

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

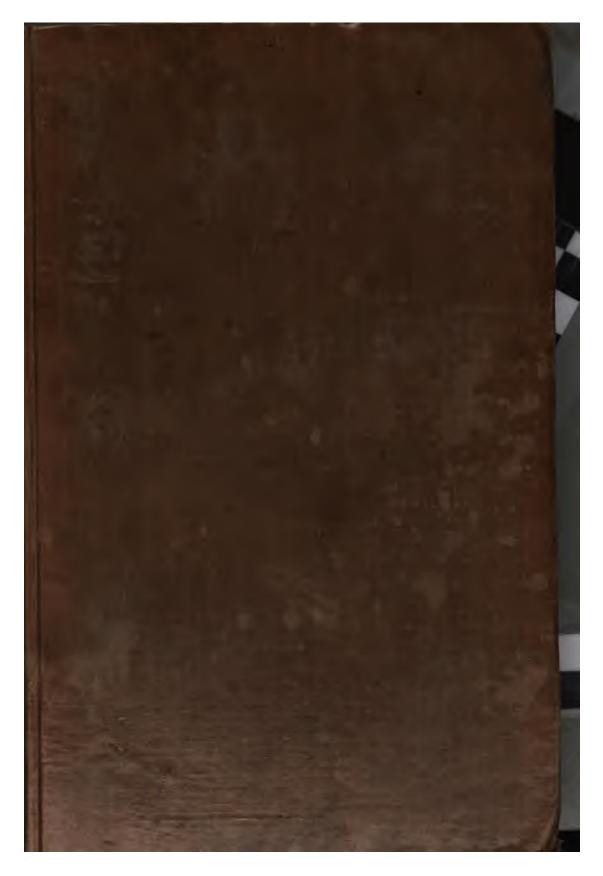



•

.

.

.

,



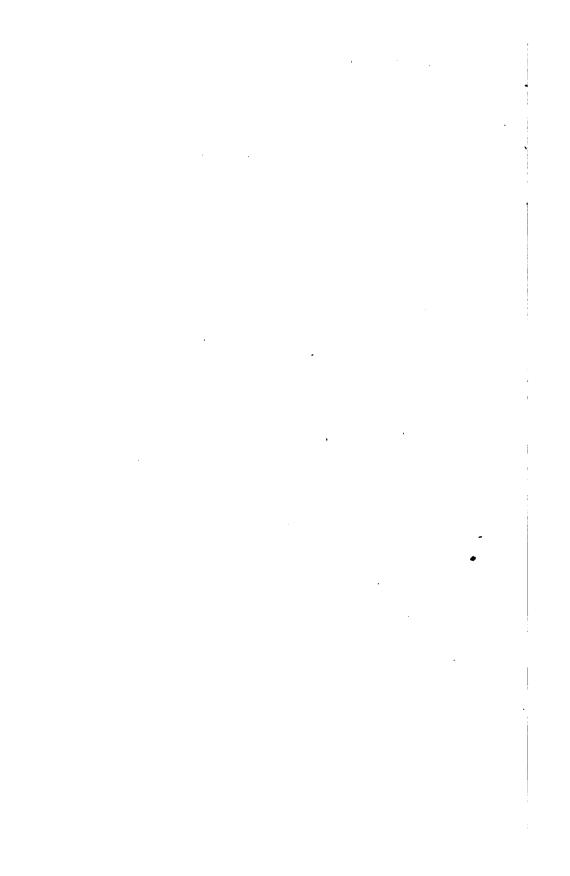

Das

### Königreich Böhmen.

Leitmeriter Kreis.

inferen . ١ 1 -

## Konigreich Bohmen;

statistisch = topographisch dargestellt

bon

Johann Gottfried Sommer.



Leitmeriger Areis.

### Prag,

in ber 3. G. Calve'ichen Buchhanblung. 1883.

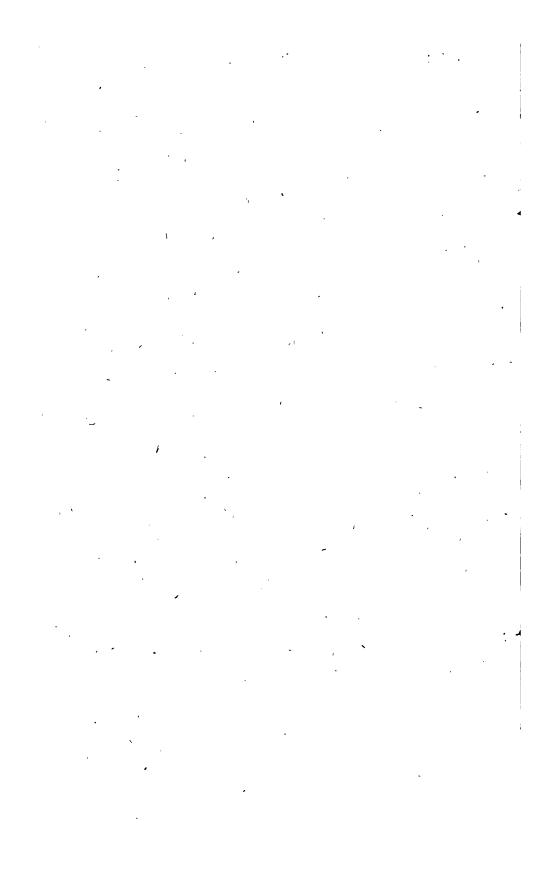

## Bohmen. Leitmerizer Kreis

Don



Prag,
3. G. Calve'fde Buchhanblung.
1833.

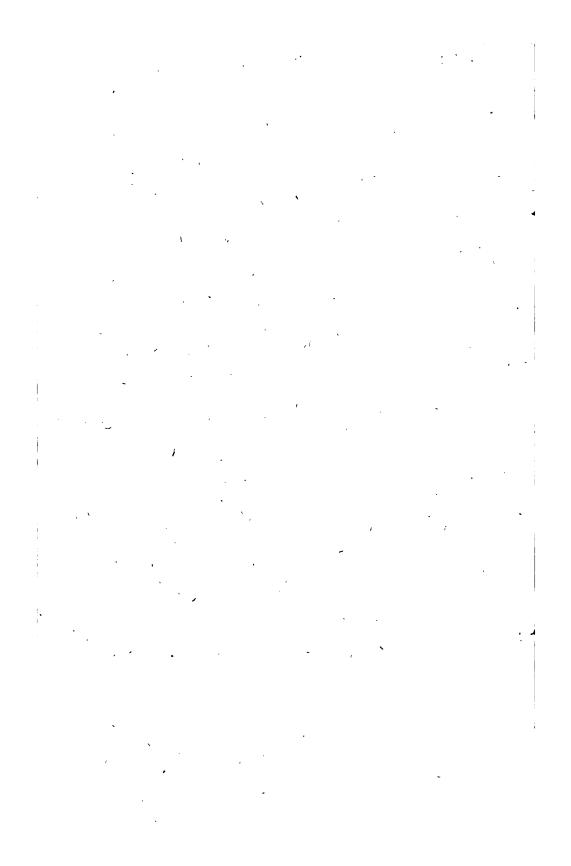

# Bohmen. Leitmerizer Kreis

von



3. G. Calve's de Buchhanblung. 1833.

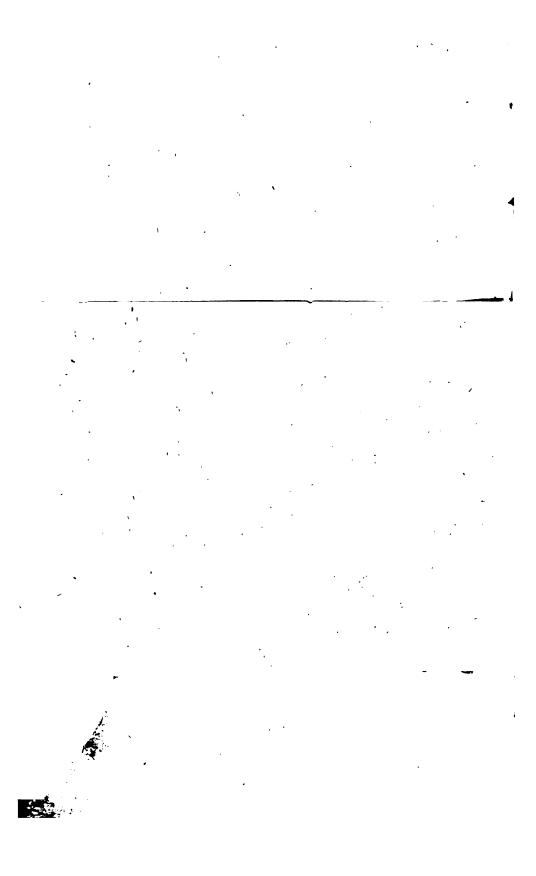

# Bohmen. Leitmerizer Kreis

von

Johann Gottfried Sommer.



HERRNSKRETSCHEN.

Trag,
3. G. Calve'fche Buchhanblung.
1833.

E Mitter bet

(5. C. C

Lämmere Landes = (

landständ

Sefellscha böhmische

Damen s

freiwelte

Mitgliel wirkend

### Seiner Ercellenz

bem

### Pochgebornen Berrn Berrn

### Mark Choren.

### Grafen von Chotkowa und Wognin,

Ritter bes kön. sarbinischen St. Mauriz = und Lazarus = Ordens, (S. C. E. A.), Sr. kais. kön. apost. Majestät wirkl. geh. Rath und Kämmerer, Oberst = Burggrasen zu Prag, Präsidenten des k. k. Landes = Suberniums, Director des permanenten und verstärkten landständischen Ausschusses, Protector der patriotisch = ökonomischen Gesellschaft, des Vereins zur Beförderung der Tonkunst und der böhmischen Sparkasse, erstem Commissar des theresianischen königl. Damenstiftes am Prager Schlosse und perpetuirlichem Protector des freiweltadeligen Damenstiftes in der k. Altstadt Prag, wirklichem Mitgliede der kais. kandwirthschafts = Gesellschaft in Wien und wirkendem Mitgliede der Gesellschaft des vaterländischen Ruseums in Böhmen, 2c. 2c. 2c.

aus tieffter Dantbarteit und Berehrung gewibmet

Berfaffer.

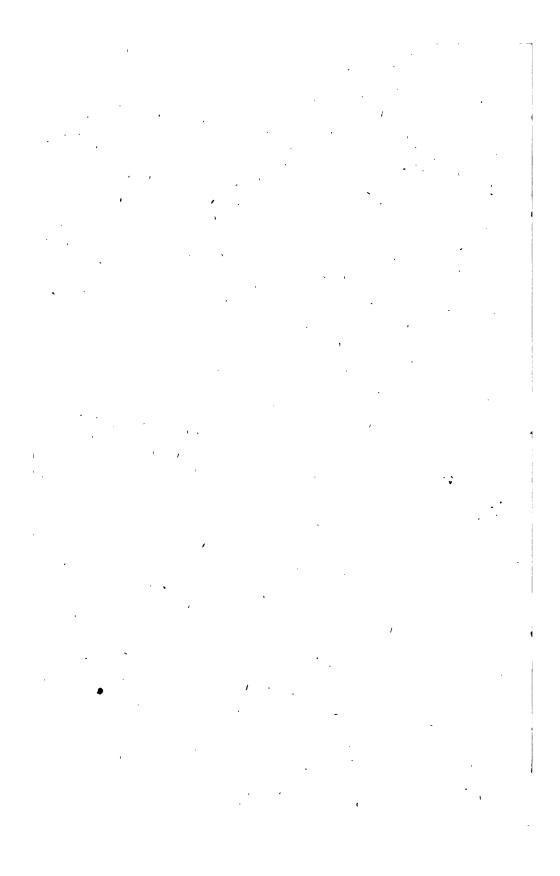

hatte, genöthigt, noch über verschiedne Punkte, die bei den früher aufgestellten Fragen unbeachtet geblieden, nachträgliche Auskünfte einzuholen, wodurch ebenfalls eine nicht zu vermeidende Verzögerung entstand. Indessen bin ich durch diese Nachträge in den Stand geseht worden, das bereits Vorhandene möglichst zu vervollständigen, und übergebe nun dem Publikum den vorliegenden ersten Band, zwar mit dem Bewußtseyn, Alles was in meinen Kräften stand, zur Vervollkommnung des Sanzen angewendet zu haben, aber auch mit der Bitte, das Geleistete billig zu beurtheilen und überzeugt zu seyn, daß ich jede humane Zurechtweisung und Berichtigung, zum Behuf einer etwanigen neuen Auslage dankbar ausnehmen werde.

Um ungufriebenften wird man ohne Zweifel mit ben gefchicht lich en Rachrichten fenn, welche über bie Befiger ber Dominien ober über bie Schickfale einzelner Orte mitgetheilt worden. Ich war anfangs Billens, ba bas Bert boch gunachft nur eine Darftellung bes gegenwärtigen Buftanbes von Böhmen fenn foll, Alles mas fich auf bie Bergangenheit bezieht, wegzulaffen, überzeugte mich aber balb, baß baburch eine Menge von Ortschaften, an welche fich wichtige Erinnerungen fnupfen, febr an Intereffe verlieren wurben, nicht gu gebenfen, bag überhaupt bie Gegenwart nur eine Tochter ber Bergangenheit ift, und manches geographische Rathfel, welches jene barbietet, nur burch biefe geloft werben fann. Da ich mich jedoch nie berufsmäßig mit hiftorischen Arbeiten biefer Art befaßt habe und mir überbieß bie gur Benugung fo vieler alter Urfunden und Denfmähler unerlägliche Kenntnig ber bohmischen Sprache mangelt : fo war ich, was diefen Theil ber Arbeit betrifft, gang auf bie größtentheils febr furggefaßten, oft auch giemlich unklaren Notigen beschränkt, welche bie Beantwortungen ber vorgelegten Fragen enthalten, ober es blieb mir, wo mich auch biefe verliegen, nichts übrig, als bie bereits von bem gelehrten und fleißigen Schaller mitgetheilten Ungaben gu wieberholen.

Das bie Ortenamen betrifft, fo habe ich mich barin an bie

fcluß gefaßt, eine vollständige Topographie von Böhmen zu bearbeiten. Eine Reihe von Fragen, die er in biefer Absicht entworfen, wurde burch die hochansehnliche Gesellschaft bes t. bohm. Museums bem hochlobl. Landes-Prafidium überreicht und von diesem burch die löbl. Rreisämter und hochwurdigen Confistorien ben S.S. Oberbeamten ber Dominien und ben S.S. Geiftlichen mit bem Auftrage zugestellt, biefelben möglichft vollständig zu beantworten. Das auf biefe Beise gesammelte Materiale wurde zwar vom herrn Professor Eich ler mit einem vieljährigen Aufwande von Fleiß burchgesehen und verglichen, Bieles auch ben Lokalbehörben neuerbings gur Berichtigung ober Bervollständigung zurückgefandt, konnte aber, ba seine Thatigkeit burch eine langwierige Krankheit unterbrochen wurde, nicht verarbeitet werben. Um baber bas Gesammelte nicht veralten au laffen, machte ber hochlobl. Berwaltungsausschuß bes vaterlanbischen Museums mir im Sommer 1831 bas eben so großmuthige als für mich ehrenvolle Anerbieten, mir fammtliche auf oben bezeich= netem Bege eingegangnen Fragenbeantwortungen zu überlaffen, wenn ich mich zur Bearbeitung einer neuen statistisch-toppgraphischen Beschreisbung Böhmens entschließen wollte.

Ich habe bereits burch öffentliche Blätter im Nopember 1831 bas Publikum benachrichtigt, daß ich es für Pflicht gehalten, ben ehrenvollen Antrag zu übernehmen, und daß "bereits am Ende des Jahres 1832 der erste Band, wenigstens zwei, vielleicht auch brei Kreise enthaltend, erscheinen werde." In Betreff des Letzern habe ich allerdings zu viel versprochen, und ich schätze mich glücklich, dis zu diesem Augenblicke wenigstens Einen Kreis vollender zu haben. Wer sich je mit ähnlichen Arbeiten beschäftigt hat, bei welchen ganze Legionen von Einzelnheiten zu berücklichtigen sind, deren keine vernachlässigt werden darf, wenn das Tagewerk nicht dem Gewebe der Venelope gleichen soll, der wird die damit verbundnen Schwierigskeiten zu würdigen wissen. Auch sah ich mich, nachdem ich eine gründlichere Untersuchung des vorhandenen Wateriale vorgenommen

interessiren geruht haben. Unter ben Auspicien bieses erhabnen Beförderers wissenschaftlicher Bestrebungen barf ich mich, auch in Bezug auf die solgenden Bände dieses Wertes, den schönsten Hossenungen hingeben. Auch dem f. f. Kreishauptmann zu Leite merit, herrn Ritter von Blumeneron, bin ich hoch verpstichtet für die Mühwaltung, welcher er sich in Ansehung der späterhin von den Local-Behörden verlangten Auskünfte unterzogen hat. Manche einzelne schätbare Notiz oder Berichtigung verdanke ich Sr. Excelelenz dem hochverehrten Präsidenten des vaterländischen Museums, herrn Grasen Caspar von Sternberg, dem Geschäftsleiter des Museums, herrn Prof. Steinmann, wie nicht minder dem Herrn Prof. Millauer und dem Herrn Guberniale und Commerciene Rath Neumann.

Us treuer Gehilfe stand mir Herr Zippe, Custos der mineralogischen Sammlungen des Museums und außerordentlicher Professor
der Mineralogie am technischen Institute, zur Seite. Dieser ausgezeichnete Geognost hat nicht nur den vorliegenden ersten Band mit
einer "Allgemeinen Uebersicht der physikalischen und statistischen Berhältnisse des Leitmeriger Kreises" auf eine seiner würdige Beise
erössnet, sondern auch eine beträchtliche Anzahl von Dominien im
nördlichen Theile des Kreises, die ihm, als einem Eingebornen dieser
Gegend, besonders genau bekannt waren, selbst bearbeitet\*). Eben
so hat er zu den übrigen, von mir bearbeiteten Dominien die geognostischen Notizen geliesert, und ich darf mir seine freundschaftliche
Mitwirkung auch bei der Darstellung der folgenden Kreise versprechen.

Endlich muß ich unter ben wurdigen Mannern, welche fich burch bie Beforberung meines Unternehmens Unsprüche auf meine Dankbarkeit erworben haben, auch bes herrn Canonicus Rreibich

<sup>\*)</sup> Es find folgende, im Werke felbst mit einem \* bezeichnete: Tetschen, Böhmischen Aumburg, Gainspach, Schluckenau, Rumburg, Bürgstein, Ober 2 Liebich, Polity, Neuschtof, Konogeb, Schönborn, Liebeschig und Liboch.

sowohl bei ben Behörben als auch in Drudschriften übliche Rechtsschreibung gehalten, zumal bei solchen Dominien, in welchen bie teutsche Sprache die allein herrschende ist und die ursprünglich böhsmischen Namen schon seit langer Zeit verschwunden oder wenigstens germanisirt worden sind. Wo indessen die echte böhmische Benennung noch im Gebrauch, oder doch bekannt ist, da habe ich sie der teutschen in einer Rammer und mit Schwabacher Schrift beigefügt.

Die aus bem, mir vom löbl. f. ständischen Rectificatorium gutigst mitgetheilten, Katastral = Bergliederungssummarium für das Jahr 1831 entlehnten Uebersichten der landwirthschaftlichen Area hätte ich, ba sie sich auf die ältere sogenannte Josephinische Steuer-Regulirung stügen, gern mit vollkommnern, auf neuere Vermessungen gegründeten Angaben vertauscht. Dergleichen sind aber nur von einigen wenigen Dominien eingeschickt worden. Die Uebersichten der drei Hauptgattungen landwirthschaftlicher Hausthiere sind aus Kasbellen entnommen, deren gutige Mittheilung ich der verehrungswerthen patriotisch = skonomisch en Gesellschaft verdanke.

Die Notizen über Gewerbe und Handel, so wie über ben Bustand der Armenversorgungs-Anstalten am Anfange des J. 1832, gründen sich auf eigene Angaben der Aemter, Magistrate und Stadtgerichte, wie sie mittelst der von mir zu diesem Behuse entworfnen Sabellen im Berlauf des vorigen Sommers eingegangen sind. Nur einige wenige Lokal-Behörden sind damit im Rückstande geblieben, so daß ich die Lücke durch ämtliche Auskunste von älterm Datum auszusüllen genöthigt war.

Wenn es mir gelungen seyn sollte, ben Anforderungen, die das sachkundige Publikum an eine Arbeit, wie die vorliegende, zu machen berechtigt ist, einigermaßen Gnüge zu leisten: so muß ich einen nicht geringen Theil dieses Gelingens jenem Eiser zuschreiben, mit welchem Se. Ercellenz der Herr Oberst = Burggraf, Graf von Chotek, sich für die möglichst schnelle Herbeischaffung alles dessen, was mir nur immer wünschenswerth seyn konnte, zu

intereffiren geruht haben. Unter den Austricien dieses erhabnen Bestörderers wissenschaftlicher Bestrebungen darf ich mich, auch in Bezug auf die solgenden Bände dieses Bertes, den schönsten Hossen nungen hingeben. Auch dem t. t. Areishauptmann zu Leite merit, herrn Ritter von Blumencron, bin ich hoch verpflichtet für die Mühwaltung, welcher er sich in Ansehung der späterhin von den Local-Behörden verlangten Auskunste unterzogen hat. Nanche einzelne schähdare Notiz oder Berichtigung verdanke ich Sr. Ercelelenz dem hochverehrten Präsidenten des vaterländischen Museums, herrn Grasen Caspar von Sternberg, dem Geschäftsleiter des Museums, herrn Prof. Steinmann, wie nicht minder dem Herrn Prof. Millauer und dem Herrn Guberniale und Commerciene Rath Neumann.

Als treuer Gehilse stand mir Herr Zippe, Custos der mineralogischen Sammlungen des Museums und außerordentlicher Prosessor
ber Mineralogie am technischen Institute, zur Seite. Dieser ausgezeichnete Geognost hat nicht nur den vorliegenden ersten Band mit
einer "Allgemeinen Uebersicht der physitalischen und statistischen Berhältnisse des Leitmeriger Kreises" auf eine seiner würdige Beise
erössnet, sondern auch eine beträchtliche Anzahl von Dominien im
nördlichen Theise des Kreises, die ihm, als einem Eingebornen dieser
Segend, besonders genau bekannt waren, selbst bearbeitet\*). Eben
so hat er zu den übrigen, von mir bearbeiteten Dominien die geognostischen Rotizen geliesert, und ich darf mir seine freundschaftliche
Mitwirtung auch bei der Darstellung der folgenden Kreise versprechen.

Endlich muß ich unter ben würdigen Mannern, welche fich burch die Beforderung meines Unternehmens Anspruche auf meine Dantbarkeit erworben haben, auch bes herrn Canonicus Kreibich

<sup>\*)</sup> Es find folgende, im Werke felbft mit einem \* bezeichnete: Tetichen, Böhmisch : Kamnis, Dainspach, Schludenau, Rumburg, Bürgftein, Ober : Liebich, Polis, Reufchlos, Konoged, Schönborn, Liebeschis und Liboch.

zu Leitmeritz gebenken. Diefer um die Geographie des Königreichs Böhmen seit mehr als einem halben Jahrhunderte hochverdiente Gelehrte hat sich auf mein Ersuchen mit der größten Bereitwilligkeit und Hingebung einer vollständigen Durchsicht des ganzen Manuscripts unterzogen und durch seine Berichtigungen, namentlich vieler von den Lokal-Behörden irrig angegebnen Lagen und Entfernungen einzelner Orte, so wie insbesondre bessen, was die Kreisstadt Leitmeritz betraf, sehr wesentlich zur Bervollkommnung des Werkes beigetragen. Wöchte es mir vergönnt seyn, auch bei den solgenden Bänden mich seiner gütigen Nachhilse erfreuen zu bürfen.

Prag, am 3. Februar 1833.

3. G. Commer.

### Abfürzungen.

| Brettm.    | bedeutet | Brettmühle.           | nnő.    | bebeutet  | nordnordöftlich.  |
|------------|----------|-----------------------|---------|-----------|-------------------|
| D.         | •        | Dorf.                 | nnw.    |           | nordnordweftlich. |
| Dfc.       | s.       | Dörfcen.              | nő.     | =         | norböftlich.      |
| Dom.       |          | Dominium.             | nw.     |           | norbweftlich.     |
| eingpf.    |          | eingepfarrt.          | obrett. |           | obrigteitlich.    |
| emph. '    |          | emphyteutifc ober     | ð. '    |           | öftlich.          |
|            |          | emphyteutifirt.       | onő.    |           | ostnordöstlich.   |
| frebjøfti. |          | frembherricaftlic.    | 018.    |           | offiüdöftlig.     |
| Frfth.     |          | Borfthaus o. Borfters | ſ•      | 3         | füblich.          |
|            | ,        | haus.                 | Søåf.   |           | Soaferei.         |
| G.         |          | Gut.                  | ſŏ.     |           | füböstlig.        |
| Gärtn.     | 5        | Gartnerei ober Gart=  | 118.    | •         | fübfüböstisch.    |
|            |          | nerewohnung.          | ffw.    |           | fübfübweftlic.    |
| Sft.       |          | herricaft.            | St.     |           | Stunbe.           |
| bichfti.   |          | berricaftlic.         | ſw.     |           | fübwestlich.      |
| Zägh.      | 5        | Jagerhaus.            | w.      |           | weftlich.         |
| Mahim.     |          | Dahlmühle.            | Wirths  | <b>b.</b> | Wirthshaus.       |
| MI.        | *        | Martifleden.          | wnw.    |           | weftnorbweftlich. |
| Othf.      |          | Maierhof.             | wiw.    | × 2       | wefffübweftlich.  |
| n.         | 8        | norblic.              |         |           |                   |

in ber Mitte, fonbern zu meift am Ranbe bes Gebirges. Die Grangen besfelben find : fublich bie Ebene an ber Etbe, uber welche fich bas Bebirge theils ploglich mit großer Steilheit erhebt, theils allmablich von ber= felben anfteigt, und fo ben Fuß bes eigentlichen freilern Gebirges bilbet. Un ber Ditfeite bes Rreifes gerftreuen fich bie Bebirgemaffen in einzelne Regelberge, welche, fo wie norbofflich, als jufammenhangenber Gebirgs= gug in ben angrangenden Bunglauer Rreis fortfegen. Morblid wird bas Mittelgebirge burch bas Granitgebirge begrangt, und von biefem burch bas That des Grundbaches bei Dbergrund und Georgenthal gefchieben, bangt jeboch bamit burch ben Bebirgsruden bei Schonlinbe gufammen, und feine Felsmaffen finden fich auch noch in einzelnen Bergfegeln ger= ftreut auf bem Granitgebirge vor. Die nordweftliche Grange bildet bas Sand freingebirge an ber Etbe, welches von bem Mittelgebirge bei Daubis, Rreibig und Bohmifch-Ramnig überragt, und welterhin burch ben Ramnigbach, ben Dlifchbach und ben Losborfer Bach bavon gefchieben wird; auch hier finden fich bie Felsmaffen besfelben in zerftreuten Bergen im Gebiete bes Sanbftelngebirges vor, fo wie fich bie bes Lettern mit benen bes Mittelgebirges vermengen und biefe burchflechten.

Das Mittelgebirge an ber rechten Seite ber Elbe erhalt verfchiebene Benennungen nach einzelnen Gegenben, Drtfchaften und Bergen, und kann füglich unter folgende Abtheilungen gebracht werben.

a. Das Leitmerit er Gebirge; es erhebt sich nörblich von Leitz merit mit großer Steilheit, und seine natürliche Begränzung macht westzlich und nörblich das Elbthal die Klein-Priesen, und der daselbst in die Elbe fallende Leschtiner Bach, östlich das Ploschstwiger Thal und der Lauf des Pitschstwiger Baches. Es gehören in diese Abtheilung das Kegelgebirge bei Leitmerit, der Gebirgszug an der Elbe, das Gebirge um Prodoscht, um Schwaden, und das Groß-Priesner Gebirge. In seiner Zusammenzsehung und in seinen Formen ist dieser Gebirgstheil mit dem Mittelgebirge an der linken Elbseite vollkommen übereinstimmend; einer der höchsten Punkte desselben ist der Kreut ber gei Schüttenit (288 Wiener Kl.). höher dürfte jedoch der Hohe Wohl er wo bir ran bei Schreckenstein senn.

b. Die zweite Abtheilung bilbet ber Geltich mit feinen Zweigen, zu welchen ber öftliche Theil des Kegelgebirges bei Ploschkowis, das Gebirge bei Lewin und zum Theile das bei Wernstädtel gehören, ferner der ganze übrige suböstliche Theil des Kreises. Dieser Gebirgstheil wird auf seiner Westseite durch das Ploschkowiger Thal vom vorigen getrennt, und nordelich vom Thale des Biberbaches begränzt; allmählich erhebt sich hier das Gebirge aus dem Elbthale und gestaltet sich zu einem wellenförmigen Hoch-

und norboftliche Grange. Es wird von ber Elbe burchschnitten und , fo weit es biefem Rreife angehort, in zwei ziemlich gleiche Theile getheilt, namlich ben westlichen an ber linken Seite bes Stromes, und ben öftlichen an der rechten Seite besfelben. Der westliche Theil wird nörblich von bem Eulauer, nordweftlich von bem Tepliger Thale, weftlich von ber Chene bes Saaber Rreifes und fablich von bem Egerthale und ber Chene, in welche fich biefes verläuft, begrangt. Un feinem nörblichen Abhange wird biefer Gebirgetheil in norboftlicher Richtung von bem Bilathale burchfcmitten, und gewöhnlich wird nur ber Strich zwischen bem Eger- und Bilathale bas Mittelgebirge genannt, wiewohl bas nordwarts ber Bila liegenbe Gebirge bis zu ben bezeichneten Grangen, fo wie bas an ber Ditfeite ber Elbe liegende Gebirgsland, mit bemfelben ein geognoftifches Ganzes bilbet, pon welchem bas eigentlich fogenannte Mittelgebirge einen Saupttheil ausmacht. Das Gebirge nordwarts ber Bila wird von Reuf \*) in mehren Gruppen betrachtet, welche mit ben Namen: bas Gebirge um Tens lib, bas Gebirge um Schobrig, bas oberhalb (eigentlich unter= balb) Auffig, bas Bebirge um Blantenftein, bas Bocauer, bas Dudowiser Gebirge und bas Gebirge um Dohren (Dhren) aufgeführt merben, welche Berggruppen jeboch alle unter einanber, und mit bem eigentlichen Mittelgebirge gusammen hangen.

Das Mittelgebirge zeigt nicht einen gleichmäßig fortlaufenben Berg= ruden, fonbern es besteht aus einer Busammenhaufung von mehr ober weniger volltommen tegelformigen, theils fpibigen, theils abgeftumpften, ober an bem Gipfel abgerundeten Dom= ober glodenformigen Bergen, zwischen welchen hie und ba table, zum Theile machtige klippige Rel6= toloffe hervorragen. Die Berge fteben, befondere an ben Ausläufern ober am Rande bes Gebirges, wo es fich aus ber Ebene hervorhebt, vereinzelt, versammeln sich bann weiterhin in tleinere und größere Gruppen , welche bann an ben beiben Behangen bes Bebirgeguges fich febr gebrangt gehauft finden, und in ber Mitte besfelben als bie bochften Berge hervorragen, worunter im eigentlichen Mittelgebirge ber Donners berg (bei Millefchau) mit 430 Wiener Rlafter über ber Porbfee ben bochften Punet biefes gangen Bebirges erreicht. Dieg ift insbesondere ber aufere Charafter biefes interessanten und malerisch fconen Gebirges an ber lint en Seite ber Elbe. Der Theil an ber rechten Seite weicht in fo fern bavon ab, als fich bas Gebirge hier mehr verzweigt und fich mehre lang gezogene Bergruden in demfelben vorfinden; auch find hier die höchsten Berge nicht

<sup>\*)</sup> Mineralogische Geographie von Bohmen, von F. A. Reuß.

nennung bezeichnet werben; bier bezieht fich biefe auf feine Lage zwifden ben nordlichen Granzgebirgen Bohmens und bem flachen Lanbe.

In geognoftifder Sinficht gehort bieg Gebirge gur vulfanifchen Trappformation \*), und ift eines ber ausgebehnteffen und aus= gezeichnetften biefer Urt in Europa. Die Felsmaffen besfelben burchbra= den bie altern Schichten ber Erbrinbe fowohl ale bie jungern Stoggebirge, und wurden burch vulfanifche Krafte aus bem Innern ber Erbe empor= gehoben. Diefe Felsarten, hauptfachlich Bafalt und Rlingftein, bilben auch bie Sauptmaffe bes Bebirges in bem borber bezeichneten Umfange, unter welchen ber Bafalt (gewöhnlich fchmarger Stein genannt) Die meiften Berge, ber Klingftein aber (haufig Plattenftein ober Schieferplatten genannt) bie hochften Puntte und machtigften Felemaffen gufammenfest, und auch im norboftlichen Theile als vorherrichenbe Retsart ericheint. Der Bafalt ift meiftene bicht, oft auch blafig und manbel= fteinartig , und zuweilen in ein thoniges Geftein ober fogenannte Batte übergebend; er wird maffig , tafelartig , plattenformig , Eugelig , öfters auch fehr fcon faulenformig angetroffen ; haufig bededen lofe Blode, meift von Ropfgroße, bicht gehäuft, Die Gehange ber Berge; oft hat er Dlivin eingesprengt, oft erscheint er porphyrartig burch eingewachsene Kryftalle von Augit, Sornblende ober Glimmer. Much ber Rlingftein hat man= cherlei Abanberungen , ericheint häufig porphyrartig mit eingewachfenen Feldfpathernftallen (Porphyrichiefer), blafig, und bie Blafenraume, fo wie bie bes Bafaltes, führen mehre Gattungen von Mineralien aus bem Ge= fchlechte ber Ruphon = Spathe ober Beolithe in fehr ausgezeichneten Aban= berungen, als: Schabafit, Unalgim, Apophyllit, Mefotyp, Natrolit, Comptonit, Phillippfit, haufig auch Ralffpath, und in gangartigen Rluften biefer Felbarten findet fich häufig Urragon. Muger biefen beiben eigentli= den vulfanifden Trappfelsarten erfdeint auch Dorphyr in einigen Begenden, und, obwohl febr felten, eine Urt Grunft ein, welche jeboch mit bem Bafalte febr nabe vermanbt ift. Die Felsarten des Urgebir= g e s finden fich febr gurudgebrangt, und fommen nur in einigen Gegen= ben in ben tiefern Thetten gum Borfcheine; fo im Bilathale bei Bilin, und im Elbthale beim Gintritte ber Elbe unterhalb Tichernofet der Gneuf, und bei Rongftod ber Thonschiefer. Die Flog felsarten, welche bei der Emporhebung biefes Gebirges burchbrochen murben, bilben ben Sug und die fcheinbare, ba aber, wo fich die emporgetriebenen Daffen bes vul= fanifchen Trappgebirges über fie ergoffen, bie wirkliche Unterlage besfels

<sup>\*)</sup> S. Ueberficht ber Gebirgsformationen in Bohmen, von g. A. M. Bippe. Prag. 1881.

lande, welches von tiefen Thalern mit stellen grotesten Felswanden burch= schnitten ift, und über welches sich ber Geltsch, einer ber höchsten Berge bes Kreifes (360 Wiener Rlafter), und mehre einzeln stehende Berge machtig hervorheben.

- c. Die britte Abtheilung hangt burch die nördlichen Ausläufer des Geltsch bei Munker und Wernstädtel mit der zweiten zusammen, und umsfaßt den Gebirgszug, welcher süblich von dem Leschtiners und dem Bibers bache, nördlich von der Pulsniß begränzt wird, oder das Bierzehnsgebirge füblich von Eetschen, und den Gebirgszug an der Pulsniß, mit welchem lettern Namen am schicklichsten die ganze Abtheilung belegt werden kann. Es endigt dieß zusammenhängende Gebirge mit dem Kosler Berge bei Neuschloß, und besteht mehr aus langgezogenen Bergrücken, als aus Regelbergen, obwohl diese auch hier nicht sehlen. Der höchste Punkt dieses Gebirges ist der Zinken stein, welcher den Geltsch an höhe nicht viel nachgeben soll; der Kosler Berg ist 303 WienerKlafter.
- d. In die vierte Abtheilung bringen wir sammtliche Berggruppen und Gebirgszüge nördlich von der Pulsnis dis zur Begränzung des Mittelsgebirges durch das Sandsteingebirge an der Elbe, und das nördliche Granitzgebirge, welche östlich von dem Sportabache oder dem durch seinen Lauf bezeichneten Langenauer Thale begränzt werden, und nordöstlich in gleischer Beschaffenheit dis zur Landesgränze in den Bunzslauer Kreis sortssen, oder, nach Reuß, das Gebirge jenseits der Pulsnis die Benssen und Tetschen, das Gebirge um Kreibis und Georgensthal, das um Steinschaft au, und den damit zusammenhängenden Theil des Gebirges um Hayde. Auch dieser Gebirgstheil hat mehre der höchsten Berge des Kreises, als den Tannenberg dei Georgensthal (396 Wiener Klafter), den Kleis bei Hayde (391 Wiener Klafter), den Kleis bei Hayde (391 Wiener Klafter), den Kalten berg dei Steinschen Wöhmisch-Kamnis und Kreibis, wahrscheinslich nicht viel niedriger, und den Wolfsberg bei Steinschönau (325 Wiener Klafter).
- o. Ditwarts bes Robiger = und bes erwähnten Langenauer = ober Sporkabaches erheben sich noch mehre einzelne Regelberge und niedrigere Gebirgsmaffen, welche in ben angränzenden Bunzlauer Kreis fortseten; biese bilben die fünfte und lette Abtheilung des Mittelgebirges im Leit = meriger Kreise, oder den öftlichen und süblichen Theil des Gebirges um hap de und das niedrige Regelgebirge an der Ostseite bes Kreises.

Das Mittelgebirge gehört fowohl feiner Ausbehnung als feiner Bohe nach in die Rlaffe von Gebirgen, welche inebefondere mit biefer Be-

nennung bezeichnet werden; hier bezieht fich biefe auf seine Lage zwischen ben nördlichen Granzgebirgen Bohmens und bem flachen Lande.

In geognoftifcher Binficht gebort bieß Gebirge gur vulfanifchen Trappformation +), und ift eines ber ausgebehnteften und ausgezeichnetsten biefer Art in Europa. Die Felsmaffen besfelben burchbras den bie altern Schichten ber Erdrinbe fowohl als bie jungern Rlobgebirge. und wurden durch vullanische Rrafte aus dem Innern ber Erbe empors geboben. Diefe Felsarten, hauptfachlich Bafalt und Rlingftein, bilben auch bie Sauptmaffe bes Gebirges in bem vorher bezeichneten Umfange, unter welchen ber Bafalt (gewöhnlich fchwarger Stein genannt) bie meiften Berge, ber Rlingftein aber (haufig Plattenftein ober Schieferplatten genannt) bie bochften Puntte und machtigften Kels= maffen zusammenfest, und auch im norboftlichen Theile ale vorberrichenbe Relbart ericheint. Der Bafalt ift meiftens bicht, oft auch blafig und mandels fteinartig, und zuweilen in ein thoniges Geftein ober fogenannte Batte übergebend; er wird maffig , tafelartig , plattenformig , Lugelig , ofters auch febr fcon faulenformig angetroffen ; haufig bebeden lofe Blode, meift von Ropfgröße, bicht gehäuft, bie Behange ber Berge; oft hat er Dlivin eingesprengt, oft ericheint er porphyrartig burch eingewachsene Rrpftalle von Augit, Sornblende ober Glimmer. Auch ber Alingftein hat manderlei Abanderungen, ericheint haufig porphyrartig mit eingewachsenen Kelbspathernstallen (Porphyrschiefer), blafig, und die Blasenraume, so wie bie bes Bafaltes, führen mehre Gattungen von Mineralien aus bem Ges fchlechte ber Ruphon = Spathe ober Beolithe in febr ausgezeichneten Aban= berungen, ale: Schabafit, Analzim, Apophyllit, Mefotyp, Natrolit, Comptonit, Phillippfit, haufig auch Rallfpath, und in gangartigen Rluften biefer Felsarten finbet fich häufig Arragon. Außer biefen beiben eigentlis den vullanischen Trappfelbarten erscheint auch Porphyr in einigen Gegenden, und, obwohl fehr felten, eine Art Granft ein, welche jeboch mit bem Bafalte fehr nahe verwandt ift. Die Felsarten bes Urgebir= g es finden fich fehr gurudgebrangt, und tommen nur in einigen Gegen= ben in ben tiefern Thetlen jum Borfcheine; fo im Bitathale bei Bilin, und im Elbthale beim Gintritte ber Elbe unterhalb Tichernofet ber Sneuß, und bei Rongftod ber Thonfchiefer. Die Flösfelsarten, welche bei ber Emporhebung biefes Gebirges burchbrochen murben, bilben ben gus und die fcheinbare, ba aber, wo fich bie emporgetriebenen Daffen bes but= fanischen Trappgebirges über fie ergoffen, die wirkliche Unterlage bessels

<sup>\*)</sup> G. Ueberfict ber Gebirgeformationen in Bohmen, von g. Z. D. Bippe. Prag, 1481.

ben; es ift ber Quaberfanbftein und ber, biefem als jungeres Formationsglied aufgelagerte Planertalt, bann bie Glieber ber Brauntohlen = Formation. Quaberfanbstein herrscht an ber norblichen Granze biefes Gebirges und findet fich febr haufig im norblichften Theile besfelben, auch innerhalb der Region der vulkanischen Trappfor= mation, am gufe ber Bafalt= und Klingsteinberge und am untern Theile ber Behange berfelben, in fteilen, oft fentrechten, zerriffenen Relemanben anftebend. Quaberfanbftein begrangt ferner bas Mittelgebirge öftlich, und über biefe Alopformation find bier die zahlreichen, vereinzelten Regelberge bes Trappgebirges verbreitet, welche wir bei ber zweiten und fechsten Abtheilung besfelben erwähnt haben; fie find gleichfam von ber Sauptmaffe bes Bebirges noch vor bem Emporheben aus bem Innern ber Erbe losge= riffene Theile, welche beim Durchbrechen ber Floggebirgerinde, diefe man= nichfaltig zerriffen, und fo bie Entftehung ber vielen tief eingeschnittenen Thaler mit steilen felfigen Gehangen veranlaßten, welche fich hier finden. An ber füblichen Seite bes Gebirges ist ber Quaberfandstein von Planer= faltstein bebeckt, und tommt nur in ben erwähnten Thalgehangen als Reismaffe jum Borichein; befonbers herricht ber Planertalt am guge bes Gebirges, bei Leitmeris und an ber linken Seite ber Elbe, wo ber Quaber= fanbstein fast nur im Egerthale und in einigen in biefes'einmunbenben Seitenthalern ericheint. Im westlichen Theile bes Gebirges, mehr am Ranbe besfelben, tommt am Ruge ber Bafaltberge febr haufig in großern und kleinern lofen Bloden ein ungemein fefter und harter Sanbftein vor; er ift unter bem Namen Erappfanbftein befannt, und beffen frittes artiges Anfeben lagt vermuthen , bag er burch heftige Gluth veranberter Quaberfanbstein fei, beffen Lager von bem Bafalte bei feinem Emporbringen im feurig fluffigen Bustande burchbrochen und die Trummer mit emporgehoben murben. Im norblichen Rufe bes Bebirges an ber linten Elbseite findet fich ebenfalls in einigen Gegenden ber Planerkalkstein abge= lagert, wird aber hier fehr balb von ber jungern glotformation ber Braun= tohlen überbect, welche fich nicht nur auf diefer Seite langs bem guße des Gebirges, im Bilathale und in einigen Seitenthalern, sonbern auch in einigen Thalern bes Gebirges am rechten Ufer ber Elbe abgelagert findet, besonders in benen, welche bem Bilathale gegenüber liegen. Die Gebirgsarten, welche die Brauntohlenformation zusammenfegen, find Sand und Gerölle, plastifcher Thon und Schieferthon, in welchem Abbrude von Blattern und Farrenfrautern vortommen, bann mehr ober weniger machtige Lager von Brauntoble und bitumi= nofem Solge, welche verschiebene Lager meift in wagrechter ober

wenig geneigter Richtung übereinander geschichtet find. An febr vielen Orten des Striches ihrer Berbreitung ift diese Formation durch Bergbau aufgeschlossen und baburch die Mächtigkeit und Auseinanderfolge ihrer Slieder bekannt; sehr häufig sind sie durch nunmehr größtentheils erlossichene Erdbrande, welche in frühern Zeiten in den Kohlenstohen gewüthet haben, zu sogenannten pseud ovulkanischen Gesteinsarten, als Erdschladen, gebrannter Thon und Porzellanjaspis umgeändert. Ueber der Formation der Braunkohle erscheinen noch die und da einzelne Ablagerungen von noch jungern Bilbungen, als der Susmassertalksstein, mit Bersteinerungen von Lands und Sumpsschneden, Dpal, zum Theil als Holzversteinerung, Hornstein und Polierschiefer.

2. Das Erggebirge bilbet ben nordweftlichen Theil bes Rreifes; es erhebt fich aus ber Ebene bes Tepliger Thales, burch welche es vom Mittelgebirge getrennt wirb, mit großer Steilheit gleich einem Balle, welcher in fubweftlicher Richtung fortlaufend ben Leitmeriger Rreis und bas gange übrige nordweftliche Bohmen vom angrangenden Konigreiche Sachfen trennt; b. h. die politifche Grange biefer beiben gander wird burch ben Ruden biefes Bebirgszuges beftimmt, jedoch nicht burch ben Ramm besfelben und die Baffericheibe; vielmehr gehort nicht nur der gange fteile füböftliche Abhang bes Gebirges, fonbern auch noch ein Theil bes fanften fich nach Sachfen abbachenben Gehanges zu Bohmen, und bie Granze findet fich fast burchaus erft jenseits ber Bafferscheibe. Das norboftliche Ende biefes Gebirges ift burch ben Rollen borfer Dag bestimmt; es wird jedoch von vielen Geographen auch bas Elbthal bafur angenoms men. Geiner Ausbehnung nach gehort bas Erzgebirge unter bie Sauptgebirge, benn es erftredt fich auf eine gange von faft 30 Deilen, von wels cher aber bloß ber nordöftliche Theil bieber gehort. Rach feiner Sohe ift es ein Mittelgebirge; die hochften Puntte desfelben befinden fich im fubwestlichen Theile; im Leitmeriger Rreife überfteigt beffen Sohe wohl nicht 400 Rlafter; die Sohe des Mollendorfer Paffes ift 339 Biener Rlafter. Der Form nach ist das Erzgebirge ein Rettengebirge; es fest ohne Unterbrechung feines Bufammenhanges auf feiner ganzen Längenerstreckung fort, fo daß fein Ramm eine fanftwellenformige Linie darftellt, und die beiden Abhange unterscheiben fich, wie bei allen Gebirgen dieser Art, burch ihre Steilheit'; ber fubliche, ju Bohmen gehorige, ift, wie schon erwähnt, ber ftellere, und langs bemselben befinden sich eine Menge Ginschnitte, Schluchten und Thaler, hervorgebracht durch die einzelnen Berge, welche, fich durch größere ober geringere Steilheit von der hauptkette trennend, kurje Nebens joche bilben.

In geognostischer hinsicht gebort bas Erzgebirge unter bie sogenannten Urgebirge, b. h., bie Feldarten besselben gehören zu benjenigen, welche ber Geognost ihrer Struttur, ihrer Lagerungsverhältnisse und bes Managels an Bersteinerungen wegen, unter bie altesten Bilbungen unserer Erbzrinde zählt. Die Feldarten bieses Gebirgszuges im Leitmeriger Kreise sind Sneuß, Porphyrund Granit; sehr eingeschränkt kommt Greizsen und Urkalkstein vor, Bafalt nur an einzelnen Stellen und von Flögfelsarten der Qua derfandstein am Juße bes Gebirges. Es hat seinen Ramen von den vielen und reichen Erzlagerstätten, welche es längs dem ganzen Juge seiner Berbreitung enthält.

3. Das Elbgebirge, auch wohl bas Sanbsteingebirge an ber Elbe, bas Bohmifch=fachfifche Sandfteingebirge, und in Sachien, wegen feiner eigenthumlichen ichroffen Kormen und romantis ichen Thaler, bie Sachfifche Schweit genannt, erftrect fich von ben oben angegebenen Granzen bes Mittelgebirges, namlich bem Gulauer Thale, bem Losborfer= und Dlifchbache, bann bem Gebirge zwifchen Ramnis und Rreibis, bis jum nörblichen Granttgebirge jenfeits bes Körnschtbaches, und Aber bie Grange Bohmens nach Sachfen; es wird von bem Elbthale burch= fchnitten und in zwei Theile getheilt. Der Theil an ber linten Seite ber . Elbe wird faft bloß, fo weit bas Gebirge Bohmen angehort, vom bohen Son eeberge und beffen Borbergen gebildet und erhebt fich an bem= felben zu feiner größten Sohe (368 Biener Rlafter nach Sallafchta), von welcher es fich nach bem Ruden bes Erzgebirges bei Rollenborf und Des teremalbe nur wenig, nach feiner norblichen Berflachung fanft abbacht. gegen bas Eulauer Thal und bas Elbthal aber fehr fteil abfturzt. Biel niedriger gestaltet fich ber Theil besfelben an ber rechten Seite ber Elbe, und bilbet ein aus bem Elbthale fich gleichfalls mit großer Steilheit bis zu einer Sobe von ungefahr 200 Rlafter erbebendes Dlateau, welches fich nach Often und Guben fanft gegen bas fich aus bemfelben erhebenbe Mittel= gebirge verflächt, eine wellenformige Oberfläche mit einzelnen größern Et= höhungen zeigt, und sich an der nördlichen Landesgränze, am Winters berge und ben Thorwanben, abermals ploblich gleich einem Balle erhebt. Die Thaler, welche biefes Platean burchichneiben und an ben Abhangen des Schneeberges tiefe Einriffe bilben, haben einen eigenthum= lichen Charafter; bie Behange berfelben find fleile, oft fentrecht auffteigenbe zerriffene Felfenwande, welche fich zuweilen gleichsam in mehren Stockwerken über einander erheben, und beren einzelne, oft von der haupt= maffe losgeriffene, sowohl fent- als waarecht zerklüftete Pfeiler fich zu arotesten, oft abenteuerlichen Gebirgsformen gestalten, an welchen ber bobihrem linken Ufer beim Einfalte bes Klappbaches in dieselbe, 1/4 Stunde oberhalb herrnskretschen, und mit ihrem rechten Ufer 1/4 Stunde unter= halb dieses Ortes, kurz vor bem sächsischen Dorfe Schmitkau, wo sie als= bann ihren Beg durch ben sächsischen Theit des Elbgebirges in nordwest= licher Nichtung fortsett. Das Gefälle des Stromes durch diesen Gebirgs= weg beträgt von Leitmerit bis herrnskretschen, auf eine Stromlänge von 83/8 geographischen Meilen, 14 Klafter 31/4 Fuß Wiener Maß, nach hal= 1 a sch ha's barometrischem Nivellement.

In biefem Sauptstrome Bohmens fammeln fich bei weitem die meiften Gewäffer des Landes, und fo gehoren auch die des Leitmeriger Rreifes, bis auf fehr wenige unten anzuführende, zu beffen Fluggebiete und fließen größtentheils im Rreife felbft in diefen Strom; der wichtigste darunter ift hier

- 2. bie Eger; sie tritt unterhalb Laun aus dem Saaher in den Leitemeriher Kreis, sließt oftwärts am sublichen Rande des Kreises durch ein nicht sehr tieses, in den Fuß des Mittelgebirges und das davon auslaus fende Plänerkalk = und Quadersandstein = Plateau eingeschnittenes Thal, und tritt aus demselben bei Brozan in die Sebene, um sich nach kurzem nunmehr nördlich gerichteten Laufe unterhalb der Festung Theresienstadt, der Stadt Leitmerih gegenüber, mit der Elbe zu vereinigen. Die Eger nimmt auf diesem Wege die meisten kleinen Bäche auf, welche, am Mittelsgebirge entspringend, dessen siehen stehen Abhang bewässern, und auch aus dem Rakoniher Kreise sließen ihr einige unbedeutende Gewässer zu. Die Eger ist sehr zu Ueberschwemmungen geneigt und übersührt dabei oft die Niederungen ihres Ufers mit Schutt und Gerölle, ändert auch oft ihr Klußbett.
- 3. Die Bila entspringt am Erzgebirge im Saater Kreife, tritt beim Schladmiger Berge aus demfelben in bas Mittelgebirge bes Leitmeriter Kreifes, burchfließt basselbe an bessen nördlicher Seite in norböstlicher Richztung, und fällt bei Außig in die Elbe. Sie sammelt alle Gewässer, welche am nördlichen Abhange des Mittelgebirges zusammenrinnen, ferner alle, welche, am steilen Gehänge des Erzgebirges entspringend, sich zu kleinen Bächen vereinigen und die Tepliger Thalebene bewässern. Bon den übrizgen am linken Ufer in die Elbe fallenden Bächen führen wir nur noch
- 4. ben Bobenbach ober Gulauer Bach auf; er fammelt fich aus fleinen Gewäffern, welche an ben Gehangen bes Schneeberges und im Mittelgebirge entfpringen, und icheibet biese beiden Gebirge von einander.

Bon ben an ber rechten Seite des Stromes bemfelben zufliegenden Ge= maffern find bie bedeutenbften :

5. Die Pulonis (gewöhnlich ber Polgen); fie entfpringt im Bung-

ausgebehntere Flache bes Saager Kreifes öffnet, bie Breite einer Meile. Die Formationen, welche fich am nordlichen Fuße bes Mittelgebirges absgelagert finden, erstrecken sich auch burch biese Thalebene, nämlich ber Plänertalt und bie Brauntohlen = Formation.

2. Die Gbene am füblich en Fuse bes Mittelgebirges, an ber Eger und an beiben Ufern ber Elbe, welche fich um die Gegend bes Zusammens fluffes biefer Gewäffer zu einer, von aufgeschwemmtem Lande bedeckten Nieberung, weiter sublich aber wieber zur hochebene gestaltet, welche bann in ben Ratoniger Kreis fortsett, und wo sich ber Planertalt als herrschendes Gestein sindet.

Mehr über die Berbreitung der hier nur turz erwähnten Formationen, so wie über die einzelnen Berge, findet sich in der Lopographie der einzelnen Dominien.

Gemaffer. Die Elbe, ber Sauptftrom Bohmens, berührt ben Leitmeriber Areis eine Meile unterbalb bes Ginfluffes ber Molbau, bei Liboch, und fließt in nordweftlicher Richtung beiläufig zwei Meilen fort, wendet fich bann fühmestlich bis Raubnig im Rakoniger Rreife, wo fie wieber bie erfte Richtung annimmt und bei Liboteinis in ben Rreis ein= tritt, bis mohin fie die Granze besfelben mit dem Rakoniger Rreise bilbete. Bei Refchis wendet fie fich westlich und verfolgt biefe Richtung bis Lobofis. Bis bieber fließt ber Strom größtentheils im flachen Lande und an bem fanften hügeligen Gehange, welches ben untern guß bes Mittelgebirges an ber linten Elbfeite bilbet; bei Lobofis aber menbet er fich ploslich nords marts und tritt in die Gebirgespalte ein, welche bei ber Emporhebung bes Bafaltgebirges und mahrend ber Bilbungsperiode besfelben entftand, und allmählich weiter zu bem Abzuge ber Gewäffer aus bem Reffellande Bohmen ausgebildet wurde. In biefem engen, zu beiben Seiten von ben Reismaffen bes Mittelgebirges eingeschloffenen Thale, welches fich bei Lis bochowan auf eine turze Strecke teffelformig erweitert, fließt ber Strom mit einigen Krummungen in nörblicher Richtung bis Aufig, wendet fich bafelbft nordoftlich und bei Baltiriche öftlich, und nimmt bei Klein=Priefen allmählich wieder die nörbliche Richtung an, welche er bis zu feinem Aus= . tritte aus unserm Baterlande beibehält. Das Stromthal geht auf dieser gangen Strede fortwährend zwischen Gebirgen, welche zwar von Rongftod und Lichlowit an, besonders an der rechten Seite, etwas zurücktreten und fo bis Tetfchen baffelbe etwas erweitern; unterhalb diefer Stadt aber tritt ber Strom in bas Gebiet bes Sanbsteingebirges ein; bas Thal wird febr enge, die Gehange steil, jum Theile aus fenerechten hochaufgethurm= ten Selsmaffen und Banben bestehenb. Die Elbe verläßt Bohmen mit

ihrem linken Ufer beim Einfalle bes Klappbaches in dieselbe, 1/4 Stunde unters oberhalb herrnskretschen, und mit ihrem rechten Ufer 1/4 Stunde unters halb bieses Ortes, kurz vor dem sächsischen Dorfe Schmiskau, wo sie alse dann ihren Weg durch den sächsischen Theil des Elbgedirges in nordweste licher Richtung fortseht. Das Gefälle des Stromes durch diesen Gedirgss weg beträgt von Leitmerit dis herrnskretschen, auf eine Stromlänge von 83/8 geographischen Meilen, 14 Klaster 31/4 Fuß Wiener Maß, nach hals la sich ka's barometrischem Rivellement.

In biefem hauptstrome Bohmens fammeln fich bei weitem die meiften Gewäffer bes Landes, und so gehoren auch die bes Leitmeriger Areifes, bis auf fehr wenige unten anzuführende, zu beffen Flufgeblete und fließen größtentheils im Areife felbft in biefen Strom; der wichtigste barunter ift hier

- 2. die Eger; sie tritt unterhalb Laun aus dem Saaher in den Leite meriher Rreis, sließt oftwärts am süblichen Rande des Kreises durch ein nicht sehr tiefes, in den Fuß des Mittelgebirges und das davan auslaus fende Plänerkalt = und Quadersandstein = Plateau eingeschnittenes Thal, und tritt aus demselben bei Brozan in die Seene, um sich nach kurzem nunmehr nördlich gerichteten Laufe unterhalb der Festung Theresienstadt, der Stadt Leitmerit gegenüber, mit der Elbe zu vereinigen. Die Eger nimmt auf diesem Wege die meisten kleinen Wäche auf, welche, am Mittels gebirge entspringend, dessen süblichen Abhang bewässern, und auch aus dem Rakonitzer Kreise sließen ihr einige unbedeutende Gewässer zu. Die Eger ist sehr zu Ueberschwemmungen geneigt und überführt dabei oft die Rieberungen ihres Ufers mit Schutt und Gerölle, ändert auch oft ihr Flußbett.
- 3. Die Bila entspringt am Erzgebirge im Saaher Kreife, tritt beim Schladmiger Berge aus demfelben in das Mittelgebirge bes Leitmeriher Kreifes, durchfließt dasselbe an bessen nörblicher Seite in nordöstlicher Richstung, und fällt bei Außig in die Elbe. Sie sammelt alle Gewässer, welche am nörblichen Abhange des Mittelgebirges zusammenrinnen, serner alle, welche, am steilen Gehänge des Erzgebirges entspringend, sich zu kleinen Bächen vereinigen und die Tepliger Thalebene bewässern. Bon den übriz gen am linken Ufer in die Elbe fallenden Bächen führen wir nur noch
- 4. ben Bobenbach ober Eulauer Bach auf; er sammelt fich aus fleinen Gemäffern, welche an ben Gehängen bes Schneeberges und im Mittelgebirge entspringen, und scheibet biefe beiben Gebirge von einander.

Bon den an der rechten Seite des Stromes demfelben zufließenden Ges waffern find die bedeutendften :

5. Die Pulenig (gemöhnlich ber Polgen); fie entfpringt im Bung-

lauer Arelfe, tritt bei Weffeln als ein fehr ftarter Bach in ben Leitmeritee Areis, burchfließt bas angenehme nach ihr benannte Thal, verstärtt fich burch eine Wengs größerer und kleinerer Gebirgebäche und fällt bei Tets schen als ein kleiner Fluß in die Elbe.

6. Der Kamnis ba de entspringt im nördlichen Theile bes Mittels gebirges, an ber Granze bes Bunzlauer Kreises, tritt unterhalb Böhmische Ramnis aus bemselben in bas Gebiet bes Sandsteingebirges, burchschneibet basselbe in einem zulest sehr engen und tiefen, wilbromantischen Thale, und fällt bei Herrnstretschen in die Elbe.

Unter ben Gewäffern, welche, jum Flufgebiete ber Elbe gehörenb, erft im Austande fich mit ihr vereinigen, find nur wenige, welche in ber Folge gu bebeutenben Bachen und fleinen Aluffen anmachfen; bie meiften find bloß unbebeutenbe Gebirgebache, welche nach furgem Laufe bem naben Strome zueilen. 3m Erzgebirge find unter ben erftern zu merten, bie Dulbe, bie Beiferis und bie Duglis; an ber rechten Elbfeite ber Rornfchtbach ober Rirnifchtbach, welcher am Granitgebirge füblich von Rumburg entspringt, bei Rhaa in bas Sandsteingebirge ein= tritt, biefes in einem engen wilben Felfenthale burchfchneibet, und auf eine Strede bie Grange mit Sachfen bezeichnet, bei hinter=Dittersbach in biefes Rachbarland eineritt und bei Schandau in die Elbe fallt. Die kleinen Gewäffer, welche fich vom Urfprunge biefes Baches und auf beffen nord= licher Seite gut feinet Bilbung vereinigen, tommen von bem Gebirgstamme, welcher ben westlichsten Zweig ber Bafferscheibe bes Elbe = und Dber = Gebietes bilbet. Bu bem Lettern gehoren alle bie Bemaffer, welche fich im Bernsborfer Teiche auf ber Herrschaft Böhmisch-Kamnis sammeln, und in feinem Ausfluffe, bem Grundbache, oftwärts ber Reiffe gu= fließen, ferner ber Danbaubach ober bie Alte Reiffe, auf ber Berrichaft Rumburg. Dehre Eleine Baffer endlich, im nördlichften Theile des Rreifes, fliegen nordwärts der Spree ju, welche, an ber Granze von Sachsen entspringend, ben Leitmeriger Rreis auf einigen turgen Strecken an ber Grange berührt.

Die Gebirgsgegenden des Leitmeriher Kreises sind sehr reich an herrlischen Quellen, besonders das Basatgebirge, und dieses ift wieder da am reichsten, wo es mit dem Quadersandsteine in Berührung ift. Nur wenige Ortschaften sind zu Brunnengradungen genothigt, und bloß im südlichsten Theile des Kreises, wo sich der Fuß des Gebirges in die Ebene versiert, herrscht Wassermangel.

Bon ben vielen Mineralquellen des Rreifes ermahnen wir hier blog bie weltberühmten marmen Quellen von Teplis, ben Bi-

liner Sauerbrunnen und bas Saibschiger Bittermafer, welche fammt den andern minder bedeutenden in der Lopographie ausführlicher erörtert werben. Bon siehenden Baffern wollen wir hier bloß, nebst dem schon erwähnten Bernsborfer Teiche, den aus einem See durch künstliche Durchgrabung in einen Teich umgestalteten Große herrnfen= Teich bei Neuschloß anführen, da die fämmtlichen Teiche ohnehin, so wie die übrigen Gewässer, welche hier nicht erwähnt sind, in der Lopographie ausführlicher angezeigt werden.

Rlima. Der Leitmeriger Rreis, obwohl im norblichen Theile Boh= mens gelegen, bat ein bebeutenb marmeres Rlima als bie meiften übrigen Rreife bes Landes; befonders auffallend ift der Unterfchied in Diefer Sin= ficht gegen bas fubliche Bohmen. Aber auch felbft gegen bie benachbarten, unter gleicher Breite liegenden, norblichen Rreife zeigt fich in ben niebern Gegenben noch eine bemerkbare Berichiebenheit. Diefer Unterfchieb ift wohl unftreitig burch bie verhaltnigmäßig tiefere Lage bes Rreifes bebingt, benn bie Thalgegenben an ber Elbe und Eger, fo wie bas Tepliger That, find bie tiefften Theile Bohmens. Aber auch felbft bie hoher gelegenen Begenden bes Mittelgebirges zeigen ein anderes Klima, als die von glei= ther Sohe in andern Wegenben Bohmens, mas fich befonders burch die Begetation bemerklich macht, und es ift mohl nicht zu bezweifeln, bag bier bie Unterlage bes Bobens, nämlich bie vullanifchen Trappfelsarten, einen machtigen Ginfluß außern , welcher auch anbermarts , wo biefe Gefteine berrichen, bemerkt und ihrer großern Barmekapagitat, fo wie ber frucht= baren Dammerbe, welche aus ihrer Berwitterung fich bilbet, jugefchrieben wird. Daf übrigens bie flimatifchen Berhaltniffe im gangen Rreife nicht gleichformig fenn konnen, geht von felbft aus ber gebirgigen Befchaffen= heit besfelben und aus ber baraus folgenben verfchiebenen Sohe ber Begenben über ber Meeresflache hervor. Mus vielfahrigen Beobachtungen, welche zu Schuttenis vom herrn Canonicus Rreibich angestellt murben, ergiebt fich bie mittlere Sahresmarme fur biefen Drt, welcher am Fuße bes Leitmeriber Gebirges unter 50° 33' 12" nordlicher Breite und 115 Biener Rlafter über ber Rorbfee liegt, mit 7,54° Reau= mur. Diefe mittlere Jahresmarme ift ber Durchfchnitt von 43 Jahr= gangen, nämlich von 1786 bis 1829, unter welchen bas Sahr 1822, bas marmfte, eine mittlere Jahresmarme von 8,25°, und bie geringfte bas-Jahr 1829 mit 5,51° jeigt. Diefe mittlere Jahresmarme von 7,54° burfte ben meiften Gegenben bes Rreifes eigenthumlich fenn, ba Schuttenig burch feine Lage gegen bie falten Nordwinde gefchust, ein etwas marmeres Rlima Beigt, als es feiner ichon etwas hoben Lage wegen fonft haben murbe. Be=

beutend ift ber Unterschied in den höher gelegenen Gebirgsgegenden; in Rumburg, unter 50° 58' 15" nördlicher Breite, und 1941/2 Wiener Klafter über der Nordsee, ist die mittlere Jahreswärme nach Beobachtunsgen des Herrn Ludwig Melzer, nach einem mehrsährigen Durchsschnitte 5,63° Reaumur, und die Erndten fallen in der Regel 14 Tage bis 3 Wochen später als um Leitmeris. Ein noch ungünstigeres Berhältsniß wird sich auf dem über 300 Wiener Klafter hohen, von den talten Nordwinden bestrichenen Rücken des Erzgebirges ergeben; doch sehlen hiers über meteorologische Beobachtungen.

Produtte aus ben brei Raturreichen. Unter ben nute baren Produkten des Mineralreiches nehmen die Braunkohlen ben erften Rang ein, welche nicht nur die Gegenden ihrer Berbreitung, wo an vielen Orten mit Glud Bergbau barauf getrieben wird, mit Brenn= stoff versehen, sondern auch in die benachbarten Gegenden, so weit ber Frachtlohn ihren Preis nicht zu fehr erhoht, bann auf ber Elbe ftromab= marts ins Ausland und ftromaufwarts bis Prag verführt merben. Der Bergbau auf eble Metalle wird an einigen Orten am Erzgebirge auf hoffnung getrieben, und die bekannten Binn = Bergmerte von Binn= wald und Graupen find gegen frühere Zeiten durch den herabgebrückten Werth bee Binnes febr gurudgegangen; Gifen er g = Bergmerke giebt es teine in biefem Rreife, und bie bie und ba, befondere in ber Braunkoblen= Formation, vorkommenden Gifenerze dürften fich schwerlich mit Vortheil verfcmelgen laffen. 218 ausichliefliches Mineralprodukt bes Rreifes, wenigstens fo weit es Gegenstand ber Industrie ift, muß ber Porop ober Bohmifche Granat hier erwähnt werben, wovon das Nähere bei den Dominien Dlaschkowig und Triblis angeführt wird. Un brauchbaren Ralfft einen leiben einzelne Gegenden, befonders die nörblichen rechts ber Elbe, einen empfindlichen Mangel, bem burch weite Bufuhren aus bem Bunglauer Rreife ober aus ben fublichen Gegenden abgeholfen mer= ben muß. Bon befonberer Bichtigkeit find bie in ben Mineralquellen von Saibschit und von Bilin enthaltenen Salze, welche burch chemisch= technische Operationen aus den Wässern als Bitterfalz, Mag= ne sia und Glauber falz bargestellt werden, und baher eigentlich als Industrieprodukte zu betrachten find. Un nubbaren plastifchen Er= ben befist ber Kreis einen Ueberfluß, welcher auch in vielen Biegelhütten, Töpfereien und andern Geschirrfabrifen verarbeitet wird. Bauft ein e von vorzüglicher Brauchbarkeit finden sich hauptfächlich in ber Formation bes Quabersanbsteines, wo auch in Menge Steinbruche für Quader=, Schleif= und Mühlsteine eröffnet finb.

Die Produtte bes Pflangenreiches und bie Berbaltniffe ber Bes getation überhaupt zeigen fich, gemäß ben verschlebenen geognostischen und Elimatifchen Berhaltniffen, welche wir im Borbergebenden angebeutet bas ben, hier fo mannichfaltig wie in wenig anbern Gegenden unfere Baters landes, und ber Leitmeriger Rreis wird in biefer Sinfict fowobl, als auch wegen feiner malerifch iconen Gegenben, vorzugeweise bas Parabies von Bohmen genannt. Um üppigften ift bie Begetation in ben füblichen ties fern Theilen, im Elbthale und im Tepliper Thale; auch bie bober geleges nen Gegenden und Thaler bes Mittelgebirges zeigen fich noch ausnehmenb fruchtbar, und Beibegegenben tommen nur wenige in ber Region bes Quaberfanbfteines vor, in welcher aber gerade wieder die Thaler burch berrs Uche Miefengrunde ausgezeichnet find. Alle Arten von Getreibe find Gegenstand bes Landbaues, Weizen jedoch vorzüglich in den niedern Gegenben, weniger im Gebirge und gar nicht auf bem Ruden bes Erzgebirs ges, ber nur Safer und fparlich Binterforn hervorbringt. Der Rreis erzeugt jedoch nicht feinen Bebarf an Getreibe, und eine beträchtliche Menge Rorn, Gerfte und Safer wird aus bem benachbarten Saater und Ratos niber Rreife, und in bie übervolkerten nordlichen Gebirgegenden jumeilen aus Sachsen und Schleffen jugeführt \*). Kerner werben erbaut Bulfen : früchte, Sirfe (biefem Rreife faft ausschlieflich eigen), besonbere in ben füblichen und füboftlichen Gegenben . Da ais nur wenig und mehr als Liebhaberei in Garten, Rips vornehmlich auf ben Berrichaften Bilin und Liebshaufen; in geringer Menge wird Sanf, in bedeutenber bagegen Rlads in allen bober gelegenen Gegenden erbaut; für die große Angabl Spinner wird jeboch noch viel aus andern Gegenden und aus Dahren gus geführt. Eins ber wichtigften landwirthichaftlichen Produtte bes Rreifes ift ber Hopfen, rother fomobl als gruner, wovon in ben fublis den und füboftlichen Gegenden fehr viel erbaut und bamit in andere

<sup>\*)</sup> Un merkung. Nach einem zehnjährigen Durchschnitte ber Getreibes preise auf den 8 hauptmärkten des Kreises, zu Leit merit, Bilin und Böhmisch = Leipa, von 1821 bis 1880, ist der Mittelpreis in Bis lin von einem niederösterreichischen Weigen Weigen 7 fl. 5 kr., Korn 6 st. 28 kr., Gerste 8 st. 48 kr., hafer 2 st. 52 kr. Der höchte Preis in diesen 10 Jahren war auf gedachtem Markte vom Weizen 1821 mit 9 st. 2 kr., von Korn 1828 mit 8 st. 17 kr., von Gerste 1828 mit 5 st. 48 kr., von hafer 1828 mit 8 st. 46 kr. Der geringste Preis vom Weizen 1825 mit 4 st. 45 kr., von hafer 1828 mit 2 st. 45 kr., von hafer 1824 mit 1 st. 51 kr., von has den mittlern Durchschnittspreisen der angesührten Jahre. Auf dem Warkte zu Leitmertig ist in der Veget der Preis pr. Wegen bis 20 kr. niedriger, und auf dem zu Böhmisch zeipa 20 bis 30 kr. höher, als auf dem Biliner Markte.

Areife fomobi als ins Ausland beträchtlicher Sanbel getrieben wirb. Gben fo verfieht ber Rreis einen bedeutenben Theil bes Landes mit Bein, ber in ben Gegenden an ber Elbe bis Außig hinab, ferner am Fuße bes Mittels gebirges links ber Elbe gebaut wirb, und von welchem fehr beliebte und eble Sorten erzeugt werben, obwohl in neuerer Beit ber Weinbau febr jus zuckgegangen und in Kolge mehrer auf eingnder folgender Disjahre ale nicht lobnend faft auf bas Drittel eingeschranet murbe. Dit besonderm Eifer und in folder Ausbehnung wie in teinem andern Rreife wird bier ber Dbff.bau getrieben, und es werben Ballnuffe und bie ebelften Gorten Rern= und Steinobft erzeugt, und ein großer Theil bavon nach ber Saust= Rabt und ins benachbarte und ferne Ausland verführt, wozu bie Baffer-Kraße ber Elbe fo bequeme Gelegenheit bietet. Rartoffeln werben überall, doch hauptfächlich im Gebirge, in Menge erbaut, eben fo auch Robl, Ruben, mehre Arten Gemufe und anbere Gartenprodufte. Bon Farbenflangen hat man einen gludlichen Unfang mit bem Raidban und beffen Berarbeitung ju Baibballen gemacht. Die wildmachfenben Beerenfruchte, ale Beibelbeeren, Preifelbeeren, Erbbeeren, Simbeeren und Brombeeren (hier Rragbeeren genannt), find in manchen Gebirgsgegenden febr häufig, fo bag mit Erfteren fogar ein fleiner Banbel getrieben wirb, so wie auch mit Safelnuffen.

Die Walbungen find von der größten Bebeutung und nehmen auf bem Ruden und bem Abhange bes Erzgebirges, im Elbgebirge und im nörblichen Theile des Mittelgebirges rechts der Elbe, einen großen Theil ber Area ein; fparfamer vertheilt finden fie fich in ben mittlern Gegens ben bes Kreises, wo im Mittelgebirge viele Bergruden und Sehänge tahl find, und am wenigsten finden fie fich in den füblichen ebenen Gegenben. In ben nörblichen Gegenden, besonbers auf ben Herrschaften Tetschen, Binds borf, Sainspach, Bohmisch=Ramnig u. f. w., gewähren fie bei mufterhafter Rultur und der großen Bevölkerung einen fehr hohen Ertrag; fie liefern Schiff= und anderes Banholz, Rug = und Werkholz aller Art und bas nothige Brennholz, fo bag eigentlicher Mangel baran, befonders ba bie Brauntohlen fo beträchtliche Aushilfe leiften, nirgends vorhanden ift, und ein beträchtliches Quantum, theils Bau= theils Brennholz, ins Ausland verführt und verschifft wird. Der Bestand ber Walbungen ift meist Ra = belbolg, und nach ber verschiebenen Beschaffenheit bes Bobens unb bes Untergrundes herrscht balb die Riefer, bald die Fichte und Tanne vor. Lärchenbaum = Pflanzungen find in mehren Gegenden erst in neuerer Zeit unternommen worden, und noch hat man nirgends hochstämmige Walbung bavon. Daffelbe ift ber Fall mit ber Weymouthe = Riefer.

Laubholz sinden sich hauptsichlich Buchenwaldungen, feltener sind Sichenwaldungen; die Birte, Erle, der Aborn sindet sich häusig unters mischt, und mehr einzeln, zum Theil auch bloß in Gärten und Alleen, kommen die Espe, Ulme, Esche, Seeresche, der Bogelkirschaum, die Schwarze und die Italiänische Pappel, die Linde, die Rostastanie, mehre Arten von Weiden und noch einige Baum= und Straucharten von minderer Wichstigkelt vor. In den die niedern Berge bedesenden Laubwaldungen sins den sich solgende seltnere Baum= und Straucharten, als \*): Quorens puboseens Jacq., Prunus chamaccorasus, Evonymus latisolius, Rosa pumila Jacq., Botala Hackelli Opiez, und eine Spielart der Buche, Fagus sylvatica laciniata Vign.

Das Elbthal und die Regelberge des Mittelgebirges find die Kundorts mancher fonft in Bohmen feltenen Pflangen, und insbefonbere ift es bie Region bes Beinbaues, in ber fich viele off erreich i fche Offangen finden, bie im nerdlichen Teutschlande jenfeite bes 51. Breitegrabes nicht mehr vortommen; es maa bier genugen, eine maffige Babl berfelben nambaft gu machen. Gratiela officinalis, Iris hungarica Waldet., Veronica squamosa Presl., Lycopsis pulla L., Bchinospermum deflexum Wahlenb., Meum athamanticum Jacq., Lithospermum purpures-coeruleum, Epilobium hypericifolium Tausch, Arbutus uva ursi L., Saxifraga Sponheimi, Rubus fusco-ater und infestus Weihe, Adonis vernalis L., Pulsatilla patens und Hackelii, Ranunculus illyricus L., Gorinkia orientalis Prest; Orobanche caryophyllea, Astragalus austriacus unb expansus, Thymus Hackelianus Opitz, Orobus ternifolius, Coronilla minima, Scorzonera glastifolia, Serratula cyanoides Spr., Achillea magna, setacea und nobilis; Arteminia pontica, Cineraria sibirica, aurantiaca Hoppe, capitata; Aster alpinus, Orchis strictifolia Opitz. Andererfeits ift es wieber für den Botaniker febr anziehend, in den höhern Gegenden des Kreifes Pffan= gen gu finden, welche ben norblichern Breitegraben eigenthumlich find.

Die Bieh zucht ift in diesem Kreise sehr beträchtlich, besonders in ben ftark bevölkerten Gebirgsgegenden, wo die Erzeugnisse der Rindviehs zucht ein vorzüglicher Zweck der Landwirthschaft sind und in den meisten kleinen Haushaltungen, welche nur einen geringen Grundbesis haben, eine Kuh unter die wesentlichsten Bestandtheile derselben gehört. Der Biehs schlag ist ziemlich kräftig und unterscheibet sich von dem gewöhnlichen des slachen Landes vortheilhaft durch Größe und Milchreichthum. Die Ziege erseht in einigen Gegenden die Kuh, besonders in den ärmern Haushals

<sup>\*)</sup> Die folgenden Ungaben verbanten wir der gefälligen Mittheilung bes herrn Professors Sofen is einmann.

tungen, ober wird in größern Wirthschaften auch neben bem Aindviehe gehalten; die Schafzucht ist fast bloß Eigenthum der herrschaftlichen Maiereien, und felbst da giebt es viele, wo wegen Mangel an Weibe, da der meiste Grund für Feldbau ober als Wiese gut benütt wird, teine Schafzucht auch unter dem gemeinen Landmanne verbreitet. Für die Schafzucht auch unter dem gemeinen Landmanne verbreitet. Für die Fleisch = Consumtion wird viel Nindvieh aus Polen, und Schafvieh aus dem mittlern Böhmen, Mähren und Ungarn zugetrieben. Eigene Schweinzucht sindet sich sehr wenig, und der Bedarf für die Mastung, welche man in sehr vielen Haushaltungen mit den sehr häusig erbauten Erdäpfeln betreibt, wird ebenfalls aus andern Kreisen Böhmens, oder aus Ungarn und Polen eingetrteben. Sehn so gering ist die eigene Pferdez zucht, und die Bauern in den Gebirgsgegenden, welche nehst der Landswirthschaft noch häusig Commerzialsuhrwert betreiben, versorgen sich für diesen 3wed häusig mit schweren und starten Pferden aus Niedersachsen.

Der land wirth ich aftliche Bieh ftand bes Kreises warnach ben bei ber hochlobl. Patriotisch = Dekonomischen Gesellschaft eingegangenen Mittheilungen der Wirthschaftsamter:

Bei den Obrigkeiten. Bei den Unterthanen. Jusammen. Pferde (Ende April 1830) 404 . . . 9625 . . . 10029 Rindvieh (do. do.) 6153 . . . 82951 . . . 89104 Schafe (Ende Mai 1828) 64236 . . . 26603 . . . 90839

Bon Febervieh werben alle Urten von hausgeflügel gezogen, auch wird bie und ba die Gansezucht für den handel betrieben. Die Bienenzucht findet sich fast in allen Gegenden, welche eine dafür gunftige Lage haben, und als Liebhaberei selbst in den kaltern Gebirgsgegenden unter ungunftis gen Verhältnissen.

Von Wilb finden sich im Freien als Gegenstand der Jagd bloß hafen und Rebhühner; seltener sind haselhühner, und in den höhern waldigen Gebirgsgegenden der Auerhahn und das Birkhuhn; auch wird in solchen bie und da mäßig Nehwild gehegt. Hochwild sindet sich fast bloß in Thiersgärten, wo'in einigen auch Schwarzwild, und in einigen Damwild geshalten wird; Fasanerien giebt es nicht so viele als in andern Kreisen Böhsmens. Bon schäblich en wilden Thieren trifft man den Fuchs, seltener den Dachs, dann Marder, Wiesel, Itis, Fischotter; von Raubvögeln nisten mehre Arten, jedoch wohl seltener die größern Falten. Die im mittelern Teutschland überhaupt vorkommenden Jug = , Strich = und Standsvögel sinden sich auch hier in großer Menge, und das Bogelstellen wird bessonders im Gebirge sehr stark und auf mannichfaltige Weise betrieben. Die

Fluffe führen Karpfen und Lach fe, die Lettern jedoch nicht mehr in folder Menge wie in früherer Zeit; zuweilen kommen in der Elbe auch Welfe und Store von beträchtlicher Größe vor; ferner Aale, Weißfische, und die kleinen Gebirgswäffer find mitunter reich an Forellen. In den zahlreichen Teichen werden hauptfächlich Karpfen mit wenigen hechten, in einigen auch Schleihen und Forellen gehalten.

Einwohner. Die Bevolkerung biefes Kreifes beträgt nach ber Bolks: säblung vom Jahre 1831: 350,662 Seelen, wovon bas mannliche Ses fclecht 165,329 und bas weibliche 185,333 ausmacht. Bon bem erftern find 377 Beiftliche, 120 Abelige, 834 Beamte und honoratioren, und 9914 Bauern. Diese gesammte Bevolkerung wohnt in 30 Stäbten, worunter 2 fonigliche Stabte und eine Reftung, 5 Borftabten, welche besondere Gemeinden bilben, 13 Martten und 936 Dorfern. Die Ungahl ber Bohn= häufer biefer gefammten Bohnplate ift 56156. Gegen bie Boltstahl pom 3. 1789 ergiebt fich eine Bermehrung von 75065 Seelen unb 8256 Saufern. Rach einem gebnjährigen Durchschnitte von 1821 bis 1830 tommen auf ein Jahr 12153 Geburten und 8931 Sterbefälle, mithin jahrlicher Bumache ber Bevollerung 2222 Seelen. Berhaltniffe zum Rlacheninhalte fehr bichte Bevolkerung (es tommen auf 1 geographische Deile 5099 Menschen) ift jedoch teineswegs fehr gleichförmig vertheilt, wie aus ben Angaben ber Bolksmenge und ber Area ber einzelnen Dominien erhellen wird. Die verschiebene Dichtheit ber Bevolkerung hangt von ber Beschäftigung und ben Nahrungequellen ber Einwohner ab; es ift baber im füblichen Theile bes Kreifes und in ben ebenern Gegenden, wo Landbau die einzige oder die vorherrschende Beschäf= tigung ber Bewohner ift, bas gewöhnliche Berhaltniß ber Bolfemenge gur Area hochstens 4000 : 1 (b. h. es leben auf ber Meile 4000 Menfchen); in bem mittlern gebirgigen Theile bes Rreifes, wo viele Gewerbe neben dem Landbaue getwieben werden, ift bie Bevolkerung viel bichter, und am dichteften ift fie in dem nordlichen Theile bes Kreifes, auf den Dos minien Sain spach, Schluckenau und Rumburg; es findet fich ba eine Dichtheit ber Bevolkerung, welche Erstaunen erregt, im Betracht als nur fehr menig (4) Stabte, und nur eine barunter mit 3400 Einwohnern, vorhanden find; es tommen da auf eine geographische Deile 17000 Einwohner , eine Dichtheit ber Bevollerung , welche unter folchen Berhaltniffen nirgende in Europa, felbst auf ber Infel Dalt a nicht, wo zwar (mit Soggo und Comino) 15000 Menschen auf bie Deile toms men, aber Stabte von 40000 und 6000 Einwohnern (La Baletta und Dalta) mitgerechnet find, ihres Gleichen haben burfte. In biefer tungen, ober wird in größern Wirthschaften auch neben bem Rindviehi gehalten; die Schafzucht ift fast bloß Eigenthum der herrschaftlichen Maiereien, und selbst da giebt es viele, wo wegen Mangel an Beibe, da ber meiste Grund für Feldbau oder als Wiese gut benütt wird, keine Schafe gehalten werden; nur in den süblichen Gegenden hat sich die Schafzucht auch unter dem gemeinen Landmanne verbreitet. Für die Fleisch Consumtion wird viel Rindvieh aus Polen, und Schafvieh aus dem mittlern Böhmen, Mähren und Ungarn zugetrieben. Eigene Schweinzucht sindet sich sehr wenig, und der Bedarf für die Mastung, welche man in sehr vielen Haushaltungen mit den sehr häusig erbauten Erdäpfeln betreibt, wird ebenfalls aus andern Kreisen Böhmens, oder aus Ungarn und Polen eingetrieben. Eben so gering ist die eigene Pferdezucht, und die Bauern in den Gebirgsgegenden, welche nebst der Landswirthschaft noch häusig Commerzialsuhrwerk betreiben, versorgen sich für diesen Zweck häusig mit schweren und starken Pferden aus Niedersachsen.

Der land wirth ich aftliche Biehftand bes Kreifes warnach ben bei ber hochlobt. Patriotifch = Dekonomifchen Gefellichaft eingegangenen Mittheilungen ber Wirthschaftsamter:

| Bei ben &                | Obrigfeite | Bei ben Unterthanen. |    |     |       |     | Bufammen. |     |       |
|--------------------------|------------|----------------------|----|-----|-------|-----|-----------|-----|-------|
| Pferbe (Enbe April 1830) | 404        |                      |    | 123 | 9625  |     | (4)       | 120 | 10029 |
| Minbvieh (bo. bo.)       | 6153       |                      | .5 | *   | 82951 | (2) |           |     | 89104 |
| Schafe (Enbe Mai 1828)   | 64236      | 140                  |    |     | 26603 | 10  |           | 1   | 90839 |

Bon Febervieh werden alle Arten von Hausgeflügel gezogen, auch wird bie und da die Ganfezucht für den Handel betrieben. Die Bienenzucht findet sich fast in allen Gegenden, welche eine bafur gunstige Lage haben, und als Liebhaberei selbst in den kaltern Gebirgsgegenden unter ungunstisgen Berhättnissen.

Bon Wilb finden sich im Freien als Gegenstand der Jagd bloß Hasen und Rebhühner; seltener sind Haselhühner, und in den höhern waldigen Gebirgsgegenden der Auerhahn und das Birkhuhn; auch wird in solchen bie und da mäßig Rehwild gehegt. Hochwild sindet sich fast bloß in Thierzgärten, wo'in einigen auch Schwarzwild, und in einigen Damwild gehalten wird; Fasanerien giebt es nicht so viele als in andern Kreisen Böhzmens. Bon sch äd lich en wilden Thieren trifft man den Fuchs, seltener den Dachs, dann Marder, Wiesel, Itis, Fischotter; von Raubvögeln nisten mehre Arten, jedoch wohl seltener die größern Falken. Die im mittzlern Teutschland überhaupt vorkommenden Zug = , Strich = und Standzwögel sinden sich auch hier in großer Menge, und das Bogelstellen wird bestonders im Gebirge sehr start und aufmannichfaltige Weise betrieben. Die

Fluffe führen Karpfen und Lachfe, die Lettern feboch nicht mehr in folder Menge wie in früherer Zeit; zuweilen kommen in der Elbe auch Welfe und Store von beträchtlicher Große vor; ferner Aale, Weißfische, und die kleinen Gebirgsmäffer sind mitunter reich an Forellen. In den zahlreichen Teichen werden hauptfächlich Karpfen mit wenigen hechten, in einigen auch Schleihen und Forellen gehalten.

Einwohner. Die Bevolferung biefes Rreifes betragt nach ber Bolfs= gablung vom Sahre 1831: 350,662 Geelen, wovon bas mannliche Befcblecht 165,329 und bas weibliche 185,333 ausmacht. Bon bem erfteen find 377 Beiftliche, 120 Abelige, 834 Beamte und honoratioren, und 9914 Bauern. Diefe gefammte Bevolferung wohnt in 30 Stabten, mor= unter 2 fonigliche Stabte und eine Feftung, 5 Borfrabten, welche befondere Bemeinden bilben, 13 Martten und 936 Dorfern. Die Ungahl ber Bohn= baufer biefer gefammten Bohnplage ift 56156. Begen bie Bolkegahl vom 3. 1789 ergiebt fich eine Bermehrung von 75065 Seelen und 8256 Saufern. Rach einem gehnjährigen Durchschnitte von 1821 bis 1830 fommen auf ein Jahr 12153 Beburten und 8931 Sterbefalle, mithin jahrlicher Buwachs ber Bevolkerung 2222 Seelen. Diefe im Berhaltniffe zum Flacheninhalte fehr bichte Bevollerung (es fommen auf 1 geographifche Deile 5099 Menfchen) ift jeboch feineswege febr gleichformig vertheilt, wie aus den Ungaben ber Bolksmenge und ber Area ber einzelnen Dominien erhellen wird. Die verschiebene Dichtheit ber Bevolkerung hangt von ber Befchaftigung und ben Rabrungequellen der Ginwohner ab ; es ift baber im fublichen Theile bes Rreifes und in ben ebenern Gegenben, wo Landbau bie einzige ober bie vorherrichende Befchaf= tigung ber Bewohner ift, bas gewöhnliche Berhaltniß ber Bolfsmenge gur Area hochftens 4000 : 1 (b. h. es leben auf ber | Meile 4000 Men= fchen); in dem mittlern gebirgigen Theile bes Rreifes, wo viele Gewerbe neben bem Landbaue getrieben werben, ift bie Bevolferung viel bichter, und am bichteften ift fie in bem norblichen Theile bes Rreifes, auf ben Do= minien Sain fpad, Schludenau und Rumburg; es finbet fich ba eine Dichtheit ber Bevolferung, welche Erftaunen erregt, im Betracht ale nur febr menig (4) Stabte, und nur eine barunter mit 3400 Einwohnern, vorhanden find; es fommen ba auf eine geographifche Deile 17000 Ginwohner , eine Dichtheit ber Bevolferung , welche unter folchen Berhaltniffen nirgende in Europa, felbft auf ber Infel Dalt a nicht, wo gwar (mit Goggo und Comino) 15000 Menfchen auf die Deile fom= men, aber Stabte von 40000 und 6000 Einwohnern (La Baletta und Dalta) mitgerechnet find, ihres Gleichen haben burfte. In biefer niebern Gebirgsgegend, wo ber Grund und Boben, überhaupt von gerin. ger Ertragsfähigkeit und in kleine haushaltungen vertheilt, nur ein Beiniges ber nothwendigften Bedürfniffe hervorbringt, und nur eine geringi Anzahl größerer Besitzungen ober Bauernwirthschaften vorhanden sind, welche den Eigenthumer als Landwirth ernahren, sind Gewerbe und handel bie vorzüglichste Nahrungsquelle.

Religion. Die in gang Bohmen herrschende fat holische ift auch hier die Bolferellgion; einzelne akatholische Familien leben zerftreut auf der Herrschaft Liebeschie und noch die und da in den Industrialgegensben. Größere Judengemeinden sind zwel, außerdem noch eine besträchtliche Anzahl zerftreut lebender Familien.

Die katholischen Einwohner des Kreises sind in 165 Kirchsprengel vertheilt, welchen 1 Propst, 2 Erzdechante, 9 Dechante, 102 Pfarrer, 9 Pfarradministratoren, 26 Lokalkaplane und 16 Erpositen vorstehen. Klösster von Ordensgeistlichen bestehen 7, nämlich das Cisterzien ser stift Offegg, bessen Borsteher ein Prälat des Königreichs, Augustiner zu Böhmisch = Leipa, deren Borsteher ein Prior, Dominikaner zu Leitmerih und zu Außig, gleichfalls mit einem Prior, Piaristen zu hayde, mit einem Rektor, der zugleich Pfarrer ist, und Kapuzisner zu Leitmerih und zu Rumburg. Der sämmtliche Klerus, mit Ausnahme dessenigen der Herrschaften Doran und Bubin, gehört unter die Leitmerih er bie Kertschaftliche Diözes. (Die geistliche Berwaltung durch den Bischof, das Consistorium und die Bezirksvikäre siehe bei Leitmerih). Die Akatholischen haben ein Bethaus mit einem Pastor, und die Juden 2 Rabbiner.

Die politische Verwaltung bes Kreises sieht unter dem f. f.
Kreisamte zu Leitmerit, dem die sammtlichen Magistrate der königlichen und der Munizipalstädte, dann die Aemter der Dominien untergeordnet sind. Die Justizverwaltung in erster Instanz besorgen 15 regulirte Magistrate der 2. Klasse und 53 Ortsgerichte. Die Erimisnalgerichte zu Leitmerit. Die Anzahl der größern und kleinern Dominien, oder der Hertschaften und Güter des Kreises, ist 80, doch sind mehre derselben unter gleichem Bessiser und gemeinschaftlicher Verwaltung vereinigt. Die regulirten Masgistrate und Ortsgerichte sind zugleich die erste Instanz für das Versahren im Rechtsstreitsachen, unterstehen aber in dieser Beziehung dem k. k. Upspellation sig erichte zu Prag. Das Nichteramt wird von geprüften Räthen und Justiziären verwaltet, welche beibe für diesen Zweck die jusridlischen Studien an einer k. k. Universität und die Richteramtsprüfung

am f. f. Appellationsgerichte zu Prag gemacht haben muffen. Bei ben fleinern Dominien find die Justiziärstellen von mehren vereinigt. Die Anzahl ber das Richteramt verwaltenden geprüften Räthe und Justiziäre im Kreise ist 55. Die Berwaltung in polizeilicher hinsicht und das abelige Richteramt geschieht gleichfalls durch die Magistrate der Städte und durch die ersten Beamten der Dominien, welche nach der Ausbehnung derselben den Titel Dberamtmann, Direktor oder Berkwalter führen. Undere Beamte, als: For stmeister, Rentemeister, Kafiner, Burggraf, Baifen verwalter, Steuerzeinnehmer, haben es bloß mit der öfenomischen Berwaltung zu thun.

In militärischer hinsicht bilbet ber Kreis ben Berbbegirt eines Infanterieregimentes, gegenwärtig herzog von Bellington. Bon dem Commando bieses Regimentes wird auch bie Conscription ber Bevölkerung jährlich revibirt. Der Kreis ist für biesen Zweck in 8 Sectionen eingetheilt, wovon 7 zum Bezirke Nr. 42 gehören, die leste aber bie 10. Section bes 36. Bezirkes ift, bessen übrige Sectionen den Bunglauer Kreis bilben.

Bon diesen Sectionen enthält die 1.: 1. die Stadt Leitmeris, 2. das Gut Trebautis, 3. die Herrschaft Enzowan, 4. die Herrschaft Gastorf, 5. das Gut Groß = Augezd, 6. die Herrschaft Ploschkowis und Zahoran und das Gut Schwaden, 7. das Gut Triebsch, 8. das Gut Teinis, 9. das Gut Schreckenstein, 10. die Herrschaft Tschernosek, 11. das Gut Keblis, 12. das Gut Schüttenis, 13. die Herrschaft Brozan, 14. die f. k. Festung Theressenstadt, 15. die Herrschaft Doran, 16. die Herrschaft Bubin und Libochowis.

Die 2. Section umfaßt 1. die herrschaft Lobosis sammt ben Gutern Boretsch und Ramaik, 2. die herrschaft Milleschau, 3. die herrschaft Dlaschkowis, 4. die herrschaft Tschischewis und Trebnis sammt Brbitan, 5. das Gut Netluk, 6. das Gut Worasis, 7. das Gut Tiblis, 8. die herrschaft Liebshausen, 9. die herrschaft Brichowis, 10. das Gut Biesloschis, 11. die herrschaft Offegg und Klostergrab, 12. die herrschaft Dur und Ober seitensdorf.

3. Section. 1. die Herrschaft Kostenblat und Kremusch, 2. das Gut Hettau, 3. die Stadt Bilin und das Gut Jahlonis, 4. die Herrschaft Bilin und Niklasberg, 5. die Herrschaft Schwas, 6. die Herrschaft Teplis und Graupen, 7. das Gut Sobochleben, 8. die Herrschaft Kulm, 9. die Herrschaft Tschochau, 10. die königl. Stadt Ausig und das Gut Wanow, 11. die Herrschaft Türmis und Prödlis, 12. die Herrschaft Priesenis und Schöbris.

niebern Gebirgsgegend, wo ber Grund und Boben, überhaupt von gerins ger Ertragsfähigteit und in kleine haushaltungen vertheilt, nur ein Besniges ber nothwendigften Beburfniffe hervorbringt, und nur eine geringe Anzahl größerer Besihungen ober Bauernwirthschaften vorhanden sind, welche ben Eigenthumer als Landwirth ernähren, find Gewerbe und handel bie vorzuglichste Rahrungsquelle.

Religion. Die in gang Bohmen herrichenbe fat holifche ift auch hier die Bolfereligion; einzelne afatholische Familien leben zerftreut auf der Herrichaft Liebeschie und noch bie und da in den Induftrialgegens den. Größere Judengemeinden sind zwei, außerdem noch eine besträchtliche Anzahl zerstreut lebender Familien.

Die katholischen Einwohner bes Kreises sind in 165 Rirchsprengel vertheilt, welchen 1 Propst, 2 Erzbechante, 9 Dechante, 102 Pfurrer, 9 Pfarradministratoren, 26 Lokalkaplane und 16 Expositen vorstehen. Aldster von Ordensgeistlichen bestehen 7, nämlich das Cifterzien serstift Dsiegg, bessen Borsteher ein Pralat des Königreiche, Augustiner zu Böhmisch = Leipa, deren Borsteher ein Prior, Dominikaner zu Leitmeris und zu Außig, gleichfalls mit einem Prior, Piaristen zu Haitmeris und zu Außig, gleichfalls mit einem Prior, Piaristen zu Hatmeris und zu Rumburg. Der sämmtliche Klerus, mit Ausnahme dessenigen der Herrschaften Doran und Bubin, gehört unter die Leitmeris er bischössische Diozes. (Die geistliche Berwaltung durch den Bischof, das Consistorium und die Bezirksvikäre siehe bei Leitmeris). Die Akatholischen haben ein Bethaus mit einem Pastor, und die Juden 2 Rabbiner.

Die politische Berwaltung bes Kreises sieht unter bem f. t. Kreisamte zu Leitmerit, bem die sämmtlichen Magistrate ber königlichen und der Munizspalstädte, dann die Kemter der Dominien unterzgeordnet sind. Die Justizverwaltung in erster Instanz besorgen 15 regulirte Magistrate der 2. Klasse und 53 Ortsgerichte. Die Crimis nalgerichts darkeit sieht unter dem Criminalgerichte zu Leitmerit. Die Anzahl der größern und kleinern Dominien, oder der Herrschaften und Güter des Kreises, ist 80, doch sind mehre derselben unter gleichem Bezsieher und gemeinschaftlicher Berwaltung vereinigt. Die regulirten Masgistrate und Ortsgerichte sind zugleich die erste Instanz für das Versahren in Rechtsstreitsachen, unterstehen aber in dieser Beziehung dem k. k. Up= pella tions gerichte zu Prag. Das Richteramt wird von geprüften Räthen und Justiziären verwaltet, welche beibe für diesen zweck die juzetbischen Studien an einer k. k. Universität und die Richteramtsprüfung

macher 8, Rurfchner 57, Rupferfcmiebte 17, Leimfieber 4, Leinweber 3183 , Leinendamaft=, Grabel=, Tifchgeug= und 3willichweber 111 , Leinen= band= und Schnurmacher 228, Lohgarber 133, mathematifche Infiru= mentenmacher 5, Defferfcmiebte 23, Detallenopf= und Schnallenmacher 266, Mufit=Inftrumentenmacher 8, Rabler 2, Ragelfdmiebte 62, Papier= macher in 8 Papiermublen 43, Papiermafché-Arbeiter 3, Pofamentirer 13, Portafchefieber 2, Riemer 15, Rofogliofabritation befchaftigt 4 P., Gagen= fcmiebte finb 12, Sattler 30, Schloffer 58, Seibenbandweber 19, Selben= und Ramelot= Rnopfmacher 3, Geiler 66, Giebmacher 112, Gpeng= ler und Rlampner 27, Spiegelfabritation befchaftigt 76 D., Stabl= und Murnberger Baarenfabrifation 133 D., Strobbutfabrifation 73, Strob= und Solgflechter find 4, Strumpfwirfer 2202, Strumpfftrider 15, Zo= pfer 89, Tuchmacher 370, Tuchwalter 5, Tuchfcheerer 43, Uhrmacher, Groß= und Rlein=, 31, Bachegieber 15, Bagner 19, Bagenfchmiebte 32, Bollenzeugmeber 318, Weißgarber 52, Beug= und Birfelfchmiebte 6, Binn= gießer 9, Big=, Rattun= und Leinwandbruder 647, 3mirnmacher 702. Roch beträchtlicher als biefe Baht ber Gewerbtreibenben ift die Ungahl der Spinner, größtentheils weibliche Individuen und Rinder; es nabren fich namlich von Flachespinnerei 14156 P., von Baumwollen = Sanbfpin= nerei 194 P., von Schafwollen = Spinnerei 955 P. Deben andern Er= werbsquellen wird Flachsfpinnerei betrieben von 41189 P.; Baumwollen= fpinnerei 131 D., Schafwollenfpinnerei 745 D., gufammen alfo 57370 Perfonen.

Die Bergleute, die in ben vielen Rohlengruben und in ben Zinnbergwerken arbeiten, die vielen Tifchler, welche fast bloß Packliften verfertigen, bann die größern und kleinern Commerzial = Fuhrleute find hier noch nicht aufgeführt.

Der handel mit ben erzeugten Gewerbsprodukten sowohl im Inlande und in andern Provinzen ber Monarchie, als auch ins nahe und ferne Ausland und in ferne Weltgegenden, ift sehr beträchtlich und beschäftigt eine bedeutende Jahl Menschen. Im Jahre 1824 betrug der Werth ber burch die obgenannten Gewerbe erzeugten Produkte die Summe von 5,328,300 fl. W. W.

| bavon gingen ins Austand für                                     | 1,634,713 | 111111       |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| bas aus dem Auslande bezogene rohe Materiale war im Werthe       | 15,216    | el S el l    |
| es blieb fonach ein reiner vom Auslande bezoge=                  | -         | None II      |
| ner Gewinn für Arbeitelohn und innländifches robes Materiale von | 1,619,497 | n. 213. 213. |

Bur Bequemlichkeit bes innern Bertebes fowohl ale ber nothigen Berbindung mit bem Muslande befteben im Rreife folgende Saupt= und Ber= bindungeftragen. 1. Die Rumburger Poft = und Commergial= Sauptftrage, geht von Prag nach Leitmeris, von ba über Mufche, Bohmifch = Leipa, Saibe nach Rumburg, und von ba ins Ausland nach Dresben. 2. Die Tepliger Poft = und Commergial = Saupt= ftraffe, von Prag über Schlan, Laun nach Teplig und über Petere: walbe nach Dresben. 3. Die Dabrifch = fchlefifche Commer = gial= Sauptfrage geht von Tetfchen an ber Elbe über Bohmifch= Ramnis, Saibe, burch ben Bunglauer, Bibfchower und Koniggraber Rreis nach Mabren, Schleffen und weiter nach Polen. Diefe brei Sauptftragen find burch folgende Seiten ftraßen mit jenen verbunden und gang gleichformig bergeftellt: 1. bie erfte mit ber gmeiten burch bie Doft = hauptfirage von Therefienftabt über Lobofis und bas Mittel= gebirge nach Teplit; 2. burch eine Sauptftrage von Lobofis über Liebshaufen bis auf die Tepliger Strafe bei Rofel; 3. burch bie Strafe bon Mußig nach Arbefau. Much ift in ber neueften Beit mittelft ber burch bie Bemühungen bes Grafen Frang Thun gu Stanbe gebrachten Strafe von Terfchen bis auf bie Tepliger = Strafe bei Rninis die Dabrifch = Schlefische und die Rumburger Saupt= ftrage bamit verbunben. 5. Gine Seitenftrage von ber Rumburger Sauptftrage führt von Grabern über Polis nach Bohmifd= Ramnig und von ba über Schonlinde nach Rumburg. 6. führt von ber Rumburger Strafe eine Pofthauptftrage von Deufchtof aus nach Jung = Bunglau, und von ba einerfeite weiter nach Prag, an= brerfeite nach Rimburg und Rollin auf bie Biener Sauptftrage; bann 7. ift bie Tepliber Sauptftrage mit ber Rommotauer burch eine von Teplig über Brur nach Gaag führende Sauptftrage verbunben , burch welche ber Rreis mit bem westlichen und bem fubmeftlichen Theile bes Lanbes in Berbindung tommt. Unter den Stragen, beren Ent= murf bereits gemacht, bie Musführung aber in ber nachften Bufunft begonnen werben burfte, ift eine von Bichtigfeit fur die furgefte Commus nication ber norblichen Induftrialgegend mit ber Sauptftabt, namlich von Bohmifd = Leipa über Libod und Delnif an bie Elbe, von wo aus die Strede bis Prag bereits feit Jahren fertig ift. Die fammtli= chen Strafen bes Rreifes fteben unter ber Mufficht ber f. f. Strafen = fommiffare gu Leitmeris, Teplis und Saide, und ber biefen unter= geordneten Strafenmeiffer und Strafenauffeber.

Bon ber größten Wichtigfeit für ben austanbifden Berfehr bes Rreifes

ift die Bafferffrage ber Etbe, welche auf ihrem gangen Laufe burch ben Rreis, felbft bei niebrigem Bafferftanbe, fchiffbarift. Durch bie aller= hochfte vaterliche Fürforge Gr. Majeftat bes Raifers Frang I. ift burch bie im Jahre 1821 abgefchloffene Schifffahrtsatte Defterreiche mit ben übrigen Elbstaaten ber Bertehr auf biefem Strome mefentlich erleichtert. und befonders ift es der Leitmeriger Rreis, bem durch feine Lage und feine Induftrie die größten Bortheile bavon gutommen. Wie wichtig biefer Berfebr fei, beweift nachfolgenbe (vom f. f. Ben. Gubernial= und Commercien= rath De umann gutigft mitgetheilte) amtliche Ueberficht ber legten gebn Sabre: I. Mus Bohmen wurden nach fremben Staaten ver= fchifft, im 3. 1822: 607684 Samburger Centner (gu 112 Pfund) und 91 Pfund; 1823: 484605 Ctr. 11/4 Pfb.; 1824: 388944 Ctr. 69 Pfb.; 1825: 590312 Ctr. 811/2 Pfb.; 1826: 687854 Ctr. 98 Pfb.; 1827: 966844 Etr. 69 Pfd.; 1828: 720735 Etr. 851/, Pfd.; 1829: 731094 Centner 1111/2 Pfb.; 1830 : 912796 Ctr. 491/4 Pfb.; 1831 : 1,010085 Centner 66 Pfb. Der beilaufige Berth diefer Baaren betrug 1824: 827047 ff.; 1825: 1,362757 ff.; 1826: 1,423439 ff.; 1827: 1,633781 ff.; 1828: 1,391181 fl.; 1829: 1,391180 fl.; 1830: 1,777272 fl.; 1831: 2,742306 fl. II. Mus fremden Staaten famen gu Schiffe nach Böhmen: 1822: 77400 Ctr. 383/8 Pfb.; 1823: 77523 Ctr. 1051/2 Pfb.; 1824: 74351 Etr. 223/4 Pfb.; 1825: 47342 Etr. 251/2 Pfb.; 1826: 43601 Ctr. 29 Pfb.; 1827: 66172 Ctr. 69 Pfb.; 1828: 63441 Ctr. 104 Pfb.; 1829: 64152 Ctr. 12 Pfb.; 1830: 78001 Ctr. 26 Pfb.; 1831: 68751 Etr. 1081/2 Pfb. Der beilaufige Werth biefer Maaren betrug 1823 : 1,474260 fl.; 1826: 966873 fl.; 1827 : 1,535363 Gulben; 1829: 1,739487 fl.; 1830: 1,903256 fl.; 1831: 1,326028 fl.; III. Im Inlande, gwifden Delnit und ber Grange, murben verfchifft 1822: 137909 Ctr. 21 Pfb.; 1823: 59656 Ctr. 53 Pfb.; 1824 : 51833 Ctr. 13 Pfb.; 1825 : 154062 Ctr. 9 Pfb.; 1826 : 146447 Ctr. 81 Pfb.; 1827: 125409 Ctr.; 1828: 120380 Ctr. 22 Pfb.; 1829: 99441 Etr. 14 Pfb.; 1830: 256543 Etr. 89 Pfb.; 1831: 322495 Etr. 40 Pfb. Der beilaufige Werth betrug 1826: 371848 fl.; 1827: 329548 fl.; 1828: 352247 ff.; 1829: 267970 ff.; 1830: 837172 ff.; 1831: 1,150783 fl.

Für die Erhebung ber vom in= und ausländischen Verkehre bem allers höchsten Aerario zukommenden Gefälle, so wie für Aufrechthaltung ber allerhöchsten Bollgesege und Bewahrung der Gränze gegen Schleichhandel, bestehen im Kreise die beiden k. k. Gefälten = In spektorate zu Tep = lig und zu Böhmisch = Leipa, welchen das Amtspersonale der k. k.

Bur Bequemlichkeit bes innern Berkehrs fowohl als ber nothigen Berbindung mit bem Austande beftehen im Rreife folgende Saupt= und Ber= bindungestraßen. 1. Die Rumburger Post = und Commerzial= Sauptftraße, geht von Prag nach Leitmeris, von ba über Mu= sche, Böhmisch = Leipa, Haibe nach Rumburg, und von da ins Ausland nach Dresben. 2. Die Tepliger Post= und Commerzial=Haupt= ftrafe, von Prag über Schlan, Laun nach Teplig und über Peter6= walbe nach Dreeben. 3. Die Dahrifch = fchlefifche Commer = glal = hauptftraße geht von Tetfchen an ber Elbe über Bohmifch= Ramnig, Saibe, burch ben Bunglauer, Bibichower und Koniggraber Rreis nach Mahren, Schlesien und weiter nach Dolen. Diese brei Sauptstragen find burch folgende Seiten ftraßen mit jenen verbunden und gang gleichformig hergeftellt: 1. bie erfte mit ber zweiten burch bie Doft = hauptstraße von Therefienstadt über Lobofis und bas Mittel= gebirge nach Teplis; 2. burch eine Sauptstraße von Lobofis über Liebshausen bis auf die Tepliger Strage bei Kosel; 3. burch bie Strafe von Aufig nach Arbefau. Auch ift in ber neueften Beit mittelft ber burch die Bemühungen bes Grafen Frang Thun zu Stande gebrachten Strafe von Tetschen bis auf die Tepliger = Strafe bei Rninig bie Mährisch = schlesische und bie Rumburger Haupt= straße bamit verbunden. 5. Eine Seitenstraße von der Rumburger Sauptstraße führt von Grabern über Polit nach Bohmifch = Ramnig und von ba über Schonlinde nach Rumburg. 6. führt von ber Rumburger Strafe eine Posthauptstrafe von Reufchlof aus nach Jung = Bunglau, und von ba einerfeits weiter nach Prag, an= brerfeits nach Nimburg und Rollin auf die Wiener Hauptstraße; bann 7. ift die Tepliter Hauptstraße mit der Kommotauer durch eine von Teplig über Brür nach Saat führende Hauptstraße verbunben, burch welche ber Rreis mit bem westlichen und bem fubmeftlichen Theile bes Landes in Berbindung tommt. Unter ben Straffen, beren Ent= murf bereits gemacht, bie Ausführung aber in ber nachften Butunft bes gonnen werben burfte, ift eine von Bichtigfeit fur die furgefte Commus nication ber nörblichen Inbuftrialgegend mit ber Sauptstabt, nämlich von Böhmifch = Leipa über Liboch und Melnit an bie Elbe, von wo aus die Strede bis Prag bereits feit Jahren fertig ift. Die fammtli= chen Strafen bes Rreifes fteben unter ber Aufficht ber f. f. Strafen = kommiffäre zu Leitmeris, Teplis und Haibe, und ber biefen untergeordneten Strafenmeifter und Strafenauffeher.

Bon der größten Bichtigfeit für ben ausländischen Bertehr bes Kreises

ift die Bafferftraße der Elbe, welche auf ihrem ganzen Laufe burch ben Rreis, felbst bei niedrigem Bafferstande, schiffbarift. Durch bie allers bochfte väterliche Fürforge Sr. Majestät bes Raisers Frang I. ist burch bie im Jahre 1821 abgeschloffene Schifffahrtsafte Desterreiche mit ben übrigen Elbstaaten der Verkehr auf diesem Strome wesentlich erleichtert, und befonders ift es ber Leitmeriger Rreis, bem burch feine Lage und feine Inbuftrie die größten Bortheile bavon gutommen. Bie wichtig biefer Bertehr fei, beweift nachfolgenbe (vom t. t. Grn. Gubernial= und Commercien= rath Reumann gutigft mitgetheilte) amtliche Ueberficht ber legten jehn Jahre: I. Aus Böhmen wurden nach fremben Staaten vers fchifft, im 3. 1822: 607684 Samburger Centner (ju 112 Pfunb) und 91 Pfund; 1823: 484605 Ctr. 11/4 Pfb.; 1824: 388944 Ctr. 69 Pfb.; 1825: 590312 Ctr. 811/2 Pfd.; 1826: 687854 Ctr. 98 Pfd.; 1827: 966844 Ctr. 69 Pfb.; 1828 : 720735 Ctr. 851/2 Pfb.; 1829 : 731094 Gentner 1111/2 Pfb.; 1830 : 912796 Etr. 491/4 Pfb.; 1831 : 1,010085 Centner 66 Pfd. Der beilaufige Werth biefer Waaren betrug 1824; 827047 ff.; 1825: 1,362757 ff.; 1826: 1,423439 ff.; 1827: 1,633781 ff.; 1828 : 1,391181 ff. ; 1829 : 1,391180 ff. ; 1830 : 1,777272 ff. ; 1831 : 2,742306 fl. II. Aus fremben Staaten tamen ju Schiffe nach Böhmen: 1822: 77400 Ctr. 383/8 Pfb.; 1823: 77523 Ctr. 1051/2 Pfd.; 1824: 74351 Ctr. 223/4 Pfd.; 1825: 47342 Ctr. 251/2 Pfd.; 1826 : 43601 Etr. 29 Pfd. ; 1827 : 66172 Etr. 69 Pfd. ; 1828 : 63441 Ctr. 104 Pfb.; 1829: 64152 Ctr. 12 Pfb.; 1830: 78001 Ctr. 26 Pfd.; 1831: 68751 Ctr. 1081/2 Pfd. Der beilaufige Berth biefer Maaren betrug 1823 : 1,474260 fl.; 1826 : 966873 fl.; 1827 : 1,535363 Gulben; 1829: 1,739487 fl.; 1830: 1,903256 fl.; 1831: 1,326028 fl.; III. 3m Inlande, zwischen Delnit und ber Grange, murben verschifft 1822: 137909 Ctr. 21 Pfb.; 1823: 59656 Ctr. 53 Pfb.; 1824 : 51833 Ctr. 13 Pfb.; 1825 : 154062 Ctr. 9 Pfb.; 1826 : 146447 Ctr. 81 Pfb.; 1827: 125409 Ctr.; 1828: 120380 Ctr. 22 Pfb.; 1829: 99441 Ctr. 14 Pfb.; 1830: 256543 Ctr. 89 Pfb.; 1831: 322495 Ctr. 40 Pfd. Der beilaufige Werth betrug 1826: 371848 fl.; 1827: 329548 fl.; 1828: 352247 fl.; 1829: 267970 fl.; 1830: 837172 fl.; 1831: 1,150783 fl.

Für bie Erhebung ber vom in- und ausländischen Bertehre bem allershöchsten Aerario zukommenden Gefälle, so wie für Aufrechthaltung ber allerhöchsten Bollgesetse und Bewahrung der Gränze gegen Schleichhandel, bestehen im Kreise die beiben k. k. Gefällen = In spektorate zu Tep= lit und zu Böhmisch = Leipa, welchen das Amtspersongle der k. k.

Commerzial = Bollamter zu Peterswald, Riebergrund, Lobendau und Warnsborf, die f. f. Bolllegstätte zu Tep= lig, Bobendach, Außig, Rumburg, Bohmisch=Leipa und Leitmerig, bann die Granzzollamter zu Moldau, hinter= Binnwald, Ebersborf, Schneeberg, herrnstretschen, Nipborf, Dittersbach, Georgswalde und Schludenau, so wie die f. f. Commerzialwaaren=Stempelamter zu Rum= burg, Georgenthal, Alt= und Reu=Barnsborf, Florians= borf, Schonorn und Rieder= Leitensborf untergeordnet, endlich die 3. und 4. Compagnie der f. f. Granzwache zugethellt sind.

Sprache ber Einwohner. Die bei weitem vorherrichenbe Boltsfprache ber Einwohner ift bie teutsche; nur in ben füblichften Begenben, am linken Ufer ber Elbe und ber Eger, ift bie boh mifche Sprache einheimisch. Bon ben 165 Rirchfprengeln bes Rreifes find nur 12 mit 18303 blog Bohmifch fprechenden Ginwohnern bevolfert; in 7 Rirchfprengeln mit 17391 Einwohnern ift bie Sprache gemifcht. Der teutiche Dialett tommt im Bangen mit bem Dialette bes Landvoltes im angrangens ben Sachsen überein; boch herrscht in einzelnen Ausbrucken, in ber Betonung und in ber Aussprache ber Botale, in ber Busammenziehung und Bergerrung ber Endsplben, sehr große Mannichfaltigkeit, und einzelne Gegenben, ja einzelne Orte haben barin fo viel Eigenthumliches, bag bie Einwohner bei bem häufigen wechfelfeitigen Berkehr ihre Seimath an ber Sprace erkennen. Im haufigften ift bie Beranberung bes G in A, bei einigen Borten in 3, g. B. ftibn, gibn, fatt fteben, geben; in eini= gen Gegenden in ein langgezogenes & J, j. B. in Statg, Baig, statt Steg, Beg. Das A klingt oft wie D, ober wie bas tiefe Aim englifden Morte Father, fo in bet Boltsmundart im Borte Bater, in Pfahl, und in mehren, wo diese Aussprache vielleicht nicht als fehlerhaft anzusehen seyn dürfte. U klingt fast allgemein wie D, und Au wie Du, in einigen Gegenden auch wie A, fo Stoub und Staab, fatt Staub; die Endsplbe er fast immer wie A. Sehr gebehnt ift die Sprache in ben norblichen und öftlichen Gegenden, furz abgeftogen burch Busammengiehang mehrer Solben, im Elbthale und bem baran granzenden Gebirge, we burchaus die Borfplbe Se in b' verandert wird, fo b'lafn fatt ge= lefen, b'hubn ftatt g'ehoben; allgemein ift De ftatt nur. Im reinsten ift die Boltssprache in Teplit und ber Umgegend, bann in ben großern Stabten. Durch bie verbefferten Schulanftalten, fo wie burch ben häufigen Berkehr in Kolge ber Industrie und bes Handels, gefchieht fehr Bieles zur Berbefferung ber Bollemundart, und man findet in ben Industrialgegenben auch auf Dorfern fehr viele Manner, welche fich einer reis nen Sprache, befonbers im Umgange mit Gebilbeten, befleißen.

Sitten und Gebräuche. Daß bei so häusigem Berkehre ber Menfchen mit fremben Gegenden, ja felbft mit bem fernen Auslande, bas Eigenthumliche ber vaterlandischen Sitten und Gebrauche nach und nach verwischt wird, und endlich anbern, obschon nicht immer beffern, Plas macht, ift von felbft einleuchtenb; beffenungeachtet hat fich Danches noch erhalten. Die Rleibung ift in ben Industrialgegenden faft burchaus dem Bechfel ber Dobe unterworfen; blof beim weiblichen Gefchlechte bat fich die eigenthümliche runde Kappenhaube mit dem theils schmalen, theils breiten fleifen Spigenbefat an der vordern Seite und der Banbichleife im Raden, erhalten, welche mit Golb gesticht ober mit bunten Blumchen gegiert ein Borrecht ber Jugend und bes unbescholtenen ledigen Stanbes, weiß, oft mit toftbarer Stiderei, bas Eigenthum ber Beiber, und mit schwarzer Stiderei und schwarzen Schleifen bas Beichen ber Trauer ift; es wird bamit viel Lupus getrieben. Bei bem eigentlichen Landmanne ift die Rleidung weniger der Mode und bem Bechfel unterworfen, und bie Manner tragen niebrige Sute mit breitem Ranbe, meift blaue Rode mit breiten Schöfen und ichwarzieberne furze Beinkleiber, die Beiber falten= reiche lange Rode von verschiebenen Karben und Beugen, und furge Jaden, binten mit einem fteifen faltenreichen Borftoß.

Unter althergebrachte, vielleicht noch aus ben heidnischen Zeiten fammende Gebräuche, welche sich hauptsächlich beim Landvolke erhalten haben und sich auch im benachbarten Sachsen zum Theile sinden, gehört das To daustreiben am sogenannten Todtensonntage in der Faste. Eine mit Fegen behängte Strohpuppe wird nämlich von der Jugend des Dorfes Rachmittags an einen einsamen Ort oder in den Wald getragen, und dort entweder über einen Felsen gestürzt, oder sonst vernichtet. Ferner das Anzünden der Johann is seu er am Borabende des heil. Johann des Täusers, und das Betreußen der Thüren mit Kreibe am Walpurgiszabend. Der mit diesen Gedräuchen verfnüpste Aberglaube hat indes längst ausgehört, und sie dienen mehr zur Belustigung der Jugend.

Mufit, diejenige unter ben schönen Kunften, für welche bie teuts schen Bewohner Bohmens eben sowohl als die Techischen vorzügliche Liebe und ausgezeichneten Sinn haben, wird auch in diesem Kreise, als zur Boltssbildung gehörend, betrachtet und sehr fleißig geubt. Es giebt wohl kaum eine Kirche, in welcher ber Gottesbienst an Sonn = und Feiertagen nicht burch eine gesungene Messe mit Begleitung von Figuralmusit geseiert wurde. In vielen Orten, besonders in den Stäbten, ist bas Orchester

für Ausführung von größern und schwerern Compositionen eingeübt, und überall wird bas Fest ber heiligen Cacilia von ben Musikern bes Dretes burch Aufführung von Symphonien und Conzerten geseiert. Bolksund andere fröhliche Lieber erschallen vorzüglich an ben langen Wintersabenden in den Licht = oder Spinnstuben, wo mehre Spinnerinnen zur Ersparung des Geleuchtes bei einem gemeinschaftlichen Fackellichte sich vereinigen.

Bu ben Bolksfesten und Bolkslustbarkeiten gehören hierwie siberall die Kirchen = und Kirch weih feste, an welchen lettern noch hie und da das hahnen schlagen im Gebrauche ist; das Bogelschie fen mit der Armbrust nach einem hölzernen auf einer hohen Stange befestigten Bogel sindet bloß in Städten, meist am Pfingstseste, Statt, und die meisten berseiben haben dasur alte Privilegien von der Grundherrschaft; sonst ist Scheibenschen, eine ber hauptsschlichsten Ergöhungen, und in den meisten Städten sinden sich Schühensgesellschaften, welchen sich die Mitglieder auf den Dörfern anschließen. Besonders groß ist die Liebe fürs Theater in den Industrialgegenden, und mehre herumziehende Truppen sinden geneigte Aufnahme; auch desstehen Liebhaber = Theater in den Städten und auf sehr vielen Dörsfern, von welchen der Ueberschuß der Einnahmen meist zu wohlthätigen Zwecken verwendet wird.

Der Sinn für Bohlthätigkeit, welcher hie und ba schon in früshern Zeiten schone Denkmähler stiftete, durch welche sich besonders die Grundobrigkeiten und die Wohlhabendern um die Armuth verdient gesmacht, wurde neuerdings durch Se. Erzellenz den gegenwärtigen Herrn Dbriftburggrafen, Grasen von Chotek, besonders lebhaft angeregt, und auf allen Dominien und in den meisten Gemeinden wurden die zum Theile schon früher bestandenen Armen unter stügungsanst an stalsten neuerdings organisit und, wo noch keine vorhanden waren, ins Leben gerufen. Der gegenwärtige Bestand derselben wird in der Toposgraphie überall angeführt werden.

## Ronigliche Rreisfadt Leitmerig.

Die königliche Kreisstadt Leitmeris (bohm. Litomefice, latein. Litomericene, Litomericium, in alter Zeit auch Ludo-mirium und Luthomeric) liegt 7 Meilen von Prag, unter 50° 31' 38" nördlicher Breite und 31° 47' 50" öfilicher känge, am rechten Ufer der Elbe, auf zwei mäßigen Unböhen, welche im Rücen der Stadt nach Norden und Westen bis jum Gedige hinauf immer höher ansteigen, nach Osten hin aber als Hochebene fortziehen, und überall mit fruchtbaren Feldern, Wein = und Obstgärten geschmückt sind. Die Höhe des Elbsspiegels über der Elbe bei Hamburg, beträgt an der Leitmeriger Brücke nach Prosesson haltasche ab barometrischem Nivellement\*), 59,2215 Par. Riafter, oder 355,329 Par. Fuß.

Das Gebiet ber Stadt (mit Ausschluß bes ber Stadtgemeinde gehörigen Gutes Reblig, welches späterhin als ein für sich bestehendes Dominium besonders beschrieben werden soll) gränzt gegen Norden an die
Dominien Lobosis, Tetschen, Liebeschis und Schüttenis, gegen Often
an die Dominien Ploschsowis und Trebautis, gegen Süden an die Herrschaften Doran und die Festung Theresienstadt, und gegen Westen an die

Berrichaft Tichernofet.

Die Felsart, worauf die Stadt Leitmerlig steht, ist, so wie die der nächsten Umgebungen, Ptänerkalk, welcher hier den Fuß des nördelich von Leitmerig steil ansteigenden Basalt = Gebirges bildet und bis in das Flußbett der Elbe abfällt. Diesem Flögebilde entsteigt bei Leitmerig der kahle Basaltberg Radobent, an dessen Fuße sich ringsum der Pläner=kalk abgelagert findet. Un der linken Seite des Stromes ist die weit ausgebehnte Ebene überall mit den jüngern Formationen des aufgeschwe mmten Landes bedeckt.

Leitmerig besteht aus ber eigentlichen, etwa noch zur Hälfte mit einer Doppelmauer, durch welche ehemals vier Thore führten, umgebnen Stadt und acht Borstäbten. Die eigentliche Stadt gählte im Jahre 1831: 260 Häuser mit einer Bevölkerung von 2010 Seelen. Bon ben ehemaligen Thoren besteht nur noch das Lange Thor. Das Brückensthor, welches zur Elbbrücke führte, ist bereits vor zehn Jahren, und das Michelsthor, so wie das Neue Thor, im Jahre 1831 abgetragen worben, so daß die Zugänge gegenwärtig ganz frei und offen sind.

Die Borstäbte sind: a. Die Zasaba, mit 46 h. und 270 E.; — b. die Dubina mit 56 h. und 336 E.; — c. die Woldana nebst der Bader= und Kirchhof=Gasse, mit 51 h. und 360 E.; — d. die Fische= rei, mit 54 h. und 382 E.; e. die St. Georgen= und St. Wenzel= Borstadt, mit 28 h. und 176 E.; — f. die Brückenvorstadt, mit

<sup>\*)</sup> Langens, Breitens und Sobenbefimmungen mehrerer Drie ber herrichaft Tetsichen 2c. 2c. Prag 1824. Seite 55.

47 H. und 160 E.; — g. die Mühlenvorstadt, mit 11 H. u. 84 E.; h. die Mariahilf=Borstadt (vor dem Langen Thore), mit 30 H. und 210 E.; alle acht Borstädte zusammen also 303 H. mit 1978 E., so daß demnach ganz Leitmeris 563 Häuser mit 3988 Einwohnern enthält.

Leitmerit führt ein eignes Stadtwappen, welches eine Mauer in rothem Felde barftellt, bie oben funf Binnen und ben baruber empor= ragenden bohmischen Lowen, unten aber ein offenes Thor enthalt. Es ift ber Sig a. eines Bisthums, welchem bie Berrichaften Drum und Trebautig bes Leitmeriger Kreifes gehören. Die Diozes beffelben erftrect fich über ben Leitmeriber, Bunglauer und Saager Rreis, und umfaßt nachftehende Bifariatebegirte: an, imBeitmeriger Rreife: ben General= Bezirk, Auscha, Außig, Bilin, Hainspach, Böhmisch = Kamnit, Libo= chowit, Leippa, und Teplit; bb. im Bunglauer Rreife: Friedland, Birfch= berg , Gabel, Melnit, Jungbunglau, Nimburg, Reichenberg, Semil und Turnau; cc. im Saazer Kreise: Kaaben, Romotau, Jechnit, Laun, Brur und Saaz. b. eines Dom stiftes, bestehend aus einem Dom= . bechanten , 5 Capitular=Domherren, 6 Ehren=Domherren, einem Jufti= giar, und einem Prototolliften; - c. eines bifchoflichen Confifto= riums mit einem Prafes (bem Dombechanten), 6 wirklichen und meh= reren Titular = Confiftorial = Rathen, nebft 6 Offizianten; - d. bes t. f. Kreisamtes für den Leitmeriger Kreis, bestehend aus einem Kreis= hauptmann, 3 Areis-Commissären, einem Areis-Ingenieur, 2 Conzepts= praktikanten und 7 andern Beamten, nebst einem Areis=Physikus und einem Areis=Wundarzte; — e. eines k. k. Criminalgerichts und ftab= tifchen Dagiftrate, bestehend aus einem gepruften Burgermeifter, 5 geprüften Rathen und 4 andern gleichfalls geprüften Beamten; f. einer t. t. Bergebrungefteuer = Infpettion für ben Leitmeriger Rreis, welche aus einem Infpektor, einem controllirenden Umtfchreiber, 3 Concepte=Praftifanten, einem Ranglei-Praftifanten und einem Umt6= biener befteht; - g. einem t. t. Bergehrungsfteuer= Commif= fariate für die Leitmeriger Abtheilung, welches aus einem Commiffar, einem Amtsichreiber und einem Ranglei-Praktikanten besteht, und anstatt bes vormals allhier bestandenen f. f. Legstattamtes die rothe Freibolle= tirung und Commerzialwaaren = Stempelung beforgt; - h. eines f. f. Straßen=Commissariats, und i. einer k. k. Kahr= und Briefpoft.

Bon öffentlichen Lehranst alten befindet sich zu Leitmeris: a. eine bisch öfliche theologische Lehranstalt, mit einem Direktor und 8 Professoren; — b. ein bisch öfliches Geminarium, mit einem Rector, einem Spiritualen und einem Bicerector; — e. ein t. t. Gymnasium, mit einem Direktor, einem Bicebirektor, einem Präsekt, einem Religionslehrer und 6 (weltlichen) Professoren; — d. eine Hauptsich ule, mit einem Direktor und Katecheten, 3 Lehrern und einem Gehilfen; o. eine Mädchenschule, mit einem Borskeber und Katecheten (bem Stabtsbechanten), 2 Lehrern, einem Gehilfen und einer Industrial-Lehrerinn.

Außerdem besitet Leitmerit ein Dominitaner = und ein Kapuziner = Aloster, ein Armen = Institut, zwei Spitäler und ein Kranten = haus, von welchen sämmtlich weiter unten besonders die Rede sepn wird. Die eigentliche Stadt enthält meistens wohlgebaute und reinliche Saufer; die Gaffen find hinlänglich breit und größtentheils regelmäßig angelegt. Sie vereinigen sich nach der Mitte des Innern, an dem ein großes längliches Biereck bitdenden Marktplage, deffen vier Seiten bis auf 8 Saufer (2 auf jeder Seite) mit sogenannten Lauben eingefaßt find, wie man bergleichen in allen altern Städten Böhmens antrifft. Auch in einigen Gaffen findet man bergleichen häuser mit Laubengangen.

Unter ben bemerfenswerthen Bebauben find juvorberft Die Rirchen anguführen, und gmar: 1. die Rathebral=Rirche gu St. Ste= phan DR. auf ber meftlichen ber beiben Unboben, auf welchen bie Stadt erbaut ift. Sie ift an ber Stelle der vormals hier beftandenen Collegial= Rirche, burch ben bamaligen 43ften Propft bes Stiftes, und unter Raifer Ferdinand III. im Jahre 1655 jum erften Bifchof von Leitmeris ernannten Dagimilian Rudolph Freiheren von Schleinis im Jabre 1671 u. ff. auf eigene Roften beffelben erbaut und eingerichtet, aber, wie eine auf ber linten Geite bes Presbyteriums an einem Pfeiler befindliche lateinische Infchrift bezeugt, erft von feinem Rachfolger im Bisthume, Jaroslaus Frang Grafen von Sternberg, im Jahre 1681 am 21. Gept., bem 17. Sonntage nach Pfingffen, ber baber noch jahrlich feierlich begangen wird, eingeweiht worden. Diefe Rathebral= Rirche enthalt außer bem , bem beil. Stephan gewibmeten Saupt = altare, noch 12 Geitenaltare. Unter mehreren werthvollen Bemalden biefer Altare verdienen der beil. Stephan, von Sfreta, und Die beil. Jungfrau, von Symprecht, beibe am Sochaltare, fo wie an ben Seitenaltaren bie Upoftel Deter und Paul, eben= falls von Streta, besonders aber ein heil. Unton, von Lufas Rranad, mit Musgeichnung genannt ju werben. Gin fleines Da= donn en bilb mit ber Sabegahl 1495, von einem unbefannten Deifter, meldes fich vor einigen Jahren noch in ber Gafriftei ber Rirche befand, wird jest "wegen feines hohen Berthes" im Archive des Domfapitels aufbewahrt. In ber Rabe bes Peter und Paul-Altares erblickt man bas fcone Marmorgrabmahl des in ber Schlacht bei Lobofis am 1. Det. 1756 gebliebenen E. f. Benerale Julius Grafen von Rabicati, welches ihm zu Ehren, wie bie lateinische Aufschrift besagt, bie Raiferinn Maria Therefia errichten ließ. Ein anderes Grabmahl, nachft bem Schubengel = Altare, veremigt bas Unbenfen bes am 14. Jan. 1744 gu Leitmerit verftorbenen Dombechanten Friedrich Ignas Reinfch. In ber Mitte des Presbyteriums befindet fich ein die Gruften ber ermabn= ten zwei erften Bifchofe, Maximilian Rubolphe Freiheren von Schleinis (+ 13. Dft. 1675) und Jaroslaus Frang Grafen von Sternberg († 12. April 1709) bedeckender Grabftein, und im Schiff ber Rirche, unter ber erften jum Presboterium führenden Stufe, ein zweiter Grabftein gu Ehren bes am 15. Marg 1695 verftorbenen Dom= bechanten und General=Bicare Dich ael Ernft Deer. Bunachft am Eingange ber Rirche fieht man bas in Stein gehauene Mappen bes Bifchofs von Schleinis, und brei ffeinerne Bilbfaulen, ber beil. Stephan, Felir und Bictorinus. - 2. Die Stabt = ober Decanal= Rirche gu Allerheiligen. Gie murbe, wie fie gegenwärtig beffeht, ju Unfange bes 18. Jahrhunderte erbaut, ift aber, nach ben von Schal=

er (Topographie bes Konigreichs Bohmen 2c., v. Thl., S. 33) angeführten Quellen schon im Sahre 1235 gegründet, 1384 einem Erzbechant zur Besorgung übergeben worden, und erscheint urkundlich als Pfarrkirche in ben J. 1406, 1419 und 1445. Das Innere enthält verschiedene, noch aus der altern Rirche herrührende Grabfteine bemertenswerther Perfonen aus dem 16. und 17. Jahrhunderte, namentlich folgender: Johann Ernowanfen & Geleny hory (1500), Johann ber Meltere von Walbstein und in Augezd (1545), Friedrich Sezima von Sezimowo Austie (1587), Sigmund und Ludmilla Mrazvon Milessowka (1601 und 1617), Jakob Crispus Austensis Bates (1607), Abam Ranborfty von Kanbor (1612), Thomas Rochau von Prachow (1614), Beronica Henichin von Ram'eit (1616), Simon Peter Aulit von Trebnis und Königshof, und Georg Wilhelm Herold von Stoda (1647), beibe konigliche Richter. Gine architectonische Merkwürdigkeit dieser Rirche ift ber Glodenftuhl bes hohen mit Rupfer gebedten Thurmes. Bon Cichen= stämmen kunstvoll zusammengefügt, reicht er, ohne irgend eine Verbinbung mit ben steinernen Mauern zu haben, von unten an bis hinauf unter bas Dach, und tragt bie Laft von 7 Gloden, von welchen die größte 81 Centner ichwer ift. - Das Patronat ber Rirche befitt ber Magistrat ber Stadt Leitmeris. Bu ihrem Sprengel gehören, außer Leitmeris mit feinen Borftadten felbft, die Dorfer Dotratis, Sli= nap, Runbratig, Mirschowig, Ramait, Malitschen und Anobloschka, Michelsberg und Neusorge, Tschalosit, Mitegeb, wo fich eine Filialkirche befindet, und Prosmit mit einer öffentlichen Kapelle. — 3. Die zum jetigen bischöflichen Seminar gehörige Kirche Maria Verkündigung, welche ehemals mit dem im J. 1773 aufgehobenen Jefuiten-Collegium verbunden gewesen. Ferbinanb II. bewilligte 1630 bem Jesuiten=Drben ein Collegium zu Leitmerig. Anfangs hatten fie im Hofe bes Collegiums bloß eine kleine Marien=Rapelle. Im Jahre 1701 wurde vom Bischof Jaroslaus von Sternberg im 25. Jahre feines Sirtenamtes, am 15. Sonntage nach Pfingften (28. August) ber Grunbstein zur Rirche Maria Berkundigung gelegt. Bielfältige Ungludefälle, feinbliche Rriegeheere und Erschöpfung ber Gin= kunfte hatten die Bollendung bis zum J. 1732 verzögert, in welchem sie gur Chre ber Simmelsköniginn eingeweiht wurde. Bom Jahre 1773 an war diese Kirche gesperrt bis jum J. 1810, wo im November, nachdem Raifer Frang bas Collegium zur Priefterfcule hergegeben, ber erfte Gottes= dienst wieder darin gehalten wurde. — 4. Die Kirche zu St. Jakob, welche urfprunglich zu bem im 3. 1233 bier gegrundeten Minoriten = Rloft er gehörte, aber nach Aufhebung beffelben unter Joseph II. im J. 1788 den Dominitanern übergeben wurde, welche fich bereite im 3. 1250 unter Konig Wenzel Dtrofar in Leitmerit niebergelaffen hatten. Das fcone Sochaltar = Blatt, der heil. Jatob d. Gr., ift eine Arbeit des ehe= maligen Atademie = Directors Kern ju Dresben. - 5. Die Rirche ju St. Lubmilla bei bem hiefigen Rapuziner=Rlofter. Sie wurde gur Beit ber Grundung beffelben, welche burch einen frommen Berein Leit= meriter Burger und anderer Wohlthater geschah, im Jahre 1656 auf Rosten des Grafen Franz Schlick erbaut und im Jahre 1657 am 7. Det. durch den Bischof Marimilian Rubolph Freiherrn von Schleinis eingeweiht. — 6. Die Kirche zu St. Abalbert, in der Borstadt Zasada, ehemals eine Propsteiz, gegenwärtig eine der Stadtz dechantei untergeordnete Commendatz Kirche, die, den Errichtungsbüchern zusolge, schon im J. 1410 als Pfarrkirche vorhanden war. — 7. Die Kirche oder Kapelle zu St. Johann dem Täufer, auf der Anhöhe unterhalb der bischössichen Residenz in der Borstadt Dubina, mit einem Altarblatte dieses Heiligen, von Streta, und der Gradstätte des 1573 verstorbenen Dombechanten Bartholomäus von Pezin. Sie erscheint in den Errichtungsbüchern schon im J. 1411, wurde im dreißigjährigen Kriege von den Schweden zerstört und 1677, einer über der Thüre besindlichen Inschrift zusolge, von Bischof Jaroslaus Grafen von Sternberg wieder hergestellt. Den Gottesdienst besorgt das Domkapitel.

Außer biefen gegenwartig bestehenben Kirchen enthalt Leitmeris noch bie vier aufgehobenen ju St. Laurenz, St. Georg, St. Michael und St. Wenzel. Die Lestere wurde im J. 1713 mahrend ber bamals in Leitmeris herrschenden Pest, in Folge eines Gelübbes vom hiesigen Magistrat erbaut und enthalt über bem Eingange bas Chronogramm:

DispeLLit Contagla VotVM.

Die übrigen öffentlichen Gebäube ber Stadt find folgende: 1. die bischöfliche Residenz, ein vom Bischof Jaroslaus Frang Grafen von Sternberg in ben 3. 1694-1701 erbauter brei Stodwerke hoher und ichoner Palaft, mit einer dem beil. Lau= rentius geweihten Saustapelle. Die Lage beffelben, öftlich von ber Domkirche, auf der Anhöhe am Ufer der Elbe, gewährt eine weite und ungemein reizende Aussicht auf ben gangen Lauf biefes Stromes von Raudnig bis Lobofig, wo er fich nordwärts in's Gebirge wendet, fo wie auf ben größten Theil ber Stadt und bie jenseits berfelben und am linken Ufer ber Elbe fich ausbreitenben Fluren zwischen bem Mittelgebirge und ber Eger. Die Resibeng, so wie bie Domkirche und überhaupt ber gange Bischofshof, wird von einer Mauer umgeben, welche zufolge der, über bem jum Palafte führenden Gingangsthore berfetben befindlichen lateini= fchen Inschrift gleichfalls von bem ermahnten Bifchof, Grafen von Sternberg, im 3. 1701 erbaut worden ift. - 2. 2m Domplage (vor Alters mit den umliegenden Häufern die Neustadt) die Wohnungen des Dombechants und der 5 Residential=Domherren, und westlich von der Kathedrale, das bischöfliche Confistorial=Gebäude mit dem Archive und der Bibliothek des Domkapitels und den Wohnungen ber Domprediger. Es ift, wie bas in Stein gehauene Bappen über bem Haupteingange zeigt, vom Bischof Morit Abolph, Herzog zu Sach= fen ic. († 1759) erbaut worden. - 3. Dast. t. Kreisamts=Bebaube, im westlichen Theile der innern Stadt, unweit des Marktplates. Es war bis zum J. 1788 ber Sit bes Dominifaner-Convents, welche damals am 30. Mai in das Gebaube bes aufgehobenen Minoriten-Rlofters überfett wurden. Die= fes Klofter wurde dann bis jum 3. 1810 jum Priefterhause und zu ben theologischen Schulen verwendet, wo bieses Inftitut wegen des allzuengen Raumes in das vormalige Sefuiten = Collegium übertragen, und jenes

Gebaube für bas t. Rreisamt eingerichtet und verwendet murbe. Die bagu gehörige in ben Jahren 1672 bis 1685 erbaute St. Dichaele Rirche (welche ein werthvolles Gemalbe bes beil. Dichael, von Streta, nach Andern von Ungar, und einen heil. Thomas von Aquin, von Brandel, enthielt) wird gegenwärtig als Registratur und Depositorium benust. — 4. Das ftabtische Rathhaus, an ber öftlichen Geite bes Marktplages, junachft der Dechanteifirche. Es ift im 3. 1337, auf ben Grundmauern bes altern, 1297 abgebrannten, erbaut worben. An einer Ede beffelben befindet fich auf einem mit der Jahreszahl 1339 bezeichneten Diebestal eine steinerne mannliche Figur, welche zum Anbenten ber vom Raifer Rarl IV. ber Stabt verliehenen ehemaligen Stavelgerechtigkeit errichtet morben fenn, nach Unberer Meinung aber fich auf die Berechtig= feitopflege beziehen foll. Unter mehreren andern Geltenheiten, mertwurbigen Sanbidriften ic. bes hiefigen Archive befindet fich ein febenswerthes noch wohl erhaltenes Cancionale aus bem 16. Jahrhunderte, wo Leit= merig ber huffitischen Lehre zugethan mar. Es besteht aus 465 großen Pergament = Blattern, hat ein Gewicht von 110 Pfunden, und ift mit bem Einbande 1 böhmische Elle und 5 Zoll lang, 19 Zoll breit und 7 Zoll bid. Die Gefangnoten und ber lateinische Text find theils mit Gold theils mit verschiedenen Farben, nach Art ber bamaligen Beit fehr funftvoll gefchrieben, und die Uncialen, fo wie bie Ranber zu beiben Seiten ber Blätter, nicht minber kunftreich mit allerlei Arabesken und andern Male= reien verziert, die fich auf firchengeschichtliche Begebenheiten ber bamaligen Zeit beziehen. Man nennt (f. Schaller a. a. D. S. 42) einen Jakob Ranowern von Belgnau als Stifter biefes mertwurdigen Rirchen= Gefang=Buches. Dhne Zweifel find viele Sande bei beffen Verfertigung thatig gewesen. - 5. Das Droviant = Saus an ber füblichen Seite bes Marktplates, mit einem hölzernen, äußerlich mit Kupfer überzogenen, in Form eines Relches gebauten Thurme, beffen oberfter Theil fo geraumig ist, daß zwölf Personen bequem um einen daselbst befindlichen runden Tifch herum sigen konnen. Wahrscheinlich stammt er noch aus ber huffis tifchen Beit her. Diefes Gebaube wird gegenwartig jum Rathhaus ein= gerichtet, ba bas alte vorermannte fehr baufallig ift. - 6. Das ftabtifche Gemeindhaus, ebenfalls an ber füblichen Seite bes Marktplages, östlich vom Provianthaufe. Es befindet fich barin ein feit etwa zehn Sab= ren errichtetes, recht bequemes, zwar einfach aber geschmackvoll gebautes ftabtifches Theater, auf welchem zu Zeiten von manbernben Schauspieler: Gefellschaften Borftellungen gegeben werben.

Unter den Privathäusern, worunter sich viele besinden, die selbst eine Hauptstadt nicht verunzieren würden, ist den Einwohnern der Stadt vorzüglich das zum "Schwarzen Bär" genannte, in der Lange Gasse, merkwürdig geworden, welches das seltene Glück genoß, zu fünf verschies benen Malen, nämlich am 15. April 1771, am 24. April und 16. Mai 1778; am 18. Sept. 1779 und am 29. Okt. 1780 von Kaiser Joseph II. während seines Ausenthalts in Leitmeris und dessen Umgegend, dewohnt zu werden. Der Besiser des Hauses hat die Anerkennung dieser ihm wiedersahrnen hohen Ehre durch eine über der Thüre desselben angebrachte teutsche Inschrift ausgesprochen.

Einige Trümmer zweier alten unbekannten Gebäube werben von ber Bolksfage für Ueberreste ehemaliger Ritterburgen erklärt. Das eine besindet sich hinter dem Reuthore, bei dem sogenannten Schanzen Bräuhause, und soll der Bohnsis der Brsowece gewesen senn, die noch zu Anfange des 12. Jahrhunderts herren von Leitmeris waren. Einer andern Sage zusolge soll hier einer von den drei Söhnen des herzzogs Kostial gewohnt haben, welchen von Einigen die Gründung der Stadt zugeschrieben wird. Die zweite Ruine dieser Art erblickt man unterhalb der aufgehobenen St. Georgs-Kirche und hält sie für den Rest einer Burg, welche von einem andern jener drei Brüder, Namens Lidomir (oder Ludomir), bewohnt gewesen senn und von dem die

Stadt ihren Namen erhalten haben foll.

Als ein beachtenswerthes Werk ber Baukunft behauptet auch bie bei Leitmerit über die Elbe führende Brude unter den Merkwürdigkeiten ber Stadt einen Chrenplas. Sie besteht aus brei haupttheilen : a. aus bem fteinernen Auffahrtebamme am linken Ufer mit 6 gewolbten Bruden= öffnungen von 499 Ruf Lange; b. aus ber holzernen über bas eigentliche Klugbett führenden Brude von 697 Fuß Lange; und c. aus der Anhangs= brude, welche bie bolgerne Brude mit ber am rechten Ufer liegenden Stabt verbindet, mit 9 gewolbten Deffnungen und von 544 guß Lange. Die gange Lange ber Brude beträgt fonach 1740 fuß ober 290 Wiener Rlafter. Die hölzerne Brude wurde im J. 1821 in Bau genommen, im Novem= ber 1823 gang vollendet und die Fahrt barüber eröffnet. Die an berfelben Stelle vorher bestandene gebedte Brude, welche am 24. Marg 1814 ein= fturgte, bestand aus 8 Felbern, die auf 2 gand = und 7.im eigentlichen Klugbette erbauten fteinernen Pfeilern ruhten. Die gegenwartige, nach Diebekingischer Bauart konftruirte, besteht nur aus 5 hölzernen Bogen, beren Deffnungsweite 130 bis 136 Fuß beträgt, und die in 2 Land= und 4 steinerne Pfeiler gespannt sind; sie hat baher eine um 78 Fuß größere Brudenlichte fur ben Bafferlauf. Die Fahrbahn ift über ben mittlern Bafferstand 29 Suf erhaben, burch bie mittlern Tragbogen in zwei Kabrten abgetheilt und mit Ginfclug ber 15 Boll breiten verschalten Sauptrag= bogen, welche über die Brückenbahn hervorragend zugleich als Parapets bienen, 28 Fuß breit. Die gange Lichte ber Bruce in allen brei Abtheilungen beträgt jufammen 1112 Fuß. Außer dem jum Grundbau der Pfeiler und den bauerhaft hergestellten 6 Eisboden und 2 Eisrechen verwendeten Eichenholze find alle übrigen Bestandtheile ber Brude von weichem holge. — Bann bie erfte Brude erbaut worden fenn moge, ift nicht befannt. Den von Schal= ler (a. a. D. S. 43) ermahnten Berftorungen ber holzernen Bruden burch Eisgange und Ueberschwemmungen, in den 3. 1501 und 1504, mogen wohl mehrere frubere vorausgegangen fenn. Un die Stelle der durch bie Soweben und Sachfen am 22. Mai 1632 abgebrannten Brude trat erft 80 Sahre fpater, im Sahre 1712, eine auf 7 fteinernen Pfeilern rubenbe, zu beiben Seiten mit 14 noch jest vorhandenen Bilb= fäulen gezierte Brücke, welche aber schon am 4. Dez. 1744 burch die Preußen großentheils wieber eingeaschert wurde. Der bald baranf wieder hergestellten Brude widerfuhr im 3. 1757 am 21. Juli, beim Abmarfc der preußischen Truppen, und spater am 26. Rov., auf Befch!

des preußischen Generals Ihenplig, baffelbe Schickfal, fo bag nur noch. die steinernen Pfeiler unversehrt blieben. In diesem Buftande befand fich die Brude bis zum Oktober 1771, wo fie die Aufmerkfamkeit Josephs II. bei feinem Befuche ber Stabt Leitmerit mahrend ber bamaligen großen Hungerenoth erregte. Schon im nachstfolgenden Jahre konnte die Wieder= erbauung berfelben, mittelft einer von ber Raiferinn Maria Therefia hierzu angewiesenen Summe von 28,500 fl. begonnen und im J. 1773 mit einem Aufwande von 48,900 fl. gludlich ju Ende gebracht werben. Aber auch dieser neuen Brücke, welche an Schönheit und Sotidität alle frubern übertraf, erfreuten fich bie Bewohner ber Stadt nur wenige Jahre; denn sie wurde bereits am 19. Sept. 1778, ihrem hölzernen Theile nach, beim Abmarsch ber Preußen aus Bohmen, ganzlich wieder in Afche gelegt. Indeffen vermochte man ichon im 3. 1780, wieber einen Anfang mit der abermaligen Herstellung zu machen. Die Brucke erhielt bei biefer Gelegenheit eine Bergrößerung von 4 neuen gewolbten Felbern, bie zu den 5 früher bestandenen kamen und nach Berfluß einiger Sahre ftand fie wieder gludlich vollendet ba. Die lette Berftorung widerfuhr ihr, wie bereits ermahnt, burch ben großen Eisgang im 3. 1814 ben 24. Mara.

Die Einwohner ber Stabt Leitmerig sprechen jest burchaus Teutsch. Die bohm if che Sprache, welche bis zum Anfange bes vorigen Jahr-hunderts die herrschende mar, so daß bis 1719 die Kirchenmatrikeln und bis 1739 die gerichtlichen Berhandlungen barin geführt wurden, wird zwar von den meisten Einwohnern verstanden, aber nicht mehr so häufig, als ehedem. Bum Besten der böhmischen Dienstboten werden in der Stadtkirche noch zuweilen böhmische Predigten gehalten.

Die hauptnahrungsquellen find die gewöhnlichen ftabtisch en Ge= werbe, welche zu Anfange bes Jahres 1832, wie sich aus folgender amt= lichen Uebersicht ersehen läßt, eine Bahl von 823 Personen beschäftigten.

Darunter befanden sich 226 Polizei=Gewerbe treibende Geswerbsherren und Meister mit 129 Gesellen und 172 Lehrlingen, nämlich: 1 Anstreicher, 2 Apotheker, 15 Bäcker, 2 Bierbräuer, 27 Bierschänker, 9 Branntweinbrenner, 1 Buchbrucker (welcher 8 Pressen mit 32 Personen beschäftigt und bessen Arbeiten unter das Borzüglichste gehören, was im Fache ber typographischen Kunst aus den Offizinen der österreichischen Monarchie hervorgeht; er ist zugleich Besiher einer eigenen Berlagss, Buchs und Kunsthandlung, so wie einer Steinbruckerei), 1 Eisenhändler, 6 Faßbinder, 4 Fischer, 14 Fleischhauer, 10 Gastwirthe, 11 Höckler, 6 Holzhändler, 3 Hufschmiede, 5 Lands und Miethkutscher, 3 Lebzeltner, 3 Maurermeister, 5 Müller, (worunter 1 Brettmüller), 1 Perükenmacher, 1 Psasterer, 2 Putzemacherinnen, 1 Rauchsangkehrer, 2 Schiffer, 1 Schleiser, 7 Schlosser, 24 Schneiber, 28 Schuhmacher, 7 Seisensieder, 2 Stärkmacher, 1 Steinmes, 14 Tischler, 9 Weinschänker, 2 Mundärzte, 1 Mürstelmacher, 3 Ziegelsund Kalkbrenner, 1 Ziegelbeder, 2 Zimmermeister und 1 Zuderbäcker.

Mit Commercial=Gewerben beschäftigten sich 121 Meifter und Gewerbsherren, mit 42 Gesellen, 53 Lehrlingen und hilfbarbeitern, nämlich: 2 Bandmacher, 5 Buchbinber, 2 Buchsenmacher, 1 Burften= binber, 5 Drechsler, 1 Feilenhauer, 4 Glafer, 1 Golbarbeiter, 6 Griebler, 4 Hanbschuhmacher, 6 Hutmacher, 3 Instrumentenmacher, 5 Kamm=
macher, 5 Kürschner, 1 Knopfmacher, 2 Kupferschmiebe, 7 Lohgarber, 2
Messerschmiebe, 4 Nagelschmiebe, 1 Drzelbauer, 1 Posamentirer, 4 Rie=
mer, 1 Nosoglio-Fabrikant, 4 Sattler, 4 Seiler, 3 Spengler, 1 Staffirer,
1 Strobhut-Fabrikant, 1 Strobhut-Berfertiger, 2 Löpfer, 10 Luch=
macher, 3 Luchscherer, 3 Uhrmacher, 4 Machesieher, 1 Magen-Lakirer,
2 Magner (bie in Leitmerly gebauten Wagen stehen in vorzüglichem Rufe
und werben selbst auf der Leipziger Messe sesucht), 3 Weißgärber, 5
Weber, 1 Zinngießer und 1 Zirkelschmiedt.

Freie Bewerbe betrieben: 1 Glodengießer, 1 Maler und 1 Schon=

färber.

Bum Sandels fanbe gehorten 16 Rlaffen= ober gemifchte Baaren= banbler unb 10 Rramer, jufammen mit 43 babei befchaftigten Perfonen.

Außer diesen ftabtischen Gewerben wird auch von mehreren Einwohnern Feldbau, Biehzucht, Fischfang, Dbst und Weinbau getrieben. Die landwirthschaftliche Bodenfläche betrug nach bem Steuerregulirungs= Elaborat von 1785 und bem Catastral = Zerglieberungssummarium vom Sabre 1831:

|     |           |    | Der Stabtgemeinbe. Gingelner |    |      |      |      | Ginwohner. |       |      |      | Bufammen. |         |      |
|-----|-----------|----|------------------------------|----|------|------|------|------------|-------|------|------|-----------|---------|------|
| 2Cm | Medern    |    | 82                           | 3. | 849  | DRI. | 1048 | 3.         | 791/6 | DRI. | 1130 | 3         | . 9284/ | □RI. |
| 3   | Wiefen    |    | 6                            | =  | 1204 | 1821 | 7    | =          | 782   | 3    | 14   | =         | 386     | 100  |
| =   | Gärten    |    | 5                            | =  | 943  |      | 30   | =          | 789   | 4    | 36   | =         | 132     |      |
| =   | Butweiber | n  | 25                           | =  | 95   |      | 4    | 3          | 414   | =    | 29   | =         | 509     |      |
| 1   | Weingart  | en | 21                           | =  | 1017 | 3    | 200  | =          | 727   | =    | 222  | =         | 144     | 4    |

Ueberhaupt . 141 3. 908 □ Rl. 1290 3. 11911/6 □ Rl. 1432 3. 4991/6 □ Rl.

Der Boben besteht zunächst an ber Elbe meistens aus aufgeschwemmstem kalkhaltigem Lehm, weiter rückwärts und höher ans Gebirge hinauf aus verwittertem Basalt ober, wie die meisten isolirten hügel, aus verwittertem Ralkmergel, stellenweise auch aus einem Gemische dieser brei Bobengattungen. Die zwei ersten sind die fruchtbarsten und für das Gebeihen der Feldfrüchte, namentlich des Roggens und der Gerste, vorzüglich aber für die Obsit aum zucht, sehr geeignet, welche überdies durch die nach Norden vom Gebirge umschlossene, gegen Güden aber ganz offene Lage der Gründe in hohem Grade begünstigt wird. Der Obstbau wird daher auch im ganzen Umsange der Stadt, aber mehr in Gärten, als im Freien, mit vieler Gorgfalt betrieben. Man gewinnt größtentheils eble Obstsorten, vorzüglich Borstorter (ober Misch en ster) Lepfel, auch viele Pfirschen und Aprisosen.

Der We in bau wurde zwar ehemals, wie die vielen und großen Keller bei den meisten Häusern der Stadt verrathen, in größerer Ausbehnung betrieben, als jeht, wo die höhern Getraidepreise der letten Jahrzehende, in Verbindung mit vielen auf einander solgenden Mißjahren, eine nicht unbeträchtliche Verwandlung vieler Weingärten in Getraidesselber herbeigeführt haben, so daß man die Verminderung der Erstern seit 30 bis 40 Jahren wohl auf ein Drittel ihrer Bodensläche anschlagen kann. Indessen ist der Betrieb dieses Zweiges der landwirthschaftlichen Eultur noch immer von Bedeutung, und zwar nicht nur in Betress dazu verwendeten Bodensläche, sondern auch der Güte des Erzeugnisses

feibst. Der meiste Wein wird jest auf Kalkmergel gebaut. Am häusige sten zieht man die weiße Sorte, welche einen eigenthümlichen sehr angez nehmen und gemurzhaften Geschmack besitt, aber erst nach 8 bis 10 Jahzen zur rechten Bollkommenheit gebeiht, sich dann sehr lange hält und mit zunehmendem Alter immer mehr an Feuer, Kraft und Lieblichkeit gewinnt. Auch der rothe Wein ist feuriger als der Melniker und hält sich auch länger als dieser, obwohl nicht so lange als der weiße. Beide Sorten des Leitz meriger Weines werden in entferntern Gegenden, namentlich in der Hauptstadt Prag, gewöhnlich unter dem Namen Afch er no set er verzkauft, da dieser letztere bereits seit früherer Zeit häusiger in den Handel gekommen und, besonders durch die in Prag errichtete eigene Niederlage besselben, allgemeiner bekannt geworden ist.

Mit bem Fifch fang beschäftigen sich hauptsächlich einige Bewohner ber nach diesem Gewerbe benannten Borst abt Fisch erei, dicht am Ufer der Elbe. Er ist aber schon seit mehr als einem halben Jahrhunderte bei weitem nicht mehr so ergiebig, als in frühern Zeiten. Namentlich werden jest nur noch wenig Lachse gefangen, da doch diese ehemals so häusig hier zu haben waren, daß man gar keinen Werth darauf legte, und die Dienstboten (wie wenigstens Schaller a. a. D. S. 17. berichtet) beim Antritt ihres Dienstes sogar als Bedingung festgesett haben sollen "nicht öfters als zwei Mal die Woche mit Lachsen gespeist zu werden". Die Ursache dieser Ibnahme wird dem großen Durchschnitte der Elbwehr zugesschrieben, welcher im J. 1777 zur Erleichterung der Schiffahrt gemacht

worben ift.

Der handel ber Stadt wird theils burch bie von hier ausgehenben Doftstragen und Chauffeen, theile burch die feit 1821 burch bie paterliche Fürforge ber Regierung ihrer fruhern hemmniffe entlebigte Elbichiffahrt, theile burch bie Jahr = und Bochenmartte be= gunftigt. Es gehen zwei Chauffeen, die zugleich ftart besuchte Com= mercial= und Post=Stragen find, von Leitmerit aus, und zwar : 1. nord= oftwarte, und rechte von der Elbe, über Aufcha nach Bohmifch=Leipa, wo fie fich mit ben von ba einerfeits nach Rumburg, anderfeits nach Bung = Bunglau führenden Chauffeen vereinigt; 2. fublich und links von der Elbe; fie theilt fich vor Therefienftadt in zwei Arme; der linte ober öftliche führt über Therefienstadt bis jenseits Doran, wo er fich wieder theilt und einerfeits in gerader Richtung über Beltrus nach Prag, andererfeite über Bubin nach Schlan geht; ber zweite Arm wendet fich rechts ober westlich nach Lobofig, von wo aus die Chauffee in gerader Richtung fort, über den unter dem Namen der "Pafch= tapole" bekannten Daß bes Mittelgebirges nach Teplig führt, eine Seiten-Chaussee aber füdlich von Lobosit abgeht, längs bem Fuße des Mittelgebirges über Trebnig nach Liebshaufen führt, und fich bann nach Rofel wendet, um fich bafelbft an die von Laun über Bilin nach Teplit führende Chaussee auzuschließen, wodurch zugleich mittelst Laun eine Berbindung mit Saa jund Kommotau bewerkstelligt wird.

Die Schifffahrt ist mehr in ben Hanben frember Schiffleute, als ber Leitmeriger felbst. Ein großer Theil bes Obstes geht auf biesem Wege nach Sachsen ze. Auch erhalt bie Stabt, nebst ben unterhalb berselben an ber Elbe liegenben Dörfern, fo wie die nahe Festung Theresienstabt, fast ihren ganzen Bebarf an Bau= und Brennholz mittelft ber Elbe aus den öst= lichen Theilen Böhmens.

In ben letten Jahren ift der Berkehr ber Stadt auch durch die allgemeine Einführung der Eilwagen fehr befördert worden, deren wöchentlich zwei von hier sowohl nach Prag, als über Böhmisch-Leipa nach Rumburg hin = und hergehen. Außerbem ist auch eine Stellwagenfahrt

eingerichtet.

Auf den Wochenmärkten, die alle Sonnabende gehalten werden, ist vorzüglich der Getraides handel von großer Bedeutung, indem sich bier nicht selten an 6= bis 800 Fuhren einsinden, und oft mehrere Tausend Strich abgeset werden. Die Ortschaften und Dominien, welche ihre Getraidevorräthe auf den Leitmeriger Markt bringen, sind: Bieloschig, Brozan, Budin, Dlaschkowig, Doran, Enzowan, Groß-Augezd, Groß-Tschernosek, Hordly, Reblig, Libochowig, Liebeschig, Liebschausen, Lodosig, Ober-Berkowig, Patek, Perug, Ploschowig, Raudnig, Schlan, Schütztenig, Tebnig, Teiblig, Tschischewig, Mrbitschan, Mrschowig, Bittow und Blonig. Die übrigen Artikel der Bochenmärkte sind: Roggenbrod, Obsk, Steinkohlen, Holz, Gemüse aller Art, Mehl, Grünzzug, Butter, Käse, Sier, Gestügelz und Borstenvieh, Fische, Lichter, Seife, Tuch und andere Schnittwaaren, Orechslerz, Seiterz, Riemerz, Kürschnerz und Schuhmacher Baaren. Die Zahl der Buden, Stände und Rramstellen beträgt 36.

Außerbem befigt die Stadt auch bas Recht, vier Jahrmärkte (an den Montagen nach Seragesimä, Cantate, Maria himmelfahrt und vor Katharina) zu halten, mit welchen zugleich jedes Mal ein Biehmarkt verbunden ist. Diese Jahrmärkte werden von 360 inländischen Berkäufern bezogen und die Jahl der Gewölbe, Buben und Stände beläuft sich auf 168. Die zum Berkaufe gebrachten Artikel bestehen in Leinwand, Tuch, Roße, Rinds und Kalbleder, Baumwollene, Kürschnere, hut= und Schuhmachere, Eisene, Bindere, Drechslere, Lebzeltnere-Baaren u. a. m.

Für die Aufnahme und Bewirthung der Fremden ift durch 10 Einstehr= und Gasthäuser, sowohl in der Stadt als in den Borstädten gesorgt. Die größten und besuchtesten Gasthöfe sind: der Nothe Krebs, der Schwarze Abler oder das Gemeindhaus, der Rothe Hirsch, der Engel und der

Grune Abler.

Bei aller biefer ausgebreiteten Gewerbsthätigkeit und Betriebsamkeit fehlt es allerdings nicht an hilfsbedürftigen, beren Lebensunterhalt von frember Unterstühung abhängig ift. Schon am 1. Jänner 1750 wurde zur Berforgung armer und gebrechlicher Einwohner von der Gemeinde der Stadt das Spital zu St. Erucis gegründet, in welchem 9 bis 14 Personen mit allem Nöthigen verpflegt werden. Das Stammvermögen betrug zu Anfange des Jahres 1832: 3550 fl. 23½ fr. B. B. Außerdem werden der Anstalt auch Naturalien von den Bestsungen der Stadtgemeinde geliefert. Das von der Wittwe Katharina Rebekka Pfalzinn von Dstriß gestiftete und am 1. Jänner 1763 eröffnete Spital zu St. Anna, in der Vorstadt vor dem Langen Thore, verpflegt 2 Arme mittelst der Zinsen eines Kapitals von 6605 fl. 43 ¼ fr. und wurde im J. 1830

als Rran ten fpital vergroßert und eingerichtet, worin burch milbe Beiträge, die fich auf 100 fl. 28. 28. jährlich belaufen, 12 Kranke in eben fo viel Betten verpflegt werden konnen. Kur die nothigen Ginrichtungen und Gerathichaften forgen fammtliche Bunfte und ber Banbeleftanb. Endlich besteht auch, zur Unterstützung ber Sausarmen und zur Ber= hinderung der Straßenbettelei, schon seit dem 26. Dezbr. 1790 ein eigenes Armen = Institut, welches ein Stammvermogen von 38,107 fl. 493/4 fr. 28. 28., außer ben Binfen beffelben aber auch noch einige andere in Licitations=Perzenten , Strafgelbern , Musical=Impost, und einigen Bermachtniffen bestehende Ginfunfte besist, die überdieß burch bie auf Beranstaltung Gr. Errellenz bes gegenwärtigen Grn. Dberftburg= grafen bes Konigreichs Bohmen, Rarl Grafen von Chotet, in Birtfamteit getretene Sammlung von vierteljährigen Unter= ftugungsbeiträgen, so wie die nicht minder zwedmäßige Ginfüh= rung der Entschuldigungskarten zur Zeit des Meujahrefestes, auf bas Doppelte erhoht worden. Es betragen nämlich die fur bas Jahr 1832 von ber Beiftlichkeit, ben f. f. Kreis = und andern Beamten, fo wie von den Honoratioren und vielen andern menfchenfreundlichen Ginwohnern ber Stadt unterzeichneten Beiträge die Summe von 1850 fl. D. B. und ber Ertrag ber Entschuldigungefarten belief fich jum Neujahrefeste beff. 3. auf 260 fl., fo daß mit ben übrigen Bufluffen die Gefammt= einnahme des Armen=Inftitute, mittelft welcher 97 hausarme zu bethei= len waren, 4398 fl. W. W. ausmachte.

Das Sanitate = Personale ber Stadt Leitmerig besteht, außer bem bereits oben beim f. f. Kreisamte angeführten f. f. Kreis = Physicus und Kreiswundarzte, noch aus zwei andern graduirten Aerzten, 7 Wunds

ärzten, 2 Apothekern und 6 geprüften Hebammen.

Außer ben Besitungen ber einzelnen Bürger und Einwohner von Leitmerig, giebt es noch einige, die ber Stadtgemeinde überhaupt gehören. Diese sind: 1. Das Gut Reblig mit dem Hofe Escher= nischt (Cernisst) welches weiterhin, als ein für sich bestehendes Domi= nium, feine besondere Darftellung erhalten wird; es gehört zu bemfelben bas sogenannte Schanzen = Brauhaus (auf 28 Fag) hinter bem Reuen Thore; 2. der emphyteutifirte Maierhof Braba in ber Stadt; 3. bas ftattifche Brauhaus (auf 37 gag), in ber Stadt; 4. bas oben befchriebene fogenannte Provi anthaus, am Marttplage, welches bie Stadt im 3. 1667 von ber bamaligen Befigerinn beffelben, Unna Mostnikinn von Ablerberg um 1200 sl. gekauft hat; 5. das gleich= falls fcon erwähnte Gemeinbhaus, am Marktplage, mit bem bazu gehörigen vor dem Neuen Thore liegenden Weingarten Raumbo= schowska, welche Besitzung die Stadtgemeinde im 3. 1726 von Ferdis nand Aulik von Trebnis und Königsburg für 9600 fl. gekauft hat; 6. die Stadtmühle mit 4 Gangen und einer Brettfage; 7. bie ehemalige Tefuiten=Rirche zu Maria=Vertunbigung, welche gegen= wärtig mit bem theologischen Seminar verbunden ist; 8. bas Rathaus, die Wohnungen der Stadtg'e ist lich keit und der Schulgebäude.

Außerdem find noch folgende Gebaube in frem bherrlich em Befit anzuführen. Es gehören nämlich: a. bem f. f. Stubienfonds Nro. 2;

b. ben Kreisinfassen Pro. 48; c. bem Gute Groß = Nugezd Rro. 54 und 55 in der Borstadt; (ber s. g. Dominitaner Hof mit einer Weinpresse); d. bem Gute Nutschnis Nro. 252, 264 und 281, in der Borstadt. (Alle diese 4 Parcellen werden von der Stadt Leitmerig conscribitr); e. dem Gute Te bautig 33 Häuser in der Borstadt Fischerei (sie werden von Tebautig conscribitr und sind zur Kathedralkirche einz gepfarrt); f. der Herrschaft Groß = Tschernosek Nr. 253 in der Borstadt (die Kunert'sche Weinpresse); g. der Herrschaft Tschische wig, Nro. 241 ebendaselbst (eine obrigkeitl. Weinpresse); h. dem Gut Heble, Nro. 242 ebendaselbst (eine Weinpresse).

Die bifchöfliche Refibeng und bie Canonicats: Gebaube, gufammen 12

Rummern , werben vom Gute Zeinig confcribirt.

Als eine besondere Merkwürdigkeit der nächsten Umgebung von Leitzmerig verdient noch Folgendes angeführt zu werden. Bei der Ziegelsbrennerei des Baumeisters Gaube, links an der Straße von Böhmischzeipa, die etwa vor zehn Jahren angelegt worden, sindet man auf einer geringen Erhöhung in den Lehmschichten öfters Gräber, welche mit vier Brettern ausgelegt und im Innern mit humosem Boden angefüllt sind. In allen diesen Gräbern trifft man Urnen von gebranntem Thon, deren jede eine Münze enthält, von welchen aber nur einzelne, von Wladis = I aw 11., etwas erkenndar sind. Außer diesen Urnen hat man auch versschiedene andere Dinge, namentlich ein Schwert, eine kleine eiserne Urt, ein Feuerzeug und mancherlei Schmucksachen gefunden. Es konnte jedoch bis jeht noch nicht ausgemittelt werden, ob hiet vor Ulters ein öffentlicher Beerdigungsplaß gewesen, oder ob diese Gräber bloß aus Kriegszeiten berstammen.

Es mangelt ganglich an zuverläffigen Nachrichten über bie erfte Erbauung ber Stadt und die Brunder berfelben. Much in Betreff ihrer frubern Schidfale bis ju Ende bes 13. Jahrhunderts, wo burch ben großen Brand vom 3. 1297 mahricheinlich bie meiften Urfunden vernichtet morben, find nur burftige Quellen vorhanden , aus welchen bereits Schaller (a. a. D. S. 46 u. ff.) gefchopft bat. Eben fo unficher find bie Muthmagungen über bie Abstammung bes Ramens ber Stabt, ba berfelbe in ben altern Urkunden und geschichtlichen Werten febr verschieden geschrieben wird. Bon ben alten Ueberlieferungen in Betreff breier Gobne bes Bergogs Roftial, benen die Grundung ber Stadt jugefchrieben wird und von welchen ber eine bie Burg hinter bem Reuthor , ber anbere , Libomir (ober Bubomir), welcher ber Stadt ben Ramen gegeben, die unterhalb ber St. George = Rirche bewohnt haben foll, mar fcon oben bie Rebe. Die altefte noch in ber Urichrift vorhandene Urfunde gur Gefchichte ber Stadt Leitmerig ift ber Stiftungsbrief ber vom Bergog Spitignew im 3. 1057 gegrundeten Collegial=Rirche und ber Propftei, worin ber Name ber Stadt Lutomertce heißt. Im Berlaufe bes 11. Jahr= hunderts gerieth Leitmerig in Befig ber, als heftige Gegner ber Bergoge Bohmens befannten Familie ber Beffomece, welche, jum Schute gegen den fie befampfenden Bergog Ubalrich, ben Drt zuerft mit Mauern und Graben eingeschloffen haben follen. Gie unterlagen aber im 3. 1096

bem Bergog Beetiflam II. und mußten bas Land ganglich verlaffen. Balb barauf, im 3. 1101, aus Polen, wohin fie fich geflüchtet hatten, wieder heimgetehrt, erhielten fie zwar ihre Befigungen, worunter auch Leitmerig, von Boriwog II. zurud, murden aber, ba ihre feinbseligen Gesinnungen sich neuerdings kund gaben, vom Herzog Swatopluk im 3. 1108 ganglich vernichtet, und Leitmerit blieb von jest an fortwährend in Befit ber Regenten Bohmens, welche ber Stadt nach und nach gable reiche und wichtige Borrechte ertheilten, auch, wie bie vom Konig Wenzel I. im J. 1249, und von K. Ottokar II unterm 16. Oktbr. 1277 zu Leitmerit ausgestellten Urkunden beweisen, mehrmals ihren Aufenthalt daselbst mählten. Im J. 1233 wurde vom Prager Bischof Sohann II. bas Dinoriten = Rlofter zu St. Jakob gestiftet, 1235 die Stadt = Dechantei = Rirche erbaut , 1250 von 2Bengel I. bas Dominikaner= Kloster nebst ber Kirche zu St. Michael gegründet. Der große Brand im J. 1297, zu dessen Andenken gleich barauf die St. Laurenzi = Kirche erbaut wurde, vernichtete zwar mit mehrern andern Ur= funden auch die der Stadt verliehenen Freiheitsbriefe; aber fie wurden bald wieder erneuert und nicht nur von Bengel II., fondern auch von beffen Nachfolgern, Johann und Rarl IV. anfehnlich vermehrt. Mit= telft Urfunde vom 13. Marg 1305 erließ Wengel II. ben fammtlichen burgerlichen Befibungen ber Stadt für immer bie Salfte ber gewöhnlichen Steuern. Johann Schenkte ben Burgern ein Stud Landes, und bestätigte unterm 4. Dai 1325 die ber Stadt von Bengel I. und Dttofar II. verliehenen Privilegien, namentlich : 1. daß bie Stadt bei ber Ausübung ber f. g. Magbeburgifchen Rechte erhalten werben folle, benen zufolge alle bohmifchen Stabte, die ihre Streitigkeiten bieber nach biefen Rechten entschieden , fich in zweifelhaften Fallen, wie es feit un= benklichen Beiten üblich gemefen , um Rath und Auskunft nach Leitmeris gu wenden hatten; 2. daß eine Deile weit um die Stadt kein Schankober Bräuhaus errichtet, noch eine Werkstätte geduldet werden solle; auch bestätigte dieselbe Urkunde 3. das alte Stapelrecht der Stadt, vermöge beffen die Mus = und Ginschiffung aller Sandelsgegenstände nur im hies figen Safen gefchehen und ben-Burgern ber Stadt bas Bertauferecht gebühren follte. Gine fpatere Urtunde beffelben Monarchen vom 3. Dezbr. 1336 verlieh der gesammten Stadtgemeinde das ausschließende Recht des bisher nur von einzelnen Gefellschaften betriebenen Salzhanbels. Alle biefe Privilegien wurden nicht nur von feinem Rachfolger, Raifer Rarl IV. in den Jahren 1348 und 1349 bestätigt, sondern auch von diesem um bie Emporbringung und Einführung des Weinbaues in Bohmen fo fehr verdienten Regenten, baburch beträchtlich vermehrt, daß derfelbe im R 1359 den Schöppen und Geschwornen der Stadt das Recht ertheilte, Weinberge anzulegen und benjenigen, welche bavon Gebrauch machen wurben , eine gehnjahrige Steuerfreiheit guficherte. Biergu tam fernet im J. 1372 die Bewilligung einer jährlichen Deffe, die mit den gewöhn= lichen Freiheiten, vom St. Jakobs-Abend anfangend, vierzehn Tage hin= burch bauern follte; bie Berechtigung ber Burger mit ihren Besitungen fowohl bei Lebzeiten als durch lestwillige Anordnung frei zu schalten, und im 3. 1377 die Befreiung der Stadt von der bisher gewöhnlichen Getraide=

abfuhr nach Sachsen, so wie die Gestattung eines Umgelbes "über die Salzmaffe" (?) und eines Schrotamtes. Diese und alle frühern Borrechte der Stadt wurden ebenfalls von Karls Nachfolger, Wenzellv, im 3. 1379 bestätigt, welcher berselben überdies das Recht des unumschränkten obersten Halsgerichtes oder des s.g. Officii justitiariae Popravae, wie sie basselbe schon früher im ganzen Kreise ausgeübt hatte, erneuerte, und ihr 1409 die Besugniß ertheilte, von allen auf der Elbe vorbeisahrenden

Sanbelefchiffen einen Boll zu erheben.

Aber nicht nur die Stadt im Allgemeinen wurde von ihren Beherrs fchern fo vaterlich bebacht, fonbern auch bas Domftift insbesonbere hatte fich unter ber Regierung bes frommen Raifer Rarle IV. mancher Wohlthaten zu erfreuen. Er ftiftete im J. 1349 bie Stelle eines Dom= bechanten und wies ihr reiche Ginkunfte an. Ale er im 3. 1355 nach Stalien reifte, mußte ihn der Propft Bobuslaus begleiten, und er übergab bemfelben zu Pabua eine Reliquie bes heil. Lutas, als ein Ge= fchent für die Leitmeriger Domfirche. Rach feiner Rudtunft von biefer Reife ftiftete Karl eine neue Canonicat-Stelle an ber Prager Domfirche, botirte biefelbe mit einem Maierhofe ju Piftian, bei Leitmerig, fo wie mit noch einem ju Geblig im Bunglauer Rreife, und befchentte mit biefer Pfrunde für immerwährende Zeiten den Propft zu Leitmerit, beffen Nachfolger auch biefelbe, mit ber Berpflichtung, einen Bicarius bei ber Prager Domfirche ju unterhalten, bis zur Erhebung bes letten (43ften) Propftes, Darimilian von Schleinig, jur bifchoflichen Burbe, ununterbrochen befeffen haben.

Der Bohlstand, zu welchen fich bie gewerbfleißigen Bewohner ber Stadt Leitmerit, fo wie ihre fromme Anstalten, auf biese Beise im Laufe ber Jahrhunderte emporgeschwungen hatten, wurde zuerft im Suffiten= Rriege machtig erfcuttert, auch wohl theilweife vernichtet. Der wilbe Zizka ruckte im J. 1421 vor bie Stadt, beren Einwohner im Ganzen bamale ber neuen Sekte noch fehr abhold waren, und drohte Rache gu nehmen für die fanatische Buth, mit welcher man 1418 einige Anhänger ber huffitischen Lehre in die Elbe geworfen hatte. Aber die Bürger leifte= ten bei mehren Angriffen bie tapferfte Gegenwehr, mußten fich aber boch späterhin, als sie sich allein zu schwach fühlten, ben Pragern in die Arme werfen. Diefe weigerten fich teinen Augenblick, einen fo wichtigen Buwachs ihrer Macht anzunehmen, und ernannten Synko von Balb= fte in jum hauptmann von Leitmeris, welcher, mit den nothigen Ber= ftartungen und Kriegsmitteln ausgeruftet, die Stadt im 3. 1423 nicht nur gegen einen neuen Unfall ber Taboriten auf's tapferfte vertheibigte, fondern ihnen auch 70 mit reicher Beute belabene Wagen abnahm. Inbessen überließen die Prager schon im folgenden Jahre die Stadt dem Lithauer Prinzen Rorybut, aus beffen handen fie fpater wieder in ben Befit der Ronige von Bohmen guruckfehrte, welche fie fur bas erlit= tene Ungemach zu entschäbigen bemüht waren. Wladislaw I. verlieh ihr im 3. 1454 bas Recht, einen Brudenzoll zu erheben. Blabis= law II. erließ ein Berbot, daß ohne Einwilligung der Stadt Leitmerit kein Getraibe zum Berkauf auf ber Elbe verführt werden sollte, und ermächtigte die Stadt 1498 gur Erhebung eines Thorzolles von allen

Durchreisenden. Seen so wurde unter diesem Regenten die theilweise beschädigte oder baufällig gewordene Stadtmauer ausgebessert und mit neuen Bollwerken zc. verstärkt. Im J. 1494 berief er die böhmischen Stände zu einem allgemeinen Landtage nach Leitmerig zusammen. Auch das Domstift, bessen sämmtliche Güter während des Husstenkrieges in fremde Hände gerathen waren, trat allmählich wieder in seine frühern Rechte ein, und die nach entserntern Orten gestüchteten Domherren sanden sich, soviel beren noch am Leben waren, nach und nach wieder ein. Wahrscheinlich hat sich auch damals die Collegialkirche, von welcher die Schalz ler sch en Quellen sagen, daß sie bis zur Erbauung der jehigen Kathebrale im J. 1671 vier Mal neu hergestellt worden, wieder aus ihrem Verfall erboben.

Im Jahre 1511 ereignete sich zu Leitmerit eine Naturbegebenheit, bergleichen wir weber in frühern noch in spätern Zeiten bei den Nachrichsten über diesen Theil von Böhmen erwähnt sinden, obschon die vulkanische Beschaffenheit der benachbarten Gebirge dieselbe erklärlich macht. Es trat nämlich am 26. März des genannten Jahres ein heftiges Erdbeben ein, in Folge dessen großes eisernes Kreuz von der Spiese des Stadtkirchens Thurmes herabstürzte, die Gloden zu läuten und die meisten häuser zu wanken ansingen, so das ihre Bewohner vor Schreden ins freie Feld hins

que flüchteten.

Unter ber Regierung Ferdinand I. erhielt Leitmeris im J. 1546 ein Somnassum; 1547 am 6, Februar wurde ein allgemeiner Landtag hier gehalten, welchem berselbe nebst seinem Sohne persönlich beiwohnte, und 1549 erließ er eine Berordnung, daß weber in der Stadt noch in den Borstädten sich ein Jude ansäßig machen burse. Wie das oben beschries bene, auf dem Rathhause besindliche Cancionale deweist, hatte Leitmerits schon damals die lutherische Religion angenommen, welche auch in vielen andern Orten des Leitmeriter Areises aus dem benachbarten Sachsen her Eingang gefunden hatte. Indessen bestand das Domstift im Wesentlichen ungestört fort, und im J. 1594 wurde den Pröpsten vom Papst Elemen ens VIII. das schon in früherer Zeit besessen, sich bei Kirchensfeierlichseiten der Insel und des hirtenstades zu bedienen, welches während der husstlichen Unruhen in Bergessenbeit gerathen war, wieder erneuert.

Im J. 1618 brach ber breißigjährige Krieg aus. Schon auf bem Prager Landtage im J. 1610 war ber Stadt das ihr von Ottokar II. verliehene Appellationsrecht entzogen worden. Da sie an dem Ausstande gegen Ferbinand II. Theil genommen hatte, so verlor sie nach der Schlacht auf dem Weißen Berge alle ihre disherigen Privilegien und auswärtigen Besihungen. Im J. 1626 wurden an 500 Einw., die sich nicht zur Wiederannahme der katholischen Religion entschließen wollten, zur Auswanderung gezwungen. Die von Zizka zerstört gewesenen Klöster und Kirchen der Dominikaner und Minoriten werden nicht nur wieder hergestellt, sondern der Kaiser sieste auch für die Dominikaner insbesondere ein Roviciat für die Ordenszöglinge und schenkte dem Kloster die consistirten Besihungen des Beit Rubin und der Platowskiehen Familie, so wie das benachbarte Gut Groß- Augezb (siehe dieses Dominium), sammt allen dazu gehörigen Dörfern, Einkünsten ze. ze., von welchen Schenkungen der Orden im J.

1632 formlich Befig nahm. Much bas Jefuiten = Collegium murbe von bemfelben Monarchen im 3. 1630 gegrundet und mit ber Salfte ber benachbarten herrschaft Liebe ich i &, 3 Sofen ju Mlikoged und einer großen Elbinfel bei ber Stadt borirt. Die Propite bes Domfapitele erhielten im 3. 1627, wo Ferdinand IL ben geiftlichen Gtand jum erffen Lanbftanbe bes Konigreiche Bohmen erhob , Gis und Stimme auf ben allgemeinen ganbtagen. 3m 3, 1631 wurde Leitmerit von ben Sachfen eingenommen, aber ichon im nachften Sahre von bem faif. Generaliffimus Albrecht von Balbftein wieder erobert, bei welcher Gelegenheit die Elbbrucke von den abziehenden Truppen gerftort murbe. Drei Sahre fpater verfammelten fich bier Bevollmachtigte Ferdinande II. und Johann George I., Rurfürften von Gachfen, gur Abfaffung einiger Pra= liminar = Artifel bes nachherigen Prager Religionsfriedens, welche 1638 am 25. Septbr. von Ferdinand III. und Johann Beorg I. eben= falls ju Leitmerit perfonlich unterzeichnet wurben. Das größte Unglud in biefem Rriege wiberfuhr ber Stadt im 3. 1639, wo fie von ben Schweben eingenommen murbe, bie fie rein ausplunberten, und bas geraubte Gut auf ber Elbe nach Sachfen binabichickten.

Der Westphälische Friede, welcher im J. 1648 den dreißigjährigen Krieg beendigte, setzte auch Leitmeriß in den Stand, sich von den erlittenen Drangsalen wieder zu erholen, obwohl es damit nur langsam herging, und die Elbbrücke z. B., wie wir bereits oben erzählt haben, erst im Unsfange des folgenden Jahrhunderts wieder neu erbaut werden konnte. Im J. 1655 wurde der damalige Propst, Marimilian Rudolph Freiherr von Schleinis, der 43ste in der Reihe derselben, welche seit sechs Jahrhunderten auf einander gefolgt waren, auf den Untrag Kaifer Ferdinands in and sill. vom Papst Alexander VII. zum ersten Bischof von Leitmerig erhoben, und im folgenden Jahre entstand durch die Stiftung mehrerer frommer Wohlthäter das Kloster der Kapuziner nebst

ber Rirche gu Gt. Lub milla.

In ben J. 1680 und 1713 wurde die Stadt mit ber Pest heimgesucht, bie bamals auch in andern Theilen Bohmens große Verheerungen anrich= tete. Sie war im letten Jahre, wie schon oben bemerkt, die Verantaffung zur Erbauung der St. Wen zels = Kirche durch ben Magistrat.

Die Kriege bes achtzehnten Jahrhunderts gingen zwar, in so fern Böhmen der Schauplat berselben war, an Leitmerit auch nicht schonend vorüber; indessen war bei ihrer verhältnismäßig kurzen Dauer der Schaben, welchen die Stadt dadurch erlitt, von geringer Bedeutung. Um 9. Nov. des J. 1741 schlugen die k. polnisch und furfürstl. säch sich en Truppen ihre Winterquartiere zu Leitmerit auf, und im folgenden Jahre, wo in der Stadt neuerdings die Pest (vielleicht der in Kriegszeiten nicht ungewöhnliche ansteckende Typhus) ausbrach, wurde am 25. Septbr. ein großer Theil der Borstädte von den Franzosen, unter dem General Broglio, niedergebrannt, welche hierauf die Stadt mit 800 Mann besetzen. Diese wurden aber bald durch den vom k. k. Dberbesehlshaber Fürsten Lob kow is abgeschickten General Grasen Ballis angegriffen und nach einer kurzen Gegenwehr von 6 Tagen zu Kriegsgefangenen gesmacht. Auch 1744 und später im Berlauf des siebenjährigen Krieges,

1758-1763, bei den Ginfallen ber Preußen, murden fowohl die Burs ger ber Stadt, als auch bas Domfapitel mehrmals fehr bebranat, wie wir biefes jum Theil fcon oben bei ber Gefchichte ber Brude angedeutet haben. Rach ber Schlacht von Rollin im 3. 1757, wo fich bie Dreugen von Prag nach Leitmerig jogen, mar die bifchofliche Refibeng vier Bochen lang bas Sauptquartier Friedrich 8 II., und im 3. 1759 murben bie Domherren Joseph Freiherr Sifferle von Chodau und Joseph Sieber, bis zur Erlegung ber vom Rapitel verlangten Contribution, als Geißeln nach Leipzig gebracht. Much im 3. 1778 legten die Preufen und Sachsen bem Domkapitel eine Brandschahung von 30000 fl. auf, und nahmen, da diefe Summe, tros ber 54 Mann farten Executions= Einquartierung nicht entrichtet-werben konnte, bei ihrem Abmarsche, ben Dombechanten Laurenz Slawif und ben Domherrn Wenzel Heller als Geißeln mit nach Dresben, wo fie jeboch 4 Monate fpater, in Folge bes unterbeffen abgefchloffenen Friedens, wieder in Freiheit gefest murben. Unter ber Regierung Rarle VI. und ber Maria Therefia erhielt bie Stadt bas Recht, 4 Sahrmarete zu halten , und fowohl den Elb = als ben Brudenzoll zu erhöhen.

Bon merkwürdigen Dannern, bie entweder in Leitmeris geboren worden ober dafelbft gelebt haben, find nachftehende, ichon von Schaller (a. a. D. S. 45 u. f.) aufgezeichnete, anzuführen: 1. Paul Stransty, ber gelehrte Berfaffer bes fur bie Geschichte und Statistit bes ältern Böhmens noch immer wichtigen Werkes "Respublica Boemiao" Er war zwar in bem Dorfe 3 ap ber t. t. Kameralherrschaft Brandeis im J. 1583 geboren, wurde aber in Leitmerig, wo er nach bem Tobe feiner Eltern eine bebeutenbe Erbichaft machte, zu ber die später von Fer= binand II. ben Jefuiten gefchentte große Elbinfel gehörte, erft gum Stadtichreiber und bann jum Ratheherrn ernannt. Ale ftanbhafter Ans hanger bes Protestantismus mußte er 1627, wie feine übrigen Glaubendgenoffen, bas Land raumen, und begab fich nach Thorn in Preußen, wo er als Symnafial-Lehrer im J. 1657 starb; 2. Wenzel Nosphlo, ebenfalls ein Leitmeriger Protestant, ber nach Sachfen auswanderte und in Pirna eine Geschichte seiner Zeit geschrieben hat; 3. Hilarius von Leitmerig, Dechant an der Prager Domkirche und später Udministrator bes Prager Erzbisthums; er ift in ber Rirchengeschichte Bohmens burch eine Disputation mit Johann von Roligan berühmt geworden, welche 1465 ju Prag, in Gegenwart bes Ronigs Georg von Pobebrab und vieler bohmischen Großen Statt fand, und worin er die Sauptlehren ber tatholifchen Religion vertheibigte; er ftarb nach feiner Berbannung aus Prag ju Bubweis am 31. Dezbr. 1468; 4. Georg Bohm, ein gelehrter Jesuit, geboren 1621 zu Leitmerig und gestorben zu Inaim im 3. 1666.

# Gut Reblig.

Dieses der Stadt Leitmerit gehörige Dominium liegt zu beiden Seiten der Elbe, nördlich, westlich und südlich von Leitmerit, und besteht aus 15 zerstreuten Dörfern, die von den Dominien Liebeschit, Doran, Aschische kowit, Lobosit, Groß = Aschernosek und Aschacu eingeschlossen werden.

Heber bie Befiger bes Gutes Reblis und ber übrigen Drifchaften in alterer Zeit läßt sich nicht überall genügende Auskunft geben, da die sich barauf beziehenden Urkunden durch den großen Brand der Stadt Leitmerit im 3. 1297 gerftort worden find. Die meiften Dorfer find erft feit der Ditte bes XVI. Sahrhunderts allmählich burch Antauf erworben worden. Go erkaufte bie Stadtgemeinde namentlich im 3. 1543 von bem t. bohmi= schen Vice-Landschreiber Ignaz Krabis v. Weitmühle bas Dorf Piftian (von bem ein Daierhof ichon im XIV. Jahrhunderte von Raifer Rarl IV. dem Propfte zu Leitmerit gefchenet murbe) und bie bazu gehorigen Antheile von Sebufein, Pofratis, Runbratis, Tlugen, Efcherfing und Rolleben um 2080 Schock bohm. Grofchen. Im 3. 1547 trat fie alle ihre Befigungen an Ferbinand I. ab, und 1550 gelangten biefelben an ben f. Lanbes = Unterfammerer Ubalrich Du = bansty von Duban; aber fcon 8 Jahre barauf, 1558, bringt bie Stadtgemeinde bas Dorf Pift ian nebft ben Untheilen ber übrigen oben ermahnten Dorfer um die Summe von 3250 Schod bohm. Grofchen wieder an fich; auch werden ihr in demfelben Jahre Reblig, MIi= foged, Prosmit, Werbis, Nuinis und Libochowan zurückverliehen. Im Jahre 1573 erkaufte sie von Jaroslaus Deinrich Ramaik von Pokratit ben ihm von dem Dorfe Babina gehörigen Antheil um 330 Schod meifinisch, und 1576 von eben bemfelben feine Befigtheile zu Potratit, Tluten, Ticherfing und Slinap um 1200 Schod meifinisch. Bon ber Stadt Mußig erkauft bie Stadtgemeinbe gu Leitmerit 1612 bie Antheile berfelben an Salefel und Birtowit, nebft ber Baffermauth ju Salefel, und von den bohmifchen Stan = ben 1620 ble Dorfer Bohmifch = Teebautig, Reefchig und Teutsch=Ropist um die Summe von 26000 (?) Schod meignisch. Rach ber Schlacht auf bem Weißen Berge verlor fie alle biefe und bie früher erworbenen Befigungen burch Confiscation ber fonigl. Rammer, in Folge des Aufstandes gegen Ferdinand II., an welchem Leitmerit Theil genommen hatte. Inbeffen gelang es ber Gemeinde fpaterhin, Reblis nebst ben meisten fruher bamit verbunden gewesenen Dorfern . nach und nach durch Kauf wieder an fich ju bringen. Das Gut Luta= weg erwarb fie erft im 3. 1721 durch Antauf von dem Freiherrn Ben = zel Chotek von Chotkowa, für die Summe von 17000 fl.

Die geognostischen Berhältnisse des Bobens sind größtentheils dieselben, wie bei den Dominien, welche die einzelnen Dorfschaften des Gutes Rebelit umschließen. Im nordwärts gelegenen Theile herrscht durchaus die vultanische Trapp=Formation, und die hier vortommenden Berge, die Stala, bei Aundratit, der Swarowen, bei Tlugen, der Kirchenbusch, bei Zirtowit, der Faule Berg, an der Elbe, und der Waroschen, sind fämmtlich Basaltberge, gehören jedoch theilweise zu ben benachbarten Dominien. Links von der Elbe ist meistens aufges fc wemmtes Land.

Die Elbe, an beren linkem Ufer die Obrfer Lutawet und Prosmit liegen, empfangt von biefer Seite her teinen Bufluß; auch an ber rechten Seite ergießen sich nur einige unbedeutenbe, vom Gebirge kommenbe Bache in die Elbe.

Die Bevölkerung bes Gutes Keblit betrug im J. 1830, 2722 Seelen. Die Einwohner sind sämmtlich Katholiken und sprechen

größtentheile Zeutfch.

Die Ertrags und Erwerbsquellen bes Dominiums und ber Einwohner fließen hauptfächlich aus bem Betriebe der Landwirthschaft; bie Gewerbs : Industrie beschränkt sich auf die gewöhnlichen und unents behrlichsten Dorfhandwerke. Die landwirthschaftliche Bodenstäche betrugnach dem Steuerregulirungs-Claborat vom J. 1785 und dem Catastral=Bergliederungssummarium von 1831:

| Ani  | acterbaren    | Ð    | 0 1         | ninic | ale.   | 9    | t u | ftical | e.     | 81   | u T | a m m      | e n. |
|------|---------------|------|-------------|-------|--------|------|-----|--------|--------|------|-----|------------|------|
|      | Relbern .     | 645  | <b>`</b> 3. | 890   | □£1.   | 1962 | 3.  | 321 [  | ]KL    | 2607 | 3.  | 1211       | □£1. |
|      | Trifchfelbern | 14   | 3           | 1177  | 8      | 214  | =   | 1039   |        | 229  | 3   | 616        | =    |
| 8    | Biefen        | 134  | 5           | 997   | s      | 108  | =   | 521    | =      | 242  | z   | 1518       | 9    |
|      | Garten        | 5    | =           | 168   | 2      | 30   | =   | 943    | =      | 35   | =   | 1111       | . \$ |
| 3    | Butweiben 20  | . 41 | =           | 1309  | =      | 210  | s   | 837    | =      | 252  | =   | 546        | 2    |
|      | Beingarten    |      |             | 1231  |        | 181  | s   | 442    | 2      | 210  | =   | 73         | •    |
| 3    | Walbungen     | 607  | ′ =         | 491   | =      | 215  | =   | 16     | =      | 822  | =   | <b>507</b> | z    |
| 11of | erhaupt.      | 1477 | R           | 1463  | D.R.L. | 2922 | ₹.  | 919    | 7.8.1. | 4400 | T.  | 782        | 19.  |

Der meiste Getraibe bau findet bei ben in der Fläche liegenden Dörfern am Ufer der Elbe Statt, wo ihn der tiefe und humusreiche Boden am meisten begünstigt. Die Gebirgsborfer haben bei ihrem kaltern und schlechtern Boden einen sehr beschränkten Felbbau, und ihre Bestungen sind übrigens so zerstückt und so geringfügig, daß sie oft kaum so viel Getraide erzeugen, als sie zur eignen Haushaltung bedürfen. Anssehnlicher ist der Obstbau, besonders bei den Dörfern Sale sel und Sebusein, wo besonders viele und gute Kirschen gewonnen werden. Man betreibt ihn fast überall bloß in freiem Felde. Mit dem Weinbau beschäftigen sich vorzüglich die Dörfer Pistian, Sale sel, Sebusein und Birkowis, deren Erzeugnisse unter die besten Gattungen der hiesigen Gegend gehören; minder gut und reichlich ist der bei Pokratik gewonnene Wein. Am schwächsten wird der Weinbau bei Keblis betrieben.

Die in 3 Reviere getheilten Balbungen liegen im nörblichen Theile bes Dominiums, und bestehen hauptsächlich aus Fichten und Tanenen, nebst einigen Rieferns und Rothbuchen-Beständen, hier und da mit Eichen vermischt. Der jährliche Durchschnittsertrag an Holz beträgt 808 Alaster und wird größtentheils zu Deputaten, zur Heizung der Schulen, und des Rathhauses, so wie zu Gemeindebauen verwendet, so daß wenig zum Vertauf übrig bleibt.

Der Bilb ftanb befchrantt fich in ber Flache auf Safen und Reb-

hühner, beren Jahl aber wegen ber vielen hier zusammenstoßenben Granzen nicht beträchtlich ist. Im Gebirge werden Rehe gehegt, beren Bestand im Verhältniß zur Walbstäche ebenfalls unbebeutend ist.

Mit Gewerbs = Industrie befaßten sich zu Unfange bes 3. 1832 in allem 76 Personen, worunter 55 Meister und Gewerbsbesiger waren.

Die Berbindungen der Ortschaften unter sich und mit den benachsbarten Dominien werden zum Theil durch die Rabe der bei der Beschreis bung von Leitmeris aufgeführten Chaussen und Post ftraßen unterhalten, von welchen besonders die Dörfer an der Elbe nur unbedeustend entsernt sind. Im Gebirge bestehen nur schlechte Landwege, die nicht ohne unerschwinglichen Auswand in dauerhaft guten Stand zu sehen und darin zu erhalten senn möchten.

Das Dominium Reblig besteht aus 3 ungetheilten Dörfern und ben Untheilen von 12 andern Dörfern, nämlich:

1. Reblig, 11/4 St. f. von Leitmerig, D. von 72 S. mit 451 E., ift nach Schirschowig (Filial von Afchischeowig) eingepfarrt, hat aber eine eigene Schule und eine öffentliche, bem heil. Wenzel geweihte Kapelle; auch befinden fich hier zwei unterthanige Ralt- und eben fo viel Biegelbrennereien, nebft einem unterthanigen Wirthshaufe. — 2. Prosmit, 3/4 St. w. von Leitmerig, am linken Elbeufer, Dorf von 71 S. mit 386 E., ift nach Leismerig eingepfarrt, hat aber eine öffentliche, im 3. 1762 burch ben Leitmeriger Burger und t. E. Schiffcommiffar, Frang Fügner gegrundete öffentliche Kapelle unter dem Titel des heil. Franz (Geraphicus), eine Schule, ein obrigkeitliches Wirthshaus und einen bergleichen Schüttboben gur Aufbewahrung bes Binsgetraibes. — 3. Rolleben, 2 St. n. von Leits merig, im Gebirge, Ofch. von 3 S. 14 E., nach Birkowig (Lokalie von Lobosit) eingepfarrt. — 4. Potratit, 1/4 St. n. von Leitmerit an dem Fuße des Gebirges und einem kleinen Bache, ein ansehnliches, nach Leitmeri 🛊 eingepfarrtes D. von 131 S. mit 644 G. Davon gehören jum Gute Reblig . 71 S. mit 350 E.; ber übrige Theil bes D. zu Liebefchis, Trebautis, Teinig und Groß=Afchernofek. (S. diese Dominien.) Beim Rebliger Antheile befinden sich 1 Schule, 5 Mühlen und 1 obrettl. Wirthshaus. — 5. Mlikogeb, 1/2 St. n. von Leitmerig, D. von 57 h. mit 299 G., von wels chen 34 g. mit 178 E. zu Reblig, bie übrigen zu Liebeschig gehören. Das D. ift nach Leitmerig eingepfarrt; beim Rebliger Antheile befindet fich eine Kilialfirche unter bem Titel bes h. Martin B. und bem Patronate bes Leit= meriher Magistrats; sie bestand schon in den 3. 1384 — 1400 als eigene Pfarrs Kirche 3 außerdem sind 2 Wirthshäuser, 1 Wühle und 1 Schiffmühle anzuführen. 6. Alugen, 11/2 St. nw. von Leitmerig, im Gebirge, ein nach Birkowig (Cokalie von Cobosia) eingepfarrtes D. von 42 h. mit 218 E. Davon gehören 40 S. mit 208 E. zu Reblig, bie andern 2 zu Liebeschig. Beim Reb= liger Antheile befindet sich 1 vormals obrettl. jest emphyteutifirtes Witthshaus und 3 Mühlen. — 7. Hlinay. 1 1/2 St. nnw. von Leitmerit, im Gebirge, ein nach Leitmerig eingepfarrtes D. von 56 H. mit 339 E., von welchen Reblig bloß 2 g. mit 12 E. besigt. — 8. Kundratig, 13/4 St. nw. von keitmerig, im Gebirge, D. von 28 H. mit 150 E., von welchen 21 H. mit 112 E. ben Rebliger Antheil bilden , ju bem 1 obretl. Jagerhaus gehört; ist nach Leitmeris eingepfarrt. — 9. Ascherfing (auch Aschernischt, Cerfing, Cernischt) 21/2 St. nnw. von Leitmerig, im Gebirge, D. von 52 G. mit 297 E. 3 davon gehören 41 G. mit 233 E. zum eigentlichen G. Reblit,

Portal befindet sich auf einer metallenen Tasel mit messingenen vergols beten Buchstaben die einfache Inschrift: Franciscus II. MDCCCV. Bon den 30 Klaster hohen mit einer Uhr und 4 Glocken versehenen Thurme genießt man eine weite und herrliche Aussicht auf die ganze umliegende Gegend. Das Innere der Kirche enthält ein schönes Hochaltarbild, die Auferstehung Ehristi, von dem verstorbenen Prosessor und Direktor der Maler-Akademie zu Prag, Joseph Bergler. Dem bei dieser Kirche angestellten Garnisons-Pfarrer sind in Hinsicht der Geelsorge auch die Civil-Einwohner der Stadt zugewiesen. Das Pfarrgebäude enthält zu ebener Erde die Militär und die Bürgerschulen nebst den Wohnungen der Lehrer.

Die f. f. Militärbehörben ber Festung Therestenstadt sind:

1. bas f. f. Festungs = Commando, bestehend aus einem Com=
mandanten, Plasmajor, Plashauptmann, Plasslieutenant und Garnisons=
Auditor; 2. die f. f. Fortisications=Localdirestion, mit
einem Oberstlieutenant, zwei Hauptleuten und einem Oberlieutenant;
3. Das f. f. Fortisications=Bauamt, mit einem Rechnungs=
führer, Fourier 2c.; 4. das f. f. Garnisons=Artillerie=
Districts=Commando, mit einem Major und Posto=Comman=
banten, einem Hauptmann, Capitain=Lieutenant, Oberlieutenant, zwei
Unterlieutenants und einem Oberzeugwart. Das Militär=Sanitäts=
personale besteht aus einem f. f. Feldstabsarzt, den f. f. Militär=
Wundärzten der garnisonirenden Regimenter, dem Senior und dem

Subjectiv = Beamten ber f. f. Militar = Spitals = Apotheke.

Die Civileinwohner der Stadt sprechen theils Teutsch, theils Boh= mifch. Der haupterwerb besteht in bem Betriebe verschiedener 3meige ber Gewerbs = Induftrie, mit welchen fich zu Anfange bes Sahres 1832 im Gangen 236 Perfonen befchäftigten. Darunter befanden fich 102 Meifter und Gewerbebefiger, mit 66 Befellen, 27 Lehrlingen und 33 andern Hilfsarbeitern, namentlich : 1 Bierbräuer (in dem Gemeinde= Brauhaus, worin auf 42 Faß gebraut wird), 13 Bier = und Brannt= weinschanter, 5 Branntweinbrenner, 1 Drechster, 1 Effigfabritant, 3 Faß= binber, 8 Kleischhauer, 2 Kleischselcher, 7 Gaftwirthe (bie vorzüglichsten Baft= und Gintehrhäufer find : jum Erzherzog Rarl, jum Goldnen Sirfch, gum Goldnen Engel und gur Goldnen Sonne), 1 Glafer, 8 Griedler, 1 Gurtler, 1 Sanbichuhmacher, 2 Sutmacher, 1 Kammmacher, 2 Klamp= ner , 1 Landeutscher , 1 Lohgarber , 1 Lebzeltner , 1 Muller , 1 Meffer= schmiedt, 1 Nagelschmiedt, 2 Sattler, 2 Schmiedte, 4 Schneiber, 8 Schuhmacher, 2 Schlosser, 2 Seifensieder, 1 Seiler, 4 Tischler, 2 Tuchmacher, 3 Uhrmacher, 1 Bachszieher, 3 Weber, 6 Weißbader, 1 Bimmermaler und 1 Binngießer. Bum handelsstande gehörten 6 Rlaffen= ober gemischte Waarenhändler und 2 Krämer.

Landwirthschaft wird nur von einigen wenigen Burgern betrieben und ift, so wie ber Biehstand, ben sie jum Behufe berfelben halten, von keiner Bebeutung.

Das ftabtische Sanitats = Perfonale bestand aus einem graduirten Stadtarzte und vier geprüften Bebammen.

Außerhalb ber Festung liegen in einer Entfernung von 1/4 bis 1/2 St.

ftadt erhielt die Reftung auf allerhochften Befehl gu Ehren ber veremigten Raiferinn=Roniginn Daria Therefia. Durch ein Sofbecret vom 9. Degbr. 1782 murbe fie jum Range einer foniglichen Grabt erhoben, und ein im 3. 1783 erlaffenes öffentliches Landes-Circularichreiben geftattete Perforen vom Civilftande, namentlich Gewerbsteuten aller Urt, fich in Therefienftabt niebergulaffen und Saufer gu bauen, gu welchem Behufe benjenigen , Die folches aus eigenem Bermogen thun murben, eine 30jahrige Steuerfreiheit und Enthebung von ber Militarpflichtigfeit, Unbemittelten aber, gegen jabrliche Binfen gu 4 pet. und Abichlagegablung gu 2 pCt. die nothigen Borfchuffe an Gelb aus dem f. f. Merarium ober auch an Baumaterialien, nebft einer 15jabrigen Steuerfreiheit ic. ic. jugefichert wurden. In Sinficht ber politischen Bermaltung und ber Rechtspflege wurden die Civileinwohner Unfange dem Beitmeriger Magiftrate untergeordnet. Gegenwärtig aber befist Therefienftabt fcon feit mehreren Sahren einen eigenen Dagiftrat, beftebend aus einem Burgermeifter , einem gepruften Rathe und einem Unwalt. 3m 3. 1812 erhielt die Stadt bas Privilegium, 4 3 ahrmartre (an ben Montagen nach beiligen 3 Konige, Ditern und Wengeslai und am Donnerstage nach Petri und Pauli) fo wie jeben Mittwoch einen Boch en = martt gu halten.

Theresienstadt liegt in einer vollkommnen, nirgends von einer nahen Anhöhe beherrschten Ebene, eine halbe Stunde oberhalb der Mündung der Eger in die Elbe, und eben so weit füböstlich von der k. Kreisstadt Leitmeris. Diese dis an die Elbe und gegen Lodosis hin sich ausbreitende Ebene ist von jungen Formationen des aufgesch wemmten Lan= bes bedeckt. Bloß in Südosten der Festung, bei hrbly, erheben sich unbedeutende Sandhügel. Die Eger theilt sich oberhalb der Festung in zwei Arme, von welchen der westliche ober der Hauptarm durch das Innere der Festung, der östliche aber durch das Hornwerk oder die s. g. kleine Festung geht. Beibe ergießen sich abgesondert in die Elbe. Bon Often nach Westen durchschneidet die Festung die von Prag nach Leits

merit und Lobofit führende Commercial= und Poftftrage.

Die Festung enthält 12 große militärische Aerarial-Gebäube und nach ber Conscription vom J. 1830: 110 bürgerliche Häuser mit 1302 Einwohnern. Im Jahre 1826 betrug die Zahl ber Civilgebäude 72, und die Bevölkerung derselben 540 Geelen. Es find bemnach in dem kurzen Zeltraume von vier Jahren 38 neue bürgerliche Häuser und 762 Civileeinwohner hinzugekommen, ein Zuwachs, der für das Aufblühen der Stadt

ein febr gunftiges Beugniß ablegt.

Unter den Militär = Gebäuden, welche fämmtlich zwar einfach, aber folib und geschmackvoll ausgeführt sind, zeichnen sich vorzüglich das Commandanten =, In genieur = und Zeughaus, die Infante = rie =, die Grenabier = und die Reiter = Kaserne, so wie das Berpflegsamts = Gebäude und das Spital aus, welche zum Theil den schönen und großen, mit einer Lindenallee gezierten Parade = Plat im Innern der Hauptsestung einschließen. Auch die Garnisons = firche, deren Bau im J. 1805 begonnen und 1810 vollendet wurde, gehört unter die architectonischen Zierden der Stadt. Ueber dem großen

Sie betennen fich, einige Jubenfamilien ausgenommen, fammtlich gur tath olifchen Religion. Die vorherrichenbe Sprache ift bie Bohmifche.

Die Erwerbs quellen des Dominiums find die verschiedenen Bweige der Landwirthschaft, namentlich Ader=, Obft=, Gemüs= und Hopfenbau, Walbeultur nebst einigem Weinbau und verschiedenen Gewerben.

Die zum Betrieb ber Landwirthschaft verwendete Bobenflache betrug nach bem Steuerregulirungs-Glaborat vom J. 1785 und bem Kataftral-

Berglieberungefummarium vom 3. 1831 :

### I. Bei ber Berrichaft Doran.

|    |              |     |            |    | Dom  | inicale. | R u  | ticale. | Bufc | mmen.                |
|----|--------------|-----|------------|----|------|----------|------|---------|------|----------------------|
|    |              |     |            |    | Зoф. | DRI.     | зоф. | □Ri.    | Jod. | □£1.                 |
| An | acterbaren   | Fe  | lbe        | rn | 1593 | 2471/8   | 6461 | 778½/g  | 8054 | 1026 <sup>2</sup> /6 |
| 8  | Teichen (m.  | X.  | ecte       | rn |      |          |      | , -     |      | • -                  |
|    | verglichen   |     |            |    |      | 314      | -    |         | 10   | 314                  |
| z  | Erifchfelber |     |            |    |      | 200      | 886  | 13901/8 | 947  | 15901/6              |
|    | Biefen       |     |            | ٠  |      | 13281/8  | 213  | 553     | 380  | 2811/8               |
|    | M //         |     |            |    |      | 14075/8  | 74   | 1484    | 103  | 1291%                |
|    | Teichen (m   | t 9 | Bi         | e= |      | /0       |      |         |      | ,,,                  |
|    | fen verglich |     |            |    |      | •        | 14   | 1432    | 14   | 1432                 |
|    | Sutweiben    | ,   |            | ·  | 128  | 4504/8   | 400  | 2212/6  | 528  | 672                  |
|    | Weingarter   | t   | -          |    | -    | 1328     |      | 4312/6  | 13   | 1592/6               |
| •  | Malbungen    |     | •          |    | 3.35 | 4512/6   |      | 12751/6 | 869  | 1263/8               |
|    | erhaupt .    |     | ` <b>-</b> | _  | 2335 | 9271/6   |      | 11661/6 |      | 4935/6               |
| ~, | and and a    | •   | •          | •  | ~~~  | 0~1/6    | 0000 | TT00/8  |      | -90/0                |

#### II. Beim Gute Rlein = Priefen.

| •                    | D 0 m | inicale.      | 98 u ft | icale.              | Bufa  | mmen.   |
|----------------------|-------|---------------|---------|---------------------|-------|---------|
|                      | Jody. | <b>□</b> \$1. | Nody.   | ∏Rī.                | Son.  | □ Rt.   |
| An aderbaren Felbern | 368   | 1570          | 1338    | . 591/6             | 1707  |         |
| . Erifchfelbern      |       |               |         | 440                 |       | 440     |
| s Wiesen             | 120   | 766           | 129     | 4815/6              | 249   | 12475/6 |
| . Garten             | 2     | 13712/6       | 22      | 485/6               | 24    | 14201/  |
| . Hutweiden zc       | 55    | 11501/6       | 64      | 709 <sup>1</sup> /6 | 120   | 2595/8  |
| - Waldungen          | 26    | 1525          | 7       | 264                 | 34    | 189     |
| Ueberhaupt           | 574   | 1583          | 1561    | 4033/6              | 2136  | 3863/6  |
| Doran                | 2335  | 9274/8        | 8586    | 11661/6             | 10922 | 4935/6  |

hier unter andern auch viel hirse gebaut. Bei Doran ist zum Theil sumpfiger Boben, welcher aber in trocknen Jahren viel und guten hopfen liefert. In der Elbe, bei Liboteinis, herrscht sandiger Boben vor, und

ösitich und nordöstlich 3 f. f. Pulvermagagine und 1/4 St. MB, die f. f. Biegelbrennerei. Auf dem gleichfalls 1/4 St. von der Festung entfernten Gottesa der sieht man unter andern das schone Grabmahl des am 8. Nov. 1798 zu Theresienstadt, im 85. Lebensjahre verstorbenen f. f. Feldmarschall = Lieutenants und ersten Commandanten der Festung, Karl Niftas Freiherrn von Steinmes.

# Allodial : Herrschaft Doxan und Gut Klein; Priefen.

Dieses Gesammt = Dominium, welches bis zum Jahre 1790 einen Bestandtheil des Rakon ihr er Kreises ausmachte, liegt jest, größtentheils beisammen, im Leit meriber Kreise, zu beiden Seiten der Eger und am linken Ufer der Elbe, zwischen den Dominien Tebautis, Raudnis, Budin, Brozan, Keblis und dem Gebiete der f. f. Festung Theresienstadt. Nur die vier Dörfer Wraschow, Lauzka, Gernuh und Kmetnowes sind noch Enclaven des Rakon ihr er Kreises, und zwar resp. der herrschaft

Raudnis und Blonis.

Ehemals ein Eigenthum bes Prämonstratenser = Siftes Doran, fiel nach der Aufhebung besselben im Jahr 1782 die Herrschaft an ben f. f. Religions fond, von welchem sie ber (1822 verstorbene) E. f. Oberst, Freiherr Jakob von Wimmer käussich an sich brachte. Im Jahre 1804 aber verkaufte sie berselbe (mit Ausnahme der Güter Brogen und Chudolas, die er schon früher an den Besser der Herrschaft Liboch, Jakob Beith, veräußert hatte) um die Summe von 800,000 st. damaliger Wiener Währung an den Ritter Johann Anton Lexa von Achrenthal, nach dessen 1824 erfolgtem Tode sie durch das Recht der Erbfolge an seinen ältesten Sohn, den dermaligen f. f. Landrechtse Bicepräsidenten und Ritter des f. f. österr. Leopold = Dedens Johann Lexa, Freiherrn von Aehrenthal, gelangte.

Der Flächeninhalt der Herrschaft Doxan und des Gutes Klein-Priesen beträgt zusammen 13,630 Joch oder ungefähr 1½ Meile. Der Boden ist, mit Ausnahme einiger losen Sandhügel, die sich zwischen Liboteinis, Wollescho und Nutschnis hinziehen, meistens flach, und besteht aus aufgeschwemmtem Lande, welches in den tiefern, hauptfächlich in den an der Eger liegenden Gegenden die Formation des Plänerkalkes bedeckt. In den etwas höher gelegenen Theilen der Herrschaft tritt der Lestere über jene jungern Gebilde hervor. Auch bildet er den Untergrund

ber Enclaven im Rafoniger Rreife.

Die Hauptgewässer sind: die Etbe, die aber nur an der nordöstlichen und nördlichen Granze bes Dominiums hinsließt, die Eger, welche von Guden her aus dem Gebiete der Herrschaft Budin kommt, die Herrschaft Doran in nördlicher Richtung durchströmt und unterhald Theresiensstadt in die Etbe fällt, und der Sippelbach, der am Georgsberge, im herzogthume Raudnis, entspringt, und sich bei Doran mit der Eger vereinigt. Die ehemaligen Teiche bei Neuhof und Gernus werden iest als Wiesen benügt.

Die Bahl ber Ginwohner betrug nach ber Confer. bes 3. 1830: 4464.

im J. 1832 die Summe von 239 fl. C. M. unterzeichnet wurde. Davon werben burch die Seelforger 73 Arme mit verhältnismäßigen Gaben betheilt. Außerdem erhalten dieselben auch noch (mit Ausnahme des Dorfes Doran, wo keine Bauernahrungen bestehen) wöchentliche Untersftügungen an Lebensmitteln und monatliche Gelbbetheilungen aus den mittelst der Sparbuchsen veranstalteten Sammlungen.

, Folgendes find die einzelnen Ortschaften des Dominiums :

1. Doran, ein D. von 63 f. mit 364 G. am rechten Ufer ber Eger, 51/2 Meile von Prag und 1 Meile von Leitmerje gelegen und von der Chauffee burch= fonitten. Ueber bie Gefdichte und bie Mertwürdigfeiten bes vormaligen , im Jahr 1144 von ber böhmischen Königinn Gertrub, Gemahlinn Blabislams II. und Tochter besheil. Leopolb, Markgrafen von Desterreich, gestifteten Präs monstratenser=Krauenklosters, welches im Jahr 1782 aufgehoben wurde, findet man bas Rabere bei Balbin und Dobner, fo wie in bem Berte: Das ruhmwürbige Doran, welches Joseph Mika, Propft biefes Stiftes, im Jahr 1726 zu Leitmerig herausgegeben hat. Die Stifts: und Pfarrfirche zu Maria-Geburt wurde von bemselben Pralaten in den Jahren 1720 bis 1725 erneuert und mit einer Auppel versehen, deren Mas lerei von Jan Hübel berrührt. Die vier kleinern marmornen Seitenaltäre find von Kranz Lauermann gearbeitet. Auch enthält die Kirche zwei Ges mälbe von Kohl, den Traum des heil. Augustin und den heil. Lauren 🗸 tius vorftellend. Diese Pfarreirche fteht nebst ben übrigen Pfarreien und ben Schulen bes Dominiums unter bem Patronate bes jebesmaligen Abtes am Strahof in Prag, von welchem Prämonstratenser = Stifte alle Curat = Be= neficien beffetben befest werden. Gingepfarrt find nach Doran, außer bem Orte felbst, die D. Reuhof, Chwalin, Stala und die Einschichte St. Cles mens auf ber gleichnamigen Eger = Infel. Etwa 10 Minuten von Doran, an ber Straße gegen Leitmerig, liegt bie von ber Pfarr = Abministration besorgte Begräbniß=Kirche unter bem Titel berheil. Apostel Pet er und Paul. Rebst dem ansehnlichen großen Stiftsgebäude, in welchem sich gegenwärtig die Bohnungen ber Obrigteit, ber Birthichaftsbeamten und bie Amtstanzleien befinben, besitt Doran noch ein kleines Schlößchen, welches vor etwa 30 Jahren bie Kürftin Ponjatowsky, geborne Kinsky, erbauet hat (nach ihrem Ramen Therespol genannt), 1 Bräuhaus auf 40 Faß, 1 Branntweinhaus, 1 Maierhof, 1 Schaferei, 1 Einkehrhaus, 1 Ziegelei, 1 Jägh., 1 Mahlm. Unter ben E. befinden sich 21 Meister verschiedener Handwerke, 2 Rleinhandler und 2 Debammen. Gine 1/2 Biertelftunbe n. vom D. liegt bie als Beftanbtheil beffelben betrachtete, aus 9 Baufern beftebenbe Ginschichte Stala, welche von bem bort befindlichen Steinbruche biesen Ramen erhalten hat. — 2. Reuhof, (Nowydwor) 1/2 St. fo. von Doran, am Gippelbache. D. von 43 D. (unter welchen bie Einschichte St. Clemens aufber gleichnamigen Eger = In fel, wo ehebem eine Stabt Ramens Mur geftanben haben foll, mit begriffen wirb) und 215 E., ift nach Doran eingepfarrt unb hat eine, im Jahr 1822 von der Gemeinde erbaute und dotirte Rapelle zum heil. Johann dem Täufer. — 3. Chwalin, 1 St. sö. von Doran, am Sippelbache auswärts, D. von 33 P. mit 140 E., ift nach Doran eingepfarrt und hat eine vom obenerwähnten Pralaten Joseph Mika im Jahre 1725 erneuerte, ursprünglich aber von einem Brauermeifter bes Rlofters Doran , Ramens Johann 3 pold gegruns bete und botirte Kapelle zum heil. Johann von Mepomuk. — 4. Ros hateh, 1 St. ö. von Doran, D. von 42 H. mit 234 E., ist nach Liboteinih eingepfarrt, hat einen obrktl. Maierhof und eine Rapelle zu Allerheis

ligen, welche wegen ber haufigen Ueberschwemmungen ber Elbe, benen bie Pfarrfirche gu Liboteinig ausgefest ift, im Sahr 1744 von bem bamaligen Propfte bes Rlofters ju Doran, bamit ber Gottesbienft nicht unterbrochen werbe, gegründet worden ist. Sie enthält ein Altargemälde von Balco. In Rohates haben noch bis heute brei Bauerhofe gegen 18 Strich Dominital = Relber, als Belobnung für bie Dienste, welche ihre Befiger im Jahr 1626 bei ber Uebers tragung ber Reliquien bes heil. Rorbert, aus Magbeburg über Doran nach Prag, mittelft Borfpann geleiftet haben. - 5. &i boteinig, 11/4 St. 5. von Doran , am linten Ufer ber Elbe , D. von 47 S. mit 249 G. , bat eine icon um bas Jahr 1591 gegrünbete, aber 1703 neu erbaute Pfarrtirde unter dem Titel ber heil. Katharina, welche 1/4 St. vom D. abwärts bicht an ber Elbe liegt und baber öftern Ueberfdwemmungen ausgefest ift. An ber Stelle, wo fich jest bie Rirche befindet, foll in alter Beit ein D. , Ramens Rotos wis geftanden haben, aber burch Rrieg gerftort worben fenn. Das Pfarrs haus besteht erst seit dem Jahr 1787, indem früher der Gottesbienst von Geiftlichen aus Doran versehen wurbe. Die Schule befand fich von jeher im Orte, ift aber in ihrer jehigen Gestalt erft im 3. 1820 auf Kosten bes Pas trons (bes Pralaten von Strahof) und ber Grunbobrigfeit erbaut worben. Außer der Pfarrkirche besigt Liboteinis im Orte selbst noch eine, im Sabr 1786 erbaute und botirte Rapelle ju Ehren bes heil. Ifiborus. Dem Liboteiniger Sprengel find nebft bem Orte felbft, noch folgende herrichaftliche D. zugewiesen: Rohateg, Boleschto, Klein-Ručnig und bas zum herzogthum Raubnig gehörige D. Grobes. - 6. Alein=Ručnis, 11/2 St nno. von Doran, am linten Elbeufer, D. von 26 . mit 142 E. , hat 1 obrkts. Maierhof nebst 1 Schaf., und ist nach Liboteinis eingepfarrt. — 7. Bolefchto (Woleftow), 1 St. no. von Doran, am ausgetrochneten Sumpfe Slatina, D. von 19 S. mit 84 E., ift nach Liboteinis eingepfarrt. — 8. Bohmifch = Ropift, 11/2 St. von Doran, unterhalb Therefienstadt, unweit ber Mündung ber f. g. alten Eger, ober bes o. Armes, am rechten Ufer beffelben, D. von 29 D. mit 128 G., nach Pocapel eingepfarrt. - 9. Cernus, 4 St. f. von Doran, Enclave bes Ratoniger Rreises, D. von 67 S. mit 481 E., hat 1 obrettl. Maierhof nebst Schaferei, und ist nach Welwarn eingepfarrt. — 10. Ametnowes (Ametinawes), 4 St. fo. von Doran, Enklave bes Rakoniger Rreifes, D. von 53 D. mit 335 E., hat eine Pfarrtirde unter bem Titel bes heil. Bence slaus, welche icon vor bem 3. 1331 mit einem eigenen Pfarrer verfehen war, und 1336 nebft bem D. felbft von bem Ronige 3 o hann bem Stifte Doran einverleibt wurde. Eingepfarrt find, außer bem Orte felbst, bie zur Berricaft 310 nie, Ratoniger Rreifes, gehörigen D. Pofchtowie und Bospofin, nebft ber fogenannten Bergichen te berfelben Berrichaft. -11. Rebhoscht (auch Groß=Rebhoscht, zum Unterschiede von Lauzka, welches Klein = Rebhoscht genannt wirb, Aedhoss) 3 St. s. von Doran, D. von 93 H. mit 481 E., hat eine schon im J. 1384 mit eigenem Pfarrer versehen gewesene Kirche unter bem Titel bes heil Egibius, welche im 3. 1689 mit ber Ametnoweser Pfarreirche als Filial verbunden und bis bas hin von Prieftern bes Dominitaner = Orbens verwaltet, im J. 1787 aber bem Lotaltaplan zu Zetich owig (Rat. Rr.) zugetheilt murbe. Außerbem bes findet sich in Redhoscht 1 Schule, 1 obrett. Maierhof, 1 Schafftall und 1 Fluss haus (Potaschensieberei). — 12. Lauzta (Laucta), auch Rlein = Rebholcht genannt), 31/2 St. f. von Doran, Enclave b. Rat. Rr., ehemals ein obritt. Mbf., jest ein DominicalsOfd. von 9 D. mit 44 G., nach Setico wis eingepfarrt. Bon folgenden 3 Ortschaften gehört Einiges zu fremben Dominien:

13. Dolanet, 1/2 St. n. v. Doran, an ber Leitmeriter Chauffee, D. von 73 S. mit 380 G., von welchen bas benachbarte Gut Grbly 9 S. mit 46 E. belist; hat eine ichon zu Ende des XIV. Jahrhunderts bestandene D farr. Birche unter bem Titel bes heil. Egibius. Sie murbe in ihrer jegigen Geftalt im 3. 1675 vom bamaligen Doraner Propft Rielmanngangneu erbaut. Die steinerne Ranzel aber ift noch ein Ueberreft der frühern, vom Propfte Berner 1588 erweiterten Kirche und wurde von bem bamaligen Pfars rer Ufwald zu Bolanet auf eigene Roften errichtet. Das gegenwärtige Pfarrgebäube verbankt feine Entstehung im 3. 1792 bem damaligen Strahöfer Pralaten Bengel Maner. Eingepfarrt ift außer bem D. Dolanet felbft nur bas benachbarte Grbly. Auf einer Unhöhe nicht weit von ber Rirche bricht eine Quelle hervor, beren Baffer Beilfrafte gegen gahmung zc. befigen foll, und mittelft Rohren in eine Eleine Rapelle geleitet wirb, worin fich noch vor etwa 36 Jahren ein fteinernes Behältniß befanb, von bem Jebermann nach Belieben Gebrauch machen konnte. Indeffen ift biefe ganze Anstalt feit bet Aufhebung des Stiftes zu Doran allmählich in Verfall gerathen , besonders da bie zur Erhaltung ber Kapelle angebrachte Almofenbuchse mehrmals geftohlen wurde. - 14. Dufdnit (Duffnit), 1 St. fo. von Doran, an ber Prager Chauffee, D. von 46 . mit 263 E., von welchen 1 . jur oft. Bubin (bes Rat. Kr.) gehört; hat ein obrettl. Schlößchen nebst Dhf. und Schafftall. und ift nach Bubin eingepfarrt. — 15. Brafdtow (Wraffow, Wras tow) , 2 St. fb. von Doran , D. von 60 S. mit 301 E., von welchen 12 S. mit 60 E. jum Bergogthum Raubnit (Rat. Rr.) gehören; ift nach Ratidinowes eingepfarrt.

Radftehende 4 Ortschaften waren Bestandtheile bes ehemaligen Gutes

Rlein=Priefen:

16. Brnian (Prnian), 1 St. nnm. von Doran, am linken Ufer ber Eger, D. von 37 . mit 238 E. , ift nach Baufchowig eingepfarrt unb hat 1 Rapelle unter bem Titel ber Som er jhaften Mutter Gotte Bund bes heil. Johannes von Repomut, welche im 3. 1723 von einem Schents wirthe bes Ortes, Ramens Joh. Rep. Karl Zäufer gestiftet worben ift. hier war auch ehemals ein obrettl. Mhf., beffen Grunbftucte aber nach ber Erbauung ber Feftung Therefien fabt unter bie E. von Brnian, Baus schowik, Teutsch=Kopist und Böhmisch=Kopist, als Entschäbigung für bie von ihnen abgetretenen Befigungen vertheilt wurden, wovon gegenwärtig noch ein Ueberreft die Grunde einer Dominical = Wirthschaft bilbet, zu welcher auch ber hier befindliche obrett. Dibf. nebft einem Schlöfchen gehort. - 17. Baufcowis, (Buffowice) 1/2 St. n. von Doran, am linten Eger = Ufer, D. von 62 B. mit 348 E., v. welchen 24 B. m. 120 E. jum G. Grbly gehören ; hat eine Pfarrkirche unter bem Titel ber h. Prokop und Riklas und eine Soute. Jene kommt in ben Errichtungsblichern schon im 3. 1384 als eigne Pfarrtirche vor, wurde im huffitentriege fo wie im 30jahrigen (1634 und 1644) und zulest noch im Tjährigen Kriege (1757) abwechselnb von ben Schweben, Sachfen und Preußen theils gerftort, theils ausgeplunbert, und befteht in ihrer jehigen Geftalt feit bem 3. 1718. Eingepfarrt find, nebft bem Orte felbft, die D. Brnian und Teutsch = Ropist. Das D. Bauschowig befigt bas Recht eines Boch en marktes auf polnisches und ungarisches Bieh. Auch ift hier eine Egers Ueberfuhr. — 18. Teutschaftopift, 2 St. unw. von Doran, am linken Ufer ber Elbe, Leitmeris gegenüber, D. von 49 G. mit 252 G., nach Baufchos wie eingepfarrt. Es ftand bis jum 3. 178t an ber Stelle ber jedigen Reftung Therefienfabt. Bei Erbauung berfelben aber wurden den G. ihre fammts lichen Granbe abgekauft und ihnen bie jegige Localität jur Granbung eines

ligen, welche wegen ber häufigen Ueberfdwemmungen ber Etbe, benen bie Pfarrfirche zu Liboteinis ausgesest ift, im Jahr 1744 von bem bamaligen Propfte bes Rlofters ju Doran, bamit ber Gottesbienft nicht unterbrochen merbe, ge= grunbet worben ift. Gie enthalt ein Altargemalbe von Balco. In Robates haben noch bis heute drei Bauerhofe gegen 18 Strich Dominital = Felber, als Belohnung fur bie Dienfte, welche ihre Befiger im Jahr 1626 bei ber Ueber= tragung ber Reliquien bes heil. Norbert, aus Magbeburg über Doran nach Prag, mittelft Borfpann geleiftet haben. - 5. Liboteinig, 11/1 St. 8. von Doran , am linken Ufer ber Elbe , D. von 47 G. mit 249 G. , hat eine ichon um bas Sahr 1591 gegrundete, aber 1703 neu erbaute Pfarrfirde unter bem Titel ber beil. Ratharina, welche 1/4 St. vom D. abwarts bicht an ber Elbe liegt und baher öftern Ueberschwemmungen ausgesest ift. Un ber Stelle, wo fich jest bie Rirche befindet, foll in alter Zeit ein D. , Namens Rocos wig geftanben haben, aber burch Rrieg gerftort morben fenn. Das Pfarr= haus besteht erft feit bem Jahr 1787, inbem fruher ber Gottesbienft von Geiftlichen aus Doran verseben murbe. Die Schule befand fich von jeher im Drte , ift aber in ihrer jegigen Geftalt erft im 3. 1820 auf Roften bes Pa= trons (bes Pralaten von Strabof) und ber Grundobrigkeit erbaut worben. Muger ber Pfarrfirde befigt Liboteinig im Orte felbft noch eine, im Jahr 1786 erbaute und botirte Rapelle gu Ehren bes heil. Sfiborus. Dem Liboteiniger Sprengel find nebft bem Drte felbft, noch folgende berrichaftliche D. zugewiefen: Rohates, Botefchto, Rlein=Ruinig und bas gum herzogthum Raudnig gehörige D. hrobes. — 6. Klein= Nučnie, 11/2 St nno. von Doran, am linten Elbeufer , D. von 26 S. mit 142 G. , hat 1 obrett. Maierhof nebft 1 Schaf. , und ift nach Liboteinig eingepfarrt. -7. Wolesche (Woleffeow), 1 St. no. von Doran, am ausgetrodneten Sumpfe Statina, D. von 19 h. mit 84 G., ift nach Liboteinis eingepfarrt. - 8. Bohmifd = Ropift, 11/2 St. von Doran, unterhalb Therefienstadt, unweit ber Mündung ber f. g. alten Eger, ober bes ö. Urmes, am rechten Ufer beffelben, D. von 29 S. mit 128 G., nach Docapel eingepfarrt. - 9. Cernus, 4 St. f. von Doran, Enclave bes Ratoniger Rreifes, D. von 67 S. mit 481 G., hat 1 obrett. Maierhof nebft Schaferei, und ift nach Belwarn eingepfarrt. - 10. Ametnowes (Ametinawes), 4 St. fo. von Doran, Enklave bes Rafoniger Rreifes, D. von 53 S. mit 335 G., hat eine Pfarrfirde unter bem Titel bes beil. Benceslaus, welche icon vor bem 3. 1331 mit einem eigenen Pfarrer verfeben mar, und 1336 nebft bem D. felbft von bem Ronige 3 o h a n n bem Stifte Doran einverleibt murbe. Gingepfarrt find, außer bem Orte felbft, bie gur Berrichaft 3 to nie, Ratoniger Rreifes, gehörigen D. Pofchtowie und Sospofin, nebft ber fogenannten Bergidente berfetben Berrichaft. -11. Rebhofdt (auch Groß = Rebhofdt, jum Unterfchiede von Laugta, welches Riein = Rebhofcht genannt wird, Redbofft) 3 St. f. von Doran, D. von 93 . mit 481 E., hat eine ichon im 3. 1384 mit eigenem Pfarrer berfeben gemefene Rirde unter bem Titel bes beil Egibius, melde im 3. 1689 mit ber Ametnowefer Pfarrfirde ale Rilial verbunden und bis ba= hin von Prieftern bes Dominifaner Drbens verwaltet, im 3. 1787 aber bem Lokalkaplan gu Jetschowie (Raf. Rr.) zugetheilt murbe. Außerbem befinbet fid in Rebhofdt 1 Soule, 1 obrett. Maierhof, 1 Schafftall und 1 gluß= haus (Potafdenfiederei). - 12. Laugta (Laucta) , auch Rlein : Rebhofdt genannt), 31/2 St. f. von Doran, Enclave d. Rat. Str., ebemale ein obrett. Mbf., jest ein Dominical: Dich. von 9 G. mit 44 E., nach Setichowig eingepfarrt. Bon folgenden 3 Ortichaften gehort Giniges gu fremben Dominien:

Die Ertrags = und Erwers quellen bes Dominiums und der Einwohner bestehen in dem Betriebe der Landwirthschaft. Die dazu verzwendbare Bodenstäche, nach dem Steuerregulirungs-Claborat vom Jahre 1785 und dem Catastral = Zergliederungssummarium von 1831, zeigt nachstehende Uebersicht, unter welcher aber zugleich die Area des im Leitzmeriger Kreise liegenden, ebenfalls zum Herzogthum Raudnig gehörigen Municipalstädtchens Gastorf begriffen ist, die für sich allein 1002 J. 1451 Al. beträgt.

|      | _          |       | •    |       |     | Domi  | nicale. | Ruft | icale. | 3 u fa | mmen. |
|------|------------|-------|------|-------|-----|-------|---------|------|--------|--------|-------|
|      |            |       |      |       |     | Zoch. | □Ri.    | Soc. |        | Noch.  | □ Ki. |
| An   | aderbaren  | i Fe  | lber | n     |     | 1665  | 1499    | 3392 | 940    | 5058   | 839   |
|      | Trifchfelb |       |      | •     | •   | 65    | 954     | 981  | 1241   | 1047   | 595   |
| =    | Wiesen     | ٠     |      |       | ٠   | 178   | 1224    | 181  | 155    | 359    | 1379  |
| =    | Garten     | ٠     |      |       |     | 19    | 710     | 60   | 351    | 79     | 1061  |
| 3    | Teichen    | mit   | Ŋ    | 3iefe | n   |       |         |      |        |        |       |
|      | veralichen | n.    |      |       |     | 7     | 749     |      |        | 7      | 749   |
| 3    | Hutweib.   | en 20 | :.   | •     |     | 129   | 1365    | 186  | 1483   | 316    | 1248  |
| =    | Weingar    | ten   |      |       | ٠   | 37    | 956     | 97   | 387    | 134    | 1343  |
| =    | Waldung    |       | •    | •     | •   | 417   | 1574    | 749  | 1215   | 1167   | 1189  |
| 11eb | erhaupt .  |       |      |       | _   | 2522  | 1031    | 5649 | 972    | 8172   | 403   |
| •••• | Die Bau    | pter  | zeu  | gniff | e i |       |         |      |        |        |       |

Die Haupterzeugnisse bes Lanbbaues sind Getraibe, hopfen und Wein, letterer vornehmlich an den Berglehnen des rechten Elbufers, aber auch bei Brozan, wo zugleich ein ergiediger Db st bau, sowohl in Gärten, als im freien Felde Statt findet. Unsehnlich ist die Rindvieh und Schafzucht bes Dominiums Brozan, wie sich aus folgender Ueberssicht des landwirthschaftlichen Viehstandes ergiebt; es gehörten nämlich:

Der Obrigkeit. Den Unterthanen. Busammen.

| • | 2   | +   | +   | ٠   | 89 .   |                   | ٠                 | 91     |
|---|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------|-------------------|--------|
| • | 146 | ٠   | •   | ٠   | 1032 . |                   | ٠                 | 1178   |
| ٠ |     |     |     |     |        |                   |                   |        |
|   | •   | . 2 | . 2 | . 2 | . 2    | . 2 89 146 1032 . | . 2 89 146 1032 . | . 2 89 |

Nebenbei wird auch, aber nur für die Haushaltung, einige Schweine=, Geflügel= und Bienenzucht getrieben. Zum Betrieb der obrigfeitlichen Dekonomie sind 3 Maierhöfe mit 3 Schäfereien vorhanden. Der Wilb= stand besteht aus Hasen und Rebhühnern, die theils in der Umgegend, theils nach Prag verkauft werden. Auch sind brei Fasanerieen vorhanden, deren Ertrag nach Prag und Sachsen abgesett wird. Bei Brozan befindet sich ein Kalkstein = Bruch.

Der höchst unbedeutende Gewerbsstand befchränkte sich für sämmtliche Ortschaften des Dominiums zu Anfange des Jahres 1832 auf 1 Bierschänker, 1 Fleischhauer, 2 Gastwirthe (in Brozan und Launken), 5 Gemusehändler, 2 Müller und 7 Krämer und andere Handelsleute.

Das Sanitate = Personale besteht aus 1 Wundarzte (in Mal=

fchen) und 1 gepruften Bebamme (in Brojan).

Was die Armenpflege betrifft, so hat das Dominium Brozan zu biesem Behuf teine eigene Versorgungsanstalt, sondern die hier befindlichen Armen werden aus dem für das Herzogthum Raudnig über = haupt gestifteten Institute unterhalten, über welches wir das Nähere in der Beschreibung dieser Herrschaft beim Ratoniger Kreise, mittheilen

werden. Außer ben Gelbunterstützungen, welche bie Armen aus ber Kaffe jenes allgemeinen Armen-Institutes empfangen, hat die fürstliche Obrigs teit im Laufe des J. 1831 für die dürftigen, aber arbeitsfähigen Einwohner auch dadurch eine nicht unbedeutende Nahrungsquelle eröffnet, daß sie auf bem ganzen Gebiete der Herrschaft gute Straßen und Landwege herzstellen läßt, bei welchen eine Menge Tagarbeiter angemessene Beschäftigung sinden. Auch witd dadurch für das Dominium Brozan insbesondere eine Berbindung mit den benachbarten, einerseits von Prag über Theresien zit abt nach Leitmerit und Lobosit, andererseits von Leitmerit nach Böhmisch zeipa sührenden Chaussen und Poststraßen bewerkstelligt und ber Berkehr mit allen Rachbar Dominien wesentlich befördert. Bei Brozau ist eine Uebersuhr über die Eger und bei Tschenowes eine über die Elbe.

Die einzelnen Ortichaften bes Dominiums find folgende :

1. Brozan (auch Brozan) 1 Meile w. von Raubnig, und 11/4 MR. von Leitmerit, an einem Arme ber Eger, und jum Theil auf ber von biefem gebilbeten St. Clemens=Infel, Martifleden von 140 S. mit 749 G., bat eine schon im 3. 1407 bestandene Pfarr Eirche unter bem Titel bes h. Gotte harb, und nebst ber Schule unter bem Patronate ber fürstl. Obrigkeit gu Raubnig, 1 Beamtenswohnung, 1 Schf., 1 Forfth., 1 Mahlm. von 5 Gangen, und 1 Ueberfuhr über bie Eger nach bem gegenüber liegenben Doran. — 2. hoftenis (Softinice), 1/4 Deile f. von Brogan, am linten Egerufer, D. von 29 f. mit 143 G., von welchen 4 f. mit 13 G. gum G. Rlein- Priefen (Hft. Doran) gehören; ift nach Brogan eingepfarrt, und hat 1 obrett. Mhf. nebst Schf. - 3. Rochow, 1/2 Meile w. von Brogan, ein nach Bros aan eingepfarrtes D. von 41 . mit 219 G., von welchen 15 . mit 80 G. zur Sft. Lobosis gehören, unb 5 S. mit 26 G. bas, eine eigene landtafliche Befitung bilbenbe G. Rochow ausmachen, welches nebft bem benachbarten Brbitschan mit bem G. Triebsch vereinigt ift. (S. biefes.) -4. Biebomie (Wedomice), 1/2 St. nw. von Raubnis, am rechten Elbs ufer, D. von 34 h. mit 182 G., ift nach Wettel eingepfarrt und hat 1 obrktl. Whf. nebst Schf. Auch gehört zu biesem D. bas 1/4 St. abseits an der Elbe, bei der Raudniger Ueberfuhr liegende Wirthsh. zum Golden en Shiff. — 5. Afchernowes (Cernowes), 1/2 St. weiter abwärts an ber Elbe, D. von 38 f. mit 196 G., ift nach Wettel eingepfarrt, bat eine Commendat = Rirche zum heil. Protop, 1 abseits liegendes Forsth. (Wiffecto) nebst Fasangarten, und 1 Ueberfuhr über die Elbe. — 6. Chobaun (Chodom), 1/2 St. n. von Afchernowes, D. von 38 . mit 216 E., nach Bettel eingepfarrt. - 7. Launten (Launet), 1/4 St. weiter abwarts an der Elbe, an der Mundung bes Baches Obertfa, D. von 62 b. mit 351 E., ift nach Wettel eingepfarrt und hat 1 Kilialkirch e zum heil. Rikolaus; 1 Schule und 2 Mühl. — 8. Wettel, 1 St. n. von Rauds nie, jenseits der Eibe, auf einer Anhohe, D. von 53 D. mit 270 E., hat 1 Pfarrfirde gu St. Jatob, nebft Schule, unter bem Patronate bes fürftl. Besigers von Raubnig, und 1 abseitige Mhl. Eingpf. find, nebst bem Orte felbst, die hschftl. D. Biedomis, Tschernowes, Chobaun, gauns ten, Brzanten, Kischkowie, Wrbie und Maftirzowie. -9. Rochowis, 1/2 St. no. von Bettel, unweit ber Elbe, D. von 30 f. mit 156 E., nach Gaftorf eingepfarrt; hat 1 Forsth. nebst Fasanerie. — 10. Brganten, fo. von Bettel, an ber Elbe, D. von 33 .p. mit 186 G.,

nach Wettel eingepfarrt. — 11. Tischkowit, s. von Wettel, an der Clde, D. von 32 h. mit 199 C., nach Wettel eingepfarrt; hat 1 Forsth. (Wosbora) mit einem Fasangarten. — 12. Walschen (Maleschow), ½ St. n. von Sastdorf; liegt von der Söde und Westseite auf einer ziemlichen Anhöhe, D. von 73 h. mit 421 C., ist nach Taftor eingepfarrt, hat eine Filiale kirche zu St. Georg, l Schule und 1 Mhl. (Roschepmühle) w. im Thale. — 13. Strzizowię, 1 St. no. von Walschen, D. von 39 h. mit 194 C., von welchen 5.h. mit 25 C. zum G. Zebus gehören, ist nach hrosbitsche eingepfarrt, hat 1 Schule und 1 Mühle.

Anmertung. Die beiben lehtgenannten Dorfer gehoren in Ansehung ber Conscription , ber f. f. Steuern und sonftigen Abgaben gur herrichaft En-

gowan. (G. biefe.)

### Allodial: Güter Triebsch, Werbitschan und Rochow.

Diese unter einem gemeinschaftlichen Besitzer zu einem Gesammt= Dominium vereinigten Guter liegen getrennt von einander, zu beiden Seizten der Elbe, und zwar Triebsch am rechten Ufer dieses Stromes, wo es nach allen Seiten von der herrschaft Ploschfowis umgeben wird und nur in Norden auf einer kleinen Strecke von wenig Klastern an das Gut Groß-Augezd granzt, Wrbitsch an und Roch ow aber am linken Elbuser, zwischen den Dominien Keblit in Norden, Brogan in Often, Lis

bochowis in Guben und Tichischkowis in Beften.

Rach ben noch vorhandenen altesten Urfunden, die aber nicht über bas 3. 1618 hinaufreichen, gehörten bamals alle brei Guter bem Smil Raplit von Sulewis, welchem fie nach ber Schlacht auf bem Beißen Berge, in Folge bes Antheils, ben biefe Familie an dem Aufstande gegen Ferd in and II. gehabt, durch den königl. Fiscus im J. 1623 entzogen wurden. Triebfch gelangte nachher burch Rauf an Paul Bengel von Bochau, und nach beffen Tode 1667 an feine hinterlaffene Wittwe Maria Magbalena Bengelinn von Bochau, welche biefes Sut bis jum 3. 1682 befaß. hierauf erscheint zu Anfange bes achtzehn= ten Sahrhunderts, laut der Errichtungs = Urfunde der Pfarre gu Triebich vom J. 1711, Johann Jaroslaw von Kreff und Gwalten = berg, f. Rreishauptmann ju Leitmeris, als Befiger ber Guter Triebich, Wrbitschan und Rochow, welcher sie mittelst Testament vom 14. Degbr. 1733 an feine Schwefter Daria Dagbalena Krefl von Swaltenberg vererbte. Bon biefer kamen fammtliche Gater an ihren Reffen , ben f. f. wirkl. Geheimen Rath und Staatsrath , Franz Karl Are fl Freiherrn von Gwalt en berg, und nach dessen im 3. 1802 erfolgten Lobe burch Teftament an feinen Grofneffen, ben gegenwärtigen Besiter, Franz Rarl Freiherrn von Puteani, f. f. Rammerer.

Die Ratur beich affen heit ber Dberflache biefer, gusammen nur einen Raum von 12671/4 Soch einnehmenden Guter ift bieselbe, wie bei ben größern Dominien, von welchen fie umgeben find, und auf die wir hiermit verweisen. Bon Ge waffern ergießen sich bloß zwei unbebeutende Bache in den, nicht weit vom Dorfe Triebsch gelegenen, 3 Joch 788 IR. Flächenraum enthaltenden Teich, welcher mit Karpfen, und Hechten beset ist, und zur Betreibung einer eingängigen Mühle dient. Gin ehemaliger kleinerer Teich ist schon langft in Wiesenland umgeschaffen worden.

Die Bevölkerung bes Ganzen betrug im J. 1830, 831 Seelen. Die Einwohner find fammilich Katholiken. In ben Dörfern Triebich und Kelch wird bloß Teutich, in Rochow meistens Böhmisch gesprochen; in Brbitsch an hört man beibe Sprachen.

Die Haupt=Ertrugs = und Er werbsquellen find beim Gute Eriebich Dbst= und Hopfenbau, nebst Rindviehzucht; bei Brbitschan, wo teine Austical= Grunde bestehen, wird von der Obrigteit Getraide= und Futterbau, nebst Schafzucht getrieben. Die landwirthschaftliche Bobenflache betrug im Einzelnen, nach dem Katastral=Zergliederungs= fummarium von 1831:

#### 1. Gut Triebich mit Brbitichan.

|                                             | D 0 m          | inicale                   | Ruft<br>(bloß bei |             |                | m m e n           |
|---------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------|
| An aderbaren Felbern . = Leichen mit Aedern | 30¢<br>608     | □st.<br>995¦              | 305<br>190        | ⊜Æ1.<br>890 | 30H<br>799     | □R1.<br>285}      |
| verglichen                                  | 3<br>30<br>14  | 788<br>1329<br>982        |                   | 119<br>238  | 3<br>74<br>27  | 788<br>148        |
| = Teichen mit Wiefen verglichen             |                | 1244                      |                   | <u></u>     | <u></u>        | 1220<br>1244      |
| = Hutweiben it                              | 20<br>9<br>241 | 170<br>30 <b>4</b><br>360 | 3<br>16           | 375<br>     | 23<br>9<br>257 | 545<br>304<br>386 |
| Ueberhaupt                                  | 928<br>11.     | 1372 t                    | 266               | 348         | 1195           | 120 5             |
| •                                           |                |                           |                   | tia a tia   | 2 - 6 -        |                   |

|                    |     |      |   |   | Domi             | nicale    | Rust | icale | 3 n sa | mmen |
|--------------------|-----|------|---|---|------------------|-----------|------|-------|--------|------|
|                    |     |      |   |   | Зоф              | □Ri.      | 30H  | □£1.  | Zoc    | ∏R1. |
| An ackerbaren      | Se  | lbei | ñ | ٠ | _                | ,         | 69   | 1547  | 69     | 1547 |
| = Garten           | •   | ٠    | ٠ | ٠ | . <del>-</del> , | <b></b> . | 1    | 128   | . 1    | 128  |
| <b>U</b> eberhaupt | ٠   | •    | • | • |                  |           | 71   | 75    | 71     | 75   |
| Diergu Erieb       | (d) | •    | ٠ | • | 928              | 1372 1    | 266  | 348   | 1195   | 1201 |
| In Altem .         | •   | •    | • | • | 928              | 13725     | 337  | 423   | 1266   | 1955 |

Folgendes ift die Ueberficht bes landwirthschaftlichen Biebftanbes after drei Guter:

| •                        |   |   | mínic | ile | 19 | Anstical | t | ສູເ | tsammen |
|--------------------------|---|---|-------|-----|----|----------|---|-----|---------|
| Pferbe (Ende April 1830) | ٠ | ٠ | 4     | ٠   | ٠  | 25       | ٠ | ٠   | 29      |
| Rindvieh (betto betto)   | ٠ | • | 47    | ·•  |    | 209      | ٠ | •   | 256     |
| Schafe (Enbe Mai 1828)   | ٠ |   | 543   |     | ٠  |          | ٠ | •   | 543     |

Der Aderboben besteht beim Gute Triebsch aus einem Gemisch von Lehm und Sand, mit etwa 12 Prozent Humus, und ist bei einer Tiefe von 8 Boll bem Getraibe-, besonders aber dem Waizen- und Futterkräuter- Bau sehr gedeihlich. Auch Flachs und Hanf gerathen sehr gut. Der aus verwittertem Basalt bestehende Boden bei Wrbitschan begunstigt zwar auch ben Getraibebau, aber nicht ben Futterbau. Die Bestellung der Felder geschieht größtentheils durch Pferde. Der Obstbau wird sowohl in eingezäunten Gärten als in freiem Felde betrieben.

Die ein einziges Revier bilbenben Walbungen liegen zerstreut langs ben Granzen bes Dominiums. Bloß bei Triebsch findet sich, am Relch Berge, ein zusammenhangendes, aber ifolirtes Stud von 27 J. 582 Il. Der jährliche Ertrag besteht im Durchschnitte aus 1317/12 Kl. harten und 913/12 Kl. weichen Holzes, welches meist zum eigenen Bedarf des Braubauses, Ziegelofens zc. verbraucht wird; ber Absahach den Nachbgrorten, wo selbst überall viel Walbungen vorhanden sind, ift unbedeutend. Auch

ber Bilbftanb ift von geringer Erheblichfeit.

Die Bahl aller Gewerbsleute bes Dominiums betrug zu Anfang bes Jahres 1832: 33. Darunter befanden sich: 2 Bäcker, 3 Biersschäfter, 1 Bräuer, 2 Fleischhauer, 2 Krämer, 1 Maurermeister, 1 Mülzter, 2 Schmiedte, 5 Schneider, 3 Schuhmacher, 2 Wagner, 1 Ziegelbecker und 1 Zimmermeister. Auf bem Jahrmarkte zu Triebsch, ber zu Michaeli gehalten wird, verkauft man in 60 bis 80 Buden und Ständen bie gewöhnlichen Artikel des ländlichen Marktverkehrs, an Schnittz, Leberz, Biechz, Eisenz, Kürschnerz und andern Waaren.

Das Gesundheits = Personale besteht aus einem Wundarzte

und einer gepruften Bebamme, beibe ju Triebich.

Der Verkehr ber Ortschaften wird zwar noch nicht burch eigne Chauffeen bes Dominiums beforbert; inbessen ist bie von Leitmerig über Liebeschit nach Böhmisch = Leipa führende Chausse nicht weit von Triebsch, und bie von Therefienstadt nach Lobosit eben= falls nicht weit von Wrbitsch an entfernt.

Das ganze vereinigte Dominium besteht aus folgenden Ortschaften : 1. Triebsch (auch Tribsch, bohm. Teebussin und Teebussow, aus welchen Namen wahrscheinlich bie teutsche Benennung burch Berftummelung entstanden ift) 4 St. no. vom Amtborte Wrbitschan , und 2 St. von Leitmes rig, ein großes aber fehr zerftreut am Fuße bes Relchberges liegendes D. von 96 S. mit 522 E. Eine besondere Reihe von 7 S. mit 31 E., etwa 1/4 St. fw. vom Bauptb., führt ben besonbern Ramen Dreibergen. Die Mhl. liegt 1/2 Biertelft. subwarts von Triebich Es befindet fich hier ein obrett. vor mehr als 100 3., unter bem erften Befiger aus ber freiherrt. Familie von Swaltenberg erbautes Schloß, nebst einem zeitlich verpachteten Mhf. und einem Brauhause auf 12 gaß. Die hiesige Pfarrfirde unter bem Titel bes heil. Nikolaus B. erscheint als solche schon im J. 1384. Während bes huffitentrieges murbe fie jum Theil zerftort und ber Pfarrer vertrieben. Nach ihrer spätern Wieberherstellung abministrirte sie ber Pfarrer zu Proboscht (G. Schreckenstein) und erst im 3. 1711 erhielt sie auf Berwenbung bes bamas ligen Besitere Johann Jarostaw Arest Freiherrn v. Gwattenberg, t. k. Areishauptmanns zu Leitmeris, wieber ihren eigenen Pfarrer. Die zu diefer Rirche, welche, nebst ber Schule, unter bem Patronate ber Obrkt.

steht, eingepfarrten Ortschaften sind, außer Ariebsch und Reld, noch sols gende D. ber het. Ploschöwie und Zahotan: Klototsch, Kuttlie, Altstenzel, Obers und RiebersAenzel, Pockel, Ritschen, Rübens dörfel, Sabatsch, Stantowie, Wine, Wichen, Rübens börfel, Sabatsch, Stantowie, Wine, Wichen, Wibens bei der Leopolds oder Settins Mühle. — 2. Relch, nö. von Ariebsch, aber dicht an basselbe sich anschließend, am Abhange des Kelchberges, Osch. von 11 H. mit 55 E., nach Ariebsch eingepfarrt. Auf dem genannten Berge sindet man noch die Ruine einer alten Burg, über welche aber weber geschichtsliche Rachrichten noch Bolkssagen vorhanden sind. — 3. Arbitschan, (Wrwican, auch Worwican), 1½ St. s. von Leitmerie, D. von 38 H. mit 228 E., ist nach Aschischen Franz Karl Kreßl von Gwaltens berg erbautes Schloß, nehst einem Whs. und einer ½ Viertelst. w. vom Orte gelegenen Schloß, nehst einem Whs. und einer ½ Viertelst. w. vom Orte gelegenen Schloß, der Katschauer hof genannt; auch 1 Wirthelb, an der Poststaße zwischen Bubin und Lobosse.

Bon bem zu bem Dominium Brogan gehörigen D. 4. Roch ow, welches 1/4 Meile ö. von Brbitschan liegt, und 41 h. mit 219 E. zählt, bilben 5 h. (Rr. 13, 14, 18, 19 und 28) mit 26 E. bas G. Rochow. Es ift nach Brogan eingepfarrt.

# Fideicommis: Serrichaft Libochowig und Bubin, fammt dem Gute Zerotin.

Diese schon seit dem J. 1616 unter gemeinschaftlichen Besiebern und seit 1830 auch unter einer gemeinschaftlichen Berwaltung vereinigten Herrschaften liegen an der Gränze des Leitmeriger und Rakoniger Kreises, zu beiden Seiten der Eger, und zwar Libochowis größtentheils am Linken Ufer derselben, zwischen den Dominien Dlaschkowis, Aschische kowis und Doran in Norden, Budin in Osten, Wrana, Perus und Patek (Rakoniger Kreises) in Süben, Liebshausen und Tiblis in Westen, Budin dagegen größtentheils am rechten Ufer der Eger, wo die Dominien Raudnitz (Rak. Kr.) in Osten, Blonitz (Rak. Kr.) in Süden, Libochowitz in Westen, Brozan und Doran in Norden die Gränze bilden. Abgesondert vom Ganzen liegt, als Enclave des Rakoniger Kreises, das zur herrschaft Budin gehörige Gut Zerotin, nebst dem Dorfe Zichow wis, zwischen den Dominien Jungserteinitz in Norden, Perutz und Bislichow in Osten, Kornhaus in Süden, und Citolib in Westen.

Beibe Herrschaften befinden sich seit dem J. 1676 im Besise der das mals grästichen, späterhin reichsfürstlichen Familie von Die trich stein zu Nikolsburg, und der gegenwärtige Besitzer derselben ist der k. k. Geheimrath und Generalmajor 2c. 2c. Fran z Joseph Fürst von Die trich stein zu Nikolsburg 2c. 2c. Die Obersläche des Ganzen beträgt 23423 Joch 53% 12 Alaster, oder ungefähr 21/3 Meile und

bie Bevolkerung mar im J. 1830: 10258 Geelen ftark. Wir wollen beibe herrichaften, ba jebe fur fich ein geographisches

Sanze ausmacht, abgefondert behandeln.

## I. herrichaft Libochowig.

So weit die bereits bon Schaller (a. a. D. S. 68) angeführten Quellen zur Geschichte dieser herrschaft in die Borzeit zurudgeben, war

ber Besiger von Libochowig und Sasenberg zu Anfang bes XIV. Jahrhunderte Sinto von Gleben. Diefer vertaufte Beibes fammt ben Ortschaften Klappan, Radowesig, Chota und Poppels an den König Jo = hann (von Luselburg, Bater Raifer Rarle IV.) aus beffen Banben bas Bange ben 26. Dezember 1336 fur bie Rauffumme von 2300 Schod Prager Grofchen, an Johann Zbinto Safenburg von Walbet überging, welcher in bemselben Jahre auch das von ihm besessene Schloß Le bra f an die konigliche Rammer abtrat und bafür die Stadt Bubin. nebft ben bagu gehörigen Ortschaften erhielt. Diese lettere Befitung blieb bei bem Geschlechte der Hasenburg bis jum 3. 1616; Libochomit aber gelangte um die Mitte bes XVI. Jahrhunderts an den Freiherrn Rohann, den Meltern, Popel von Lobfamis, E. Dberft=Landes= hofmeister, († 1569) unter welchem ber Marktfleten Libochowis im 3. 1560 vom Kaiser Ferdinand I. jur Stadt erhoben wurde. Sein Sohn und Nachfolger im Befig ber Berrichaft, fo wie ber Dberft=Landes= hofmeifter=Burde, Georg Popel Freiherr von Lob towig, zugleich. Herr auf Melnit, Komotau und Lietau murde, ale des Hoch= verrathe angeklagt, unter Raifer Rubolph II. 1607 ju Elbogen enthauptet, und Ei boch owit, welches nebft feinen andern Befigungen von der königlichen Rammer eingezogen worden, gerieth nunmehr in Be= fit bes fiebenburgifchen Kurften Sigmund Bathorn, welchem es (nebst Bischkupis in Mähren) als Erfat für die von ihm an Rudolph II. abgetretenen schlesischen Fürstenthumer Dppeln und Ratibor über= geben wurde. Gegen bas 3. 1616 gelangte bie Berrichaft burch Rauf an ben bamaligen Dberftburggrafen bes Konigreichs, Ubam Grafen von Sternberg. Dieser kaufte in demselben Jahre auch die Berrschaft Bubin von dem letten Besiter besselben aus dem Geschlechte ber Safen= burg, Johann d. j. Ibinko von Hafenburg, welcher, verarmt durch übertriebenen Aufwand bei der Erbauung prächtiger Schlösser und burch die bamals zur Mode gehörenden alchymistischen Beschäftigungen, auch im J. 1617 das benachbarte Brozan an die Wittive des 1592 ver= storbenen Besigers von Raudnis, Wilhelm von Rofenberg, ver= außern mußte. Auf den Grafen Abam folgte im Befit beiber Berr-Schaften Libochowig und Bubin, Ubalbert Ignaz Eusebius Graf von Sternberg († 1623) und im 3. 1649 erscheint (nach einer bob= mischen, im Budiner Pfarrarchiv aufbewahrten Urkunde von diesem Jahre) Ludmilla Benigna von Sternberg, geborne Rafka von R Jiczan, Frau auf Bechin, Libochowis, Krupka und Wrschowis, als Vormunderinn ber von den Grafen Frang Mathias und Rarl von Sternberg hinterbliebenen Baifen, und als Berwalterinn ber Endlich verkaufte im J. 1670 die gräft. Sternberg= Berrichaft Bubin. fche Familie beibe Berrschaften an den Grafen Gundater von Die= trich ft ein, bei beffen späterhin in ben Reichsfürstenstand erhobenen erstgebornen mannlichen Nachkommen fie als Fibeicommiß = Berrichaften bis jest ununterbrochen geblieben find. Es folgte nämlich auf den Grafen Gundaker, der f. t. Geheimrath , Dberft-Erblandiagermeifter in Stepermark ze. ze. Ferbinand gurft ju Dietrichstein und Rikols= burg, auf diefen Leopold, fpater, beffen Bruber, Balter, nachher

ftebt , eingepfarrten Orticaften find , außer Eriebich und Reld, noch folgende D. ber Oft. Plofchfowig und Bahoran: Rlofotfd, Ruttlig, Mit. Benget, Dber= und Rieber=Tengel, Dodel, Ritiden, Ruben= borfel, Sabatich, Stantowie, Binen, Bicheratich und 1 g. bei ber Leopolb: ober Gettin: Muble. - 2. Reich, no. von Triebich, aber bicht an baffetbe fich anschließenb, am Ubhange bes Reldberges, Dich. von 11 5. mit 55 G., nach Triebich eingepfarrt. Muf bem genannten Berge finbet man noch bie Ruine einer atten Burg , über welche aber meber gefchichte liche Radrichten noch Bolfsfagen vorhanden find. - 3. Brbitichan, (Wrwican , auch Worwican), 11/2 St. f. von Leitmerig, D. von 38 S. mit 228 C., ift nach Efdifch fo mit eingepfarrt, und bat ein obrett., in ben 3. 1786 und 1789 vom Freiherrn Frang Sarl Rregt von Gwalten = berg erhautes Schloß, nebft einem Dhf. und einer 1/2 Biertelft. m. vom Orte gelegenen Gdif., ber Ratid auer Dof genannt; auch 1 Wirtheb. an ber Poffftrage zwifden Budin und Lobofig.

Bon bem ju bem Dominium Brogan gehörigen D. 4. Roch o m, welches 1/4 Meile ö. von Brbitfchan liegt, und 41 6. mit 219 G. gahlt, bilben 5 5. (Rr. 13, 14, 18, 19 und 28) mit 26 E. bas G. Rodow. Es ift nach

Brogan eingepfarrt.

# Fibeicommis Derrichaft Libochowig und Bu= bin, fammt bem Gute Berotin.

Diefe ichon feit bem 3. 1616 unter gemeinschaftlichen Befigern und feit 1830 auch unter einer gemeinschaftlichen Bermaltung vereinigten Berrichaften liegen an ber Grange bes Leitmeriger und Rakoniger Kreifes, gu beiben Seiten ber Eger, und gwar Libochowit geogtentheils am linten Ufer berfelben, zwischen ben Dominien Dlaschfowis, Tichifch= fowig und Doran in Norden, Bubin in Dften, Brana, Perus und Patet (Rakoniger Kreifes) in Guben, Liebshaufen und Triblis in Beften, Bubin bagegen größtentheils am rechten Ufer ber Eger, wo bie Do= minien Raubnis (Raf. Rr.) in Dften , Blonis (Rat. Rr.) in Guben, Libodowis in Beften, Brogan und Doran in Norben die Grange bilben. Abgefondert vom Gangen liegt, als Enclave bes Rafoniger Rreifes, bas gur Berrichaft Bubin gehörige But Berotin, nebft bem Dorfe Bicho = wis, swifthen ben Dominien Jungferteinit in Morben, Perug und Bi= lichow in Diten, Kornhaus in Guben, und Citolib in Weften.

Beibe Berrichaften befinden fich feit dem J. 1676 im Befige der ba= male graffichen, fpaterbin reichefürftlichen Famille von Dietrich ftein gu Difolsburg, und ber gegenwärtige Befiger berfelben ift ber f. E. Beheimrath und Generalmajor ic. ic. Frang Joseph Fürft von Dietrich frein ju Difolsburg te. te. Die Dberfläche bes Bangen beträgt 23423 Joch 53% 13 DRiafter, ober ungefähr 21/3 Deile und bie Bevolkerung mar im J. 1830 : 10258 Seelen ftart.

Bir wollen beibe Berrichaften, ba jebe fur fich ein geographisches Gange ausmacht, abgefondert behandeln.

### I. herrschaft Libochowig.

So weit die bereits von Schaller (a. a. D. S. 68) angeführten Quellen gur Gefchichte biefer Berefchaft in die Borgeit gurudgeben , war

Der Boben gehört in hinficht seiner Beschaffenheit zu bem besten in ganz Böhmen, und bringt alle Getraib egattungen in großer Bellstommenheit hervor. Der Absat best über ben eigenen Bedarf producinten Getraibes geschieht nach bem nahen Leitmerit und Lobosit. Auch die Obsts baum zucht wird sowohl von der Obrigkeit als von den Unterthanen mit Eifer und Sachkenntniß betrieben und das in reichem Maße gewonnene treffliche Winterobst geht in beträchtlichen Schiffsladungen auf der Elbe hinab, ins Ausland. Bei den Dörfern Klappan, Slatina und Sellet sins bet auch einiger Weinbau Statt.

Auch der Walbboben ist von guter Beschaffenheit und liefert jährslich 463½ Klafter hartes und 189 Klafter weiches Holz, welcher Ertrag aber, nach Abzug bes obrigkeitlichen Bedarfs für Deputate, das Bräushaus und die Ziegelbrennereien, nur wenig zum Verkauf übrig läßt, so daß die Einwohner sich zur heizung häusig der Steins und Braunkohlen bedienen mussen, die sie von Schlan, Libowis und Vilin beziehen. Die Walbungen sind in vier Reviere: das Libufer, das Forst hauser,

bas Hajeker und bas Golaner eingetheilt.

Bei ben obrigeeitlichen Maierhofen wird ber Schafzucht eine vorzügliche Aufmerkfamkeit gewidmet, und es find für biefen 3weck ichon feit 25 Jahren große Summen jum Unkaufe ber edelften Raffen verwendet worden. Die Unterthanen halten mehr Rindvieh als Schafe, aber viel zu wenig für die Acerflache ihrer Befigungen; auch ift ber auf ben obrigs teitlichen Fluren in großer Volltommenheit und Ausdehnung betriebene Rleebau bis jest noch nicht im Stande gewesen, die Dorfeinwohner zur Nachahmung anzueifern. Die hohen Getraibepreife fruberer Sahre maren Urfache, baf fie ben aus ber Biehwirthschaft entspringenben Ertrag an Mild zc. gering achteten, und gegenwärtig find ihre Gelderafte ju fcmach, um ben Biehftand vergrößern und veredeln'gu tonnen. Gie vertaufen baher von Pferden, Rindern und Schafen bloß ausgebracktes Bieh, mah= rend von der Obrigkeit auch überzähliges verkauft wird. Folgendes war bei den beiden vereinigten Dominien Libochowis und Budin (aber mit Ausschluß der Städte dieses Namens) der land wirthschaftlich e Wiehftand in ben angegebenen Jahren:

Der Wilb ft and ift von großer Bebeutung und die Jagd liefert zum jährlichen Berkauf an 15 Stud Rehwild, 1500 hafen, 1000 Rebhühsner und 800 Fafanen. Für die Lettern bestehen zwei Garten, bei Libochowit und beim hajeter Jägerhaus; auch giebt es in den Balbungen wilde Fafanen. Die Libochowiter Fasanen behaupten vor denen der andern Dominien hiesiger Gegend einen gewissen Borzug und werden meistens an die einheimischen Bildprethändler verkauft, welche sie nach Sachsen verssühren. Die Rebhühner und hafen werden an die Bewohner der herrsschaft selbst verkauft. Hochwild ist nicht vorhanden.

Die Bahl ber Gewerbsteute auf beiben vereinigten Dominien (mit Ausschluß ber Municipal=Stabte Libochowis und Bubin, beren In=

Raul, ferner Johann Rarl, und feit 1807 ber gegenwartige Be-

Die Gerrichaft Biboch owi & nimmt für fich einen Stachenraum von

12851 3od 1186 1/8 □ Rl. ein.

Die Dberfläche bes Gebiets ift größtentheils eben oder fanft gewellt und mit aufgeschwemmtem Lande bebeckt. Rur in der Mitte berselben erhebt sich (unter 50" 26' 11" Breite und 310 41' Länge) ber freile aus Basalt bestehende, 208 M. Riafter hohe ha fen berg, mit seiner alten, weiterhin näher zu beschreibenden Ruine, und gewährt durch seine schonen zu Tage entblößten Gaulengruppirungen bem wissenschaftlichen Forscher

fowoht ale bem Raturfreunde überhaupt ein bobes Intereffe.

Der Sauptfluß, die Eger, betritt die herrichaftliche Grange beim Dorfe Schelowis, und verläßt biefelbe wieder unterhalb bes Dorfes Radowiefit. Der einzige Rebenfluß, ben fie auf biefer Strece empfangt, ift ein aus dem Mittelgebirge, von Eriblig berabfommender unbebeutenber Bach. Dbmobl fie bie Gegend angenehm macht und mehrere Mublen treibt, fo wird fie boch burch ihre Ueberschwemmungen oft febr verberblich, indem fie die Fluren zu beiden Geiten mit Schutt und Sand bedeckt, ohne, wie viele andere Fluffe, burch befruchtenden Schlamm, an bem es ihr ganglich mangelt, jur Berbefferung bes Bobens beigurragen. Grogere Teiche find teine vorhanden: man findet bloß fleinere Bafferfammlungen bei den einzelnen Dorfichaften, welche aber nur gum Behuf des Feuerlofchens und als Pferdeschwemmen bienen. Bei Libochowis befindet fich ein ber Berrichaft gehöriger fleiner Zeich, worin Rarpfen gehalten werben. Die fruber bei Klappan, Glatina, Poppels und Solan bestanbenen großern Teiche find ichon feit vielen Sahren in Acer = und Wiefenland umge= fchaffen worben.

Die Bev ölkerung der hertschaft Libochowis betrug im J. 1830: 5976 Seelen. Die meisten Ginwohner bekennen fich zur katholischen Religion; bloß in der Stadt Libochowis glebt es 187 Ifraeliten.

Die herrichenbe Sprache ift bie boh mifche.

Die Ertrags = und Erwerbsquellen bes Dominiums und feiner Bewohner find hauptfächlich die verschiedenen Zweige der Land wirthschaft. Die jum Betriebe derselben verwendbare Bodenfläche betrug (mit Ausschluß der Stadt Liboch owis) nach amtlichen Augaben vom J. 1826:

Dominicale. Rufticale. Bufammen. 30d). Al. 30d). Al. Meder, Trifchfelber, mit Medern verglichene Teiche und Wein= 2369 212 6 8014 1490 0 10384 1031/6 garten . . . . Biefen, Barten u. mit Wiefen verglichene 7314/6 482 4002/6 Leiche . . . . 863 1132 Sutweiden, Gefrüppe und Balbungen . 1128 506% 475 10444/6 1608 1551 teberhaupt . . . . 3878 14503/6 8972 13351/5 12851 11861/8

häuser unmittelbar zum Amtsgehiete ber Berrschaft, bie übrigen stehen unter ber Gerichtsbarkeit bes Magistrats. Die Stabt liegt am linken Ufer ber Eger, 2 Meilen von Leitmerit, 6 Meilen von Prag und 3/4 Meilen von Bubin. Die Beit ihrer ersten Gründung ift nicht bekannt. Daß fie im XV. Jahrhunderte icon als Martifleden bestand, wiffen wir aus Paprocty (bei Schaller, · q. a. D. G. 68 u. 69), welchem zufolge Rikolaus von hafenburg sein Erbichafterecht an ben beiben "Martt fleden Libochowig und Glawus tin" nebst ben bagu gehörigen Dörfern, an seinen Better Bilhelm von ha senburg um 12000 Prager Groschen abtrat. Im 3. 1560 wurde Lie bochowig vom Raifer Ferbinand I. jur Stadt erhoben, und erhielt bas Recht, ein eigenes Wappen zu führen, welches einen aufrecht figenben filbernen Safen, im blauen Felbe, mit einer golbenen Grafentrone enthält. Schon frus her, im 3. 1504, war bem Orte, einer Urkunde zufolge, die noch im städtis fiben Archiv aufbewahrt wirb, vom König Wlabislaw, bem Polen, bas Recht ertbeilt worden, jährlich an Mittelfasten einen Jahr= und Viehmarkt zu halten. Spatere Privilegien erhielt bie Stadt unter ben nachfolgenden Be= herrschern Böhmens; fie beziehen sich hauptsächtich auf bas Recht ber 3 ahr = märtte, beren gegenwärtig 5 (an Mittelfasten, ben Lag vor Christi himmels fahrt, an Bartholomai, ben Mittwoch nach Bencestai und nach Martini) nebft einem Woch en martte an jedem Mittwoch, gehalten werden. Außerbem besitt die Stadt ben Genug von 6 Stubien ftiftungen, welche bereits Georg' Popel von Bobkowitz zu dem Zwecke gründete, daß 6 armestus birende Anaben in bem von ihm errichteten Jesuiten = Collegium zu Romotau erzogen und unterrichtet merben follten. Geit ber Aufhebung bes Jefuiten= Orbens befiet bas Ertheilungsrecht biefer Stiftungen Ge. Majeftat ber Raifer. Die Stadt hat ihren eigenen Magistrat, welcher im 3. 1799 auf aller: höchte Anordnung neu regulirt worben ist und gegenwärtig auseinem Bürgers meister und einem geprüften Rathe nebst bem nöthigen Ranglei=Personale be= steht. Die vorzüglichsten Merkwürdigkeiten ber St. Libochowig sind: a. bas hichftl. Schloß, ein großes und icones Gebaube, 2 Stodwerke hoch und ein Biered barftellenb, beffen eine Geite 30 Wiener Rift., bie anbere 20 Rift. 4 Buß lang ift. Es umschließt in seinem Innern einen geräumigen, mit großen Quadersteinen gepflasterten Hof und enthält, über dem Einfahrtsthore das in Stein ausgehauene fürstl. Dietrichstein'iche Wappen. Die Plafonds ber mehr als 50 bewohnbaren, geschmackvoll eingerichteten Zimmer find mit schönen Frescomalereien, größtentheils mythologische Begebenheiten barftellenb, geziert. Be= sonders ausgezeichnet ift ber große Saal burch feine Decengemalbe, welches eine sich auf die Erhebung der Dietrichsteine in den Kürstenstand beziehende alles gorische Composition enthält. Das gegenwärtige Schloß besteht im Besentlis den erst seit bem Anfange bes XVIII. Jahrhunderts, und wurde nach bem großen Brande erbaut, welcher im J. 1699 bie ganze Stabt sammt dem früher 1683 gegründeten nahe bei ber Kirche gelegenen Schloffe, mit welcher biefes burch einen hölzernen Sang verbunden war, in Asche legte. Im 3. 1824 wurde bas Schloß von bem gegenwärtigen fürftl. Besiger ber herrschaft mit großem Rostenauswande nicht nur renovirt und im Innern aanz neu eingerichtet, sondern auch ber an ber öftlichen Seite fich anschließenbe, ursprünglich in bem altern französischen Geschmack angelegte große Garten in einen mobernen Parkums. geschaffen. Un die nach ber Stabt zu gelegene Seite bes Schloffes ftogt bie ehes malige, jest in ein Depositorium verwandelte Schloffapelle, fo wie ber Wasserthurm, mittelft bessen bas Wasser aus ber Eger in bas Schloß unb den Schloßgarten geleitet wird. Eine in ihrer Art vielleicht einzige architets tonifche Merkwürdigkeit biefes Schloffes ift bas unter bemfelben, in ber Tiefe

bes Erbbobens, fo weit oberhalb ber gange Umfang bes Schloffes reicht, erhaute obrigteitliche Brauhaus (auf 28 gaß), beffen fammtliche überall gewolbte, theils mit Quabern, theils mit Ziegeln gepflafterte Beftanbtheile, namlich die eigentliche Brauerei, die Füllkammer, die Malzbarre, das Gewölbe: mit ben Rühlstöden 2c., ber Bierkeller und bie Gisgrube von bem barüben ftehenden Schloggebäude bedeckt werben, fo bag man fagen konnte, bas Schlog habe feinen Grund und bas Brauhaus fein Dach. b. Das ftabtifche Rathe haus, ein seit dem erwähnten Brande von 1699 unausgebaut gebliebenes, Gebäube. Bloß im Erbgeschoß befindet sich bas Sessions = 3immer und bie Ranglei. Unmittelbar an bas Rathhaus ftopt bas ft abt ifche Brauhaus, morin auf 18 gaß gebräut werden tann. c. die Pfarrtirche zu Allerheis Ligen; fie ericheint als falche ichon in ben Errichtungsbuchern vom 3. 1382, wurde 1624, im breißigjährigen Rriege, eingeafchert, 1642 wieber aufgebaut, und 1699 abermals durch Feuer zerstört. Die jegige Kirche ist ein schönes Gebäude. Die Rosten ihrer Erbauung wurden größtentheils durch milbe Beis trage jufammengebracht, und mehrere Burger ber Stadt begaben fich jur Ginfammlung berfelben bis ins ferne Austand. Die vier Gloden bes an bie Rirche angebauten Glodenthurmes enthalten die Jahrzahlen 1625, 1605, 1630 und 1732; die zweite ift, wie die Inschrift besagt, aus der St. Laurentii-Rapelle hierher übertragen worben. Roch alter find zwei fleine Glodchen auf bem fich über dem Dache der Kirche erhebenden Thürmchen, beren Inschriften aber nicht mehr lesbar find. Sie follen, ber Sage nach, aus ber alten St. Rikolauskirche von hafenberg hierher gebracht worben fenn. Das Patronat gehörte vormals ber Grundobrigkeit bes Dominiums, murde aber von Georg Popel von Lobkowis bem Sesuiten-Collegium in Romatau überlaffen, welche bis zur Aufhebung ihres Orbens im Befig beffelben blieben, feit melder Beit bie Rirche unter bem Patronate bes t. t. Stubienfonde fteht. Unmittelbar eingepfarrt find, nebft ber Stadt Libochowig selbst, die herrschaftlichen Dörfer Duban, Cernim, Statina, Chotieschau, Rabowiesis, Poppels und Eywan. Außerbem gehören noch zum Sprengel dieser Psarrei die Erposituren zu Rlappan und Rrefein, sammt ihren eingepfarrten Dorfern. e. bie Soule, ein im 3. 1791 von Grund aus neu errichtetes und nach der Feuers. brunft vom 15. Inni 1800 wieber ernquertes Gebaube, junachft an ber Pfarr-Firche. Das Patronat befiet ber Magistrat., f. Das bereits oben angeführte herricaftliche Spital, worin 15 Arme unterhalten werben; es ift feit dem Brande vom 3. 1800 wieder neu aufgebaut, die früher darin befindliche St. Unna = Rapelle aber nicht erneuert worben. g. Der nahe beim Spis tal liegende obrigfeitliche Maierhof nebst bem Branntweinhauses h. eine obrigkeitliche sechsgängige Mahlmühle nebst einer Brett= muhle am Egerfluß. Außerhalb der Stadt liegt auf einer Unbobe die im 3. 1722 an ber Stelle ber früher hier bestandenen fehr baufälligen, auf Roften der Rirche und durch Beiträge ber Einwohner neuerbaute St. Lauren ge Rapelle mit bem Gottesader. Auch wohnt 1/2 Stunde füböstlich vom Orte, am rechten Ufer ber kleinen Eger in ber s. g. Holzhegerei, im Forsthauser Balbe, ber obrigfeitliche Forstmeister. Die Einwohner ber Stabt nahren sich von Candwirthichaft und Industrial =. Gewerben, welche Legtern meistens in Berbindung mit ber Erftern betrieben werden. Der Flächeninhalt ber ftabtis ichen Grundftude betraat 973 Jod 2421/6 DRlafter. Muf dem ftabtifchen Gebiete erhebt sich der anmuthige kleine Basaltberg Geretin; einige Felder liegen am Fuße des Safenberges. Der schwere und schwarze Boden um die Stadt ift vorzüglich dem Getreibebau förderlich. Mit Weinbau beschäftigen sich nur wenige, Bürger; weit mehr mit ber Obstäultur, in ben hinter ber Ctabt

liegenben Garten (na 3amoby). Der landwirthicaftliche Biehftanb ber Burgericaft betrug zu Enbe April 1830: 50 Pferbe und 159 Stud Rindvieh; an Schafen befaß fie ju Enbe Dai 1828: 443 Stud. Die Grunbe bes ebes maligen ftabtifchen Maierhofes find ichon feit langerer Beit an die Burgerichaft gegen Erbzins veräußert worben. Mit Gewerbs = Induftrie und han : bel beschäftigten fich ju Unfange bes Jahres 1832 in Allem 184 Perfonen. Sie beftanben in 100 Meiftern und Gewerbsbesitern mit 35 Gefellen und 31 Lehrlingen, nebst 28 Sanbelsteuten (lettere hauptsächlich Ifraeliten); im Einzelnen gahlte man : 3 Bader , 1 Bierbrauer , 6 Fagbinder , 6 Fleischhauer , 6 Gaftwirthe und Bierfchanter, 4 Glafer, 3 Griebler, 3 Rurfchner, 1 Lebzelts ner, 1 Lohgarber, 5 Maurermeifter, 1 Rauchfangfehrer, 1 Riemer, 2 Gattler, 4 Schloffer, 3 Schmiebte, 12 Schneiber, 23 Schuhmacher, 3 Seifenfieber, 1 Seiler, 6 Tischler, 1 Töpfer, 1 Uhrmacher, 2 Wagner und 1 3immermeister. Bum Banbels ftanbe gehörten 3 Rlaffen - ober gemifchte Baarenhanbler, 6 Rramer und Saufirer, und 19 freien Sanbel Treibende. Auf ben 5 Jahre martten ber Stadt finden fich beilaufig an 80 inlandifche Bertaufer ein, welche eben foviel Buben und Stanbe inne haben. Die Gegenftanbe bes Bertehrs find bie gewöhnlichen der Landjahrmarkte: Schnitt=, Leder=, Gisen=, Blech=, Galanterie=, Holz=, Kürschner=Baaren u. bgl. Die ärmern aber noch arbeit6= fähigen Ginwohner nähren fich jum Theil mit Sand- und Taglohner-Arbeiten. Bur Berpflegung 6 armer Burger und Burgerinnen biente bas ehemalige fcon seit alterer unbekannter Zeit errichtete ftabtische Spital an ber Stelle ber jegigen Schule, welche fonft mit bem Pfarrgebaube vereinigt mar. Die Pfrundler, beren Aufnahme bem Magiftrat zustand, hatten hier freie Wohnung, Rleibung und Berpflegung. Die Grunbftuce biefes Spitals maren ichon 1790 an bie Burgerichaft vertauft und bas Gebaube ift feit bem Brande von 1800 nicht wieder aufgehaut worden, sondern die Pfründler erhalten von dieser Zeit an ein tägliches Almofen von 4 fr., 6 fl. jährlich als Wohnungszins und zu Weihnachten, Oftern und Pfingsten 10 Er. Fleischgelb. Wahrscheinlich find die Konbs biefer Anstalt gegenwärtig mit bem Stammvermögen bes in ben letten Jahren gegründeten neuen Urm en = Inftituts vereinigt worden, welches am Schlusse des 3. 1831 in Staatspapieren und verzinslich angelegten Kapis talien 396 fl. in Conv. Mze. und 76 fl. 22 fr. in B. B. ausmachte. Bu ben Binfen berfelben kamen noch verschiebene freiwillige Beitrage von Seiten ber Einwohner, ein schon seit 1786 bestehender firirter Betrag ber Gemeinde von 12 fl. B. B., ber Erlös aus ben Neujahrs = Entschulbigungskarten, Straf= gelber und Taren für Meisterrechts = und anbere Bewilligungen , so daß bie Gesammteinnahme bieses Armen-Instituts im 3. 1831 bie Summe von 352 fl. 173/4 fr. betrug. Davon wurden 24 Arme der Stadt mit wöchentlichen Almofen zu 20, 30 und 40 fr. betheilt und noch einige geringere Ausgaben bestritten, welche mit jenen Ulmofen zusammen 335 fl. 28. 28. ausmachten. Der ganze Bermögensftand bes Inftituts am Schluffe bes 3. betrug mit hinzurechnung bes Raffenbeftanbes, 106 fl. 191/4 fr. 23. 28. und 424 fl. 48 fr. Conv. Mge., ober zusammen in B. B. 1168 fl. 19 1/4 fr. Die ifraelitischen Gäuser bilben fur fich ein eignes Stabtviertel und find in hinficht aller Polizeis angelegenheiten fammtlich bem Magistrate untergeordnet. Außerbem fteben 20 Baufer völlig unter ber Real = und Personal = Gerichtsbarteit bes Magi= ftrats, die übrigen 6 aber unter ber bes obrigkeitlichen Amtes, welchem auch fämmtliche Israeliten in Betreff ber Schutz- und Chesachen untergeordnet sind. Die Juben sind hier ichon feit mehren Jahrhunderten ansaffig; bereits im 3. 1483 wurde ihnen von bem bamaliaen Stabtrathe ein Stück Pfarrarund ju einem Begrabnisplage gegen bie Berbindlichkeit überlaffen, bafür einen

jährlichen Zins von 12 Schock meißnisch an den jedesmaligen Pfarrer zu ente richten. Diefer Begrabnifplag besteht noch jest und liegt in geringer Entfernung vom driftlichen Gottesader und ber St. Laureng = Rapelle. Auch haben bie hiesigen Juben eine eigne Spnagoge, bie im 3. 1761 neu erbaut worben ift. Bon ben Schicksalen ber Stabt, in so fern fie burch Zeuersbrünfte verheert worden, ist schonworhin bie Rebe gewesen. hierzu wollen wir noch nache traglich bemerten, bag auch ber furchtbare Bigta im 3. 1424 am St. Georgis Sage ben Martifleden überfiel, ben Befiger Ritolaus von bafenburg, bie Ritter 'Bohann von Micheno und hinet von Racinowes, bie Altariften ber Prager Metropolitan=Rirche Paul Ribta und Bengel Paffer, fo wie ben Leitmeriger Priefter Johann Bliet Stribnet pon Brana auf bem Marktplage verbrennen, einen anbern Geiftlichen, Ramens Beinrich, außerhalb ber Stabt enthaupten ließ und ben gangen Ort ichredlich verwuftete. Bon ausgezeichneten Mannern, bie bie Ctabt Libos howis hervorgebracht, ist namentlich ber gegenwärtige t. preußische Professor ber Phyfiologie zu Berlin, Jofeph Geinrich Purfinge zu ermahnen, welcher, ale ber Sohn eines fürftlichen Dietrichftein'ichen Beamten, im Libos chowiter Schloffe am 12. Juli 1793 getoren worben ift. - 2. Poppels (Popels), 1/4 St. f. von Libodewis, über ber Eger, D. von 35 f. mit 237 E., von welchen 1 f. mit 12 G. ber Ctabt Liboch owig gehort, wohin ber Ort auch eingepfarrt ift; hat 1 obrige. Mhf. — 3. Enwan, 3/4 St. fw. von Libochowig, chenfalls jenseits der Eger, auf einer Anhöhe, an deren Fuß ein Bleiner Dublbach fließt, D. von 53 S. mit 369 G., nach Libochowig eingepfarrt; hat 1 obrigt. Mhf. - 4. Porta (hießehemals auch Biefenbörfel, f. Schals Ler a. a. D. S. 72), 1 St. sw. von Libochowis, jenseits ber Eger, auf einer malbigen Anhöhe, von welcher man eine herrliche Aussicht auf die ganze Gegend über ber Eger bis zum Mittelgebirge bin genießt, D. von 13 . mit 86 E., nach Libochowig und zwar zur Erpositur Krefein eingepfarrt. Gine naturgeschichtliche Merkwurbigkeit biefes Ortes ift ber gangliche Mangel an Sperlingen daselbft, so bag tein einziger Ginwohner fich erinnert, jemals einen Bogel biefer Art hier gefehen zu haben. - 5. Libus, 11/2 St. mfw. von Libodowis, am rechten Ufer ber Eger, mit einer Ueberfuhr, D. von 35 D. mit 196 E., nach Libochowie, u. zw. zur Erpositur Krefein, eingepfarrt. Eine Biertelftunde fo. von biefem D. liegt im Balbe Schebin bes Libufer Res viers, auf einer Anhöhe bie Ruine Libuffa, welche ehemals eine Burg ber altbohmifchen Bergoginn biefes Ramens gewesen fenn foll. — 6. Duban, 1/2 St. wiw. von Libochowis, am linken Egerufer, in ber Gbene, D. von 42 h. mit 255 E., ift nach Libochowig eingepfarrt, hat aber eine uralte, jest vers fallene, Rirche zu St. Peter unb Paul, die nach den Libochowiger Pfarrs büchern schon im 3. 1248 von einem herrn Beranek errichtet worden und gu Enbe bes XIV. Jahrhunderts ihren eignen Pfarrer hatte, von beffen ebes maliger Bohnung noch Ueberrefte vorhanden fenn follen. - 7. Rrefein (Rfes fain, ehemals Rrefegn) 11/4 St. w. von Libochowig, am linken Egerufer, in ber Ebene, D. von 65 D. mit 365 G. Es foll hier, nach Saget, fcon im 3.884 ein hof von bem Ritter Rres, einem ber Kriegshauptleute bes Prager Berzogs hostiwit, erbaut worden senn und den Namen Aresein erhalten haben. Wenn bie hiefige Commenbat=Kirche zu St. Wencestaus erbaut worden , ift nicht bekannt. Im 3. 1607 hatte fie einen akatholischen Paftor. Rach bem 3. 1624 wurde fie als Filialfirche bem Rirchfprengel von Libochowig einverleibt; im J. 1781 aber erhielt fie auf Anordnung Kaifer Joseph & II. einen eigenen Expositen. Sie enthält bie Grabftätte bes am 25. Juni 1652 verstorbenen kaiserlichen Generals Johann Thomas Freis

herrn von Brifigel, herrn auf Rofchtig und Reichenau, mit einer lateinischen Inschrift. Die 8 Gloden haben bie Jahrzahlen 1607, 1623 und 1716. Gegenwärtig gehören ju biefer Rirche bie Dorfer Rrefein, Libus und Gortag bie ehemals hierher eingepfarrten Borfer Rofdtis (Berrichaft Liebshaufen), Bunig und Schelow ig find ber 1784 gu Roichtig errichteten Lotolie jugemiefen worben. - 8. Groß= Bunig (Welity Wunice), 1 D. wnw. von Libodowit, an bem von Afiblig tommenben Bache, D. von 42 D. mit 252 E., nach Rofcht'ig (Oft. Liebshaufen) eingepfarrt; hat 1 obrige. Mbf. - 9. Klein = Bunig (Maly Wunice), 2 St. nw. von Libochowig, an bem von Triblig kommenben Bache, D. von 22 S. mit 122 E., nach Eriblig (Gutbiefes Ramens) eingepfatrt; bie Rinber gehen nach Solan in bie Schule. - 10. Solan, 21/4 St. nw. von Libochowis, am genannten Bache weiter aufwärts und am Ruße bes Mittelgebirges, beim Berge Amitel, D. von 50 S. mit 805 C., ift nach Triblig eingepfarrt und hat 1 obrigk. Dhf. nebft einer Filial = Rirche unter bem Titel bes heit. Martin, welche 1372 als Pfarrkirche burch Ronrad Raplir von Sulewis und spater 1411 burd Johanna verwittmete von Trebewlie mit reichlichen Gin-Minften botirt worden ift. Gegenwärtig wird hier nur an Feiertagen bom Aribliger Pfarrer Gottesbienft gehalten. Der Ort hat eine eigne Schule, unter bem Patronate bes f. Stubienfonds, welcher auch bie Rinder von Rlein. Bunit und Cautoran zugewiesen, find und 1 Mühle; 1/4 St. unterhalb bes Dorfes theilt fich ber Bach; ber rechte Urm in fublicher Richtung fallt bei Roschtig in die Eger; der linke Arm hingegen 1/4 St. nach seiner Theilung fest die jur oft. Dlafchtowie gehörige Grundmuble in Bewegung, fliest bann in süböstlicher Richtung burch Welkan, speiste vordem die zwei großen, aber seit mehrern Jahren trocken gelegten und in Lecker und Wiesen verwandelten Teiche bei Rlappan und fallt unter Rabowiefit in bie Eger. - 11. 2Belfan (Wlkana), 2 St. nw. von Libodowit, D. von 47 h. mit 273 E., ift nach Libochowis, u. zw. zur Erpositur Klappan, eingepfarrt, hat aber eine eigne von ber Gemeinbe errichtete Schule. - 12. Rlappan (Blapey), 16t. nnw. von Libochowig, am fubl. Fuße bes Dafenberges und am linken Ufer dines von Triblig tommenden Baches, mit Bein = und Obstgarten umgeben, D. von 91 S. mit 561 E., hat einen obrigt. Mhf., eine 1/4 St. n. hinter bem Sasenberge liegenbe Schäf. (Pobhorn genannt), und eine Commendats Rirche unter bem Titel bes heil. Johannes bes Taufers, und bem Patronate bes f. Studienfonds; fie hatte icon 1374 einen eigenen Pfarrer, ift 1779 erneuert worden und wird gegenwärtig durch einen vom Libochowiser Pfarrer exponirten Raplan administrirt. Eingepfarrt find, außer dem Dorfe felbft, die Ortschaften Welkan und Seblet. Auch besteht bier eine eigne Soule. — Auf bem Safen berge liegen die Ruinen ber alten Burg Rlappan (ehemals auch Klopan, später die Hafenburg genamt), welche aus zwei hohen, weit in die Ebene hin sichtbaren Thurmen und einigem andern Mauerwerk besteht. Der eine bieser Thürme ift viereckig und wird gewöhnlich, nach ber garbe feines Gemauers, ber Weiße, bet andere runde aber ber Schwarze Thurm genannt. Diese Burg foll, hach Dalemil, zuerst im I. 874 von dem Wladiken Lev erbaut worden sein, welcher nach Perzog Wlatislaws Tode das Saazer Gebiet on sich zu bringen suchte, und von biefem feften Puntte aus bie benachbarte Gegend ftart befehbete. Die sonderbare Sage, wie die Burg nach dem Angriffe des Prager Gerzogs &v= ft iwit und der Nieberlage ihrer Besahung zu dem Ramen Klappan getoinmen fenn foll, mag man bei Schaller (a. a. D. G. 75) nachlesen. Daß biese Burg nebst dem Dorfe Klappan und den benachbarten Ortschaften Rados

jährlichen Bins von 12 Schod meifnisch an ben jebesmaligen Pfarrer ju ent= richten. Diefer Begrabnifplag befteht noch jest und liegt in geringer Entfera nung vom driftlichen Gottesacker und ber St. Laureng = Rapelle. Much haben bie hiefigen Juben eine eigne Gynagoge, bie im 3. 1761 neu erbaut worben ift. Bon ben Schickfalen ber Stabt, in fo fern fie burch Feuersbrunfte verheert worben, ift icon vorbin bie Rebe gewefen. Siergu wollen wir noch nache träglich bemerten, bag auch ber furchtbare Bigta im 3. 1424 am St. Georgis Tage den Marttfieden überfiel, ben Befiger Ritolaus von hafenburg, bie Ritter Johann von Micheno und hinet von Racinowes, bie Altariften ber Prager Metropolitan-Rirche Paul Ribea und Benget Paffer, fo wie ben Leitmeriger Priefter Johann Blief Stribnet bon Brana auf bem Marktplage verbrennen, einen anbern Geiftlichen, Namens Beinrich, außerhalb ber Stadt enthaupten ließ und ben gangen Ort ichredlich verwuftete. Bon ausgezeichneten Mannern, die die Stadt Libo: dowie hervorgebracht, ift namentlich ber gegenwärtige f. preußische Professor ber Physiologie gu Berlin, Joseph Beinrich Purkinje gu ermahnen, welcher , als ber Cobn eines fürftlichen Dietrichftein'ichen Beamten , im Libos dowiger Schloffe am 12. Juli 1793 geboren worden ift. - 2. Poppels (Popels), 1/4 St. f. von Libochowig, über ber Eger, D. von 35 S. mit 237 C., von welchen 1 S. mit 12 C. ber Stabt Libochowig gehört, wohin ber Ort auch eingepfarrt ift; bat 1 obrige. Mbf. - 3. Epwan, 1/4 St. fw. von Libodowig, chenfalls jenfeits ber Eger, auf einer Unhohe, an beren guß ein Kleiner Mühlbach fließt, D. von 53 D. mit 369 E., nach Libochowig eingepfarrt; hat 1 obrige. Mbf. - 4. horea (biegehemale auch Biefendorfel, f. Gdal= Ier a. a. D. S. 72), 1 St. fw. von Libochowit, jenseits ber Eger, auf einer waldigen Anhöhe, von welcher man eine herrliche Aussicht auf die ganze Gegend über ber Eger bis jum Mittelgebirge bin genießt, D. von 13 o. mit 86 C., nach Libochowig und zwar zur Erpositur Rrefein eingepfarrt. Gine naturgeschichtliche Merkwurbigfeit biefes Ortes ift ber gangliche Mangel an Spertingen bafetbft, fo daß tein einziger Einwohner fich erinnert, jemals einen Boget biefer Urt hier gefeben ju haben. - 5. Libus, 11/2 St. wfw. von Libodowie, am rechten Ufer ber Eger, mit einer Ueberfuhr, D. von 35 D. mit 196 C., nad Eibochowie, u. aw. gur Erpofitur Regeln, eingepfarrt. Eine Biertelffunde fo. von biefem D. liegt im Balbe Schebin bes Libufer Res viers, auf einer Unhohe bie Ruine Libuffa, welche ehemals eine Burg bet altbohmifden bergoginn biefes Ramens gewefen fenn foll. - 6. Duban, 1/2 St. wiw. von Libodowis, am tinten Egerufer, in ber Ebene, D. von 42 . mit 255 G., ift nach Eibochowig eingepfarrt, hat aber eine uralte, jest verfallene, Rirche gu St. Peter unb Paul, bie nach ben Libochowiger Pfarrs buchern ich 3. 1248 von einem herrn Beranef errichtet worben und gu Enbe bes XIV. Jahrhunberts ihren eignen Pfarrer hatte, von beffen ebemaliger Wohnung noch Ueberrefte vorhanden fenn follen. - 7. Rrefein (Bres fain, ehemale Arefegn) 11/4 St. w. von Libochowie, am linken Egerufer, in ber Ebene, D. von 65 f. mit 365 E. Es foll bier, nach Saget, fcon im 3. 884 ein Sof von bem Ritter Rres, einem der Rriegshauptleute bes Prager Berzogs Goffiwit, erbaut worden senn und den Namen Rresein erhalten haben. Benn bie hiefige Commenbat : Rirde gu Gt. Bencestaus erbaut worben , ift nicht bekannt. Im 3. 1607 hatte fie einen akatholifden Paftor. Rad bem 3. 1624 murbe fie als Filialfirche bem Rirchfprengel von Libochowis einverleibt; im 3. 1781 aber erhielt fie auf Unordnung Raifer Joseph 8 11. einen eigenen Erpositen. Sie enthält bie Grabftatte bes am 25. Juni 1652 verftorbenen faiferlichen Generals Johann Thomas Freis

herrn von Brifigel, herrn auf Rofdtig und Reichenau, mit einer lateinischen Inschrift. Die 8 Gloden haben die Jahrzahlen 1607, 1623 und 1716. Gegenwärtig gehören ju biefer Rirche bie Dorfer Rrefein, Libus und Gortas bie ehemals hierher eingepfarrten Börfer Rofchtis (Herrichaft Liebshaufen), Bunig und Schelowig find ber 1784 gu Rofchtig errichteten Lotolie jugemiefen worben. - 8. Groß = Bunig (Welity Wunice), 1 DR. wnw. von Libodowit, an bem von Triblig kommenden Bache, D. von 42 S. mit 252 E., nach Rofchtig (Oft. Liebshaufen) eingepfarrt; hat 1 obrige. Mhf. - 9. Klein = Bunig (Maly Wunice), 2 St. nw. von Libochowig, an bem von Triblig kommenden Bache , D. von 22 f. mit 122 E. , nach Eriblis (Gutbieses Ramens) eingepfatrt; die Kinder gehen nach Solan in bie Schule. - 10. Solan, 21/4 St. nw. von Libochowit, am genannten Bache weiter aufwärts und am Ruße bes Mittelgebirges, beim Berge Am itel, D. von 50 S. mit 805 C., ift nach Eriblig eingepfarrt und hat 1 obrigt. Dhf. nebft einer Filial = Rirche unter bem Titel bes heil. Martin, welche 1372 als Pfarrfirche burch Ronrad Raplir von Sulewis und fpater 1411 burch Johanna verwittwete von Trebewlic mit reichlichen Gins Künften botirt worden ist. Gegenwärtig wird hier nur an Feiertagen vom Atibliger Pfarrer Gottesbienst gehalten. Der Ort hat eine eigne Schule, unter bem Patronate bes f. Studienfonds, welcher auch bie Rinder von Rlein. Bunig und Laukoran zugewiesen, find und 1 Mille; 1/4 St. unterhalb bes Dorfes theilt fich ber Bach; ber rechte Arm in fublicher Richtung faut bei Roschtit in die Eger; ber linke Arm hingegen 1/4 St. nach seiner Theilung fest die jur oft. Dlafchtowis gehörige Grundmithle in Bewegung , fliest bann in füböstlicher Richtung burch Welkan, speiste vordem die zwei großen , aber seit mehrern Jahren trocken gelegten und in Lecker und Wiesen verwandelten Teiche bei Klappan und fällt unter Radowiesig in die Eger. — 11. Welkan (Wlfana), 2 St. nw. von Libochowie, D. von 47 G. mit 273 E., ift nach Libo dowig, u. zw. zur Erpositur Klappan, eingepfarrt, hat aber eine eigne von ber Gemeinbe errichtete Schule. — 12. Klappan (Blaper), 1 St. nnw. von Libochowig, am fübl. Fuße bes hafenberges und am linken Ufer . eines von Triblig tommenben Baches, mit Bein = und Obftgarten umgeben, D. von 91 S. mit 561 E., hat einen obrigt. Mhf., eine 1/4 St. n. hinter bem hasenberge liegende Schäf. (Pobhorn genannt), und eine Commendats Rirche unter bem Titel bes beil. Johannes bes Taufers, und bem Patronate bes f. Studienfonds; sie hatte icon 1374 einen eigenen Pfarrer, ift 1779 erneuert worden und wird gegenwärtig burch einen vom Libochowider Pfarrer exponirten Raplan abminiftrirt. Gingepfarrt find, außer bem Dorfe felbst, die Ortschaften Welkan und Sebles. Auch besteht hier eine eigne Shule. — Auf bem Bafen berge liegen bie Ruinen ber alten Burg Rlappan (ehemals auch Klopan, spätet die Hafenburg genannt), welche aus zwei hohen, weit in die Ebene hin fichtbaren Thürmen und einigem andern Mauerwerk besteht. Der eine bieser Thürme ift vierecig und wird gewöhnlich, nach ber Farbe feines Gemäuers, ber Weiße, ber andere runde aber ber Schwarze Thurm genannt. Diese Burg foll, hach Dalemil, zuerst im J. 874 von bem Wlabiken Lev erbaut worben sehn, welcher nach Berzog Blatistams Tobe bas Saazer Gebiet an sich zu bringen suchke, und von diefem festen Puntte aus bie benachbarte Gegend ftart befehbete. Die sonderbare Sage, wie die Burg nach dem Angriffe des Prager Serzogs & 0 = ftiwit und der Rieberlage ihrer Besahung zu dem Namen Kläppan gekont: men fenn foll, mag man bei Schaller (a. a. D. S. 75) nachlesen. Daß biese Burg nebst dem Dorfe Klappan und den benachbarten Ortschaften Rados

wiefig zc. zc. 1336 von Ronig Johann an ble gamilie ber Bafenburge gekommen, ift bereits oben in ber Gefchichte bes Dominiums Libochowis ergablt worden, Sie heißt feit biefer Beit auch hafenburg (bohemisirt: Sanfche buret). 3m 3. 1431 wurde fie von ben Laboriten erobert, welche fie ganglich zerftorten, fo baß fie feitbem nicht wieder bewohnt worden ift. -13. Sebles, 11/4 St. nnw. von Libochowie, 1/2 St. n. vom hasenberge, D. von 47 S. mit 255 E., ift nach Libochowig, u. zw. zur Expositur Klap . pap eingepfarrt. - 14. Glatina, 1/2 St. n. von Libochowis, D. von 51 6. mit 318 E., ift nach Libochowis eingepfarrt, hat aber eine eigne, von ber Gemeinde errichtete Schule und eine Filial=Rirche unter bem Titel bes beil. Johannes von Repomut, welche 1384 eine Pfarrtirche war und 1597 erneuert wurde. Im 3. 1462 trat der Propst Benes zu Leitmeris die Rugniegung biefes bem bortigen Kapitel gehörigen Dorfes an 3binto vom Bafenburg ab, mofur bie Libochowiger Obrigfeit noch bis jest an bas Leite meriger Damtapitel jährlich 140 fl. zu entrichten hat. - 15. Gernim, 1 St. n. von Libodowie, D. von 39 h. mit 208 E., ist nach Libodowig eingepfarrt, schickt aber die Kinder nach Chotieschau in die Schule. — 16. Chotieschau (Chotiessow), 1 St. no. von Libochowig, D. von 56 🔈 mit 401 G., ift nach Lib och owig eingepfarrt, hat einen obrige. Mhf., eine eigne Schule unter bem Patronate bes t. t. Stubienfonde, ju welcher auch bie Rinber ber Gemeinbe Cernim gehören , und eine im 3. 1737 neuerbaute Commendat = Rirche unter bem Titel Maria himmelfahrt, bie 1384 ihren besondern Pfarrer hatte, worin aber jest nur an jedem britten Sonntag vom Libochowiger Pfarrer Gottesbienst gehalten wird; 1/4 St. fw. Dom Dorfe rechts an ber Strafe nach Libochowis befindet fich ein Jagerhaus, (Bajek genannt), bei welcher vor mehrern Sahren nach ausgetrodnetem großen Leiche einer Maierei angelegt worden ift. — 17. Rabowiefit, 1/4 St. 5. von Libodowig, am linken Ufer ber Eger, D. von 52 h. mit 385 E., ift nach Libochowit eingepfarrt, und hat eine eigne, von ber Gemeinde errichtete Kilialschule.

Bon folgenden zwei Ortschaften gehören Antheile zu fremden Dominien: 18. Laukokan, 2 St. wnw. von Libochowit, am rechten Arme des Tibliger Baches, D. von 18 h. mit 106 E.; nach Tiblige eingepfarrt. Davon besigt Libochowit 12 h. mit 72 E., von den übrigen gehören 4 h. zu Olafchkowit 2 und I haus zu Tiblig (S. diese Dominien). — 19. Schelowice), 1½ St. w. von Libochowit, ein nach Koschtigeringepfarrtes D. von 19 h. mit 112 E., von welchen 11 h. (worunter I obrigktingepfarrtes D. von 19 h. mit 112 E., von welchen 11 h. (worunter I obrigktingepfarrtes D. von gerrschaft Libochowit, 6 h. zu Liebshausen und 2 h. zum Sute Pschan (Saazer Kr.) gehören. (S. diese Dominien.)

#### II. Serrichaft Bubin.

Wie die Ortschaften, welche gegenwärtig die Herrschaft Bubin bilden, im Laufe der Zeit vereinigt worden, ist nicht auszumitteln. Die alteve Geschichte des Dominiums fällt mit der der Stadt Bubin zusammen, welche, ursprünglich nur ein Dorf, durch den Prager Herzog Host im I. 881 zur Vertheidigung gegen die seindlichen Ginfälle des Saazer Herzogs Sukoslaw mit Mauern und Graben beseistigt und von den Hütten (Baudy) der Truppen den Namen Bubinu erhalten haben soll. Von dieser Zeit an blieb sie im Besitz der folgenden Beherrscher des Landes und ward allmählich so bedeutend, daß König Bladista viele, als er im J. 1173 die Regierung an seinen Sohn Friedrich aberat, sich

Bubin nebst einigen andern Ortschaften zu seinem Unterhalte vorbehielt. Mach Bladislams Tobe gerieth fie burch Berpfandung an verschiebene Befiger, namentlich unter Bengel II. an ben Deifner Bifchof Ber: nard, von biefem burch Abtretung an bie Frau Gryffina von Baubeg, und noch fpater an die Tempelherren, nach deren Auf bebung Budin wieder an die konigliche Rammer gurudfiel. Im 3. 1336 trat Ronig Johann (wie wir bereite oben bei ber Gefchichte von Libochowig erzählt haben) Budin an Johann 3binko von Safenburg ab, welcher biefem bafur bas Schlof Bebrat überließ, und auch in bemfelben Jahre Libochowit faufte. Bon biefer Beit an blieb Bubin in fortmahrendem Befit ber Kamilie Safenburg bis auf Sohann ben jungern, welcher, burch fchlechte Wirthschaft verarmt, im 3. 1616 Bubin an ben Grafen Abam von Sternberg, Dberftburggrafen ju Prag und Befiger von Libochowig, vertaufen mußte. Bon biefer Zeit an blieben beibe Dominien bei bem hause Sternberg bis jum 3. 1670, wo fie, wie gleichfalls oben gemeldet worden, burch Berkauf an ben Grafen Gundater von Dietrich ftein gelangten, beffen fpäterhin in den Reichsfürstenstand erhobene erstgeborne männliche Nache Fommen fie ale Fibeicommiß = Berrichaften bis auf ben heutigen Zag in ununterbrochener Reihenfolge befeffen haben. 3m 3. 1830 wurden beibe Dominien unter eine gemeinschaftliche Berwaltung zu einem Ganzen vereinigt, und bie Berrichaft Bubin, die bis bahin jum Rakoniber Rreife gehört hatte, macht gegenwärtig einen Bestandtheil des Leit= meriber aus.

Das ber herrschaft. Bubin einverleibte Gut Berotin, mit bem Dorfe Bichowie, gehörte 1388 ben herren Plichta von Berotin, 1569 bem herrn Peter Chotek von Wognin, herrn auf Bertotin und Wranay, und beim Ausbruche bes 30jährigen Krieges bem herrn Wilhelm Abalbert Daupowec, bessen Bestigungen Wiglim ow, Wranay und Berotin nach ber Schlacht auf bem Weißen Berge vom königl. Fiscus eingezogen und 1623 bem herrn Johann benkonko Wratislaw käuflich überlassen wurden, von bessen Familie Berotin später an das fürstlich Dietrich stein'sche haus gelangte.

Der Flacheninhalt ber Herrschaft Bubin an sich beträgt 8696 Joch 2703/12 DRI. und ber bes Gutes Zerotin insbesondere, welches ber Herrschaft einverleibt ist, 1875 Joch 197 DRIafter, zusammen also 10571 Joch 4673/12 DRIafter.

Die Eger burchströmt ben nordwestlichen Theil ber Herrschaft, von 3 ab o teft bis unterhalb Pift, so daß die Dörfer 3 ab o teft und Brezan am linken Ufer dieses Flusses liegen. Unterhalb Libochowig trennt sich rechts ein Arm (die Kleine Eger genannt) von demselben, geht bei Kosteles und westlich von Bubin vorbei, und vereinigt sich obershalb Brezan wieder mit dem Hauptarme, so daß baburch eine über 1 St. lange und 1/4 St. breite Insel entsteht. Bu beiden Seiten des Egersthales ziehen sich zwei ziemlich hohe Bergplatten hin, auf welchen die meissten Grundstücke der Gemeinden Zaborest, Brezan, Prestawelt, Mrdfa, Raudnicet und Kosteles, so wie sämmtliche Gründe der Dörfer Bernikau und Podbrades liegen. Der Boden in der Thalebene ist durchaus auf-

geschwemmtes Land und verdankt seine Entstehung bem häusigen Austreten der Eger, welche aber, wie wir dieß schon bei Libochowis bemerkt haben, badurch keineswegs zur Fruchtbarkeit der Fluren beiträgt, sondern bieselben nur, besonders die von der Aleinen Eger gebildete Insel, verschilämmt und versandet. Weiter von den Ufern ist überall sandiger Boden. Die Anhöhen im südöstlichen Aheile der Herrschaft bestehen aus Duader and stein, in welchem zunächst dei der Stadt Budin, so wie bei Wrbta und Prestamlt, schon seit Jahrhunderten Steinbrüche bestehen, die sehr schöne und große Blode zum Behuse sowohl der Bauskunst als der Bildhauerarbeiten liefern.

Außer ber Eger besitt die Herrschaft kein anderes Gewässer als ben Michen oer Bach, welcher westlich von Jetichowis, auf bem Gestiete ber Herrschaft Perus (Rat. Kr.) entspringt, nach Osten und Nordsoften, bei Groß = Nebhost, Micheno und Wrbka vorbei geht, sich dann nordwestlich wendet und durch die östliche Vorstadt Budins der Kleinen Eger zustließt. Obwohl an sich unbedeutend und im Sommer oft verstrocknend, schwillt er bennoch beim Frühlingsthauwetter und bei starken Gewitterregen so außerordentlich an, daß er für die Scheuern, Gärten und Wiesen der Stadt Budin und ihrer Vorstädte noch verderblicher wird als die Ueberschwemmungen der Eger.

Der ehemalige Mariaschnee = Teich, an ber öftlichen Seite Bubins, burch welchen ber Michenoer Bach geht, ift, so wie ber Erlsteich, schon seit langerer Zeit in Ackers und Wiesengrund umgeschaffen worden. Bei einigen Dörfern bestehen Schwemmteiche; mit Fischen beseste nirgends.

Die Bevolkerung ber herrschaft Bubin betrug im J. 1830: 4282 Seelen. Die Einwohner bekennen sich, mit Ausnahme von 238 Ifraeliten in Bubin, Zerotin und Zichowes, zur katholischen Religion. Die herrschende Sprache ist bie bohmische.

Die Ertrage und Erwerbe quellen bestehen, wie bei Libochowig, in ber Landwirthschaft; boch sind sowohl ber Boben ale bas Klima bers selben hier noch weniger gunftig ale bort. Der Flächeninhalt fammtlicher Grundftucke war nach amtlichen Angaben vom Jahre 1826:

## I. herrschaft Bubin.

|                       | . 3 | Domin | icale.       | Rui          | ticale.                                  | Bufe         | mmen.                       |
|-----------------------|-----|-------|--------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| Un ackerbaren Felberi | n.  |       | □£1.<br>1380 | 30m.<br>4913 | □RI.<br>613 <sup>3</sup> / <sub>12</sub> | 304.<br>6589 | □sī.<br>393³⁄ <sub>12</sub> |
| = Teichen mit Mede    |     | 2001  | 2000         | 2020         | 0.70/13                                  | 0000         |                             |
| verglichen            |     | 54    | 965          |              |                                          | 54           | 965                         |
| = Trifchfelbern .     |     | 74    | 667          | 275          | 475                                      | 349          | 1142                        |
| = Wiesen              | •   | 234   | 1160         | 345          | 762                                      | 580          | 422                         |
| = Garten              | ٠   | 14    | 151          | 101          | 2                                        | 115          | 153                         |
| = Hutweiben ic        |     | 168   | 333          | 266          | 1108                                     | 434          | 1441                        |
| = Weingarten          | ٠   | -     |              | 3            | 428                                      | 3            | 428                         |
| = Walbungen           | •   | 560   | 126          | `            |                                          | <b>560</b>   | 126                         |
| Ueberhaupt            |     | 2790  | 1582         | 5905         | 2883/12                                  | 8696         | 2703/12                     |

#### II. Gut Berotin.

| An aderbaren Felbern . = Leichen mit Aedern | 30c).<br>207 | nicale.<br>□R1.<br>549 |      | fticale   .   .   .   .   .   .   .   .   . | Зоф  | m m e n. |
|---------------------------------------------|--------------|------------------------|------|---------------------------------------------|------|----------|
| verglichen                                  |              | 972                    |      | -                                           | . 7  | 972      |
| = Trifchfelbern                             |              | 1146                   | 1    | 1126                                        | 2    | 672      |
| = Wiesen                                    | 23           | 1481                   | 24   | 648                                         | 48   | 529      |
| s Garten                                    | . 2          | 1226                   | 9    | 1595                                        | 12   | 1221     |
| = Sutweiben ic                              | 87           | 33                     | 20   | 586                                         | 107  | 619      |
| = Balbungen                                 | 1104         | 299                    | 16   | 1181                                        | 1120 | 1480     |
| Ueberhaupt                                  | 1433         | 906                    | 441  | 891                                         | 1875 | 197      |
| Sierzu Berrichaft Bubir                     | n 2790       | 1582                   | 5905 | 2883/12                                     | 8696 | 2703/12  |

Im Ganzen . . 4224 888 6346 1179 $\frac{3}{12}$  10571 467 $\frac{3}{12}$ Der jum Felbbau verwendbare Boben ift nach ber Lage ber Grunbe fehr verschieden. Auf ber Bergplatte, rechts von der Eger, bilbet der Plänerfalf (ober die sogenannte Wopufa) die Unterlage, über wel= cher die Ackerkrume kaum 12 Boll Tiefe hat. Bei Webka und Prestamlk ist der Boden mit großen Sandsteinblöcken gemischt. Auch ist hier das Rlima, megen ber hoben, burch tein Gebufth ober Bebirge gefchütten Lage, fehr nachtheilig. Die im Egerthale liegenden Felder haben zur Unterlage blog Sand und Berolle; bie Aderfrume besteht aus fanbigem Lehm. Mur bei öfterm Regen gebeiht hier bas Getreaibe, und talte Winde und Froste im Frühlinge wirken bei dem lockern Boben auf die Pflanzen= wurzeln so nachtheilig, bag bie schonften Saaten oft binnen vier Bochen um mehr ale die Salfte verkummern. Korn und Safer find die ficherften und ergiebigften Felbfruchte; auch gebeiht auf tiefem Boben bie Gerfte noch ziemlich; der Waizen aber geräth felten. Die sumpfigen Wiesen an ber Eger liefern größtentheils nur faure Grafer. Die obrigkeitlichen Maierhöfe sowohl bei Budin als auch bei Libochowit sind gegenwärtig alle verpachtet.

Mit ber Dbft bau m zucht beschäftigen sich sowohl bie Dbrigkeit als bie Unterthanen sehr eifrig, und es werden, meistens auf offenem Felbe, sehr vorzügliche Sorten, namentlich Winterobst, gezogen, von welchem beträchtliche Sendungen auf ber Elbe ins Ausland gehen. Auch mit gesborten Zwelschen wird ein bedeutender Handel getrieben.

Der Weinbau ift unerheblich und beschäftigt bloß einige Ginwohner

von Bregan, Pift und Bubin.

Der Bieh stand ber herrschaft Bubin ist mit in ben Angaben bez griffen, die wir oben bei der herrschaft Libochowis für beide vereinigte. Dominien gemeinschaftlich geliefert haben. Die Biehzucht, besonders die Rinder= und Schafzucht, ist am bedeutendsten bei den obrigkeitlichen Maierhosen, wo schon seit mehren Jahrzehnten vorzüglich die Schafver= edlung mit demselben Kostenauswande betrieben wird, wie bei Libochowis. Die Einwohner halten mehr Rindvieh als Schafe, aber viel zu wenig im Verhältniß zu ihrem Grundbesis.

Die obrigkeitlichen Wälder, welche in zwei Reviere, bas Bubiner

und bas P i ft er abgetheilt find, liegen zu beiben Seiten ber Eger, größtentheils aber am rechten Ufer berselben, und bestehen wegen bes, ben häusigen Ueberschwemmungen ausgesetzen sumpsigen Bobens, bloß aus Erlen, Weiben, Pappeln und Espen. Auch sindet man eine geringe Zahl von Eichen. Das jährlich geschlagene Holz wird größtentheils von der Obrigkeit selbst, zu Deputaten und für die Ziegelbrennereien, verbraucht, so daß nur wenig an die Sinwohner der Ortschaften verkauft werden kann, die daher größtentheils Braunkohlen brennen, welche sie von Willin und Schallan beziehen. Ansehnlicher sind die Waldungen beim Sute Ferotin, die ebenfalls in zwei Reviere, das Ferotiner und das Zichoweher abgetheilt sind. Sie bestehen ganz aus Nadelholz, welches von der Obrigkeit meisstens als Bauholz verwendet wird.

Der Wild ft and ist bei ber Herrschaft Bubin im Berhältnis zur Area eben so ansehnlich, wie bei der Herrschaft Libochowis. Es werden nämlich jährlich an 12 Stud Rehe, 700—800 Hafen, 600—700 Fasanen und 500—600 Rebhühner geschossen. Hochwild ist nicht vorhanden. Die Fasanen werden theils gezogen, theils wild in den Forsten gehegt, und ber Jagdertrag davon meistens nach Sachsen abgesetz. Rebhühner, Hasen und Rehe sinden ihre Consumtion auf dem Gebiete der Herrschaft

felbft.

Die Gewerbs = In buftrie ift in ben zur Herrschaft Bubin geshörigen Dorfern nicht minder unbedeutend, wie bei Libochowis, und beschränkt sich auf die gewöhnlichen Dorf-Prosessionisten, welche überdieß neben ihrem Gewerbe noch Landbau treiben. Wir verweisen deshalb auf die oben bei Libochowis mitgetheilte gemeinschaftliche Uebersicht für beide Dominien. Der Gewerdsstand der Stadt Bud in folgt weiter unten besonders.

Das Sanitats = Per fonale befteht aus 2 Munbarzten (in Busbin, wovon ber eine zugleich ber obrigfeitliche und Unterthanenarzt ber herrschaft Doran ift), 1 Apotheter (in Bubin) und 3 geprüften hebams

men (ebenfalls in Bubin).

In Betreff ber Armenpflege in ben Dorfgemeinden ber herrs schaft verweisen wir auf die bei Libochowig mitgetheilte Uebersicht des für beibe Dominien gemeinschaftlich bestehenden Armen = Instituts. Die Bahl der hier insbesondere zu betheilenden Armen betrug für das I. 1832 in Allem 48. Für die Stadt Bubin ist eine eigene Armen

Unstalt organisirt.

Bas die Berbindung des Bubiner Dominiums im Innern und mit den benachbarten Orten betrifft, so hat dieselbe in den letten Jahren durch die von Budin bis Doran führende Chauffee, welche sich dort an die von Prag nach Leitmerit und Lobosit gehende Post und Commercial-Straße anschließt, beträchtlich gewonnen. Die von Bubin nach Schlan zu führende Chausseit ist bereits größtentheils vollendet. Žerotin und Zichowit sind nicht weit von der über Schlan und Laun führenden Posistraße entfernt.

Die herrschaft Bubin besteht aus folgenden Ortschaften :

1. Bub in (Bubina, Budinie) Municipalftabt von 184 . mit 1185 C., an ber Pofiftrage von Schlan nach Lobofis, und am 6. Ufer ber Rleinen Eger,

bie fic unweit von hier wieber mit bem Sauptarme ober ber Großen Eger vers einigt, 10 St. nw. von Prag (über Schlan 31/2 Poft), 3 St. f. von Leitmerit und 11/4 St. ö. von Libochowig entfernt. Ueber bie Rleine Eger führt eine fteinerne Brücke und über die Große Eger eine hölzerne von 4 Joch und 38 Kl. Länge. Die steinerne ist mit 2 von dem Bubiner Bilbhauer Bartholos mäus Cher im Jahre 1773 gearbeiteten Bilbfaulen aus Bubiner = Sanb= stein, die eine den gekreuzigten Erloser, die andere auf der entgegengesetten Seite, ben h. Karl Borromaus barftellend, geziert. Die eigentliche Stadt gablt 83, die Borftadt 101 S. Davon gehoren 1. S. in die eigent= liche Stadt, und 19 S. in ber Borftabt unmittelbar gum Amtegebiete ber Herrschaft, die übrigen aber zum Stadtgebiete, mit Ausnahme von 2 g. in ber Stadt und 4 f. in ber Borftadt, welche beiben Gebieten gemeinschaftlich angehören. Die Bevollerung befteht aus 955 chrift = lichen, und 230 ifraelitifchen Ginwohnern. Die Lettern wohnen fammt= lich in der Borstadt, und es besinden sich barunter 20 Hauseigenthümer, von beren Baufern 12 auf obrigkeitlichem, und 7 auf ftabtifchem Grunbe liegen, 1 S. aber beiben Gebieten gemeinschaftlich angehört. Gammtliche jubifche Baufer werben vom Magiftrate conscribirt, unterstehen aber in Betreff ber Berichtsbarkeit ber bichftt. Dbrigkeit. Ueberbieß befigt bie Stadtgemeinbe von Bubin noch außerhalb ihres Umfanges 2 B. bes D. Wrbka (in einem emphyteutisirten Maierhofe bestehend) und 3 einschichtige Chaluppen oberhalb bes D. Bregan. Bon bem ehemaligen prachtigen Schlosse, welches ber lette Besiger aus dem Geschlechte ber Safenburge, Johann ber jungere, erbauen ließ (f. oben), ift gegenwärtig nur noch ein Theil vorhanden, in welchem bis zum I. 1830 bie obrktl. Wirthschaftsbeamten ihre Wohnungen hatten. Es wurde im 3. 1759 am 15. April, nebst bem größten Theile ber Stadt von ben Preußen in Asche gelegt, und has Manerwerk, welches die Flammen allein nicht zerftoren konnten, mit Pulver gespregt. Seit ber Beit blieb es in biefem Buftanbe bis zum 3. 1823, wo ber größte Theil ber Ruine, um Unglud zu verhüten, auf obrett. Befehl ganglich abgetragen wurde. Man fand bei biefer Gelegenheit in der Tiefe bes Bobens unter einer Kalkbecke, einen haufen Menschenknochen, worunter ein großer und ftarker Schabel mit einem tiefen Schwerthieb an der linken Seite; vielleicht waren es Ueberreste der Tempels herren, Bubins ehemaliger Besiger. Von ber ansehnlichen Bibliothek bieses Schloffes, welche im XVI. Jahrhunderte burch bie hafenburge gesammelt wurde und nach Thomas Mitis ber alten berühmten Saffenfteinschen am Werthe nicht nachstand, ift fpaterbin nichts Raberes bekannt geworden. Bermuthlich ist sie im 30jährigen Kriege zu Grunbe gegangen. Mitten auf bem großen Plage steht die Dekanal = Kirche zu St. Wenceglaus, welche als Pfarrkirche schon 1384 vorhanden war. Ihre Bauart verrath ein hohes Alter. Das Innere enthält bie Grabstätten ber hasenburge , namentlich bes letten, Iohann d. j. Ibinko von Hasenburg, und zwar in der Kapelle der rechten Seite, welche, nach Paprockn, unter bem Titel bes h. Johannes des Täufers, noch früher als die jezige Kirche vorhanden gewesen ift. Das Patronat besigt bie fürstliche Obrkt. Dieser Dechantei, einem ber besten Beneficien bes Konigreichs Bohmen, find in Betreff ber Seelforge, außer ber Ctabt Bubin felbft, die bichftl. Dorfer Brbta, Raubnicet, Bregan, Baboreft, Pift, Rigeboch, Preftamlt, Rofteles und Bernis fau, fo wie bas hichftl. Doraner D. Dufchnit gugewiesen. Reben biefer Dechantei-Kirche besitt Bubin noch eine zweite uralte Kirche unter bem Titel Maria Schnee auf bem Begrabnifplage außerhalb ber Stabt, auf einet kleinen Anhöhe, an ber ö. Seite berselben, wohin von ber Stabt aus ein im

3. 1766 angelegter, von Pappeln und Linden beschatteter, fleinener gusweg führt. Die Rirche enthält im Innern mehre Gruften und Grabfteine aus bem XVI. und XVII. Jahrhunderte, mit zum Theil fcon nicht mehr tesbaren böhmifchen Inschriften. Unter ben Gemalben verbient eine Kreugigung Chrifti, auf holz gemalt und angeblich aus bem XII. ober XIII. Jahre bunderte herrührend, ausgezeichnet zu werben; es ift an mehren Stellen ichabe haft, ba bie Farbe fich von bem Golze abzulofen beginnt; auch ift ber bolzerne ftart vergolbete Rahmen icon gang wurmftichig. Der Rirchhof ift feit ben Bes fcabigungen bes Jahres 1813, wo er zu einer militarifchen Pofition benust wurde, mit einer fteinernen Mauer umgeben worben, burch welche ein schones großes Thor ins Innere führt; auch hat man Kaftaniens und Pappel = Alleen angelegt, fo bag er in turger Beit unter bie fconften Gottesader in Bohmen geboren burfte. Unweit bes Rirchhofes, am Enbe bes fteinernen gugweges, fteht eine in gothischem Style errichtete Granitsaule mit ber Jahreszahl 1271 und einem Bappenichilbe auf ber Ruchfeite, welcher ein fpanisches Rreug ents halt. Man erblickt in biefem alteften Denkmale ber Stabt einen ueberreft aus ber Beit, mo fie von ben Tempelherren befeffen murbe. Die Stabts fcule fteht unter bem Patronate bes Magiftrats. Das Rathhaus, ebens falls ein altes Gebaube, wurde ber Stadtgemeinde im 3. 1506 von 30 hann Ritolaus von Safenburg jum Geschente gemacht. Der hiefige Das giftrat besteht aus einem Bürgermeister, einem geprüften Rathe und einem Anwalt. 3m Archive werben die uralten Privilegien ber Stabt, welche fie von Ronig Bengel IV. (1381) und von ihren Befigern aus bem Gefchlechte ber Safenburge (1414, 1451, 1477, 1506, 1510, 1515, 1520, 1581 und 1602) nebft ber Beftatigungeurtunbe aller biefer Privilegien von gers binand gurften von Dietrichftein ju Ritolsburg, t. t. Oberfts hofmeifter 2c. 2c. de dato Pomenfel, ben 23. Juni 1690, aufbewahrt. In bem Rathhause besindet sich auch das der bräuberechtigten, aus 62 städtischen Nums mern beftehenden Burgerichaft gehörige Braubaus (auf 24 gag). Außer bem Rathhaufe befag bie Gemeinde fonft auch ein Gemeinbehaus, welches fie aber im 3. 1789 um ben Preis von 508 fl. und einen jahrlichen Erbzins von 40 fl. verfauft hat. Ueber bem alten Prager Thore erblicht man ein noch fehr wohl erhaltenes Frescogemalbe, angeblich aus ben Beiten Karls IV. berftammend, von einem unbefannten Meifter. Es ftellt ben Rreuggang bes Ers lofere aus bem Thore Zerufalems nach bem Delberge bar, und zeichnet fich fos wohl burd Composition und Ausbruck ber Figuren, ale burch lebhaftes treffenbes Colorit aus. In ber Borftabt befinden fich an herr ich aftlichen Gebäuben ein Maierhof mit einer Schäferei und einer eingezäunten Kasanerie, außers halb ber Stadt, 1 emph. Wirthshaus und 2 Mühlen, die eine an ber Aleinen Eger mit 8 Gangen, und die andere am Michenoer Bache mit 1 Gang. Bon ber erstern Mühle wurde ehemals mittelft eines Drudwerkes bas Baffer aus ber Rleinen Eger fowohl in bas Schlog, als auch in ben noch vorhandenen, aus Granitquabern erbauten , ichonen Rohrfaften bes Marttplages geleitet. Dieses Drudwerk ift aber ichon seit undenklicher Zeit eingegangen , und alles gum hausgebrauche und fur bas ftabtische Brauhaus benöthigte Baffer muß jest muhfam aus ber Kleinen Eger herbeigeschafft werben. Die Einwohner ber Stadt beschäftigen fich mit verschiebenen 3meigen ber gandwirthichaft. Bon ihrem Feldbau gilt daffelbe, was oben barüber bei der herrschaft Budin im All= gemeinen gefagt worden. Um meiften baut man Korn, Gerfte und Erbapfel. Sehr bedeutend find die Obstbaumzucht und der Wiesenwachs, welcher lettere die Rindviehzucht fehr begunftigt. Pferde werden nur fo viel, als zur Felberbeftellung nöthig find, gehalten und bie Schafzucht ift unbebeutenb. Der Biehstand ber

Stadtgemeinde betrug zu Ende April 1830: 36 Pferbe und 186 Stud Rinds, vieb. Die Balbungen ber Stabt enthalten alle Arten von Laubholz und beden ben Bebarf ber öffentlichen Gebaube. Mit ber Gewerbs = Inbuftrie bes fcaftigten fich bei ber Stadtgemeinbe ju Anfange bes 3. 1832: 115 Perfonen, nämlich 71 Reifter und Gewerbsbesiber; mit 30 Gesellen und 14 Lehrlingen. Darunter befanden fich im Gingelnen: 3 Bader, 4 Bierfcanter, 1 Brauer, 3 Kasbinder, 6 Fleischauer, 2 Gaftwirthe, 1 Glaser, 3 Griester, 2 Bodler, 1 Butmacher , 3 Rlaffen = ober gemischte Baarenbanbler , 2 Rurichner, 1 Lebs zeltner, 1 Leberhanbler, 6 Maurer (nur Gesellen), 1 Sattler, 1 Schloffer, 3 Schmiebte, 13 Schneiber, 10 Schuhmacher, 1 Selfensieber, 2 Seiler, 2 Tischler, 1 Bachezieher, 2 Bagner, 1 Beiggarber, 1 Bimmermeifter und 16 Bimmer= gefellen. Zuf ben 4 3ahrmärtten (Montag noch Lichtmeß, Anton von Pas bug, Maria Schnee und Krispin) werben in 30 bis 40 Buben und Stanben bie Erzeugnisse ber verschiedenen Provincial = Gewerbe , namentlich Schnitt= maaren, Binbers, Geilers, Rurichners, Butmachers, Schuhmachers, Riemers, Sattlermaaren 2c. 2c. jum Bertauf ausgestellt. Auch find Pferbe = und Rinbs viehmärkte bamit verbunden. Woch enmärkte werben nicht gehalten. Uns ftreitig wird Bubin nach vollenbeter herstellung ber nach Schlan führenben Chauffee an ausgebreitetem Bertehr und baburch an lebhafterer Gewerbsthätigs feit und größerer Bohlhabenheit gewinnen. Es befindet fich zwar eine Doft = fation mit einem t. E. Poftmeifter hierfelbft, aber bie meiften Reifenben amifchen Prag und Teplig folugen bisher bie Strafe über Beltrus und Theres fienstabt, ober über gaun und Bilin ein, wo burchaus Chauffeen befteben. Bur Berpflegung grmer und gebrechlicher Stadteinwohner ift zwar ichon von bem Grafen Gunbater von Dietrichftein ein Spital gestiftet worben, worin gegenwärtig aus ben obrett. Renten 8 Pfrundler unterhalten merben. Für bie Baus-Armen ber Stabtgemeinbe besteht ein bereits im 3. 1785 burch Beiträge mehrer wohlhabenber Einwohner gegründetes, und in den lesten Jahren burd verfchiebene Bufluffe erweitertes Armen = Inftitut, welches am Schluffe bes 3. 1831 ein Stammvermögen von 11984 fl. 43/4 fr. 28. 28., und ein Einkommen von 796 fl. 561/2 tr. befaß. Davon erhielten 35 Dauss Arme nach Berhältniß ihres Bebarfs 36, 24, 18, 12 und 6 fl. in monatlichen Raten. Rrieg und Reuersbrunfte haben bas Deifte gur Berminberung bes Wohlstandes bieser in frühern Zeiten, besonbers unter ben Hasenburgen, so blüs benben Stadt beigetragen. Die erften genauer befannten ungluctfalle betrafen ste im hussitentriege, wo 1424 Bubin von Zizka belagert und erobert murbe. Beim Musbruche ber Religionsunruhen im 3. 1618 blieben bie Gins wohner bem katholischen Glauben treu, wurben aber bafür zuerst von bem sächse schen General Arnh eim und später von dem schwedischen Kelbherrn Banner bart geguchtigt. 3m 3. 1771 murbe bie Stadt burch eine Feuersbrunft faft gang in Afche gelegt. Babrenb bes Rrieges 1742 hatte Bubin langere Beit eine frangofifche Befagung. Die tiefften Bunben folug ber Stadt ber verhängniße volle fieben jahrige Krieg. Schon gleich zu Unfange beffelben befand fich ein ansehnliches öfterreichisches Corps in und bei Bubin, um die Preugen vom **ue**bergange ber Eger abzuhalten. Bwar erhielt bie Stabt nebst bem fürstlichen Schlof, nach bem Ginructen ber Preugen, von bem Felbmaricall Reith einen Schugbrief; aber er lautete nur auf 3 Monate, und konnte nicht verhindern, bağ am 18. und 19. April 1759 bie Stabt burch preußische Truppen ganglich eingeäschert wurde. Ein preußischer Stabsoffizier hatte sich als Ariegsgefans gener nach ber Schlacht von Lobofis, mahrenb bes Winters 1757 bis 1758, in Bubin aufgehalten und ben Dechanten um ein Darlehen von 100 Athle. ersucht, welches ihm abgeschlagen murbe. Rach feiner Auswechslung betam ber preußische

Cherfilientenant von Wunfc, am 18. April 1759, ben Befehl, bas in ber Borftabt befindliche taiferliche Magazin anzugunden, welcher auch zeitlich fruh vollzogen murbe. Das feinbliche Corps feste fich barauf fogleich gegen Lobofis in Bewegung, murbe aber von bem ermahnten Stabsoffizier, ber ebenfalls eine preufiche Abtheilung befehligte, eingeholt und gum Umtehren nach Bubin veranlast. hier begehrte man fogleich eine Contribution von 10,000 Athlen., bie bie Stadt nicht herbeischaffen konnte und nun bafür an 6 verschiebenen Punkten in Brand geftedt murbe. Riemand burfte tofchen noch etwas retten, und bie Einwohner faben fich außerbem noch ber Plunberung und gröbften Dishanblung Preis gegeben. Bas bie Buth ber Rlamme nicht zu zerftoren vermochte, wie 3. B. bas prachtvolle fürftl. Schloß, fo wie bie Stadtthore und mehrere Thurme, wurde mit Pulver gesprengt. Im Morgen bes 20. Aprils lag bie gange Stabt in Afche und die Preußen suchten ihr Beil in ber Flucht. Der ermahnte Stabes offizier wurde zwar für biefe That fpaterhin vor ein Kriegsgericht geftellt und nach Spandau gefchict; auch überfanbte Pring Dein rich von Preußen, auf Befehl bes Königs, ber Stabt 1000 fl., und von ber hohen Landesregierung erhielt fie ein allerhochftes Gnabengeschent von 3503 fl. 42 fr. Aber ber burch jene beispiellofe Berwüstung angerichtete Schabe, ber fich nach gerichtlich erhobes ner Schabung auf 128186 fl. 9 fr. belie f, tonnte baburd nur theilmeife wieber erfest werben. Beim Ausbruch bes bairifchen Erbfolgetrieges warb Bubin im Monate August 1778 has hauptquartier bes über Sachsen nach Böhmen vorgebrungenen Prinzen beinrich von Preußen, beffen Borpoften fich bis Bellwarn ausbehnten. Rur ber balb barauf abgefchloffene Friebe fcutte Bubin und die Umgegend von neuen Berheerungen, benen es durch einen Angriff ber Preufen, welchen ber bei Strafd tow gelagerte taif. General Laubon beabsichtigte, bloß gestellt war, und die Preußen zogen wieder nach Sachsen ab. Die Stabt hatte fich allmählich, obwohl mit großer Mahe, von ben Drangfalen bes Tjährigen Arieges erholt und bit zerftorten Bargerhaufer wieber aufgebaut, als am 26. Februar 1783 burch ein in ber Borftabt ausgebrochenes Feuer 5 Bauschen eingeafchert murben, und wenige Jahre barauf, am 24. Juni 1787, burch einen neuen Brand bie gange Stabt in Rauch aufging. Diefer lette Schlag des Geschicks traf die Einwohner am härtesten, und die Stadt hat sich bis zur Stunde nicht völlig von bemfelben erholen konnen, indem noch immer unausgebaute Baufer angetroffen werben. Bahrend bes Arieges ber verbunbeten Machte gegen Rapoleon im 3. 1813 hatte Bubin nebft feinen Umge= bungen nicht bloß zahlreiche burchmarschirenbe Aruppenabtheilungen zu verpfles gen, fonbern bie Stadt mar auch ber Mittelpuntt fammtlicher Befeftigungen, welche längs ber Eger gur Berhinderung feinblicher Uebergange errichtet murs ben. Rur ber gluckliche Ausgang ber Schlacht von Rulm fcutte Bubin vor ber Bernichtung, bie im Fall bes Borbringens ber Franzosen in bas Innere von Böhmen fein unabwendbares Loos gewesen senn würde. Bon merkwürdigen Männern, die in Budin geboren worden, find zu bemerken: a) Johann Pachaus, geb. 1578, Professor an ber Universität ju Prag, und b) ber ges genwartige Biceprafibent bes t. t. bohmifchen Canbes = Guberniums, 30 feph Ritter von Prochafta, Ritter bes f. öfterr. Leopolborbens 2c. 2c. - Auch die gräft. Familie Michna zählt unter ihren Ahnherren einen Primator ber Stadt Bubin, im 3. 1595. — 2. 3 a boreft, 3/4 St. w. von Bubin, am linten Ufer ber Großen Eger, D. von 54 S. mit 324 C., ift nach Bubin eingpf., hat eine eigne, von ber Gemeinbe errichtete und unterhaltene Schule und ein emph. Birtheh. - 3. Brefan, 1/2 St. n. von Bubin, am linten Ufer ber Großen Eger, D. von 55 S. mit 350 G., von welchen 3 D. ber Bubiner Stabts gemeinbe gehören, ift nach Bubin eingpf. - 4. Pift, 1/2 St. nno. von Bubin

unweit bes rechten Egerufers, Dorf von 53 S. mit 362 G., ift nach Bubin eingpf., hat eine eigne von ber Gemeinbe unterhaltene Schule, 1 obrettl. Jageth. und 8 Minuten d. vom D. an ber Chauffee nach Doran ein Birtheb. mit einigen Häuschen (Pradschanka) genannt. — 5. Rizeboch (Aizeboch), 3/4 St. ond. von Bubin, am gufe einer Anhöhe, D. von 30 S. mit 162 E., ift nad Bus bin eingpf., hat aber eine eigne Filialtirche unter bem Titel besh. Dars tin, welche 1384 eine Pfarrfirche war. Die Rinber gehen nach Dafdnit (hft. Doran) in bie Schule. Auch ift in Rigeboch 1 obrett. Maierhof. — 6. Preftamle, 1 St. ö. von Bubin, unweit ber von Prag nach Leitmerit fuhs renden Chauffee, in einer Bergschlucht, D. von 40 S. mit 205 🕰, ift nach Bubin eingpf., bie Rinber aber gehen nach Dufchnit in bie Schule; hat 1 emph. Wirtheb., und in ber Rahe befinden fich Sanbfteinbruche. - 7 Brbta, 1/4 St. ffo. von Bubin, am Michenoer=Bache, D. von 49 S. mit 249 E., von welchen 2 S. ber Bubiner Stadtgemeinde gehören : ift nach Bubin eingpf. und hat ein emph. Birtheb. , auch in ber Rabe icone Sandfeinbruche. - 8. Raubnicet, 1/2 St. fiw. von Bubin, an einem Bergabhange, D. von 30 G. mit 176 G., ift nach Bubin eingpf. und hat ein emph. Wirtheb. - 9. Roftes les, 1/2 St. w. von Bubin, an ber fleinen Eger, D. von 28 f. mit 152 E., ist nach Bubin eingps., hat aber eine Filialfirche unter bem Titel ber h. Apostel Peter und Paul; die Kinder gehen nach Bernifau in die Schule. Auch ift hier 1 obrett. Mhf. und 1 emph. Wirthsh. — 10. Bernikau (Brns kow), 1 St. fw. von Bubin, auf ber Bergplatte zwischen bem Michenoer Bach und ber Eger, D. von 64 H. mit 359 E., ist nach Bubin eingpf., hat eine eigne von der Gemeinde unterhaltene Schule, 1 obrett. Mhf. und 1 emph Wirthib. Es war in frühern Zeiten ein eignes Gut, welches Abam Graf von Stern s berg im 3. 1623 beffen bamaligem Befiger, Bernard Elfnig, abtaufte. - 11. Pobbrates, 11/4 St. fw. von Bubin, auf berfelben Bergplatte wie Bernikau, D. von 56 H. mit 322 E., ift nach ber, zum Bubiner Sprengel gehörigen Lotalie Jetschowig eingpf., und hat eine im 3. 1790 von ber Ges meinde erbaute Rapelle zum h. Florian, worin jährlich zwei bis brei Mal Gottesbienft gehalten wirb. Auch ift hier 1 obrett. Mhf. Pobbrateg mar ebes mals ein eignes Gut und gehörte nebst Jetschowig einer Kamilie von Frieds berg. — 12. Berotin, 41/2 St. sw. von Bubin, im Rak. Kreise, 1/2 St. f. von Jungfrau . Teinig, unweit ber Poftftrafe von Prag nach Laun, D. von 53 f. mit 308 E., von welchen 1 f. mit 7 E. gur Bft. Schlan, und 1 f. mit 10 G. jur oft. Perug gehort; ift nach Jung frau= Zeinig eingpf. und hat 1 obrettl. Mhf., 1 Jägerh. und 1 emph. Wirthsh., welches 1/4 St. vom Orte an der Chaussee liegt. Unter den Einw. befinden fich 4 Ifraeliten=Fami= lien. - 13. 3ich owes, 1/4 St. fo. von Berotin, D. von 22 . mit 120 G., worunter 1 3fraeliten=Kamilie; ift nach Groß = Bore ich owig (fft. Rorns haus) eingpf. und hat 1 obrettl. Jägerh. Ein zweites Jägerh. mit 3 E. gehört gur Oft. Perus, und 1 Wirthih. mit 4 G. jur Oft. 3 lonig.

Außer biefen Ortschaften besit bas Dominium Bubin noch Antheile von folgenben frembherrschaftlichen Dörfern:

14. Jetichowie (Gecowice) 13/4 St. fw. von Bubin, auf einer Anhöhe links am Michenoer Bache, ein zur Domkapitularhft. Wranay (Rak Rr.) gehöriges D. von 25. h. mit 136 E. Bubin besiet bavon 5 h. mit 28 E., nämlich bie Wohnung bes Lokalisten, die Schule, 1 emph. Wirthsh., 1 Bauerns grund und 1 Kleinhäuschen. Die hiesige Kirche, unter dem Litel ber h. Bars bara und dem Patronate der Bubiner Obrigkeit, ist, so wie sie jest besteht, im 3. 1783, theils auf Kosten des Kirchenvermögens, theils mit Unterstützung des damaligen Besiers der het, erdaut worden, war aber schon, wie die Glockens

inschriften und Grabmahler ber Kamilie von Kriebberg bezeugen, in alterer Beit vorhanden und bis zum 3. 1763 ein Filial ber Bubiner Dechantei. Da jeboch wegen ber beträchtlichen Entfernung bie Berwaltung beffelben von Bus bin aus mit vielen Unbequemlichkeiten verbunden war : fo ftiftete ber bamalige Bubiner Dechant, Leopold Lauster, mittelft eines angemeffenen Rapitals, einen eignen Lotaliften ju Betichowis, beffen Sprengel bann auch bie Ortichaften Pobbratie, Bochbal, Rebhoscht und Laufta einverleibt wurben. Die Rirche enthält ein großes und icones Altarbild von Streta, ben getreuzigten Erlöser darstellend, und ein etwa 11/2 Zuß langes, von einem unbekannten Meifter, aus einem einzigen Stud Elfenbein fehr funftreich gearbeitetes Rrus zifir. Das jehige Wohngebäube bes Lokalisten ist im J. 1782, und die Schule im 3. 1793, beibe auf Kosten bes fürstl. Patrons, neu erbaut worben. Als eine alterthumliche Merkwurdigkeit verbient angeführt zu werben, bag man bei einer im 3. 1783 vorgenommenen Abgrabung bes an den Kirchhof stoßenben Reges auf eine große aus Quabern zusammengemauerte Steinmasse von 4 Ellen Lange, 2 Ellen Breite und ungefähr eben so viel bobe tam, zu beren beiben Seis ten man noch beutliche Spuren von Feuerstellen, und in geringer Entfernung bavon eine zur Aufbewahrung ber Afche bestimmt gewesene Grube fand. Rach allen Richtungen um biefe Steinmaffe lagen in beträchtlicher Anzahl regelmäßig an einanber gereihete Menschengerippe, sammtlich mit ben Ropfen nach D. ge-Zehrt, in hölzernen ganz verfaulten Särgen. Die meisten hatten unter bem Ropfe eine Art tupferner Ringe, von ber Große eines Guldenftuces, theils vergolbet, theils verfilbert. In größerer Entfernung murbe ebenfalls eine außer= orbentliche Menge ähnlicher Menschengerippe, jeboch ohne folche Ringe ausges graben. Bodft auffallend mar bei ben meiften bie erstaunliche Dide und Starte ber Schabel und Bahne. - 15. Bon bem hft. Doraner D. Dufchnit (f. biefes) gehörf zu Bubin 1 emph. Birtheb. mit 4 G.

## Allodial: Berrichaft Brichowig.

Dieses Dominium, bas füblichfte bes Leitmeriger Kreises, liegt zu beis ben Seiten ber Eger, zwischen ben Dominien Liebshausen und Tiblig in Norben, Worasig und Patet (Lesteres im Rakoniger Kreise) in Often, Slawietin, Tauzetin (beibe im Rakoniger Kreise) und Pschan (im Saazer Kreis) in Suben, Zitolib und Laun (Saazer Kreis) in Westen.

Ueber die frühere Geschichte dieser Herrschaft sind erst vom XVII. Jahrhunderte an sichere und vollständige Nachrichten vorhanden. Wrschowits
soll nach den bereits von Schaller (Top. des Königr. Böhmen, 5. Thl.,
S. 76) angeführten Quellen der ursprüngliche Sit der in der alten Geschichte
Böhmens so merkwürdig gewordenen Familie der Mrschowete gewesen
seyn, die von dieser Burg ihren Namen erhalten hätten. Zu Anfange des
XVII. Jahrhunderts gehörten Wrschowet und Kystrau (jedoch ohne Wodora
und Weltiesch, die damals noch besondere Güter waren) dem Ritter Bo=
huslaw Zakostelsky von Bilejow, wie dieses aus der Inschrift
bes in der Kirche zu Koschown noch vorhandenen Grabsteines seiner am
30. Dez. 1611 verstorbenen Gemahlinn hervorgeht. Die erwähnten Güter
Wobora und Weltiesch befanden sich um die Mitte des XVII. Jahr=
hunderts im Besit des Otto Friedrich Grafen von Harrach, bessen
hinterlassene Erben sie am 18. Februar 1659 an die Brüder Abam,
Wilhelm und Wenzel Linhart von Nepen berg abtraten, von

welchen fie am 3. Febr. 1660 Splvia Ratharina, Gemahlinn bes Markarafen Leopold Wilhelm gu Baben, geborne Grafinn Caretto Mille fimo, und früher vermählt gemesene Gräfinn Cernin, um 14000 ff. rheinifch ertaufte. (Gie hatte bereits 1655 auch bie Berr= fchaft Lobofis burch Rauf an fich gebracht.) Beinahe vier Jahre fpater, am 19. November 1663, taufte diefelbe Martgrafinn Splvia auch bas Gut Brich owig (mit Roftrau) um die Summe von 42000 fl. rhein. von einer Frau Maria Eftera Sufchin, und vereinigte nunmehr mit biefer Befitung die fruher erworbenen Guter Wobora und Beltiefch. Nach ihrem am 28. März 1664 erfolgten Tobe erbte ihr hinterlaffener Gemahl, ber erwähnte Martgraf Leopold ju Baden, durch Tefta= ment diefe fammtlichen vereinigten Buter, und hinterließ diefelben, ale er am 26. August 1671 gleichfalls mit Tobe abgegangen war, feiner zweiten Gemahlinn Maria Frangista, von welcher Beit bas Gange bis gum 3. 1783 im Befig bes markgraflich = baden'ichen Saufes blieb, wo die Markgrafinn Elifabeth Augusta mittelft Ceffions = Instrumentes benfelben an ben Fürsten Johann gu Schwarzenberg, Bergog zu Rrumau zc. zc. abtrat. Rach beffen am 5. November 1789 erfolgtem Tode gelangte bie Herrschaft Wrschowit burch bas Recht ber Erbfolge an feinen erftgebornen Gohn, ben gegenwärtigen Befiger, Jofeph Jo= hann Nepomut Unton Rarl Fürften von Schwarzenberg, -Herzog zu Krum au 2c., f. f. geheimen Rath 2c. 2c.

Die Oberfläche bes Gebietes ift langs ber Eger, welche es von Westen nach Often in einem beträchtlich nordwärts gekrummten Bogen burchströmt und bei Wobora ben unbedeutenden aus dem Saazer Kreise kommenden Pschan er Bach aufnimmt, eben und aus aufgeschwemmstem Lande bestehend. Links von der Eger erstreckt sich der ebene Boden eine halbe Stunde weit, die zu dem bei Koschow sich erhebenden Basaltsberge, und die zu dem kleinen Wrschow sier Berge, welcher aus psundo-vulkanischen Sehirgsarten besteht; am rechten Ufer steigen zu beis den Seiten des Pschaner Baches Anhöhen empor, die sich in den Saazer und Rakonizer Kreis hineinziehen. Außer der Eger und dem Pschaner Bache sind keine Sewässer weiter vorhanden, einen kleinen Dühlt eich bei Weltiesch ausgenommen, der aber nicht mit Fischen besetz ist. Die früher bei Koschow vorhanden gewesenen zwei Teiche sind schon seit 36 J.

in Aderland vermanbelt worben.

1

Die Bevölkerung war im J. 1830: 2116 Seelen ftark. Die Einwohner sprechen größtentheils Böhmisch und bekennen sich, mit Ausznahme von 3 Fraeliten=Familien, sammtlich zur katholisch en Religion.

Die Ertrage und Erwerbequellen bes Dominiums unb seiner Bewohner bestehen im Betriebe ber Landwirthschaft und einiger anbern ländlichen Gewerbe. Die zu landwirthschaftlichen Zweden verwendsbare Bobenfläche betrug nach bem Katastral-Zerglieberungesummarium von 1881:

|     |             | -    |      |      |     | ;   | dom i r     | icale. | Ruft     | icale. | Bufar | n m e n.     |
|-----|-------------|------|------|------|-----|-----|-------------|--------|----------|--------|-------|--------------|
|     |             |      |      |      |     |     | зоф.        | □Ri.   | Soc.     | □ %1.  | Jod.  | □શા.         |
| An  | acterbaren  | : F1 | elbe | rn   | •   | ٠   | 1545        | 19     | 3165     | 1387   | 4710  | 1406         |
| =   | Teichen (r  | nit  | 233  | iefe | n v | er= | ,           |        |          |        |       |              |
|     | glichen)    | ٠    | •    | ٠    | ٠   | ٠   | 30          | 346    | <u> </u> | •      | 30    | 346          |
| \$  | Trifchfelbe | ern  | •    | •    | ٠   | ٠   |             |        | - 38     | 762    | 38    | 762          |
| =   | Wiesen      |      | •    | •    | . • | •   | 387         | 594    | 301      | 177    | 688   | 771          |
| =   | Gärten      | •    | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | <b>. 16</b> | 452    | 36       | 1327   | 53    | . 179        |
| 5   | Hutweide    | n 2  | c.   | ٠    | •   | ٠   | 454         | 530    | 130      | 1569   | 585   | 499          |
| =   | Waldung     | en   | • `  | •    | ٠   | •   | 64          | 90     | -        |        | ′ 64  | 90           |
| Ueb | erhaupt     | •    | •    | •    | ,   | •   | 2497        | 431    | 3973     | 422    | 6170  | ,85 <b>3</b> |

Der Ackerboben ist im Durchschnitte ein Gemisch von Lehm und Sand, ber nach Verschiedenheit der Lage mehr ober weniger Humus enthält. Die zunächst an der Eger liegenden Fluren leiden sehr durch die häufigen Uebersschwenmungen dieses Flusses, welche bei dem vielen Kies und Sand, den berselbe mit sich führt, nicht wie viele andere Gewässer, der Befruchtung ihrer Ufer förderlich sind. Waizen wird als Winterfrucht nur in geringer Menge und bloß für den eignen Bedarf der Produzenten gedaut. Am besten gedeihen Korn, Gerste und Haber, letzere beiden Getraidegattungen meistens als Sommersrüchte. Auf die Obstäultur wird besonders von Seiten der Obrigkeit großer Fleiß verwendet. Die Waldungen enthalten mehr Laubs als Nabelholz, sind aber von keiner Erheblichkeit. Der Wildsstand ist der Größe des Areale angemessen, beschränt sich aber auf Hasen, Rebhühner und Fasanen, für welche Letzern dei Wobora ein eigener Gareten besteht. Der Ertrag der Jagd wird an fremde Wildprethändler verkauft.

Den Bestand ber landwirthschaftlichen Bieb gucht zeigt folgende

Uebersicht :

Bei Efchentschis wird von ber Dbrigkeit ein Raleft ein bruch und eine Ziegelbrennerei betrieben; eine zweite Ziegelbrennerei befteht bei

Krönborf.

Mit Indu firial = Gewerben beschäftigten sich zu Anfange bes 3. 1832 in ben verschiebenen Ortschaften bes Dominiums zusammen 84 Personen, nämlich 44 Meister und Gewerbsherren mit 40 Gesellen, Lehrlingen und Hiffarbeitern. Darunter befanden sich : 1 Bierbräuer, 2 Bierschänker, 1 Branntweinbrenner, 1 Faßbinder, 2 Fleischer, 1 Maurersmeister und 8 Maurergesellen, 2 Müller, 5 Schmiebte, 10 Schneiber, 6 Schuster, 2 Magner, 1 Biegelbrenner, 1 Biegelbeder, 1 Bimmermeister und 8 Bimmergesellen. Hiezu kamen noch 1 Klassenhändler und 2 Krämer.

Das am 1. Jänner 1830 eröffnete neue Armen = In ftitut befaß am Schlusse des J. 1831 ein Stammvermögen von 95 ft. 51 fr. C. M., und hatte im Verlaufe desselben Jahres eine Einnahme von 371 ft. 91/2 fr. C. M. Die Zahl der zu verpstegenden Armen des Dominiums war 30. Die Einnahme bestand in verschiedenen Sammlungen an Geld und Vic-

tualien, fo wie in ben bem Institute gewibmeten Zustüffen von Strafgelbern, Licitationspercenten, Lapen 2c. 2c.

Die Verbindung bes Dominiums im Innern und mit den Nachbarsorten wird bis jest nur noch durch Landwege unterhalten; indeffen beträgt die Emfernung des Umtsortes Brichowis von der nächsten Postsstation Laun, und der durch diese Stadt gehenden Posts und Commercialsstraße nicht über eine Stunde.

Rolgendes find die einzelnen Ortschaften bes Dominiums:

1. Bridowis (Wrffowice), 6 St. von Leitmerig und 8 St. von Prag, am linten Ufer ber Eger, über welche hier eine Ueberfuhr befteht, und am fubl. Kuße des Wrschowiger Berges, D. von 44 H. mit 320 E. (worunter 1 Ifraeliten= Familie) ist der Sig des obrktl. Wirthschaftsamtes und hat 1 hschftl. Schloß mit 1 Schlofkapelle, bei welcher ein eigner Raplan angestellt ift, 1 Maierhof, 1 Sammelhof (Gernobol, 1/2 St. n. vom Orte) 1 Wirtheb. , 1 Schmiebte und 1 Mhl., 1/4 St. abwarts an der Eger. Das D. ist nach Wobora eingpf., . bei eintretenden Ueberschwemmungen aber wird ber Gottesbienst für die Einw. vom Schloßkaplan in der Schloßkapelle gehalten. — 2. Afchentschie (Cen: Eice), 1/4 St. f. von Brichowig, am jenseitigen rechten Ufer ber Eger und am Abhange ber fich fubl. erhebenben Unbohe, D. von 41 S. mit 250 G. (worunter 1 Ifraeliten=Familie), ist nach Wobora eingpf., hat aber eine eigne Filial= Firche unter bem Titel bes heil. Laurentius, bie im J. 1384 von einem besondern Pfarrer verwaltet murde, 2 obrettl. Mhf., 1 Brauh. (auf 24 Fas), mit welchem 1 Ochsenmhl. verbunden ift, 1 Branntweinbrennerei, bei ber zugleich Biehmaftung betrieben wirb, I Birthih., 1 Bagnerei, I Bafenmeifterei und 1 Biegelhutte, lestere beibe außerhalb bes D. nach Beften gelegen. - 3. Bo = bora, 1/2 St. no. von Brichowit, in geringer Entfernung vom rechten Egers ufer, an ber Munbung bes Pichaner Baches, D. von 30 S. mit 162 E., hat eine schon 1384 bestandene, im J. 1731 aber ganz neu erbaute Pfarrkirche unter bem Titel ber heil. Ratharina, welche, nebst ber Schule, unter bem Patronate der Obrigkeitsteht, und zu deren Sprengel außer dem Orte selbst, die herrschaftlichen Dörfer Wrschowis, Tschentschis und Weltiesch gehören. Ferner befindet fich hier 1 Mhf., I Jägh., 1 Fafang., 1 Wirths. und (1/4 St. f. vom Orte, gegen Beltiefch, am Mühlteiche) 1 Mhl. (bie "Pobhrager-Mühle" ober "Pobhragta" genannt). - 4. Beltiefch (Weltiff), 1 St. f. von Brichos wig, und 1/2 St. vom rechten Egerufer auf einer Unhohe, links vom Pichaner Bache, D. von 41 H. mit 245 E., ist nach Wobora eingpf. und hat 1 DRhf., 1 Schaf. und 1 Birthehaus. - 5. Ryftrau, 11/4 St. ö. von Brichowie, am rechten Egerufer , im Thale , D. von 17 G. mit 112 E. , ift nach Rabonis (hichft Patet, Rat. Rr.) eingpf. und hat 1 Mhf., 1 Sammelhof und 1 abseits gelegenes Begerh. - 6. Podiceblig (Podfedice), 1 St. ö. von Brichowig, am linken Egerufer in ber Rieberung, D. von 33 . mit 208 E., ift nach Ros fcow eingpf., hat aber eine eigene Filialtirche unter bem Titel bes heil. Gallus, ferner 1 Mhf., 1 Wirthsh. und 1 Schmiedte. Einer Bolkssage nach foll hier in uralter Beit ein Benedictiner-Nonnenklofter vorhanden gewesen fenn, das vielleicht im hussitenkriege zerstört worden. — 7. Ko f d) o w (Rozow, Chojow, ehemals auch Chodjow), 1 St. nnö. von Wrschowig, am Fuße und Abhange bes Koschower Berges, D. von 70 H. mit 47 ! E. (worunter 1 Ifraeliten= Familie), hat eine uralte, schon 1384 mit einem eignen Seelforger befest gewesene Pfarrfirche unter bem Titel bes h. Mich a el, beren Altarblatt, benStreit bes Erzengels Michaelbarstellend, von Branbel gemalt senn soll. Sie enthält die Grabftatte ber am 30. Dec. 1611 verftorbenen Gemahlinn bes Bohuslam

#### Ellietia 1:

Di vermine Lier et an in a de la comme de

The arms of Enditoring the Committee of the Committee of

The about the property of the second of the Bi. 12:22 er 2 The large of the state of the state of the state of genarries has the state of the state of the state of the BER CHET CHIEF THE POST OF THE CHIEF CHIEF CONTROL OF THE CHIEF CH Bria an wall safe a war and recorded to Table and a to English and opposition to the first said ter tutten an ferten bei genen gift in berten an farten an farten gene ger pertuit wit with a training to the part of the property of the part of the Erreite feine beiten meine bei bei feber better bereite. Majerier : Pitt es it, Compone to mitmillione sanithir to per 1 18 MR LED COM BUNG TOTALL. IN THE TOTAL WAY Bull in Briefe . bit au 118 gegent, amplieb en autre Platein auf Geffen Betted. Con gien beid generinen ind E i. bei Con-Bem wie Biertiffen big auf mit bitte Gett, fin in je bangen is Minima He

Die 717 Einwohner fprechen jest allgemein Teutsch; nur von ben altesten Leuten wird noch bas Bohmische verstanden. Die Religion ift bie katholische.

Der Ertrag bes Dominiums und ber Erwerb seiner Bewohner \_ sliegen größtentheils aus dem Betriebe ber Landwirth schaft. Die dazu verwendbare Bodenstäche betrug nach dem Katastral=Zergliederungs= summarium von 1831:

#### 1. Gut Bielofchis.

|     |               |      |    |   | T | omin  | icale. | Ruft          | icale. | Bufas | nmen. |
|-----|---------------|------|----|---|---|-------|--------|---------------|--------|-------|-------|
|     |               |      |    |   |   | Zoch. | □R1.   | Zoch.         | □R1.   | Soc.  | □£1.  |
| Un  | aderbaren Fe  | lber | n  | ٠ | • | 548   | ·593   | 643           | 427    | 1191  | 1020  |
| 3   | Trifchfelbern | •    | •' |   | ٠ |       |        | 1             | 15     | 1     | 15    |
| =   | Wiesen        | ٠    | ٠  | • | ٠ | 33    | 397    | 14            | 844    | 47    | 1241  |
| 2   | Garten        | ٠    | ٠  | ٠ |   | 12    | 589    | 7             | . 264  | 19    | 853   |
| 2   | Teichen mit   |      |    |   |   |       |        |               | ·      |       |       |
|     | alichen .     |      | •  |   |   | 2     | 688    |               |        | 2     | 688   |
| . = | Sutmeiben 20  |      | •  | ٠ | ٠ | 93    | 1148   | 13            | 1447   | 107   | 995   |
| • = | Waldungen     |      |    | • | • | 7     | 332    | <del>~~</del> |        | 7     | 332   |
| Ueb |               |      | ٠  | • | • | 697   | 547    | 679           | 1397   | 1377  | 344   |

#### . II. Gut Rofel.

|                         | 3  | Dom i 1  | nicale. | R ust  | ica le.    | Zusammen.  |           |  |
|-------------------------|----|----------|---------|--------|------------|------------|-----------|--|
|                         |    | 300.     | □ Ki.   | Soch.  | □£i.       | Jody.      | □£1.      |  |
| Un aderbaren Felbern    | t  | 20       | 722     | 551    | 6925/6     | 571        | 1414 5/8  |  |
| = Wiefen                | ٠  | 1        | 1067    | 33     | 1371       | 35         | 838       |  |
| = Garten                |    |          | 1061    | 5      | 446        | 5          | 1507      |  |
| = Hutweiben             | ٠  | 5        | 940     | . 44   | 322        | 49         | 1262      |  |
| = Waldungen .           | ٠  | 65       | 731     |        |            | 65         | 731       |  |
| Ueberhaupt              | į  | 93       | 1321    | 634    | 12315/6    | 728        | 952 5/6   |  |
| Sierzu Bielofchis .     | ٠  | 697      | 547     | 679    | 1397       | 1377       | 344       |  |
| 3m Gangen               | ٠  | 791      | 268     | 1314   | 10285/6    | 2105       | 1296 5/g  |  |
| Die Balbungen bit       |    |          |         |        |            |            |           |  |
| Die Biehzucht erftrectt | fi | d auf    | Pferbe, | Rinber | und Sch    | afe. Di    | e ärmern  |  |
| Einwohner halten aus    | ħ  | einiae : | Biegen. | Der la | ndwirthsch | aftliche L | Biehstanb |  |
| beiber vereinigten Gut  |    |          |         |        |            |            |           |  |

Der Wilbstand beschrantt fich auf hafen und Rebhühner, und ber Ertrag ber Jagb wirb in die benachbarten Stäbte, zur Winterezeit auch nach Dresben abgesett. Bum Betrieb ber obrigkeitlichen Dekonomie bestehen 3 Maierhofe in eigener Regie.

Mit ber Gewerbs = Inbuftrie, bie nicht über bie gewöhnlichen Dorfhanbwerte hinausgeht, beschäftigten fich zu Anfange bes Jahres 1832 nur 46 Personen, worunter 27 Meister und Gewerbsbesiger mit 13 Gefellen

und states of the state of the and senting of the se Singfronder und 1 3 mm. Singfr Debander ung bes geschen gesche gesche gesche gann nach Replik Greit gestellt gestell And the Operation of the Control of The second secon male ordered to the second sec The state of the s ME LOTAL LE BOLT & BANG CO. mu i Dammers de la company de medicing), which will be the state of the st m Bielofchie in der gericht gestellt ge mibielo (misser opera Principal de la constant de l enem eignen Der geleichte bei gräff, bei gehert bei gräff, bei gehert bei gräff, bei gehert bei geher bei gehert bei gehe MII veial : Berridaft Liebshaufen.

Die Audial Serie bes krimerirer Kreifes. ba. me berfeibe an ben Rako. Die Austial Sperift aft Liebebarien liege, ber Haupemaffe nach, im lübwestlichen Theile bes Leimerther Kreifes, be, me derfelbe Mittelgebitges. niver mad Contra Ereis anarimst, am fützichen Ernte bes Mittelgebitges. unwestlichen Theile des Leitmeriber Creifes, da, me derfeite an den Rako. Niber und Saager Areis angling und Schnab in Norden, Titlik, Dlaides und wird was den Dominien Bilin und Schnab in Norden, Titlik, Dlaides Segh. im Bringerich and wird von den Patel in Dien, Priconit, Lam und Policiden Towish. und wird von den Deminien Billin und Scherchen, Eriblik, Dlaide-fonsit, Live und Patet in Stien, Wrichemit, Laun und Angelen in Silven rowit, Livochewis und Patel in Dien, Wrichewit, Laun und Postelberg.
in Suden und Bieleichit, Kelecuruk und Kramit in Westen umgeben.
In Suden und Bieleichit, Kelecuruk und Kramit liegt ein anderer nicht
Abgesondert von diesem Haupstreile des Gebietes, liegt ein anderer und Bieleschis, Telesuruk und Kramis in Weiten umgeben.
Relessuruk und Kramis in Weiten anderer nicht ein Gebietes, liest ein anderer nicht des Gebietes, liest ein anderer nicht und Kramis ein anderer nicht ein Saudische bes Grigebirges, wo er Aldsesordert von diesem Herrschaft auf der Höche bes Grigebirges, wo er undertramer Abeil der Herrschaft auf der Höche bes Grigebirges, wo avsefondert von biefem Haupttheile des Gebietes, liegt ein anderer nicht underrachtlicher Theil der Hon bas Königreich Sachlen. gegen Siiden und gegen an bas Königreich Sachlen. gegen Giiden und gegen an bas Königreich Sachlen. underrächtlicher Theil der Herrichaft auf der Höhe des Erzgedirges, wo er gegen Rorben und Westen an das Königreich Sachlen, gegen Guden und Dien Shor on die Nominien Dur Offica. Teplik und die Gedirassessungen Officen Shor on die Nominien Dur gegen Morben und Westen an das Königreich Sachien, gegen Süben und Dstein aber an die Dominien Dur, Ostey, Teplitz und die Jedingsbesthungen Often aber an die Dominien Eben so liegt das Dorf Zuckmantel abaesanden der Franceschaft Willin aränzt. Eben so liegt das Dorf Zuckmantel Dren aber an die Dominien Dur, Offegg, Teplitz und die Geditgsbessendert ber Serrschaft Bilin gränzt. vom Gediete der Herrschaft Teplitz umgen, jen: am Sufe des Erzgebirges der GMeilen nordöstlich von Liebsbansen, jen: Erdlich gehört auch nach der 6 Meilen nordöstlich von Liebsbansen, ara Zufe bes Erzgebirges, vom Gebiete der Herrichaft Tehis umgeben, jen: Endlich gehört auch noch der 6 Meilen nordöftlich von Liebshausen, jen: feits der Elbe liegende und von den Besitungen der Dominien Konoged, Liebeschit, Ploschtowit und des Städtchens Wernstädtel enclavirte Markt=

fleden Reichen gur Berrichaft Liebshaufen.

Die Befchichte biefer Berrichaft ift bis ju ber Beit, wo fie an bas fürft L. Lobtowibifde Saus gelangte, welches fich noch jest im Befit berfelben befindet, in Dunkel gehüllt. 3m XVI. Jahrhunderte gehörte Liebshaufen mahricheinlich icon mit ben meiften benachbarten, gegenwärtig ber herr= Schaft einverleibten Befigungen, ber, bis jum breifigjahrigen Rriege im Leitmeriber Rreise febr ftart beguterten Familie Raplit von Gulewig. Gegen bas Ende bes XVI. und im Anfange bes XVII. Jahrhunders befand fich Liebshaufen im Befite ber Kamilie Brefowet, beren Tobtengruft noch gegenwärtig in ber Rirche ju Liebshaufen, unter ber Safriftel, vor= handen ift. Um bie Mitte bes XVII. Jahrhunderts gelangte bie Berrichaft an bas Geschlecht ber Grafen Dopel von Lobeowis, welches bereits feit bem Unfange bes XVI. Sahrhunderts die benachbarte Berrichaft Bi = lin befag. Mit dem 1707 verftorbenen Leopold, bem Sohne bes Grafen Christoph Ferbinand, erlosch der lette mannliche Sprosse dieses Gefchlechte und es folgte ihm baher, ale Erben von Bilin und Liebehaufen, feine mit dem Fürften Philipp von Lobtowig, Bergog ju Ga= gan, vermählte Tochter, Eleonora Karolina, welche 1720 ftarb und burch Testament ihren Gemahl zum Erben beiber Berrichaften ein= fette. Ihm folgte 1748 fein Gohn Ferdinand Fürft von Lobto = wit, herzog zu Sagan, und auf biefen 1796 beffen Sohn Kranz Joseph Fürst von Lobkowit, Herzog zu Raudnit, welcher im 3. 1812 ben Untheil von Triblis (Dber = Triblis) nebft ben Dörfern Lestan, Schöppenthal und Semtsch an ben Besiter des Dominiums (Unter) Triblig, den gegenwärtigen f. f. Geheimen Rath und Softammer = Prafidenten, &r an & Grafen von Rlebelsberg, Freiherrn gu Thumburg, vertaufte. Nachbem er am 16. Degbr. 1816 mit Sinterlaffung von gehn minderjährigen Rindern verftorben mar, befand fich Liebshausen, wie alle übrigen nachgelassenen Herrschaften, unter vor= munbschaftlicher Bermaltung und 1824 gelangte bie Bertschaft Liebshaufen, nach bem bamals zu Stanbe gefommenen Familienvergleiche über bas fammtliche Allobial = Bermogen bes Berftorbenen, an beffen alteften Sohn, ben gegenwärtigen Befiger Ferbinand Joseph Johann Repomut, Fürsten von Lobtowit, Bergog gu Raubnit zc. 2c. Rofch tig und Reich en (Reich en au) gehörten vor ber Schlacht

Kofch tig und Reichen (Reichen au) gehörten vor ber Schlacht auf bem Weißen Berge 1620, bem Sanns von Stampach, wurden nachher vom königl. Fiscus eingezogen, 1626 bem kaif. Feldmarschall Joshann Grafen von Albringen geschenkt, gelangten von dessen Erben an ben am 25. Juni 1652 verstorbenen kaif. Obersten Johann Thosmas, Freiherrn von Briffigel, und von biesem an das fürstl.

Lobkowitische Haus.

Der gesammte Flacheninhalt ber jegigen Herrschaft Liebshaufen beträgt über 17000 Soch.

Die Befchaffenheit ber Dberflache ergiebt fich aus ber bereits angezeigten Lage ber verschiedenen Bestandtheile bes Gebietes, welches größtentheils Gebirgstandift. Der im Erzgebirge liegende Theil zeigt hier brei verschiedene

Felsarium. Im westlichsten Theile, bei Grunwald, erscheint der Granit, seboch in geringer Berbreitung, indem ihn östlich von Grunwald der Gnaus bedockt, ber als vorherrschende Felsart best ganzen Gebirgszuges den mirtlern Theil best biesigen Bezirkes bildet. Im östlichsten Theile wird jedoch dieser Urschieser von der Porphyr=Formation unterbrochen, welche hier auf eine bedeutende Strecke die Gebirgsmasse und die hier vorkommenden Berge, als den Glanzberg und ben Kohlhau, bildet. Mit dieser Fermation steht auch die merkwürdige Zinner; Lagerstätte von Zinnzwald im Zusammenhange, wo nehst bem Zinnstein mancherlei andere, zum Theil selme Mineralien vorkommen, z. B. mannichsaltige Abanderungen vom großen schönen Quarzstrostallen, Glimmerdrusen, Wolfram, Schwerzstein, Scheelbleierz, Kupfergrun, stänglicher Topas ober Vofnit u. a. m.

Der fübliche, abgefonderte haupttheil des Dominiums liegt im Mittels gebirge, und gwar im fudmeftlichen Theile und an ber Abbachung best felben gegen das Egerthal. In diefem Begirte ift die berrichende Formation ber Planerfalt mit bem barunter gelagerten Quaberfanbftein. melder, wie bei ben benachbarten Dominien, auch bier ben guß bes Bes birges bilbet, und über ben fich bann bie Regelberge ber vultanifchen Trappformation, doch bier meift noch vereinzelt, erheben; fo ber abs geftumpfte boblit, ber Ernit, ber Zeiniger Berg, ber Gicom oder horfchenger Berg, ber Grbften, ber Listen, ber Kreug: berg, ber Gradisten, ber Branit, ber Dber = Dobichtberg und ber Doft i et. Alle biefe ifolirten, mehr ober weniger fegelformigen, zugerundeten, auch abgestumpften Berge bestehen aus Bafalt, find meift gang fabl und beraft, und geftalten befonders bie Begend um Liebshaufen auf eine gang eigenthumliche Beife, wie man außerhalb bes vulkanischen Trappgebirges nichts Tehnliches antrifft. Im nördlichen Theile biefes Begirtes findet fich in ben Thalern zwischen ben bier fcon mehr gufammens hangenden Basaltbergen die Brauntohlen = Formation abgelagert, welche bei Lufdig durch Bergbau aufgeschloffen ift. Auch die fo meremurbige Pprop führende Formation tommt hier an einigen Puntten vor, ift aber nur wenig ergiebig, fo daß bie herrschaftliche Granatengrube bei Meros nis, am Stiefelberge, ichon feit langerer Beit nicht mehr bearbeitet wird.

Der an der rechten Seite der Elbe befindliche Herschaftsantheil, der Markt Reichen, liegt auf und an den f. g. Bierzehn Bergen,

welche aus Bafalt beftehen.

Der aus aufgeschwemmtem Lande gebildete süblichste und flachste Abeil bes Dominiums wird von der Eger durchströmt, welche bei Koschtisteine Ueberfuhr hat. Sie empfängt vom Mittelgebirge her zwei kleine Mühlbäche. Auch geht ein kleiner Bach vom Mittelgebirge durch Luschiste westlich nach ber Bila. In dem Gebirgstheile, welcher im Erzgebirge liegt, entspringt die nach Sachsen gehende, sich dei Dresden in die Elbe ergießende Weiserist und nicht weit von den Quellen derselben auch der Moldau=Bach, welcher nach Sachsen geht, bort als Freiberger Mulbe auftritt, sich mit der 3 widauer Mulbe vereinigt und dann über Wutzen ebenfalls in die Elbe geht, die er unterhalb Dessau erreicht. Außerdem besicht die herrschaft Leiche, bei Meronis, Wodolis und Rissut; 7 andere Leiche bei Lahowis, Liebshausen, Meronis und Luschis

find schon seit längerer Zeit trocken gelegt und werben jest als Felber und

Biefen benubt.

Die Bevölkerung ber gangen Berrichaft betrug im 3. 1830: 7037 Seelen. Die Einwohner find fammtlich Ratholiten. 3m erzgebir= gifchen Gebietsantheile, fo wie in ber Enclave Reichen wird burchaus, im Mittelgebirge größtentheils Zeutich gesprochen; in ben Dorfern bes Rlachlandes aber, gegen bie Eger, ift die bobmifche Sprache bie vor-

berrschende.

Relbbau, Balbfultur, Biehjucht, Jagb, Dbftbau und einiger Bergbau sind die vorzüglichsten Ertrage = und Nahrungequellen des Domi= niums und ber Ginwohner. Der gesammte für land wirth ich aftliche 3 we de verwendbare Flächenraum beträgt 16554 Joch 12901/4 🗆 Kl. Im Erzgebirge, wo nur wenig Aderbau getrieben werden fann, leben die Meisten von Biehzucht und Flachsspinnen, oder find beim Holz-, Bretter-, Dbft : und Getraibehandel beschäftigt, ber von hier aus nach Sachsen

getrieben wird.

Der Boben ist bei ben am Mittelgebirge und im Klachlanbe liegenben Grunbstüden ausgezeichnet fruchtbar, besonders bei ben obrigkeitlichen Maierhofen, wo die natürliche Ente besselben noch durch rationelle Be= wirthichaftung verftaret wird. Die hauptbestandtheile bes Bobens find hier perwitterter Bafalt und Lehm, mit einer verhaltnigmäßigen Schicht von Dammerbe, bie jeboch felten über 9 Boll machtig angetroffen wirb. Es gebeihen hier alle Getraidegattungen vortrefflich; besonders ansehnlich ift ber obrigfeitliche Rleebau. Auch ift feit einer Reihe von Sahren bem Anbau bes Sommer = und Winterrubsen bei ben obrigkeitlichen Maierhofen große Ausbehnung gegeben worden. Nicht minder ansehnlich ift am Dit= telgebirge und im Flachlande die Obsteultur, welche sowohl von ber Obrig= feit als von den Unterthanen theils in eingeschränkten Garten, theils in freiem Felbe Statt findet. Es befanden fich hier im 3. 1825 allein in ben obrigfeitlichen Garten, Alleen und Anlagen 25000 Stud tragbare Baume. Auf den obrigkeitlichen Grunden wird auch hopfen gebaut, aber nur fo viel, als fur bas eigene Brauhaus nothig ift. Den Abfat bes Getraibes fichern bie ftart befuchten Wochenmartte zu Leitmerit, Lobofit, Bilin und bas Bedürfniß bes Hochgebirges. Das Dbft findet überall, besonders in bem angranzenben Auslande, zahlreiche Abnehmer.

Unbebeutend ift ber Aderbau im Erzgebirge, wo bas rauhe Klima und ber wenig bafur geeignete Boben nur Saber, Flache und eine maßige

Quantitat geringes Korn gebeiben laffen.

Desto ansehnlicher ift im Hochgebirge bie Ausbehnung und Kultur ber Balber, welche, mit Ausnahme einiger Buchenbestanbe, burchgangig aus Nadelholz bestehen und in 3 Reviere, bas Jagbhaufer (803 30ch 1900 [Rl.), bas Ralkofner (1268 30ch 1360 [Rl.) und bas Moldauer (496 Joch 300 [RL) eingetheilt find. Die Walbungen im Mittelgebirge enthalten außer einigen Riefern, nur Laubholz, als Stockeichen, Birken, Espen, Beigbuchen und Aborn. Gie find gleich= falls in 3 Reviere eingetheilt, nämlich das Rifsutter (486 Joch 544 St.), bas Lusch i per (212 Joch 436 St.) und bas Meroniger (79 Joch 1029 D.f.), woju noch der Liebshaufner Kafanengarten (32 Joch 1594 [R.) und der Liebshausner Antheil an dem zur Herrschaft Bilin gehörigen Luckower Kevier (52 Joch 727 [R.) kommen. Der Holzbestand aller dieser Reviere wurde im J. 1825 an Bauholz zu 15015 /2elligen Rlaftern und an Brennholz zu 4864 dto. Al. harten und 567831/2 bto, Al. welchen Holzes angegeben. Das einjährige Erträgnis bestand an Bauholz in 171 Al. und an Brennholz in 357 Al. harten und 17541/2Al. welchen Holzes. — Das Reich ner Revier ist wegen seiner Entlegenheit schon längst emphyteutisch verkauft.

Der Absah des holzes geschieht im Erzgebirge hauptsächlich nach Sachsen, und wird durch die We eiferih begünstigt, auf welcher im Frühlinge das während des Winters bei der hier immer Statt findenden guten Schlittens bahn herbeigeführte holz die nach Dresden hinabgestößt werden kann. Im Mittelgebirge könnte der Absah des nach der Deckung des eigenen Bedarfes übrigen bleibenden Stamm = und Rlafterholzes an die Bewohner des Dominiums und der umliegenden Orte weit ansehnlicher senn, als er gegenwärtig ist, wenn nicht die in diesem süblichen Theile des Kreises so häusig vorhandenen Braunkohlen einen wohlseilern Brennstoff darböten.

Den landwirthschaftlichen Bieh ft and zeigt nachstehende Uebersicht:

Die Pferbezucht hat vorzüglich durch die im Dorfe Liebshaufen befindliche t. t. Aerarial=Beschälan fialt gewonnen und unter den Landwirthen des Dominiums viel Eifer dafür rege gemacht, so daß bereits im J. 1821 ein Einwohner des Dorfes Scheltowis mit der festgesetzen Pramie für ein Stutenfohlen bethellt wurde.

Die Rindvieh zucht ift sowohl bei ben obrigkeitlichen Maierhofen als bei ben Ruftical = Wirthschaften noch mancher Berbefferungen fähig. Der Schlag ift, befonders bei ben Lestern, ber gewöhnliche böhmische.

Die Sch a f zucht wird bei ben Bestigungen bes Mittelgebirges und Aieflandes in hohem Grade burch das milbe Klima und bie vielen freisstehenden Sügel und Berge begünstigt, welche sehr gesunde und futters reiche Hutweiden darbieten. Die Obrigkelt hat in neuerer Zeit, bei dem Iohnenden Ertrage dieses Zweiges der landwirthschaftlichen Kultur, große Summen auf die Veredlung ihres Schafviehstandes verwendet, und auch bei den Unterthanen ist derselbe schon seit mehren Jahren sehr im Zunehmen beariffen.

Uebrigens wird auch Schweine = und Geflügelzucht, jedoch blog jum Bebarf ber einzelnen Saushaltungen, betrieben, und die Bienenzucht bes

tradtlich burch ben obrigfeitlichen Rapsbau geforbert.

Der Bilb ft and ift ber Große und Berschiebenheit ber Bobenflache angemeffen. Im Erzgebirge besitzt bie Herrschaft Liebshausen gemeinschaftslich mit ber Herrschaft Bilin ben 6 Stunden im Umkreise messenhen, mit einem hölzernen Zaun eingeschlossenen Thiergarten bei Kosten, worin ein Stamm von ungefahr 350 Stud Hochwild vorhanden ift. Rahe bei Liebshausen befehrer Fasan en garten, welcher jährlich an nen und 100 hennen besehrer Fasan en garten, welcher jährlich an

250 Stud abliefert. Das Mittelgebirge hegt Rothwilb und hafen, bas offene Land Fasanen, Rebhühner und hasen. Auch mangelt es im hochsgebirge nicht an eblem Feberwild; vorzüglich enthält bas Kalkofner Resvier Auerhähne. Fasanen, hasen und Rebhühner werben größtentheils an Wildprethändler verkauft; Roth = und hochwild findet während der Babezeit einen guten Absay nach Teplis.

Die Fifcherei befchrantt fich auf bie Karpfenteiche bei Meronis, Bobolis und Schiebowis; auch befist bie Obrigkeit bas Recht bes Fifche fanges in ber Eger, bei Kofchtis, welche Karpfen, Uale, hechte, Schleien 2c.

liefert.

Nicht unbedeutend ift der Berg bau der Herrschaft Liebshausen. Bei hrade t befindet sich ein obrigkeitlicher Sand ft ein bruch von großer Ausdehnung, welcher fortwährend 4 bis 6 Arbeiter beschäftigt und einen weißen, sesten und trocknen Baustein liefert, aus welchem Quadern, Platten ze. gehauen werden. Das obrigkeitliche Brauntohlen Duadern, Platten ze. gehauen werden. Das obrigkeitliche Brauntohlen betrieben. Das Flög ist 6 bis 8 Fuß mächtig und man fördert jährlich 7 bis 8000 Kübel zu Tage, welche größtenthesis an die Biliner Obrigkeit, zum Beshuf der Bittersalzs und Magnesia = Bereitung abgeliefert werden. Das Zinn = Bergwerk in Zinnwald wird theils von der Liebshausner Obrigkeit, theils von Privat = Gewerken betrieben. Bei Meronik werden Granaten gefunden, auf welche bis zum J. 1821 von der Obrigkeit gebaut wurde. Da jedoch die immer mehr zunehmenden Wasser die Arbeit sehr erschwerten und der Ertrag die Kosten nicht ersetze: so ist dieser Bauseit jener Zeit ausgelassen worden.

Die Gewerbs = In bust rie beschränkt sich auf die gewöhnlichen Dorfgewerbe, welche in keiner größern Ausbehnung, als zur Befriedigung der einheimischen Bedürfnisse hinlänglich ist, betrieden werden. Es beschäftigten sich damit zu Anfange des Jahres 1832 in Allem 139 Personen. Darunter befanden sich 128 Meister und andere Gewerbsbefugte, aber mit nicht mehr als 10 Gesellen und 1 Lehrling. Im Einzelnen zählte man 4 Bäcker, 25 Bierschänker (worunter zugleich 6 Fleischhauer, 1 Fischhändler und 1 Schmiedt), 10 Borstenviehhändler, (wovon allein 8 zu Teinit), 1 Branntweinbrenner und Destillateur, 2 Bräuer, 1 Buchbinder, 9 Fleischhauer, (worunter 7 Schankwirthe, s. oben), 3 Garn= und Leinwandhändlet, 2 Getraidehändler, 1 Glaser, 1 Goldarbeiter, 1 Maurermeister, 1 Mehlshändler, 15 Müller, 1 Riemer, 12 Schmiedte (worunter 1 Schenkwirth (s. oben), 9 Schneider, 14 Schuhmacher, 5 Tischler, 4 Wagner, und 2 Zimsmermeister. Zum eigentlichen Handelsstande gehörten 8 Krämer und Hausirer. Auf dem unbedeutenden Jahrmarkte zu Reich en sinden sich etwa 10 Berkäuser ein, die größtentheils mit Schnittbaaren handeln.

Das Sanitats = Perfon ale bes Dominiums besteht aus 1 Bunds arzte (zu Liebshausen) und 8 geprüften hebammen (3 in Liebshausen, 2 in Reichen, 1 in Minnichhof, 1 in Stein = Zeinis, und 1 in Budmantel).

Seit dem 1. April 1830 ist für die Ortschaften Lahowis, Liebshausen, Luschis, Rissut, Schelkowis, Schiedowis und Synus ein gemeinschaftliches Armen = Institut gegründet worden. Dieses besaß am Schluß des Jahres 1831 ein Stammvermögen von 1655 fl. W. W. und hatte im Berlauf besselben Jahres eine baare Einnahme von 1932 fl. 561/4 fr. B. B. Die Zahl ber zu betheilenden Armen belief sich auf 62. Unter den Beistragenden stand der fürstliche Grundherr mit einer Summe von 1000 fl. an der Spize, 120 fl. waren aus den herrschaftlichen Renten angewiesen, und die von der Geistlichkeit, den Schullehrern, dem Amtspersonale, der mindern Dienerschaft und den Dorfgemeinden unterzeichneten Beträge machten eine Summe von 1566 fl. 171/4 fr. aus. Der in 246 fl. 39 fr. bestehende Mehrbetrag der odigen Einnahme sloß aus den Interessen des Stamvermögens und der durch gesehliche Bestimmungen dem Institute zugewiesenn Tarenfür Musikbewilligungen, Licitations Perzenten, Straf-

gelbern und bem Ertrag ber Neujahrsentschulbigungstarten.

Für ben Bertehr des Dominiums im Innern und mit den benachbarten Orten ist die Lage desselben an den von Liebshausen, einerseits über Erebnit nach Lobosit und andrerseits über Kofel und Bilin nach Leplit führenden Chaussen leher günstig. Auch wird von dem Theile ber lettern Chausse, welche von Kosel nach Laun geht und hier mit der Prager Post und Commercial Straße über Laun und Komo tau nach Sachsen in Berbindung tritt, der südwestliche Bezirt des Dominiums Liebshausen durchschnitten. Bon Liebshausen nach Saaz und über Koschtit nach Budin führen nur Landwege, die aber bei trockner Witterung gut zu befahren sind. Um beschwerlichsten ist der Bertehr im Erzgebirge, wird jedoch im Winter durch die in der Regellange anhaltende gute Schlittenbahn erleichtert. Reichen ist nicht über eine Stunde von der Elbe entfernt. Bei Koschtit besteht eine Uebersuhr über die Eger.

Wir wenden und jest zur Darstellung ber einzelnen Ortschaften bes

Dominiume. Es find folgende :

1. Liebshaufen (in ber Boltssprache auch Libschhaufen, bohm. Lybsfowes, auch Lybcowes), am f. Abhange bes Mittelgebirges , 18 St. von Prag, 5 St. von Leitmeris, 2 St. von Laun und eben fo weit von Bilin ents fernt, an ber von Rofel nach Lobofit führenden Chauffee, D. von 72 S. mit 463 größtentheils Teutich fprechenben E., hat 1 t. t. Befcatftall, 1 obritl., icon in ben Urbarien vom 3. 1664 als ein ,, altes Gebaube" bezeichnetes & chlof, mit bem Sige bes Wirthschaftsamtes und 1 babei befindlichen Lufts und Ruchens garten, 1 Brauhaus (auf 32 Faß) mit einer von Pferben getriebenenen Malym., 1 Branntweinhaus, 1 Mhf., 1 in geringer Entfernung fo. liegende Schaferei nebst 1 Fasangarten mit 1 Jägerh., 1 Dominical= und 1 Rustical-Birthsh. im Drte felbft, und 1 Dominical-Birtheb. (bie ,,300fchante") 1/4 St. vom Drte unterhalb bes Fafangartens gelegen. Die hiefige Pfarrfirche unter bem Litel besh. Johannes bes Laufers hatte, ju Folge ber alten Errichtungss bücher, bereits 1384 einen eigenen Pfarrer und wurde 1396 und 1416 burch Peffif und Chriftoph von Minig reichlich botirt. Aus bem Reiche, wels den fowohl ein noch jest im Pfarrhaufe aufbewahrter Zaufftein aus bem XV. Sahrhunberte, als auch ber in der Rirche befindliche Grabftein bes 1612 berftorbenen Pfarrers Bohuslaw Rabeffinsty von Rabeffowig ents halt, geht hervor, bag biefe Rirche bis jum Anfange bes 30jahrigen Arleges huffitische Pfarrer gehabt habe. Bahrend dieses Arieges und noch lange nachher blieb fie ohne eigne Seelforger, und erft 1661 wurde, wie bie feit biefem Jahre vorhandenen Zaufmatritein zeigen, wieber ein befonderer fatholischer Pfarrer angeftellt. Das jegige Pfarrgebaube befteht feit bem 3. 1742. Das Alter ber

Rirde felbft, beren Erhanungsjahr unbefannt ift, wird burd ihre Banart, fo wie burd bie Jahrsjahl 1557 auf ber großen Glode und einige alte Grabfteine, namentlich eines Kaplir von Gulewis und die Gruft ber Familie Bres fowe & bewiesen. Gie fteht, nebft ber Schule, unter bem Patronate bes fürfil. Grundherrn. Gingpf. find, außer Liebshaufen felbft, bie bichft. D. Lahowig, Shelkowig, Schiebowig, Snopnig und Charmag, fo wie bie fremhhftl.: Leska y (G. Třiblik) und W (ched lab (Hft. Schwak). — 2. La= howis (Lahowice), 1/4 St. nno. von Liebshaufen, im Mittelgebirge, zwifchen bem Listen= und bem Rreugberge, D. von 21 D. mit 88 größtentheils Teutsch sprechenden G., ift nach Liebshausen eingpf. und hat am Kuse bes Areuzberges, neben einer Mineralquelle, 1 öffentliche, im 3. 1670 burch ben bamaligen hftl. Raftner Martin Sowarz gegründete, 1751 auf Roften des Kürften Kers bin and Philipp von Cobtowie, Bergoge gu Sagan, fo wie bes Liebs= hausner Pfarrers Caspar himmel und einiger andern Beitragenben nen erbaute Rapelle, unter bem Titel bes h. Ja to b b. Gr., in welcher jahrlich am Conntage nach bem Fefte biefes Beiligen, öffentlicher Gottesbienft gehalten wirb. — 3. Riffutt, 1/2 St. nnö. von Liebshaufen, am f. Fuße bes Grysker Berges, D. von 38 .6. mit 230 fammtlich Teutsch sprechenben G., hat 1 Mhf., 1 Schaf. und 1 Rarpfenteich. Die hiefige Rirche, unter dem Zitel bes heil. Bernard, war 1384 eine Pfarrkirche, wurde bis zum Zojährigen Kriege von hustifchen Geistlichen vermaltet und später als Kilial mit ber Liebshausner Pfarrei vereinigt, gehort aber feit bem 15. Juni 1778 jum Sprengel bes De= roniger Pfarrers, melder jeben britten Sonntag bier Gottesbienft halt. -Das ehemalige obrettl. Brauntohlenwert, n. vom Dorfe Riffutt im f. g. langen Busche bei Drewce (Hft. Dlaschewich) ift, wegen zu geringer Ausbeute, feit etwa 10 3. aufgelassen worden. — 4. Scheltowice (Zelkowice), 1/2 St. ö, von Liebshausen, an der Chaussée nach Lobosis, D. von 37 S. mit 203 mehr Böhmisch als Toutsch sprechenden E., hat eine walte in runder Form erbaute Rirche unter dem Titel der h. Apostel Peter und Paul, welche in den Ers richtungsblichern von 1408 als Pfarrkirche erscheint, aber bereits seit unbenklichen Beiten ein Filial von Liebshaufen ift und zu ihrem Sprengel auch bie D. Schiebowit und Leftan gahlt. Es wird hier jährlich 6 Mal Gottess bienft gehalten. — 5. Schiebowis, 1/2 St. ofo. von Liebshaufen gegen bas Liefland, D. von 28 S. mit 192 meiftens Teutsch sprechenden E., ift nach & i e b & s hausen, und zwar zum Filial Schelkowis eingpf., und hat 1 Mhf. und 1 Biegelbrennerei. - 6. on on nit, 3/4 St. fo. von Liebshaufen, gegen bas Tiefs land, D. von 62 S. mit 340 meiftens Teutsch sprechenben E., ift nach Lieb 84 hau se n eingpf. -- 7. Roschtig, 2 St. ső. von Liebshausen, am linken Egers ufer und an ber Strafe nach Libochowis und Bubin, D. von 59 S. mit 367 theils Tentsch, theils Böhmisch sprechenben E., hat I Mhf., 1 Schaf., 1 Domis wical=Wirtheb. , 1 betto Mahlm. von 6 Gangen und 1 ber Obret. juftanbige Ueberfuhr über die Eger. Die hiefige burch gemeinschaftliches Jusammenwirken des fürstl. Grundberrn und der Gemeinde erbaute kokalie=Rirche unter bem Titel bes h. Enton von Pabua, befteht erft feit bem 3. 1752, bis zu welcher Zeit Koschtig nach bem benachbarten Rrefe in (Hft. Libochowig) eingpfwar. Bur Unterhaltung ber Kirche widmete die Gemeinde 2 Strich Feld und 1/4 Str. Biefe, und im 3. 1802 legirte ber verftorbene Maller Jofeph John zu bemfelben 3wecke 200 fl., nebst andern 200 fl. zum unentgelblichen Unters richt 8 armer Schulknaben. Anfangs war die Kirche ein Fillal von Kresein, und es wurde nur an jedem 3. Sonntage hier Gottesbienst gehalten. Erst 1787 wurde ein eigner Lotalift angestellt, ju beffen Unterhaltung bie verwittwete Farkinn Billhelm ine von Lobkowit, geborne Gräfinn von Althann,

fcon fruber eine Stiftung von 800 fl. gemacht batte , ju beren Binfen nachber 120 ff. aus bem Religionsfonds bingugefügt murben. 3m 3. 1793 murbe von bem bermaligen Befiger ber oft. und Patron ber Rirte gurften Ferbin and Don Lobfowig auch bas Go ulgebaube errichtet. Gingpf. finb, außer Rofdtig felbft, die Dorfer & dellowis und Groß. Bunig. Die Prebigt wird abwechfeind in bohmifder und in teutider Sprace gehalten. Das Rofchtig (nebft Reichen) erft feit ber Mitte bes XVII. Jahrhunderts an Liebshaufen gekommen, ift bereits oben bei ber gefchichtlichen teberficht biefer oft. gefagt worben. Chemats mar bier, ungeachtet ber Ort von bohm. D. umgeben ift, bie teutiche Sprache bie berrichenbe. Es follen nämlich ju ber Beit, als bie Berren von Breiffigel noch Befiger bes D. maren, burch eine Epibemie alle G. beffelben weggerafft und ber Drt hierauf durch teutsche Unfiebler aus Reichen neu bevoll= fert worden fenn. Da aber in fpatern Belten bie meiften jungen Leute fich mit Mabden aus ber bohm. Nachbarfchaft verheurathet haben : fo hat auch bie bohm. Sprache allmablich wieder gugenommen. - 8. Teinis (gewöhnlich Stein = Reinig genannt) 1 St. f. von Liebshaufen an ber Strafe nach Libochowig unb Bubin, D. von 56. D. mit 298 mehr Bohmifch als Teutsch fprechenben E., ift nach Rofchow (oft. Brichowie) eingpf. und hat eine im Sabre 1714 erbaute Rapelle ju Gt. Bencestaus, worin jahrlich ein Mal, am Fefte biefes Beiligen, Gottesbienft gehalten wird. - 9. Charmas, V, St. fw. von Liebshaufen, D. von 23 S. mit 123 fammtlich Teutich fprechenben G. , ift nach Liebshaufen eingpf. und hat 1 obrett. Mhf. nebft 1 Schaferei. - 10. Minnich bof (eigentlich Minichow), 1 Gt. fw. von Liebshaufen, D. von 27 D. mit 138 größtentheite Zeutich fprechenden G. , ift gur Lotalie Rannen (Stadt Laun) eingpf. - 11. Grabet, 11/2 St. fm. von Liebshaufen, D. von 33 S. mit 185 Teutsch fprechenben Ginm., ift nach Rannen eingpf. und hat 1 obrett. Mhf. und 1 Schaf. 1/4 St. n. an ber Strafe von Liebshaufen nach Brur und Caag, tiegt ein ju Grabet gehoriges Dominical-Birthehaus nebft 3 Rleinhäufern (Grabeter Schente genannt). - 12. 2Bobolig, 1 St. wiw. von Liebshaufen, unweit links von ber Biliner Chauffee, D. von 19 6. mit 86 Teutid fprechenben Ginm., ift nach Rofel (G. Bielofchig) eingpf. unb hat 1 obrett. Mbf., 1 Schaf. und 1 Rarpfenteich. - 13. Synus, 1/2 St. fiv. von Liebshausen, an ber Strafe nach Saas, Dorf von 18 D. mit 76 Teutsch fprechenden G., ift nach Rofel (G. Biloschis) eingpf. und hat eine alte von ber Gemeinde unterhaltene Rapet le unter bem Eitel bes b. Beit, in welcher jährlich 2 Mal Gottesbienft gehalten wird. Die Berantaffung gur Errichtung biefer Rapelle (mahricheintich 1689) wird einer nicht weit bavon entfernten Quelle zugefdrieben, welche ber Beitebrunnen bieg, und Beiltrafte gegen Mugenfchmergen befeffen haben foll. - 14. Borfcheng (boreng, Sorenic), 1/4 St. wnw von Liebshaufen, D. von 26 G. mit 171 Zeutich fprechenben G., ift nach Meronig eingpf. Die hiefige Gemeinde befigt zwei alte Driginal= Urtunben in bohm. Sprache auf Pergament, von ben 3. 1462 unb 1465. -15. Schich bof, 1 St. mv. von Liebshaufen, links von ber Biliner Chauffee, D. bon 42 . mit 209 Zeutich fprechenben G. , ift nach Meronig eingpf. -16. Meronis (Merunice), 3/4 St. nnw. von Liebshaufen, D. von 79 . 6. mit 434 Zeutsch fprechenden E., hat 1 obrett. Mbf., 1 Schäf., 1 Zägerb., welches 1/2 St. no. am Batbe liegt, 1 2gangige Dahlm. und 2 Streichteiche. Die hiefige Pfarrfirde unter bem Titel bes h. Stanistaus und, nebft ber Schule , unter bem Patronate bes fürftlichen Grundheren, hatte ichon 1384 ihren eigenen Pfarrer; boch beginnen bie vorhandenen Gebentbucher erft mit bem 3. 1661. Die fleinere Glocke trägt die Jahrzahl 1545. Eingpf. find, außer Meronie, die bichftl. D. Goridens, Schichhof, Riffutt, und bas

gur oft. Sowas gehörige Roth = Augeft. - 17. Bufchis (Lugice), 2 St. nw. von Liebshaufen, jenfeits ber Biliner Chauffee, am guße bes Mittelgebirges, D. von 62 H. mit 289 Teutsch sprechenben E., hat 1 obrett. Mhf., 1 Schaf., 1 Rägerh. und 1 emph. Igängige Mhl. an einem kleinen ber Bila zufließenben Bache. Auch befteht in Lufdig eine Pfarrtirde unter bem Mitol bes b. August inus. Sie fteht nebft ber Schule, unter bem Patronate bes fürfti. Grundherrn, und hatte icon 1384 ihren eigenen Pfarrer; fpater war fie ein Milial von Deronis, und erft feit 1740 ift fie, ben vorhandenen Gebents büchern zu Kolge, wieder zur selbstständigen Pfarrkirche erhoben worben. Das hochaltarblatt, ben h. Auguft in barftellenb, ift von Branbel und murbe ber Rirche im Jahre 1714 von dem Provinzial des Augustiner : Orbens zu Prag, Leopold Schinto, jum Geschent gemacht. Die Gloden haben die Jahres aabt 1586. Gingpf. find, außer Lufchie, noch bie frembhitt. D. Dobfchis, (Bilin und Schwat) Schwindschit (Offegg und Paredel, Saazer Kreises), Seblig (Rhan, Saazer Ar.) und Rollo füruf (Gut im Saazer Ar.) 🋂 St. vom Ortein. auf einer Anbohe stand bis zum Zojährigen Kriege bet einer bamals berühmten und felbst von Auslandern besuchten Beilquelle, die Wallfahrtskirche zu St. Blasius, welche burch die Schweden zerkört und seitbem nicht wieder aufgebaut worden ist. Im I. 1824 hat die Grunds obrigkeit die Quelle von Schutt und Schlamm reinigen laffen, und über berfelben eine fleine f. g. Feldtapelle errichtet. - D. vom D. auf einem Buget befinden fich fcwache Ueberrefte eines mahricheinlich uralten und, wie bie bas bei gefundenen verkohlten Getraibevorräthe beweisen, burch Feuer zerkorten Gebändes, über bessen Geschichte aber nirgends eine Auskunft vorhanden ist. — 18. Molbau, 8 St. nnw. von Liebshaufen, im Erzgebirge, fcon an ber jenfeitigen Abbachung beffetben, ein zu beiden Geiten bes Molbau=Baches, welcher unweit 5. Don hier entspringt, und bann als Freiberger. Mulbe nach Sachsen geht, fich wohl auf 1 St. von D. nach 2B. erftredenbes D. von 105 S. mit 701 G., hat eine eigne Pfarrtirde unter bem Titel Marias De im fuchung, welche im 3. 1687 auf Roften ihres Patrons, bes bamaligen Befigere ber oft., Wengel Ferbinand Grafen Popel von Lobtowig, neu erbaut worben und spaterhin noch vergrößert worben ift. Das Alter ber hiefigen Pfarrei ift ungewiß. Den mit 1670 beginnenben Gebenkbuchern zu Folge find von 1608 bis 1624 8 protestantische Prediger bei biefer Kirche ans gestellt gemefen. Bon 1644 bis 1670 ift fle, von Offegg aus, durch Cifters cienfer verwaltet worden, worauf fie im lettgenannten Jahre wieber ihren eigenen Pfarrer erhielt. Die größere Glode hat bie Jahrszahl 1611. Eingpf. finb, außer Molban, noch bie benachbarten Gebirgsborfer Grunwalb unb Ullers borf. Die Schule ift im 3. 1792 erbaut worben. 1/2 St. 6. vom Orte liegt mitten im Balbe und an ber von Riklasberg nach Freiberg in Sachsen führenden Strafe ein t. t. Gränzzollhaus, und eben so weit vom Orte, am Wege nach Binnwath, bas hftl. Jagerh. bes Kalkofner Forftreviers, gleichfalls mitten im Balbe. Unterhalb bes Dorfes Molbau, ichon auf fächilchem Grunde, liegt das f. g. Teichhaus, von wo aus auf ber Mulbe jährlich einige hunbert Alafter Golz aus ben hiefigen hftl. Walbungen nach Freiberg geflößt werben. Im D. befinden fich langs bem Bache 5 Dhi., worunter 2 Brettm. Das Klima ist in biesem hochgebirge außerst raub und bie Witterung zur Winterszeit oft so ungestam, das zwischen den sehr zerstreut liegenden S. der Ortschaften, des vielen Schnees wegen, nicht selten 4 bis 8 Tage lang, alle Berbindung aufhört. — 19. Grün walb, 8 St. nnw. von Liebshausen, im Erzgebirge, D. von 82 D. mit 461 E., ift nach Molbau eingpf., und hat 1 f. f. Grangs Bollamt. — 20. Buckmantel, 5 St. n. von Liebss

haufen, am Jufe bes Erzgebirges, vom Tepliger Sebiete umgeben, D. von 46 D. mit 280 E., nach Beiffir dlig (oft. Teplig) eingpf. Es gehört ju biefem D. eine Brettmbl. in bem bftl. Tepliger D. Gichwalb. - 21. Reichen (ehemals Reichenau) 9 St. no. von Liebshaufen, im Gebirge w. von ber Elbe aus in fehr haber Lage, an einem fleinen in bie Elbe gebenben Dublbache, Marttfleden von 171 . mit 1016 E., welche größtentheils vom Betriebe ber Canbwirthicaft, namentlich vom Rlachsbau, leben, und bas Gre zeugniß beffelben felbft fpinnen, weben und bleichen. Die hiefige Rirche gu St. Bartholom aus fteht nebft ber Soule unter bem Patronate ber fürftl. Grunbobrigfeit, und ift im 3. 1713 auf bie Beranftaltung ber bamaligen Bes figerinn, ber vermittweten garftinn Bilbelmine von Bobtowig, geb. Grafinn von Althann, neu erbaut worben. Sie hatte icon in frubern Beiten eigne Pfarrer, unter anbern auch bis jum Bojahrigen Rriege 3 akatholifche. Spaterhin wurde fie als Filial mit ber Pfarrei ju Bernft abt l vereinigt, und erft im 3. 1787, mo auch bas jesige Pfarrgebaube errichtet murbe, ers hielt fie wieber ihren eignen Pfarrer, ber nebft bem Cooperator aus bem t. t. Religionsfonds befolbet wirb. Eingpf. find, außer Reichen felbft, bie D. Bies bersborf, (Oft. Bebus), Blantersborf (Oft: Liebeschis und Plofca Towit) und Groß= und Rlein=Binten (oft. Liebefchit). Reichen befit außerbem 4 Mhl. , wegen großer Entfernung von Liebshaufen 1 Brauh. auf 10 gaß (bie Braugerechtigfeit ift bem Ortsrichter und Befiger bes Birthsh. emph. überlaffen) und hat bas Recht, einen Jahrmartt ju halten, ber aber, wie ichon oben gezeigt, hochft unbebeutenb ift.

Bon folgenben Dorfern ber oft. Liebshaufen gehoren Antheile ju fremben Dominien:

22. Zinnwalb, 8 St. n. von Liebshaufen, auf ber Gohe bes Erzgebirges, bicht an ber fächfischen Granze, ein von D. nach 28. fich weit ausbreitenbes D. von 201 5. mit 1149 G. Es wird in Borber = und hinter . Binn walb eingetheilt, wovon jenes nach D. (fonft auch Bolfsgrund genannt) biefes nach 2B. liegt. Auch gehört ein Theil von hinter Binnwald ichon gum Ronigreich Sachfen und hat protestantische E. Bon bem bohm. Untheile Binters Binnwaths befigt bie Str. Liebshaufen 65 g. mit 373 G., bie mit ber oft. Teplig vereinigte Berghichft. Graupen aber 71 6. mit 409 C. Borber = Binnwalb gehört mit 35 h. und 195 E. gur Oft. Liebes haufen, mit 30 B. und 172 G. gur Berghft. Graupen. Die Ginm. find gum Theil bei bem hiefigen Binn-Bergbau beschäftigt, welcher icon feit bem XVI. Jahrhunderte hier betrieben wird, und bem Orte ben Ramen gegeben hat, meiftens aber nahren fie fich vom Ertrage bes Felbbaues, ber Biebzucht, vom Flachsspinnen und von Taglohnerarbeiten. Bum Liebshausner Untheile gehört bie Pfarrtirche, bie Schule (beibe unter bem Patronate bes fürftlichen Grundherrn) bas obrettl. Bergamteh., und abfeits vom Orte, gegen G., bie obrettl. Schmetzhütte und bas Forsth. bes Jagbhauser Reviers. Much befindet fich in hinter = Binnwald ein t. t. Grangollamt. - Die Pfarrs Bir de unter bem Titel Marias Empfängnis besteht erft feit bem 3. 1732 und ift von bem bamaligen Befiger ber oft , Philipp gurften von Bob towis, herzog zu Sagan, mit einem Aufwande von 18000 Rthirn. erbaut worben. Bis gu biefer Beit maren bie Ginm. noch Protestanten, und hinter-Binnmalb gehörte jum Sprengel bes benachbarten fachfifchen Paftorats Genfing, Bors ber-Binnwalb aber gu bem von Fürstenau, gleichfalls in Sachsen. Rach ber unter Kaifer Karl VI. im Jahr 1728 erfolgten Auswanderung mehrerer protestantischen G. tehrten bie Uebrigen, bie nun ihre eigne Rirche erhielten, jum tatbolifchen Glauben jurud.

Bon folgenden frembhftl. Obefern gehören Antheile jum Dominium Liebes

boufen :

23. Schellowie, 2½ St. so. von Liebshausen, ein zur hft. Libochos wis (f. biese) gehöriges und nach Koschtie eingpf. D., von welchen zu Liebskhausen 4 h. mit 23 E. gehören. — 24. Mertles, L. von welchen zu Liebskausen, ein zur hst. Dlasche wie gehöriges und nach Suttom eingpf. D., von welchem Liebshausen bloß 1 h. mit 7 E. besiet. — 25. Kröndorf, 1 St. so. von Liebshausen, welches von diesem zur hst. Wrschowie gehörigen und nach Koschow eingpf. D. 1 h. mit 4 E. besiet. — 26. We ist ir chlig, 5 St. n. von Liebshausen, ein zur hst. Leplie gehöriges D. mit eignev Psarrtirche, von welchen 5 h. mit 45 E. den Liebshausen, aur hst. Leplie gehörig und nach Weistin h. 5½ St. n. von Liebshausen, aur hst. Leplie gehörig und nach Weistlüch eingpf.; die hst. Liebshausen besieb dausen 5 h. mit 3 E. — 28. Klein = Lugezb, ½ St. n. von Liebshausen besieb dausen; von biesem gleichsausen zu Koschowsen; von

## Fideicommiß. Gut Triblig.

Dieses Dominium liegt am untern füböstlichen Ubhange und am Fuße des Mittelgebirges und gränzt in Norden an die herrschaft Liebsshausen, in Nordosten an die herrschaft Dlaschkowie, in Südosten an die herrschaft Lieboshowie, in Süden und Südwesten an die herrschaft Wrscho-

wis, und in Beften gleichfalls an bie Berrichaft Liebshaufen.

Unter=Triblig gehörte in Anfang bes XVII. Jahrhunderts dem Ritter Mubrety von Aubre, wurde nach ber Schlacht auf bem Weißen Berge ben Erben beffelben burch ben koniglichen Fiscus entzogen und am 5. April 1623 an Johann Ritif verkauft. Bu Unfange bes XVIII. Jahrhunderts gelangte bas Gut an Wengel Abalbert Freiherrn von Klebelsberg und Thumburg, von diesem um das Jahr 1730 an Joseph Ernft Freiherrn von Rlebeleberg und Thumburg, welcher 1732 auch bas benachbarte Gut Jet fch an nebst einem Untheile bes Dorfes Semtsch von Georg Leopold Raysty Freiherrn von Dubnig, um bie Summe von 36900 fl. baju taufte und mit Unter = Třiblig vereinigte. Nach seinem im 3. 1757 erfolgten Tode gerieth bas Gange burch bas Recht ber Erbfolge in Befit feines Cohnes Ubal= bort Wenzel Reichsgrafen von Alebelsberg Freiheurn zu Thum = burg, t. E. geheimen Raths, Landesmarschalls ic. und nach deffen Ableben im J. 1812 an seinen Sohn, den dermaligen f. t. geheimen Rath und Hoftammer = Präsidenten Franz Grafen von Klebelsberg Frei= herrn von Thumburg, welcher beim Untritte biefer Erbichaft auch bas bis dabin ein Bestandtheil der Berrschaft Liebshausen gewesene Gut Dber = Triblig (mit Leskay, Schöppenthal und Semtsch) dazu kaufte und ber gegenwärtige Befiger bes gangen Dominiums ift.

Die Gebirgs = Formation, welche ben größten Theil des Dominiums einnimmt, ift der den füdlichen Fuß des Mittelgebirges bedecende Planer = falt. Bon den vultanischen Trapp=Felsarten des Mittelgebirges findet sich bloß im nördlichsten Theile des Gutes der Bafalt, welcher haupt= fächlich bei Schöppenthal, und in einigen kleinern Legelförmigen hügeln

unweit ber Granatenschänke, so wie bei Trembschit und Pleschen, zum Bors schein kommt. Merkwürdig ist in diesen Gegenden das Borhandenseyn einzelner, sehr großer Blode von Serpent in mit eingewachsenem Ppsrop, welcher Lehtere jedoch keineswegs zum Schleisen als Edelstein taugslich ift. Uebrigens kommt der Pprop auch hier, wie auf der benachbarten Herrschaft Dlaschkowis, in der ihm eigenthümlichen, aus losem Gestein und Gerölle bestehenden Formation vor.

Bas die Sewä ffer betrifft, so wird das Gebiet des Dominiums von einem aus dem Mittelgebirge kommenden Bache durchschnitten, der sich bei Radowiesis (Hft. Libochowis), drei Sunden unterhalb Tfiblis, in die Eger ergießt. Ein zweiter kleiner Bach, der zum Betried einer einz gängigen Mühle benust wird, entspringt mitten im Dorfe Tfiblis und die Quelle hat eine solche Temperatur, daß sie selbst im härtesten Winter nicht zufriert. Außerdem enthält der Ort noch 5 andere Quellen, die ein vorztrefsliches Trinkwasser geben. Die Quelle im obern Mühlgarten ist eisenz haltig, und eine zweite im Fasangarten überzieht hineinfallende Baumzzweige zc. mit einer Kalktruste.

Von Leichen find zu bemerken: ber Außower, 1/2 Stunde oberhalb Triblit, an dem vom Gebirge kommenden Bache, bei einer einschichtigen Mühle; ein zweiter beim Unter = Tribliger Hofe und eln dritter bei der Ober=Tribliger Mühle; die lettern beiden find mit Karpfen besetht. Der ehemalige Forellenteich bei dem noch jett bavon benannten Forelle n= garten ift in Feld= und ein zweiter bei Triblit in Wiesenland (die ,, Kessels

wiefe") umgewandelt worden.

Die Bevollerung bes Dominiums war im J. 1830: 1280 Seelen ftart. Die Einwohner sind, mit Ausnahne von 4 Ifraeliten = Familien, sammtlich Katholiten und sprechen theils Bohmisch theils Teutsch; boch ift die bohmische Sprache die überwiegende.

Die Ertra ge = und Erwerbequellen bes Dominiums und feiner Bewohner find vornehmlich Ader = und Obfibau, Obsibanbel, einiger Bergbau, Balbeultur und ber Betrieb ber gewöhnlichen lanblichen tech nischen Gewerbe.

Die landwirthschaftliche Bodenfläche bes ganzen Domisniums betrug nach ben eigenen Angaben bes Wirthschaftsamtes vom J. 1825: bei Ober = Triblit . . . . . . . . . . . . 1033 Joch 84½ Safter.

Rach bem Kataftral = Berglieberungsfummarium vom 3. 1831 mar bie Uebersicht sammtlicher jum Gute Unter=Triblit gehörigen Grund= ftude folgende:

| 1  | 10.80      | ••  | • .  |     | Ð | om i  | nicale. | <b>8</b> 8 1 | ısticale. | Busa | mmen.       |
|----|------------|-----|------|-----|---|-------|---------|--------------|-----------|------|-------------|
| Un | acterbare  | n   | Kell | ern |   | Boch. | □£1.    | Zoc          | . DRI.    | Soc. | □£1.<br>997 |
| =  | Erifchfell | bei | en   | •   |   |       |         | 7            | 1428      | 7    | 1428        |
|    | Wiesen     |     |      |     |   |       |         |              |           | 41   | 14673/6     |
|    | Garten     |     |      |     |   |       |         |              |           | 40   | 12823/6     |
|    | Teichen r  |     |      |     |   |       |         |              |           |      | , -         |
|    | glichen    |     |      |     |   |       | 1364    | _            |           |      | 1364        |

| •                |   |   | Don | ninica | le. R         | ufticale. | Buf  | ammen. |
|------------------|---|---|-----|--------|---------------|-----------|------|--------|
|                  |   |   | Зоф | . DKi. | 30 <b>4</b> . | D.R.L.    | Sog. | □R1.   |
| An Sutweiben zc. |   |   | 61  | 702    | 22            | 261       | 83   | 965    |
| '= Beingarten.   |   |   |     |        |               | _         | 2    | 1238   |
| = Walbungen .    |   |   |     |        | 4             | 909       | 85   | 499    |
| Ueberhaupt       | ٠ | - | 742 | 1184   | 544           | 55        | 1286 | 1239   |

Der Ackerboben ist, bei hinlänglicher Feuchtigkeit, sehr fruchtbar und besonders zum Waizenbau geeignet. Auf die Obstbaum zucht wird sowohl von der Obrigkeit als von den ansäßigen Einwohnern, theils in Gärten, theils im Freien, großer Fleiß verwendet und sie ist, bei-der durch die Gebirge übergell vor den Nord und Nordwestwinden geschührten und gegen Osten und Süden ganz offenen Lage, sehr lohnend. Borzügslich behaupten die hiesigen Borstorfer (Mischensker) Aepfel einen ausgezeichneten Ruf, und werden in weite Entsernung verführt. Man zählte im J. 1825 bloß auf den obrigkeitlichen Gründen an 9300 Bäume der ebelsten Sorten, worunter 1700 Nußbäume waren.

We in ba u wird gegenwartig nur noch in einem obrigfeitlichen Bein=

garten getrieben.

Der Biehst and bes Dominiums ergiebt sich aus folgender Uebersicht:
Der Obrigkeit. Der Unterthanen. Zusammen.

|                          |   |   |      |   |   | ••• |    | <b>,</b> . |   |    |      |
|--------------------------|---|---|------|---|---|-----|----|------------|---|----|------|
| Pferde (Ende April 1830) | ٠ | ٠ | 4    | ٠ | • |     | 24 | ٠          |   | ٠, | 28   |
| Rindvieh (betto)         |   |   |      |   |   |     |    |            |   |    |      |
| Schafe (Ende Mai 1828)   | • | • | 1051 | • | ٠ | ٠   | 71 | ٠          | ٠ | ٠  | 1122 |

Die Walbung en (zusammen 291 Joch 387½ [R.) liegen am Abhange bes Gebirges und enthalten hauptsächlich Laubholz, namentlich Eichen, auch einige geringe Kiefernbestände, und bilben ein einziges Revier. Der Ertrag bedt bloß ben nöthigen Bedarf in Brennholz, aber Bauholz muß aus ben Nachbar=Batbungen gekauft werden.

Der Wildstanb ift, in hinsicht ber hafen und Rebhühner im Tieflande, ber Größe des Areale angemessen. Rehwisb dagegen ist im Berhältniß zum Wäsberumfange wenig vorhanden. In Triblit besteht ein Fasangarten mit 30 Stück, bessen Ertrag bis ins ferne Ausland abgesset wird. Das Gebirge nährt auch Haselhühner, Birkhühner und Waldsschneufen.

Bei Triblit fteben mehre Kallift ein = Bruche in Betrieb, welche theils Bauftein theils Mauer = und Weißtalt liefern. Der bei Tremb-ichis gewonnene mergelhaltige Kalk taugt vorzüglich jum Mafferbau.

Die ehemals auf dem Tribliger Gebiete in Menge gewonnenen Gra=
naten (Pprope), die der Obrigkeit jährlich an 1000 Ducaten, eintrugen, haben sich in neuern Zeiten sehr vermindert. Sie werden, wie bei Olasch=kowie, meistens durch Ausgraben des Bodens gewonnen, auch zum Theil nach starken Regengussen auf ben Felbern gesammelt. Man schäte 1825 ben jährlichen Ertrag noch auf 1000 st. W. Meben den Granaten sindet man, wie anderwärts im Mittelgebirge, auch noch zuweilen versschiedene andere böhmische Edelsteine, namentlich Hyazinthe von nicht unbedeutender Größe.

Die technische Inbuftrie befchrantt fich auf bie gewöhnlichen

Dorf = Professionen und beschäftigte am Anfange bes Jahres 1832: 41 Personen (wovon 22 in Tiblit). Man zählte im Sinzelnen: 1 Bäcker, 1 Bierbräuer, 5 Bierschänker, 1 Faßbinber, 3 Fleischhauer, 1 Glaser, 1 Granatenhänbler, 2 Krämer, 2 Maurermeister (6 Gesellen), 3 Müller, 1 Riemer, 3 Schmiebte, 4 Schneiber, 3 Schuhmacher, 1 Tischler und 1 Wagner.

In Triblit befindet fich 1 geprufte Bebamme.

Das im Jahre 1828 burch ben graff. Besiter bes Dominiums und bie vermöglichern Sinwohner ber Ortschaften gegründete Armen = Institut besaß am Schlusse bes J. 1831 ein Stammvermögen von 453 fl. 50 fr. W. W. und hatte im Verlaufe besselben Jahres eine baare Sinnahme von 87 fl. 30 fr., nebst verschiedenen Natural = Beiträgen, so baß bamit in den Ortschaften Tiblis, Trembschis, Pleschen, Staray, Jetschan und Semtsch 20 Arme unterstüßt werden konnten.

Den Bertehr bes Dominiums mit ber umliegenden Gegend beguns fligt die etwa 300 Schritte nordlich von Tiblig vorübergehende und damit in Berbindung gesetzte Chauffee, welche von Lobofis nach Liebsshaufen, und von bort nach Rofel führt, wo sie sich an bie von Laun über Bilin nach Teplis gehende Chauffee und Poststraße anschließt.

Folgenbes find bie einzelnen Ortschaften bes Dominiums:

1. Eriblig (ehemals auch Trebiwlice und Trebewlice), 7 M. von Prag und 4 St. wim. von Leitmeris, am gufe bes Mittelgebirges, unweit ber Lobos figer Chauffée und ju beiben Seiten eines aus bem Mittelgebirge tommenben in bie Eger gehenden Baches (fiehe oben Solan, hichft. Libochowig), D. von 82 D. mit 443 G. (worunter 4 3fraeliten=Familien), wird in Dber= und Unters Triblig eingetheilt und hat ein uraltes herrichftl. Schloß, beffen Erbauer uns bekannt ift, 2 obrigkl. Mhfe. in eigner Regie, 1 Schaf., 1 Brauh. (auf 12 gaß), 1 Branntweinh. , 4 Mhl. (von welchen eine, bie "Rusower Müble" 1/2 St. n. bom Orte aufwarts im Thale liegt) und oberhalb bes D., an ber Chauffer, 1 DominicaleBirtheb. (bie "Granatenschente"). Die Pfarrfirche gu St. Bencestaus (in Dber=Triblie) fteht nebft ber Schule (eben bafelbft) unter bem Patronate ber Obrigteit und hatte bereits 1384 ihren eignen Geelforger. Spater wurde fie eine Commendat = Rirche bes Liebshausner Sprengels und bie Unter-Tribliger Dbrigkeit trat bem Liebshausner Pfarrer ein Stud Biefe nebft Kelb gur Unterhaltung eines Pferbes für ben Raplan ab, welcher ben fonne täglichen Gottesbienft beforgte. 3m 3.1787 aber murbe neuerbings ein eigner Pfarrer nebft einem Cooperator in Ober-Triblig angeftellt und rudfichtlich ber Befoldung auf ben t. t. Religionsfonds angewiesen. Die Wohnung aber erbaute ber Besiger ber herrschaft Liebshausen, Kerbinand Kürft von Lobkowis, als bamaliger Patron biefer Rirde. Die altefte Glode enthalt bie Jahregahl 1467. Eingepfarrt finb, außer Triblig felbft, folgende D.: Trembidia, Die: ichen, Staran, Schöppenthal, Semtich, Jetichan, Stalie, Drewce, Lautoran, Solan und Rlein : Bunig. Ariblie fol., Der Sage nach, bis ins XVI. Jahrhundert eine Stadt gewesen fenn. Bei err im 3. 1720 vorgenommenen Reparatur ber Kirche fant man in einer Zourmette. gut vermahrt, eine in bohmifder Gprache abgefaste, men Gerifion! Dert, Cantor, und Johann Mummer, Gefdworner, unter netwinter "Befdreibung von Artblie", übrigens ohne Jahrzahl. Diefer zuje ger foll vet bem 3. 1444 an ber Stelle bes jesigen Dorfes blos ein großes Saus genanher

haben, welches von einer Famille, Bater, Mutter und brei Töchtern bewohnt war und brei Strich Felber besas. Rach bem an einem und bemselben Tage erfolgten Tobe ber Meltern erhielt jebe Tochter einen Strich Felb, jeboch unter ber Bebine gung, daß teine fich verheurathen, sondern alle brei lebenslänglich in dem väters lichen Baufe beifammen wohnen follten. Bon biefem Umftanbe babe nun ber Ort ben Ramen Eribiblici (brei Bohnenbe) erhalten. 3m 3. 1500 feien uns bekannte frembe Leute gekommen, die fich hier anfiebelten, fo daß bereits 1504 eine Stabt von 530 . D. vorhanden gewesen, welche unter andern auch bas Recht ber peinlichen Gerichtsbarkeit gehabt habe. Rach bem 3. 1513 aber fei biefe neue Stabt icon wieber ,, vom Feinbe" burch Feuer zerftort worden, fo bag nur 3 5. nebft ber Rirche übrig geblieben u. f. w. Das Triblig ehemals einen größern Umfang gehabt haben moge, ale gegenwärtig, fcheint aus mehren in ziemlicher Entfernung ben Ort umgebenben Ueberreften alter Grundmauern hervorzugehen. Much wird noch jest ein Stud gelb aufeiner benachbarten Anhohe ,,am Galgen . berge" genannt. — 2. Trembichis, 1/2 St. no. von Triblis, am Abhange einer Anhöhe, und etwas nördlich von ber Lobofiger Chauffee, D. von 47 S. mit 234 E., welche größtentheils Teutich fprechen, hat 1 obrige. Mich. in eigner Regie, nebst einer Schäferei und ist nach Triblig eingps. Oberhalb bes D. steht, von Rußbäumen umgeben, eine vom Freiherrn Wenzel Abalbert von Rlebels berg im 3. 1722 erbaute und mit 300 fl. botirte öffentliche Rapelle unter bem Titel bes beil. Johann von Repomut, in welcher jährlich am Fefte biefes Beiligen 3 Deffen, und am 16. Tage jebes Monats eine Reffe vom Tribliger Pfarrer gelefen werben. — 3. Plefchen. 1/2 St. n. von Eriblig im Gebirge , D. von 15 S. mit 82 größtentheils teutschen E. , ift nach Triblig eingpf. und hat 1 obrigettl. Dif. in eigner Regie, nebft 1 Schaf. -4. Lestan (Lester), 35 DR. nnw. von Triblig, im Gebirge, D. von 20 5. mit 118 teutschen G., ift nach Liebshaufen (Filial Scheltowis) eingpf. -5. Semtfch (Semč), 1/4 St. f. von Triblie, D. von 25 h. mit 162 Böhmifch und Teutsch sprechenden E. (worunter 1 Ifraeliten = Familie), ift nach Trib= lig eingpf., und hat 1 obrigettl. Dhf. in eigner Regie; 4 D. mit 26 E. gehören zur hichft. Afdischtowig. — 6. Jetschan (auch Jentschan) 1/2 St. ffő. pon Triblig, D. von 32 S. mit 163 größtentheils bohmifchen G. (worunter 1 Ifraeliten-Familie), ift nach Triblig eingpf. und hat 1 obrigett Mbf. nebft 1 Schaf.; 12 g. mit 70 G. geheren gur hichft. Tichifch towig. - 7. Schops penthal, 1/4 St. nw. von Triblis, am Gebirge, unweit ber Lobofiger Chanffee, D. von 29 H. mit 163 theils bohm. theis teutschen G., ift nach Ariblis einapf. 3 4 G. gehören bavon zur hichft. Dla schowis und 2 H. zur hicht. Bilin.

Bon folgenben zwei frembherrichaftlichen Borfern befigt bas Gut Miblig blog Antheile:

8. Staray (Starey), 3/4 St. n. von Ariblis, am Gebirge, D. von 17 h. mit 96 theils böhmischen, theils teutschen E., zur hicht. Bilin gehörig und nach Ariblis eingpf. Es gehören hieher 6 h. mit 40 C.— 9. Lauforan, 3/4 St. so. von Afiblis, gegen bie Eger hin, ein zur herrschaft Liboch ow is gehöriges und nach Ariblis eingpfts. D. von 18 h. mit 106 böhmischen E., von welchen 1 haus mit 4 E. zum Dom. Ariblis und 4 h. zu Dlaschtos wis gehören.

# Fideicommiß: herrschaft Dlaschtowig.

Die Fibeitommiß = herrichaft Dlaschtowit liegt am subfitl. Abhange und Fuße bes Mittelgebirges, zwischen ben Dominien Milleschan, Tichisch-

Comig, Lobofit, Retlut, Libochowit, Ttiblit und Bilin.

Der gegenwärtige Besiter berfelben ift Friebrich Rarl Grafvon Shonborn ju Biefentheib, t.t. Rammerer, an welchen fie im 3.1817 nach bem Tobe feines Baters hugo Damian Erwein Reichs= grafen von Schonborn ju Biefentheib zc. burch bas Recht ber Erb. folge gelangte. Sie besteht eigentlich aus ben brei Gutern Stalten, Dob= fetig und Dla fchtowis. Das Erftere mar früher ein Bestandtheil bes Dominiums Millefchau und gehörte 1720 bem Grafen Ferdinand von Brgan und Sarras. Durch bie Berehelichung beffelben mit Maria Anna Freiin von Put und Ablerethurn murben Dob= fetit und Dlafchtowit mit Stalten vereinigt und bie baburch entftan= bene Allobial-Berrichaft Dlafch towig gelangte 1730 burch Rauf an ben damaligen t. t. Staatsminister zc. Grafen Rarl Ferbinand von Sabs felb und Gleichen, und nach dem Aussterben der männlichen Linie biefes Saufes, im 3. 1796 burch Erbrecht an ben ermahnten Reichsgrafen Sugo Damian Erwein von Schonborn, welcher bie Berrichaft mittelft eines am 13. Mai 1811 abgefchloffenen Familienvertrages zu einem brits ten fibeicommiß fammtlicher graft. Schon born'ichen Befibungen erhob.

Die Herrschaft Dlaschkowit liegt ganz am füblichen Abhange bes Mittelgebirges, und erftreckt fich am Fuße beffelben bis an bie Ebene. Der füblichen Theil hat Planertalt ale herrschende Forma= tion, welcher fich fanft gegen bas Egerthal verflächt. Ueber bemfelben erheben sich malerisch im nördlichen Theile die basaltischen Regel des Mittelgebirges, von welchen folgende bemertenewerthe hierher gehoren : ber Roftialer=Berg, an der Tichischkowiger Granze, die über den Gipfel beffelben hingeht, ber Suttomer Berg (auch Bufchberg und Brizek genannt), die Hora, ber Lischenz, ber Hrabet und ber Lange Berg (ober Rfein). Noch befonbere mertwurdig ift hier bas Bors tommen ber Ppropführenden jungen Flot = Formation. Diefer Ebel= ftein, unter ben auszeichnenben Namen bes Bohmifchen Granate bekannt, findet sich im gangen mittlern Theile ber Herrschaft, namentlich bei Pobfebig, in einer unter ber Dammerbe verbreiteten, einige Rlafter tiefen, mit Bafaltgerölle gemengten Erdschicht, welche nach Wegraumung ber Dammerbe ausgegraben wirb, um aus berfelben die Granaten burch Auswaschen und Wegschlämmen der erdigen Theile zu gewinnen. Auch findet man einzelne Granaten nach ftarten Regenguffen auf Felbern, wo fie burch bas Begfpulen ber Dammerbe entblößt und bann aufgefucht werden.

Außer bem M o belbach giebt es auf ber, überhaupt wafferarmen Herrschaft tein anderes bemerkenswerthes Gewässer. Die Quelle dieses Baches befindet sich im Gebirge, oberhalb des Dorfes Batislaw, auf einer üppig grünenden Wiese (Mobelwiese), und bricht hier in einem gemauerten und geräumigen Beden aus großer Tiefe so mächtig hervor, daß der Bach schon in geringer Entsernung davon 2 Mühlen zu treiben versmag, worauf er in süblicher Richtung dem 3/4 Stunden entsennten Städts

chen Trebnit zueilt, hier ben Namen Hoft in a erhalt und sich bann nach Lobosis wendet, wo er in die Elbe fällt. Ueber der Modelquelle hat fromme Dankbarkeit schon vorlängst eine Kapelle (die Modelkapelle) errichtet; welche im J. 1722 ganz neu von Stein erbaut und zu Ehren bes heil. Johann von Nepomut am 11. Okt. dess. J. zum öffentzlichen Gebrauche eingeweiht worden ist. Jährlich am 2. Pfingstage verzsammelt sich hier, in dem reizenden Thale, eine Menge frommer Wallfahrer, um einem feierlichen Gottesdienste in der Kapelle beizuwohnen. Die Aufsicht über dieselbe, so wie über die Modelwiese, sühren die Bezwohner des dabei besindlichen einschichtigen zum Dorfe Watislaw gezhörigen, sogenannten Modelhauses.

Die Bevolkerung ber herrichaft Dlafchtowis bestand 1830 aus 2203 Seelen. Die Ginwohner bekennen sich, mit Ausnahme einiger in mehren Dorfern zerstreut wohnenben Jubenfamilien, burchaus zur ta = tholischen Religion und sprechen theils Teutsch, theils Bob =

mifd; jeboch ift bie teutsche Sprache bie vorherrschenbe.

Die vornehmsten Ertrags = und Erwerbsquellen bes Domis niums sind verschiedene Zweige der Landwirth schaft, namentlich Gestraide = und Obstbau, etwas Weinbau, Benugung der Waldprodukte und die Gewinnung der Granaten.

Die jum Betriebe der Landwirthichaft verwendete Boden flach e beträgt:

|                   |       | Domi  | nicale. | R u   | ticale. | Busa  | mmen,  |
|-------------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|
| •                 |       | Zoch. | □£1.    | Zodj. | □R1.    | Jody. | □Ri.   |
| Un ackerbaren Fel | bern  | 1528  | 1522    | 2002  | 1521/4  | 3531  | 1041/4 |
| = Trifchfelbern   |       | 12    | 228     | 39    | 635     | 51    | 863    |
| = Wiefen          |       | 76    | 1412    | 99    | 182     | 175   | 1594   |
| = Garten .        |       | . 38  | 1305    | 56    | 1312    | 95    | 1017   |
| = Teichen (mit W  | iefen |       |         |       |         |       |        |
| verglichen)       |       | 5     | 857     |       |         | 5     | 857    |
| = Butweiben ic.   |       | 117   | 1366    | 158   | 1035    | 276   | 801    |
| = Weingarten      |       | 28    | 766     | 1     | 989     | 30    | 155    |
| = Waldungen       |       | 777   | 611     | 36    | 1086    | 814   | 97     |
| Heherhaunt .      |       | 2586  | 67      | 2304  | 501 I/A | 4080  | 6881/  |

Die Fruchtbarkeit des Bodens ist am größten in den Niederungen gegen die Eger, und nimmt in dem Verhältnisse ab, als das Land sich gegen das Mittelgebirge ethebt, in welchem höchstens ein Boden von mittlerer Gute, hier und da auch ganz schlechter angetroffen wird. Berwitterter Basalt und Kalkerbe scheinen die vorherrschenden Bestandtheile des Bodens zu sepn; Sand sindet sich äußerst selten. Bon Steinen wird allgemein der weiße Kalkstein gefunden, welcher als Untergrund in ungemeiner Menge vorhanden ist und zu Tage gefördert, die schönsten Bausteine liesert. Der obrigkeitliche Kalksteinbruch dei Ehra sin en deckt nicht nur das eizgene Bedürfniß des Dominiums, sondern gewährt auch noch eine beträchtliche Ausbeute, die an Fremde abgesetzt werden kann. Das früher bei Drezwee in Betrieb gewesen Braunkohlen werk ist seit, wegen zu geringer Ergiedigkeit, wieder aufgegeben, indessen wird noch ims mer, aber mehr zum Behuf des Granatengrabens, ein besonderer Steiger dasselbst unterhalten.

Man baut, außer ben gewöhnlichen 4 Getraibearten, auch einigen Sopfen. Am Koftialer Berge wird ber nach bemfelben benannte Bein gewonnen. Sehr ansehnlich aber ist die Obst zultur, welche allgemein auf dem ganzen Dominium, und zwar sowohl in geschlossenen Gärten als auch auf freiem Felde betrieben wird und die ebelsten Erzeugnisse von Sommer= und Winter=, Roth= und Steinobst liefert. Die Einwohner treiben mit rohem, noch mehr aber mit getrocknetem Obste, einen starten handel.

Was die Bieh zucht betrifft, so zeichnet sich bloß die Dbrigkeit durch einen schönen Rind vieh = Stand von Tproler Raffe, noch mehr aber burch eine ansehnliche, bereits in hohem Grade verebelte und durch seltene Große der Stüde hervorstechende Schafheerbe aus. Bei den Untersthanen findet man nur die zum Bedarf ihrer Wirthschaft und Haushaltung nothigen Rinder, Schafe und Schweine. Biegen und Gänse sieht man häufiger; weniger start wird die Bienen zucht betrieben.

Der Biehft and betrug in ben letten Jahren :

Bei ber Obrigfeit. Bei ben Unterthanen. Busammen. Un Pferben (Ende April

1830) . . . . 4 St. 97 St. 101 St. : Rindvieh (betto betto) 148 = 636 = 784 =

= Schafen (Ende Mai

1828) . . . . 1759 = 301 = 2060 =

Die Wal bungen enthalten nur nieberes Buschwerk, welches als Stock- und Wurzelausschlag zu sogenanntem Buschelholz verbraucht wird. Borherrschend sind junge Eichen und Espen; minder häusig kommen als Gestrüppe Buchen, Erlen und Hafelsträucher vor. Ein kleiner Bezirk von Birken ist erst in neuerer Zeit durch kunstliche Anpflanzung entstanden. An Nabelholz mangelt es ganzlich.

Den Wilb fiand im Freien bilben einige Safen und, in etwas größerer Anzahl, Rebhühner. Bu Statten und Pobfebig find zwei Fafanengarten vorshanben, welche jährlich 175 Stud liefern, bie meistens nach Prag abges

fest werben.

Die auf bem Gebiete bes Dominiums, namentlich bei Pobfebis, gewonnenen Granaten find die besten in Bohmen und übertreffen an Reinheit, Glanz und Feuer alles, was davon in den benachbarten Gegen= ben ju Tage geforbert wird. Die Pobfebiger Gruben befinden fich an ber weftl. Seite bes Dorfes, nahe an ber nach Triblig führenden Chauffee, auf obrigkeitlichem Grunde. Der Sand, worin fie enthalten find, wird bergwerkemäßig gewonnen, burchgeworfen, gefegt und hierauf gewafchen. Auch auf ben unterthänigen Grunden des genannten Dorfes, so wie auf benen von Chraftian, Dlafchto wit und Ochöppenthal, ge= winnt man Granaten, obwohl gegenwartig weit weniger als in fruhern Zeiten, da der Boden schon zu sehr ausgebeutet ist. An der östl. Seite des Dorfes Pobsedig befindet sich die herrschaftliche Granaten=Fabrit mit den Wohnungen ber Fabriksarbeiter. Sier werden die gewaschenen Granaten gebohrt, geschliffen, facettirt, brillantirt und rofettirt, und tom= men hierauf als fertige Baare in Schnuren von 250, 500 und 1000 Stud, ober auch als Rofetten, jum Faffen in Ringe, bugenbweife und einzeln in ben Sanbel. Das an 25 Inbividuen farte Perfonale befteht aus bem Granaten-Berweser, mehrern Bohrern, Schleifern und Facettirern. Doch ift ber jederzeitige Amtsbirektor des Dominiums zu Skalken zugleich Fasbirektor, in welchem Orte sich auch die Niederlage der fertigen Baare befindet, so daß man sich mit Bestellungen bahin zu wenden hat.

Im Dorfe Deemce befindet fich eine, bem bortigen Einwohner Jo = feph Abler gehörige Leinwand = Bleiche, welche berfelbe im

3. 1777 von ber Dbrigfeit fauflich an fich gebracht hat.

Diese Industrie=Anstalten, so wie einige andere Gewerbe ber einzelnen Dorfschaften, beschäftigten zu Aufange des J. 1832: 105 Personen, von welchen allein 25 zur Granaten=Fabrit gehörten. In den Dörfern zählte man zusammen 44 Meister und Gewerbsherren, worunter 1 Bräuer, 1 Brannt= weinbrenner, 2 Fagbinder, 2 Fleischhauer, 1 Glaser, 1 Leinweber, 5 Müller, 7 Schmiedte, 4 Schneider, 5 Schuster, 2 Lischler, 3 Bagner, 1 Basen= meister und 1 Ziegelbeder; ferner 2 Pferdehändler, 4 Obsthändler, 1 Gestraibehändler und 3 gemischte Baarenhandlungen.

In jedem ber Dorfer Dlasch towig und Pobfebig befindet fich

eine geprüfte Bebamme.

Bur Unterstühung ber Armen bestand schon seit bem J. 1817 eine von bem vorigen Bester, Grafen hugo Damian Erwein von Schon born errichtete Stiftung von 1260 fl. C. M. und 5591 fl. 46 kr. Wiener Währung, welche beibe Kapitalien zu 5 pCt. angelegt sind. Diese Stiftung ist jeht mit bem im J. 1828 eingeführten Armen=Institute vereinigt worden, bessen Stammvermögen sich zu Anfange bes J. 1832 auf 1666 fl. C. M. und 6530 fl. 18 kr. W. W. belief, worunter sich eine Stiftung bes lehtverstorbenen Dlaschtowiher Dechanten Franz Brosch mit 116 fl. 22 kr. C. M. besindet. Bon ben Einkunsten, zu welchen außer andern veränderlichen Subscriptionen und Justüssen, zu welchen außer andern veränderlichen Subscriptionen und Justüssen der gegenwärtige Bester ber Hertschaft für seine Lebensdauer 100 fl. W. M. und 11 n. 6. Mehen Borbertorn beiträgt, werden jährlich 34 Arme des Dominiums mit 302 fl. 39½ kr. in Baarem und 12410 Natural=Portionen betheilt.

Die von Lobosis nach Rosel führende Chauffe burchschneidet zwar nur einen kleinen Theil ber herrschaft, bei ben Dörfern Dlaschowis und Pobsebis; indessen sind bereits feit 15 und mehr Jahren die von einem Dorfe zum andern gehenden Landwege von der Obrigkeit sowohl als ben Unterthanen sehr gut und zum Theil auch chaussekahnlich hergerichtet wors ben, und es wird barin noch immer mit lobenswerthem Eifer fortgefahren.

Folgendes find bie einzelnen Ortichaften bes Dominiums:

1. Skalken (Gkalka), 3 St. von ber Kreisstabt Leitmerit, aufwärts im Gebirge, am Fuße bes Suttomer Berges, ber Amtsort bes Dom., aus 9 H. mit 40 E. bestehend; eigentlich kein D., sonbern ein obrett., nach Sutstom eingpf. Mbf., mit ben hichftl., wahrscheinlich schon im 16. ob. 17. Jahrshunberte erbauten Schlosse, ben Wohnungen ber Beamten, Scheuern und Stallungen, einem Brau und Branntweinhause. Außerhalb der Mauern an der nö. Seite liegt die Schäf., die Gartnerswohnung mit einer Obstbaumschule, und an der 5. Seite das Jägh. mit dem daranstoßenden Fasangarten. Dicht am Schlosse, am schlosse des glügel desselben, erhebt sich auf einem schrossen Felsen, ein alterthümslicher, etwa 60 Fuß hoher ovaler Thurm, mit 12 Fuß dicken, sehr sesten, aus weißen Bausteinen bestehenden Mauern, in bessen Inneres man aber nur von

der fteilsten Seite das Kelsens mittelst einer 12 Aus über dem Boden in der Mauer befindlichen vieredigen Deffnung getangen tann. Der obere Theil ift gang unbebedt. Bahricheinlich ift es ein fogenanntes Burgverließ gewefen. -2. Syttom (Sutom), 1/4 St. no. von Stalten, ebenfalls am guge bes gleichs namigen Berges. D. von 45 S. mit 255 G., hat eine ichon im 3. 1388 beftanbene, in ihrer jegigen Geftalt aber erft 1716-1724 burd Unna Sigiss munba Grafin von Graan, bamalige Befigerinn bes Gutes Stalten, erbaute Pfarrfirde unter bem Titel ber heil. Apoftel Peter und Paul, und nebft der Schule unter dem Patronate der gräfl. Grundobrigkeit. Sie enthält bie Kamiliengruft ber freiherrlich & eistn'ich en Familie, welche im 3. 1716. fo wie ber ganze Grund ber Kirche, von Georg Leopold Julian Kreis herrn Reisty von Dubnig, herrn ber benachbarten Süter Bores und 28 dinig, auf eigne Roften gegen bie Bergunftigung erbaut wurde, bag bie neue Rirche wieder in bem nabe bei feinen Gutern liegenben D. Guttom, und nicht, wie es bie graft. Orfaniche Familie nach bem Buniche fammtlicher Einapftn. Anfangs beabsichtigte, in bem Dorfe Batislaw errichtet werben follte. Nebrigens besteht in Suttom noch ein radicirtes Brtheb. Rabe am D. lag noch im 3. 1701 bas fleine Dich. Qualowis, welches aber, wahrscheinlich Schon im folgenden Sabre, um bie Gtatener Dhfs. = Grunde beffer ju arrons biren, abgetragen und bie Ginwohnerschaft bafür mit Bauftellen und Grunden in Suttom entschäbigt wurde. Diefer noch jest sogenannten Alt = ob. Domis nifal= & auster find 9 an ber Bahl und jeder befigt 3 Strich erblicher Bins. ader, ift auch weniger als bie andern Unterthanen mit Urbarial - Schuldigs keiten belaftet. Die Gegenb, wo bas ehemalige Dich. fanb, heißt noch jest Qualowis, ift aber in einen hopfengarten umgefchaffen. Beim Racharaben ftost man zuweilen auf Grundgemäuer, Backöfen und verfchiebene Geräthichaften. Bum Rirchfprengel ber Pfarrei Guttom gehoren, nebft bem Orte felbft, die gang ober theilweise hichfit. D. Lhetta, Lippan, Merscheles, Chrass nen, Batislam, Stalten, Trinta und Töplen, so wie bas gur Hichft. Lobufis gehörige D. Bores. — 3. Töplep (Tepley, Teply), 1/2 St. f. von Statten, am Mobelbache, D. von 22 G. mit 115 G., nach Suttom eingpf., mit einer öffenstichen, ber heil. Maria geweihten Rapelle, neben welcher, in der Mitte des D., eine eisenhaltige Quelle hervorsprudelt; hat 2 Mhim., die eine (die Rapfchenmhl.) oberhalb, die andere unterhalb bes D., und 1 radicirtes Brtheb. - 4. Pod febig (Podfedice) 3/4 St. f. von Stalten, am Bufe bes Gebirges, D. von 70 f. mit 416 E., nach Dlafch = towig eingpfe; hat 1 obrigett. Diff, mit ber Bohnung bes Birthichafts verwaltere 2c., 1 Schaf., welche 1/4 St. nw. vom Orte liegt und nebft ber Schäferw. und ben Scheuern ben Ramen Reulanb führt, 1 Jaghe. im Fafans garten. Auch befinbet fich bier bie ermabnte obrattl. Granaten-Fabrit, 1 rabis cirtes Bribsb., und in ber Rabe bes D. an ber Chauffée, bie Granatengruben. - 5. Dlaschkowie (Dlagkowice) 1 St. f. von Stalten, am guße bes Bebirges, D. von 42 . mit 258 E.; mar früher ber Sig bes Amtes, baber auch noch jest bie hichft, ben Ramen von biefem D. führt. Es hat ein ziems lich großes, fcones und gefchmachvoll eingerichtetes bichftl. Schloß, ges wohnlich ber Commeraufenthalt bes graft. Befigere, mit einem Garten in engs lifchem Gefchmad, Treibhaus ac. und 1 rabicirtes Betheb. Die hiefige Pfarrs Eirche, unter bem Titel bes beil. Benceslaus, welche in ihrer jehigen Beftalt 1675 von Johann Janas Dominit Freiherrn Pug von Abler s thurn burd einen italianifden Baumeifter, Giulio Broggio, erbaut worben if, fteht nebft ber & dule unter bem Patronate ber Grundobrigteit.

Ueber die früher hier bestandene Rirche, die ein Kilial von Arebnig war, mans gelt es an fichern Radrichten. Die bamals ber Rirche geborigen 100 Strich acerbaren Grunde find feitbem bem jebesmaligen Pfarrer, gegen eine jährliche Abaabe von 6 Str. Korn, zum Rusgenuß überlassen worden. Das jegige Pfarrs haus ift, wie ein Chronogramm über ber Thure befagt, im 3. 1793 erbaut wors ben. Gingpft. find, nebft Dlafchtowis felbft, bie bichftl. D.: Pobfebis, Chraftian, Diatowa und Reugrundel, fo wie bie frobichftl. Ret= lut und Bobrig. - 6. Reugrunbel (bohm. Dolu ober w Doly), 11/4 St. f. von Stalten, unweit Dlafchtowie, ein um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts vom Grafen von hatfelb, damaligem Befiger ber brichft., angelegtes Dich. von 9 S. mit 39 G., nach Dlafch towig eingpfrt.; 1/4 St. davon liegt die dazu gehörige Grundmühle od. Reugründlers Duble. - 7. Chraftian, 3/4 St. fw. von Stalten, am Abhange bes Gebirges, auf einer fteilen Anhohe, 1/4 St. n. von ber Chauffee, D. von 54 S. mit 297 C., worunter 1 Jubenfamilie; ift nach Dlafch towig ein= gepfarrt. - 8. Diatowa, 1/2 St. wfw. von Statten, im Gebirge, am Rufe bes Berges Grabet, D. von 10 S. mit 52 G., nach Dlafch towig eingpft. Die Burg Grabet, von ber nur noch Ruinen übrig find, foll bie Bobs nung ber ehemaligen herren von Diakowa und Chotta gewesen sepn. Bu biefem D. gehort auch bie 1/4 St. entfernt liegende Bafenmeifterei. -9. Drewce, 11/2 St. w. von Stalten, hoch im Gebirge, am Fuße ber Berge Woftren und Rabelftein, D. von 18 f. mit 104 E., nach Trib= lit einapft. — Chotta (Chota), 1 St. wnw. von Stalten, hoch im Gebirge, am Berge Bora, D. von 17 S. mit 87 E., nach Suttom eingpft. Kolgende Ortschaften gehören nur theilweise zur hicht. Dlaschtowis: 1

11. Batislam (Wlastislam, Waclam), im Thale bes Mobelbaches, in geringer Entfernung von Stalten, D. von 49 S. mit 241 E., von welchen 1 S. jur Bichft. Dilleich au und ein anberes, ein freies Sandgut, ber Rirche zu Maria Geburt im Städtchen Trebnit (Hschft. Aschisch kowit) ges hört; ist nach Suttom eingpst. und soll ehedem eine wohlbesestigte, von bem Saazer Herzog Blastislaw erbaute Stadt gewesen, aber schon im 3. 936 vom Prager Herzog Boleslaw I. zerstört worben seyn. Die Spuren einer breifachen Schanze auf einer Anhöhe n. vom D. hält man für Ueberreste ber ehemaligen Burg. Oberhalb des D. befindet fich die bereits erwähnte Quelle des Modelbaches nebst der darüber erbauten Kapelle (Modelkapelle). Un bem gleich bei seinem hervorbrechen sehr wasserreichen Bache liegt bie Obermuhle und bie Brudenmuhle. 1/4 St. fm. von biesem Dorfe fteht ein obrgett. Raltofen, worin ber aus ben hiefigen Steinbruchen gewonnene Schwarzfalf gebrannt wirb. — 12. Chrafney, Krasney), 1/4 St. fw. von Stalten, jenseits bes Mobelbaches, auf einer Anhohe, Drfc. von 9 S. mit 43 E., von welchen 2 S. gum G. Retlut gehören; nach Sut= tom eingpf. — 13. Trinta, 1/4 St. fw. von Statten, am linten ufer bes Mobelbaches und am Fuße bes Roftialer Berges, Dich. von 7 f. mit 22 G., von welchen 1.6. jur oft. Millefcau gebort; ift nach Guttom eingpft. Dbers halb des D. liegt die dazu gehörige fogenannte Lampelmühle, auch Rleins mühle genannt. — 14. Roftial, 3/4 St. fo. von Stalten, am o. Abhange bes Koftialer Berges, D. von 34. S. mit 149 E. (worunter 1 Jubenfamilie), von welchen 4 f. jur oft. Ifchifch towig gehören; ift nach Erebnig eingpf. Es wird hier in ben hftl. Beingarten ein guter Bein erzeugt und im Dorfe befindet fich die hftl. Beintellerei. Auf bem Berge liegt bie Ruine ber Burg Roftial. — 15. Jentschie, in geringer Entfernung ö. von Roftial, an

ber Chauffee, D. von 50 S. mit 244 C., von welchen aber nur 13 S. mit 75 G. zu Dlafdtowig, bie ubrigen gu Afcifchtowig und Boinis (Lobofig) gehoren; ift nach Trebnig eingpf. 3m Dlafchtowiger Antheile befinden fich 1 obrigktl. Maier: und 1 hammelhof, so wie die abseits liegende Teufelsschenke (Certowka) und bie Teufelsschmiebte. (Giebe Ifchifchfowie.) - 16. Der fchtles (Merfles), 1/2 St. w. von Stalten, am Berge Bora, D. von 42 . mit 227 E. Davon geboren 28 . mit 140 G. an Dlafdfowig, 13 zu Millefdan und 1 zu Retlut; es hat 1 Birthib. unbift nach Suttom eingpf. - 17. Lautoran, 11/2 St. f. von Stalten, D. von 18 S. mit 106 G., von welchen bie oft. Dlafchtowis 4 S. (einen obrigttl. Mhf. fammt Birthichaftsgebauben und Stallungen mit 22 G., morunter 1 Jubenfamilie) befist; von bem Uebrigen geboren 13 . ju Bibochos wig und 1 h. zu Triblig. (G. Libochowig.) - 18. Schoppenthal, 11/2 St. wiw. von Stalfen, D. von 28 G. mit 163 E. Davon gehören gu Dlafdtowie 5 f. mit 25 E., worunter 1 Jubenfamilie; bie übrigen gu Bilin und Atiblis. (S. Atiblis.) — 19. Lippay, 1/2 St. nw. ven Stals Fen am Rufe bes hora-Berges, D. von 24 S. mit 125 G., von welchen 3 S. mit 15 G. bie oft. Milleschau befigt. Im Dlaschfowiger Untheile befindet fich bie zum Rirchsprengel von Suttom gehörige Filialtir de unter bem Titel bes beil. Bartholom aus, und 1 radicirtes Wirthshaus.

### Allodial: Gut Retluk.

Diefes Dominium liegt am fuboftlichen Abhange bes Mittelgebirges,

gang von bem Gebiete ber Berrichaft Dlaschkowig umgeben.

Die gegenwärtigen Besitzer besselben sind die Wittwe und die Kinder bes im 3. 1825 verstorbenen J. U. D. Ant on Siegel zu Prag. Bis zum 3. 1773 gehörte bas Gut Netluk zur Herrschaft Schönwald (f. biese), wurde aber, bei der damaligen öffentlichen Feitbietung desselben, davon gestrennt und von einem Freiherrn von Kotz erstanden, welcher es im 3. 1802 an den ermähnten Dr. Siegel zu Prag verkaufte.

Der Alacheninhalt bes Gangen betrug 1831 :

|               | •    |     |   | Dom:       | inicale.     | Rust        | icale.       | 3 u fa         | mmen.        |
|---------------|------|-----|---|------------|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| In acterbaren | Felb | ern | • | ჯიტ.<br>83 | □R1.<br>1448 | 30c).<br>58 | □£1.<br>1281 | 30 <b>4</b> 0. | □£1.<br>1129 |
| = Wiefen .    | ٠.   |     | ٠ | 2          | 1001         |             | 1048         | 3              | 449          |
| = Garten .    |      | •   | • | 1          | 944          | 2           | 1010         | 4              | 354          |
| = Hutweiden   |      | •   | ٠ | 13         | 1357         | 3           | 438          | 17             | 195          |
| = Walbungen   | •    | •   | ٠ | 53         | 1335         | -           |              | <b>53</b>      | 1335         |
| Ueberhaupt .  | ٠    | •   | • | 155        | 1285         | 65          | 577          | 221            | 262          |

Die Bolfsmenge war im J. 1830: 247 Seelen ftart. Die Einwohner sprechen meistens Te utfch und bekennen fich, mit Ausnahme einer Ifrae-

liten = Familie, zur katholischen Religion.

Die Erwerbsquellen find Acterbau, welchen aber ber schwere und lettige Boben nicht überall sehr begünstigt, Db stbau, ber am meisten im freien Felbe und ziemlich ausgebehnt betrieben wird, Biehzucht, bie sich indessen nur auf bas zur Wirthschaft nothige Rindvieh und eine geringe Zahl von Schafen beschränkt, einige Handwerke und Klein= handel mit Dbste.

Der landwirthschaftliche Biehstand war in den letten Jahren :

Dominicale. Rufticale. Jusammen. Pferbe (Ende April 1830) . 2 St. 2 St. 4 St. Rindvieh (betto betto) . . 15 = 22 = 37 = Schafe (Ende Mai 1828) . 65 = — = 65 =

Die obrigkeitlichen Walbung en liefern bloß Laubholz zum eigenen Bebarf; ber Wilb ftanb ift ganz unbedeutend. Außerdem besit bie Obrigkeit auch einen Kalk fie in bruch. Der sonst bei Netluk bestan= bene Granaten= Bau ift wegen zu geringer Ergiebigkeit schon langst aufgegeben.

1/4 Stunde fubl. von Netlut geht die von Lobofit nach Liebshaufen führende Chauffee vorüber. Rach allen übrigen Rachbarorten führen

nur beschwerliche Bebirgewege.

Mit Industrial = Gewerben beschäftigten sich zu Anfange bes 3. 1832: 28 Personen, nämlich 1 Bierbräuer, 1 Bierschänker (zugleich Kleischhauer), 1 Gürtler, 1 Maurermeister, 6 Maurergesellen, 1 Obstehänbler, 1 Schuhmacher (mit 1 Lehrling), 1 Tischler, 2 Jimmermeister und 10 Jimmergesellen mit 2 Lehrlingen.

Das einzige ungetheilte Dorf bes Dominiums ift :

1. Retluf, 2 M. wsw. von Leitmerig und 8 M. von Prag entfernt, am Fuße bes hrabet, Plösche und Woborig Berges, welche erstern beis ben gegen Norben, ber legtere gegen Often liegt. Es hat 49 h. mit 233 E., worunter i Israeliten Familie, ist nach Dlaschtowig eingpf. und enthält ein obrigktl. Schloß, mit bem Sige bes Wirthschaftsamtes, 1 Mhf., 1 Braushaus auf 6 Faß und 1 Wirthsch. Etwa 3/4 St. nw. vom Orte, am n. wals digten Abhangeber Solaner Berge, liegt bie in ber häuserzahl besselben begriffene Einschicke Dobersch (auch Gobschenka genannt), ein obrikt. Jägh.

Außerbem besigt Netlut 3 D. von folgenden beiben, zur hichft. Dlafche towig gehörigen und nach Suttom eingpf. D., und zwar von 2. Chrassney 1/4 St. nno. von Retlut, 2 D. mit 9 E., und von 3. Merschles,

3/4 nw. von Retlut, 1 D. mit 5 G.

## Allodial herrschaft Tschischkowig und Trebnig.

Die Allobial = Herrschaft Tschischlowis und Trebnis liegt an bem süb=
östlichen Abhange bes Mittelgebirges und bessen Verslächung gegen There=
sienstabt, fübwestlich von der Kreisstadt Leitmeris, zwischen den Dominien
Lobosis, Reblis, Wrbitschan, Libochowis, Dlaschowis, Liebshausen, Wrscho=
wis, Teiblis, Netlut, Kostenblat, Milleschau und Teplis.

Sie war, so weit die Nachrichten zurlickgehen, am Anfange des NV. Jahrhunderts ein Bestigthum des Frauenst iftes zu St. Georg in Prag. Rach der Bertreibung sammtlicher Nonnen dieses Klosters, während des Hussten-Krieges, verpfändete Kaiser Sigmund die Güter Eschische Lowig und Trednig an Johann Kaplit von Sulewig, miter der Bedingung, sie so lange zu genießen, die sie vom Kaiser oder von dem erzwähnten Kloster wieder eingelöst werden würden. Das Leptere geschahteilweise nach der balb darauf erfolgten Wiederherstellung des Stiftes zu

St. Georg, welches jest ben Marktfleden Erebnig, nebft ben bagu gehörigen Dorfern Chobolis, Dpolau, Bellemin, Rololetich und Schirowis wieder an fich taufte. Efchifchtowis aber blieb bei ber Familie Raplif bis jum Jahre 1623, wo es in Folge ber Theil: nahme feines Befigers Abam Saplit an bem Aufftande gegen Raifer Rerbinanb II. vom toniglichen Fiecus eingezogen und fur bie Summe von 29750 fl. dem Grafen Bolf Ilburg von Brefowit tauflich überlaffen wurde. Diefer verkaufte es balb nachher an ben Grafen Gufta v Abolph von Barrensbach und nachdem berfelbe ohne Erben vers ftorben mar, brachte im 3. 1707 bas Rlofter ju St. Georg bas But Efchifch towis wieder tauflich an fich und vereinigte es mit bem Gute Trebnis. Rach ber Aufhebung biefes Rloftere unter Raifer Jofeph II. fielen beibe Besitzungen an ben t. f. Religionsfonds und bei ber öffentlichen Berfteigerung berfelben im 3. 1819 erstand fie ber gegenwärtige Eigenthümer deffelben, Joseph Glaserefeld, für die Summe von 200050 fl. C. M.

Der Flächenraum bes Ganzen beträgt (mit Inbegriff ber Municipalsftadt Trebnit) gegen 5800 Joch. Der Grund bes tiefern ebnen Theiles ift aufgeschwemmtes Land, über welches sich am Fuse bes Gebirges ber Pläner falt erhebt, welcher höher hinauf von den Basaltbergen bes Mittelgebirges durchbrochen und hoch überragt wird. Die hierher geshörigen Berge sind der Wowdiners und Wobofiger Berge find der Wowdiners und Wobofiger Berge find der Berges, über den die Gränze mit der herrschaft Diaschtenithinzieht, und weiter auswärts, bei Wellemin, die angränzenden Abhänge des Millesch auer oder Donners berges.

Das einzige bemerkenswerthe Gewässer ift ber Bach hoft in a, auch ber Mobelbach ober bas Mobelmaffer genannt, welcher westlich von Afchischtowis im Gebirge, auf bem Gebiete ber herrschaft Dlaschtowis entspringt, von Batislaw sich südwärts nach Trebnis wendet, bann über Dpolau, Schelechowis, Tschischtowis und Suloswis nach Lobosis und Suloswis nach Lobosis und Suloswis nach Lobosis geht, und hier in die Elbe fällt.

Die Bevölker ung bes Dominiums betrug 1830: 2798 Seelen. Die Einwohner sind, mit Ausnahme, einiger Ifraeliten in Tschisches wis und Opolau, sammtlich Ratholiken. In ben Dörfern Tschisches wis, Schisowis, Jentschis, Kostial, Woboris und Wellemin wird bloß. Leutsch, in ben übrigen Ortschaften sowohl Leutsch als Böhmisch gesprochen.

Die Ertrags = und Erm erbsquellen bes Dominiums bestehen in landwirthschaftlichen Gewerben, Ader=, Bein=, Obst= und hopfenbau und verschiedenen Sandwerken.

Die zu landwirthschaftlichen 3meden verwendbare Bobenflache betrug (ohne Ere bnig, welches wir weiter unten besonders anführen werben) nach bem Cataftral = Berglieberungssummarium von 1831:

| , , ,                 | Dom: | inicale. | Rust | icale. | Bufa | m m e n. |
|-----------------------|------|----------|------|--------|------|----------|
|                       |      | □RL      |      |        |      | DRI.     |
| An acterbaren Felbern | 665  | 498      | 2719 | 1235   | 3385 | 133      |
| = Trifchfelbern       | . 2  | 972      | 192  | 543    | 194  | 1515     |
| = Biefen              | . 34 | 547      | 219  | 278    | 253  | 825      |

|                 |   |    |   | Domi | nicale.      | Ruff  | icale. | Bufat | mmen.  |
|-----------------|---|----|---|------|--------------|-------|--------|-------|--------|
|                 |   |    |   | Зоф. | <b>□</b> £1. | Jody. | 🗆 કરા. | Zoch. | - 🗌 RL |
| An Garten       | ٠ | •  | ٠ | 18   | 955          | 42    | ` 38   | 60    | 993    |
| = Hutweiben 2c. | • | •. | ٠ | 63   | 494          | 211   | 207    | 274   | 701    |
| = Weingarten .  | • |    |   | 33   | 1528         | 6     | 603    | 40    | 531    |
| = Walbungen .   | • | •  | • | 312  | 1486         | 245   | 1239   | 558   | 1125   |
| Hohorhount      |   |    |   | 4131 | 80           | 3636  | 013    | 4767  | 1003   |

Der Aderbau wird durch ben trefflichen thon = und humusreichen, vor Ueberschwemmungen gesicherten Boden sehr begünstigt. Man baut nicht nur alle gewöhnlichen Getraibegattungen, sondern auch Hülsenfrüchte, Hirse, Gemüse und Knollengewächse. Der Hopfen=, Wein = und Dbsit au wird theils in Gärten, theils in freiem Felde in beträchtlicher Ausbehnung und mit vielem Erfolg betrieben. Die Biehzucht erstreckt sich auf Ninder, Pferde, Schafe, Schweine und Hausgestügel. Auch beschäftigen sich mehre Einwohner mit der Bienenzucht. Der Betrag bes landwirthschaftlichen Biehst andes (ohne Trednit) ergiebt sich aus nachsolgender Uebersicht:

Die Pbrigkeit besigt 3 Maierh ofe in eigner Regie zu Tschischerowit, Schirowit und Kostial, und 2 Schäfere ien, in Tschischewit und Schirowit. Der Ertrag der Walbungen besteht beim Rostialer Revier in Eichenz, Birkenz und sonstigem Laubholz, beim Welleminer außer diesen Baumgattungen auch in einigen Nadelhölzern, namentlich Kichten und Riefern. Der Wilbstand ist unbedeutend; was die Jagd liefert, wird nach Leitmerit und Teplit abgesetzt. Uebrigens besitt die Obrigkeit auch einen Kalkstein = Bruch und bei den Dörfern Chodozlit, Jetschan und Semtsch werden zu Zeiten einige Granaten gefunden.

Die Gewerbein bu fir ie wirb nur von wenig Einwohnern getrieben und beschränkt sich auf die gewöhnlichen Dorfhandwerker, als Fleischhauer, Bader, Schmiedte, Schuhmacher u. f. w., welche nebenbei noch von ber Landwirthschaft leben.

Das Sanitate Perfonale bes Dominiums besteht aus 1 Mundarzte (in Trebnit) und 3 geprüften Hebammen (in Trebnit, Tschischtowit und Wellemin).

Die Berbindungen des Dominiums mit den Nachbarorten werden zum Theil durch die von Lobosis nach Liebshaufen, längs dem Fuße des Gebirges führende Chauffee unterhalten. Wellemin liegt an der Chauffee von Lobosis nach Teplis. Die übrigen Landwege sind in gutem Zustande.

Das ichen feit früherer Zeit für fammtliche Gemeinden bes Dominiums bestehende Arm en = In fit ut, über welches aus Mangel an vorhandenen ältern Rechnungen keine weitern Nachweisungen gegeben werden konnen, besaß zu Unfang bes Jahres 1832 ein Stammvermögen von 1889 fl. 32 kr. W. und an jährlichen Einkünften, die außer ben Zinsen besselben, in

Strafgelbern und andern unbestimmten Juffuffen bestehen, ungefähr 85 fl., von welchen 6 Arme mit verhältnismäßigen Gaben betheilt werden. Das Afchischtowiger Armeninstitut verrechnet zugleich einen besondern Bermösgensbetrag der Stadt Trebn is pr. 709 fl. 59 fr. B. B., dessen jährliche Interessen dem bortigen Seelsorger zur Bertheilung übergeben werden.

Folgendes ift bas Berzeichniß ber einzelnen zum Dominium gehörigen

Drtichaften :

1. Afchisch towig (Ciztowice), am Auße bes Mittelgebirges, 2 St. wsw. von Leitmerig und 7 M. von Prag, D. von 62 h. mit 312 E., von welchen 2 h. (einschicht. Weinpreffen), bas eine zum G. Trebuschin, bas andere zur hft. Teplis gehören; hat 1 obretl. Schloß nebst 1 Mhf. und ben Wohngb. ber Wirthschafts= Beamten, 1 Schaf., 1 unterth. Commun-Getraibeboben, 1 obrett. Biegelbrennerei und 1 Birtheb. an ber Chauffee, 5 Min. nw. vom D. (Biegelfretfchen genannt). Die hiefige Pfarrtirde, unter bem Titel bes h. Jatob b. Gr. ift im 3. 1675 von Guftav Abolph Grafen von Barrensbach, damas ligem Besiger von Tichischkowig, erbaut worden. Gie fteht nebft ber Schule unter bem Patronate ber Obrigeeit. Eingepfarrt find, außer bem Orte felbft, bas hftl. D. Schirowig und bie frohftl. Schelchowig, Rabofig, Eus Zawig, Reblig und Brbitschan. — 2. Schifowig, 3/4 St. ofo. von Afdifchtowie, an ber Strafe von Lobofie nach Bubin, D. von 37 f. mit 204 G.; hat eine vom Pfarrer zu Afchischtowis abministrirte Filialtirde zu St. Bartholomäi, welche bis 1675 eine eigne Pfarrkirche war und einige Grabe ftatten früherer Besiger von Tichischtowig, aus bem Geschlechte ber herren Ras plit von Sulewis enthält; ferner 1 Schule, 1 obrettl. Mhf. fammt Schaf., 1 Birtheb. und 1 abseits liegende Binbmuble. — 3. Opolau (Opoblaw, Opohlawy), 1/2 St. s. von Aschischkowit, D. von 41 S. mit 253 E., ist nach Trebnis eingepf. und hat 1 Btheb. - 4. Chobolis (Chodaulin, Cho: dolice, Chodowlice, Botaulice), 3/4 St. fm. von Afchischtowig, D. von 54 D. mit 258 E., ift nach Trebnis eingpf. und hat 1 Wirtheb. und 1 8. am hoftinas Bache liegende Mahlm. (,, Wiefenmühle''). — 5. Kololet fc (Kololet), 3/4 St. w. von Ifdifdeowis, an ber Chauffee von Lobofie nach Liebshaufen, D. von 26 D. mit 139 C., ift nach Erebnis eingpf. und hat 1 Birtheb. und 1 abfeite liegenbe Mahlm. (bie gewöhnlich bie "Roschtialer Mühle" genannt wird). — 6. 28 o bo rie (Wobfin), 11/4 St. w. von Tfchifchtowig, am Fuße bes Woboriger Berges ober Bentebin, D. von 20 S. mit 90 E., nach Dlafchtowig (oft. gleis ches Ramens) eingpf.; hat 1 Wirthshaus (Wifchbialka) an ber Chauffée nach Liebshausen. - 7. Jentichit (Gentice), eine fleine halbe St. weftl. von Tichifchtowig, an ber Chauffee nach Liebshaufen , D. von 50 G. mit 244 G., von welchen aber gur oft. Afdifchtowis nur 22 B. mit 110 E., bie übrigen guben Dom. Dlafd towig und Bobofig gehören; ift nach Erebnig eingpf. Der Tidifchemiger Antheil enthalt 1 obrett. Beinteller und 1 Birthehaus (Teufeleschen te genannt). - 8. Roft ial, 1/2 St. w. von Afchischtowie, am oftl. Abhange bes Roftialer Berges, D. von 34 B. mit 149 G., von wels den zu Afdischtowie nur 4 h. (worunter 1 obrett. Mhf. und 1 Beinpreffe) mit 19 E., die übrigen zur oft. Dlafchkowig gehören; ift nach Trebnig eingepf. — 9. Jetichan (auch Jentschan) 21/4 St. wiw. von Afchischie, D. von 32 S. mit 163 E.; wovon Ifchifchtowig nur 12 S. mit 61 E., Die übrigen bas Dominium Triblig befigt, wohin bas Dorf auch eingpf. ift. -10. Semtich (Geme), 21/4 St. wiw. von Tichischlowie, D. von 25 h. mit 165 G. Davon gehören gur oft. Ifdifchtowis 4 D. mit 27 G., bie übrigen zu Triblie, nach welchem Orte bas Dorf auch eingpf. ist. — 11. 28 elles

min (Welemin), 1 M. nnw. von Tidifchtowis, im Gebirge, an ber von Laboffs nach Teplie führenden Chauffee, D. von 65 D. mit 369 G., von welchen 7 D. mit 38 G. jur oft. Lobofis gehören. Der Afchifchtowiger Untheil enthalt-1 Gaft= und Einkehrhaus, 1 Schmiebte, 1 Mahlm. (bie ,, Gottesmannmuble") und 1 abseits liegenbes Körstrh. Uuch steht unter bem Patronate der Aschische towiger Obrigt. bie hiefige Erpofitur bes Trebniger Rirchfprengels, nebft ber Schule. Die jehige Kirche, unter bem Titel bes heil. Martin B., ift im 3. 1743 auf Roften ber gurft-Lebtiffinn ju St. Georg in Prag, bamas liger Grundobrigkeit des Dom., Anna Scholastica, geb. Pauleriana von hohenburg, erbaut worben. Eine frühere Rirche zu St. Martin war hier schon im 3.1554 errichtet worden. Eingpf. find jest nach Bellemin, außer bem Orte felbft, die frohftl. Orte: Priefen, Ruttomir, Bofchs nan, Dubtowie, Woparn, Weifaugezb, Rofcatta, Bilinta, und Regnyaugezb. — 12. Bom Dorfe Batistaw, Dlaschtowiger Oft., gehört zu Tichischemis 1 S. mit 5 G. - 13. Trebnie (Trebnice), 1/4 St. wiw. von Tichischie und 21/2 St. von Leitmerig, am Fuße bes Koftialer Berges, und am Modelbache, so wie an der Lobosiger Chaussee, Munizipalstadt von 199 S. mit 989 E., welche von ftabtifden Gewerben, Ader= und Obftbau leben. Das landwirthschft. Areale betrug nach bem Kataftral=Berglieberungs= fummarium von 1831:

| International ADM TOOK!  |   |                |         |        |         |       |         |
|--------------------------|---|----------------|---------|--------|---------|-------|---------|
|                          | D | o m i          | nicale. | R u st | icale.  | Bufar | n m en. |
|                          | 3 | ο <b>ά</b> ) • | □R1.    | Zoc.   | 🗆 જ્ઞા. | 30a). | □ Ki.   |
| In acterbaren Felbern .  | • | 62             | 369     | 725    | 768     | 787   | 1137    |
| = Teichen, mit Medern ve |   |                |         |        | •       |       |         |
| glichen                  | • |                | 1217    |        |         |       | 1217    |
| . Trifchfelbern          | • |                |         | 1      | 1475    | 1     | 1457    |
| = Diesen                 | • | 5              | 854     | 66     | 417     | 71    | 1271    |
| s Garten                 | • | 3              | 1505    | 28     | 1103    | 32    | 1008    |
| s Dutweiben 2c           | ٠ | 14             | 1313    | 28     | 729     | 43    | 442     |
| s Beingarten             | • | <b>-</b>       |         | 34     | 981     | 34    | 981     |
| Ueberhaupt               |   | 87             | 458     | 885    | 673     | 972   | 1331    |

Die hiefige Pfarrkirche unter dem Titel Maria Geburt hat schon im 3. 1384 bestanden und enthält unter Anderm zwei kunstreiche Alabasters Bilber, welche Gegenstände aus der Offenbarung des heil. Johannes darstellen. Auch befindet sich hier ein in den 3. 1573 bis 1575 geschriebenes Cancionale in bohmischer Sprache, aus 470 kalblebernen Blättern bestehend und nach bamas Liger Beise mit schönen Malereien, Golbbuchstaben 2c. verziert, aus bessen Inhalt hervorgeht, das diese Pfarrkirche damals akatholisch gewesen sep. Beim Gottes. ader befindet fich außerbem noch eine ber heil. Dreifaltigteit geweihte Begräbniß : Kapelle. Die Pfarrei steht nebst der 1825 neuerbauten Shule unter dem Patronate ber Tschischkowiger Grundobrigkeit. Eingepfarrt find, nebst ber Stadt selbst, die hftl. D. Chobolig, Opolau, Rololetsch, Bentschit und Roftial. In Wellemin besteht eine Expositur. -Die Privilegien ber Stadt Trebnis, welche sie bereits vom König Wenzel II. im Sahre 1299 erhalten und bie unter ben folgenden Königen Sigismund, Labistaus, Georg und Wlabistaus noch vermehrt und von allen späs tern Monarchen bestätigt worden, bestehen in den Rechten der eignen Civils und Criminal=Gerichtsbarkeit, ber Berwaltung burch einen eignen Magistrat, ber Berleihung von 4 Jahrmärkten (Lichtmeß, Georgi, Jakobi und Allerheiligen), desgleichen Bieh- und Bochenmärkten, bes Salz- und andern Handels, so wie ber Brau- und Schankgerechtigkeit, welche 49 Bürger und bas Rathhaus besitzen.

In dem lettern Sebaude befindet sich auch ein eignes Steueramt. Das ftabt. Brauh. (auf 16 Faß) gehört nebst der Branntweinbrennerei den erwähnten 49 Bürzgern gemeinschaftlich. Außerdem sind in Trebnis noch 4 Birthich. und 4 Rusticatz Mahlm., so wie außerhalb der Stadt noch 1 Mahlm. vorhanden. — Bon bemerztenswerthen Personen, die in Trebnis geboren worden, ist der ausgezeichnete E. sächsische Gof-Bilbhauer zu Dresden, Franz Pettrich, anzusühren.

# Allodial Derrschaft Lobofit, fammt den Gutern Boret und Whinis.

Die Allodial-Berrschaft Lobosis liegt nebst ben feit 1802 durch Kauf bamit vereinigten Gütern Bores und Whinis, und den bereits 1655 bamit verbunden gewesenen Gütern Kuttomir, Sulewis, Dub-kowis und Augezd, am linken Ufer der Elbe, wo es einen großen Theil des Mittelgebirges einnimmt und einen zusammenhangenden Körper bildet, von dem sich aber nach Austg und Teplis hin zwei beträchtliche Strecken hinziehen. Um rechten Ufer der Elbe, von dem übrigen Herrsschaftsgebiete getrennt, liegt das ebenfalls seit 1655 durch Kauf an Lobosis gekommene Gut Kamait.

Der am linken Elbufer liegende Hauptkörper granzt in Norden an die Dominien Tichochau, Teplis und Türmis, in Often an Groß-Afchernosek und Schreckenstein, füblich an Reblis und Aschlichtowis, westlich ebenfalls an Aschlischewis, Dlaschkowis und Milleschau. Das Gut Kamaik ist von ben Dominien Groß - Tichernosek, Schreckenstein, Teinis und Parcellen

ber Gebiete von Tetfchen, Leitmerig und Liebefchis umgeben.

Der gegenwärtige Besiter bieses, in seiner jehigen Gesammtheit eine Oberfläche von 12,544 Joh ober mehr als 11/4 Quadratmeile einneh= menden Dominiums ist der f. f. Geheimrath ic. ic. Joseph Johann Repomuk Anton Rarl Fürst und Regierer des Hauses Schwarzen= berg, herzog zu Krumauic. ic., an welchen es nach dem am 5. Nov. 1789 erfolgten Tode seines Baters Johann Fürsten zu Schwarzen=

berg zc. zc. burch bas Recht ber Erbfolge gelangte.

Ueber bie fruhern Befiger ber eingelnen Guter, aus welchen bas Gange jest befreht, reichen in Begug auf Lo bo fi & inebefondere Die im herrichaft= lichen Archiv vorhandenen Nachrichten bis gur Mitte bes XIII. Jahrhunderts hinauf. Es verfaufte nämlich im 3. 1248 ber bamalige Befiger De in = rich Burggraf ju Bittam a (Bittau) bas Dorf Lobofis an ben Burger Sart wit zu Leitmeris. Diefer Burggraf Beinrich ericheint in ber Ber= faufburfunde jugleich als erfter Boblthater ber Lobofiper Rirche gu St. Bence slaus; benn er fchenft ihr einen ,,Lan" Felbes und von jebem andern gan einen "Rubel" (Abelec) Korn. Much wird in jener Urfunde fcon bes Dbft = und Weinbaues als einer befannten Gache ermahnt, und unter ben Berkaufsbedingungen die jahrliche Abfuhr von feche Buber vom erften Beine (Borlauf) angeführt. Im 3. 1251 befand fich Lobofis im Befit bes 3 milo (Schinto) Ritter von Leuchten= berg, welcher es bamals fammt Bugebor an bas Giftercien fer= Rlofter Mitgell im Markgrafthume Meißen verlaufte. Bon biefer Beit an blieb Lobofis (ober "Lomofis", wie es bamals gefchrieben murbe)

in ununterbrochenem Befige bes genannten Klofters, bis gum 3. 1507, wo von bemfelben bas "Gut Lobofis" nebft einigen verpfanbeten Gutern (bie jedoch nicht angeführt find), gegen die Summe von 1000 Schock, einige Rebenverbindlichkeiten und Borbehalt bes Rudfalle= und Ginlofungrechtes, an Albert von Rolowrat verkauft wurde. Diefer verkaufte es 1511 an ben Berrn Burian Johann Tregta, mit Borbehalt bes bem Kloster Altzell zuftehenden Rechtes. Aber noch in bemfelben Sahre ericheint biefes Rlofter abermals als Berkaufer bes nach bem Tobe Alberts von Kolowrat heimgefallenen "Gutes Lobofit, fammt Cgernofet, Sule= wig" zc., an ben Beren Seinrich von Schleinis, gleichfalls mit Worbehalt des Rückfalls = und Vorkaufrechtes. Nach dem Tode desselben im J. 1540 erscheinen seine Sohne Ernst und Georg als Käufer bes an Altzell gurudgefallenen Gutes Lobofit. Bon biefen , ober von ihren Erben (es fehlt darüber an Nachweifungen) gelangte basfelbe an Ubam von Wald fein, während bessen Besitzeit bas Dorf Lobosit im 3. 1600 am 4. Juli burch R. Rubolph II. jum Range einer Stadt erhoben wurde. Ein Abam ber Jungere, Graf von Balbftein, Dberft-Landes= hofmeifter, ericheint bei Sammerich mieb \*) im 3. 1633 ale Bert auf Rammerburg, Lobofig und Dimotur. Rarl Ferdinand Graf von Waldstein verkaufte im J. 1655 die "Herrschaft Lobosity" fammt bem Gute Sulowig, an Splvia Ratharina Grafinn Czernin, geb. Grafinn Caretto = Millefimo, welche fich spater= hin nach dem Tode ihres ersten Gemahls mit dem Markgrafen Leopold Wilhelm zu Baaben vermählte. Sie war schon mehre Jahre früher Befigerinn ber Guter Ruttomir (feit 1648), Dubkowig mit Augezb (feit 1650) und Ramait (feit 1651), welche jest mit Lobo= fit vereinigt wurden. Nach ihrem Tode, im J. 1664, erbte burch Tefta= ment ihr ermahnter zweiter Gemahl, ber Markgraf Le op old Bilhelm von Baaben, diese sammtlichen vereinigten Besitzungen, welche nun langer als ein volles Jahrhundert bas Eigenthum bes markgräflich = baaben ich en Haufes blieben, bis im 3. 1783 die Markgräfinn Eli fabeth Augusta die ganze Herrschaft Lobosis mittelst Cessions = Instrumentes an ben Furften Johann ju Schwarzenberg, Bergog gu Rru= mau zc. zc., Bater bes gegenwärtigen Besigers (f. oben) abtrat, unter welchem Lettern auch die im J. 1802 erkauften benachbarten Güter Bores und Wichinis mit ber Herrschaft Lobosis, jedoch nur in Hinsicht ber gemeinschaftlichen Umteverwaltung vereinigt wurden, mahreud fie in Bezug auf politische Geschäfte, Steuerwesen zc. bavon getrennt find und auch in ber f. Landtafel ale besondere Guter erscheinen.

Die frühern Besitzer aller jest mit Lobosis zu einem Gesammt=Domis nium vereinigten Guter sind weniger vollständig bekannt, als die von Lobossis felbst. Was sich darüber in den vom löbl. Wirthschaftsamte zu Lobossis und von dem bortigen Hrn. Pfarrer Blasche, theils aus dem herrsschaftlichen Archive, theils, wie es scheint, aus andern guten Quellen geschöpften Nachrichten vorsindet, besteht in Folgendem: Automit war zur Zeit der Schlacht auf dem Weißen Berge ein Eigenthum des

<sup>\*)</sup> Prode. Gl. Prag., bei Schaller a. a. D. S. 89.

Friedrich von Biela und wurde barauf vom f. Fiscus eingezogen, von welchem es 1622 am 6. Juli Abam von Walbstein kaufte. Späterhin war es an bas "Prager Kloster zum großen heiligen Kreuz" verpfändet worden. Bon diesem kaufte es 1648, am 21. Janer, bie Gräsinn Splvia Ratharina von Czernin, geborne Gräsinn Caretto = Millesimo, nachmalige Markgräsinn von Baaben, welche es 1655, wo sie Lobosis kaufte, damit vereinigte.

Sullowit (ober Sulewit) war ber Stammfit ber altbomischen Familie Raplit von Sulewic. Im Jahre 1615 besaßes Wengel Kaplit, welcher bem Prager Landtage von diesem Jahre beiwohnte. Die Brüder Lobias und Wengel Kaplit verkauften das Gut im I. 1627 an den Grasen Abam von Walbstein, ber damals bereits

Lobofit befaß.

Ramait (Kampt, Ramept, Kamegt) war im XV. und zu Unfange bes XVI. Jahrhunderts ein Gigenthum ber Ritter Ramy ? ober Rament, von welchen Seinrich Rampt, genannt Berrmess meifter, 1400 feinen Gig in Potratit, bei Leitmerit, hatte. Seine Sohne maren: Johann Rampt von Bahoran, Dalibor von Rogogeb, und Ritlas, Guardian des Minoriten = Rlofters ju Leit= meris. 3m 3. 1524 befaß Johann von Rolowrat, herr auf Rornhaus, bas Gut Ramait und vertaufte es bamals an Bilbelm Litibor (Elftibor), ber ju biefer Beit auch Groß = Tichernofet und Libochowan befag. In ber Rirche ju Ramait findet man bas Grab eines Rittere Bilbelm Ramenfen von Litibor, welcher am 20. Ruli 1614 ftarb. Georg Ramenfen von Eftibor vertaufte bas Gut an bie Grafinn Salome von Chernin, und biefe 1629 an ben Gra= fen Bermannvon Chernin, nach beffen Tobe 1651 es in ben Befis feiner hinterlaffenen Bittme, ber obenermahnten Splvia Ratharina, gebornen Grafinn Caretto = Mille fim o gelangte.

Bon ben frühern Besigern bes Gutes Dub ko wis mit Auge zb haben wir eben so wenig vollständige Nachrichten. Nach Schatler (a.a. D. S. 91) sind (ober waren wenigstens 1787) an bem herrschaftlichen Maierhofe zu Dubkowis drei in Stein gehauene Wappen zu sehen; bas erste stellt einen Pfeil vor mit der Aufschrift: Waclaw Balatke zklenczice; das zweite einen Flügel mit der Ueberschrift: Jokka Lauszie own a zkanczie; das dritte ein hirschgeweih mit der Aufschrift: Anna Strogeticzka zotrogeticz. Ob dieß die Bappen eine maliger Besiger von Dubkowis gewesen sepen, ist nicht bekannt. Men weiß bloß, daß dieses Gut um die Mitte des XVII. Jahrhunderts dem weiß bloß, daß dieses Gut um die Mitte des XVII. Jahrhunderts dem Splin erwähnten Grafen her mann Czernin gehörte, von dem er den Splivia Katharina, Gräfinn Czernin, gekauft (?) haber zu

Whinis (Chinis) war ber Stammsis ber vormaligen Min- z.
jesigen Fürsten und Grafen Kinsty (sonst Chinsty). Em Mr --von Wichinis war 1386 Patron ber Kirche in Meronis; ferze remne urfunblich vor: im S. 1404 ein Janko von Wichin z.
henik (hynek?) Wichinis von Wichinis, Sons z.
von Tettau, und die Söhne Johann und Werzvon Wichinis. Bon hier an bis zum J. 1609 schwiegen x. über biefes Sut beinahe zwei volle Jahrhunderte. Wir erfahren bloß, baß in diefem Jahre Graf Abam von Balbstein das nach Christoph von Lesworis hinterbliebene Gut Addinis gekauft habe. Im Jahre 1719 gelangte es ebenfalls durch Kauf an Leopold Reisky von Dubnis, und im J. 1787 befaß es nach Schaller (a. a. D. S. 88) Johann Wenzel Reisky von Dubnis, welcher (ober sein Nachsfolger) das Gut Bores, mit dem jest Whinis, (wahrscheinlich seit 1719) vereinigt war, im J. 1802, wie bereits erwähnt, an den Besiger der Herrsschaft Lobosis, Joseph Kürstenzu Schwarzenberg 20. 20. verkaufte.

Die Dberfläche bes gesammten Gebietes ber Berrichaft Lobofit ift burchaus mehr ober weniger gebirgig. Unter ben vielen einzelnen theils Tegelformigen, theils tuppelartig abgerundeten Bergen find ber Lobofc bei Lobofis, melder, nach Guben und Dften, burch feine Borberge gebectt, bem Blide eine weite und herrliche Ueberficht von einem großen Theile bes Leitmeriber und Ratoniber Rreifes gestattet, ber Bowcin, ber Rable Berg, die Wostrap und der Kletschner Berg die bemerkenspers thesten. Sie gehören zur vulkanischen Trapp=Kormation bes Mittelgebirges, von welchem fie, wenn man, wie gewöhnlich, bas Etbthal als beffen Begränzung annimmt, ben füböstlichsten Theit bilben. Die steil abfallenden Gehänge diefes hier fehr fcmalen Elbthales zeigen ben Gneuß als bie Felsart, aus welcher bie Regel bes vulkanischen Trappgebirges emporfteigen. Auch bie Berge, welche in bem am rechten Elbufer liegenden Berrichaftetheile vorkommen, find Bafalt = Berge, und bilben einen Theil ber ausgebehnten Formation biefer Gebirgemaffen. welche fich über alle benachbarte Dominien verbreitet. 3m nordlichen Theile der Herrschaft , bei Schima und Radzeln , findet fich am Auße der Bafaltberge bie Brauntohlen = Formation gelagert und burch Berg= bau aufgeschloffen. Der fübliche Kuß bes Gebirges wird von ber Forma= tion des Pläner taltes bedeckt, welches Flöggebirge aber sich hier nicht bedoutend hoch an die Abhange hinaufzieht, sondern fich allmählich in die-Ebene verliert, we es bann von bem jungern aufgefchwemmten Lanbe bededt wird.

Der vornehmste Fluß ist die Elbe, welche, von Leitmerig bis Lobosit in westlicher Richtung fließend, bei letterer Stadt sich nördlich mendet und biese Richtung mit einigen Eleinen Abweichungen nach Westen beibehaltend, bis Zirtowis fortströmt, von wo sie sich nordöstlich nach Sebusein, und hierauf, das Lobositer Gebiet verlassend, nach Ausig hin wendet. Die mit zahlreichen Ortschaften, Wein= und Obsigärten bedecken User und Bergaabhänge zu beiden Seiten des Stromes gehören unter die reizendstew Gegenden nicht bloß des Königreiches Böhmen, sondern auch des ganzen österreichischen Kaiserstaates überhaupt. Die Elbe empfängt auf dem Lobositer Gebiete nur am linken User zwei kleine Nebengewässer, nämlich bei Lobosit den von den Dominien Tschischowis und Dlaschowis kommenden Modelbad, und weiter abwärts, bei Klein-Tschernosek, den Millesch auer Bach, welcher vom Dorse Milleschau im Mittelgebirge herabssließt.

Bon den ehemals zahlreichern Teichen ift nur noch der Dicht leteich, zwischen Sullowis und Tschischtowis, nebst einigen kleinern west-

lich von Lobofig im Gebirge liegenben, nur einen geringen Fifchertrag gewährenben vorhanden. Die vormaligen Rarpfenteiche bei Schelchowit zc. werben ichon feit langerer Beit als Wiefen= ober Aderland benütt.

Die Bevolterung bes gangen Dominiums betrug im 3. 1830: 5083 Seelen. Die Einwohner betennen fich, mit Ausnahme von etwa 160 Ifraeliten in ber Stadt Lobofis und ben Dorfern Dubtomis, Schima, Boinis, Ramait, Gullowis und Bellemin, fammtlich gur fatholisch en Religion. Die herrschende Sprache ift bie teutsche, Bloff in Rochow wird auch Bohm ifch gesprochen.

Die Ertrage = und Erwerbsquellen bes Dominiums beftehen in Aderbau, vorzuglichem Bein- und Obftbau, Balbfultur, Biebzucht,

verschiedenen tednischen Gewerben , Sandel und Schifffahrt. Die zum landwirthschaftlichen Betrieb verwendete Bodenfläche ergiebt fich aus nachstehenber Uebersicht:

## I. Berrichaft Lobofis.

| •              |      |     |     | T  | omin  | icale. | Hu st | icale. | Busar          | n m e n. |
|----------------|------|-----|-----|----|-------|--------|-------|--------|----------------|----------|
|                |      |     |     |    | Jody. | □R1.   | 3od.  | □R1.   | 30 <b>4</b> ). | DR1.     |
| Aderbare Felbe | t.   | ٠   | ٠   | •  | 2196  | 849    | 3688  | 1205   | 5885           | 454      |
| Teiche (mit    | Led  | ern | ve  | T= |       |        |       |        |                |          |
| glichen)       | ٠    | •   | •   | ٠  |       | 681    | ` —   |        |                | 681      |
| Trifchfelber . | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | 221   | , 730  | 654   | 289    | 875            | 1019     |
| Biefen         | ٠    | ٠   | ٠   | ٠  | 348   | 1044   | 248   | 736    | 592            | 180      |
| Garten         | ٠    | •   | ٠   |    | 74    | 76     | 80    | 806    | 154            | 882      |
| Teiche (mit 20 | iefe | n v | et= |    |       |        |       |        |                |          |
| glichen) .     | ٠    | •   | •   | ٠  | 93    | 111    |       |        | 93             | 111      |
| Sutweiben zc.  | •    |     | ٠   | ٠  | 369   | 3.2    | 583   | 778    | 943            | 810      |
| Beingarten .   | ٠    | `•  | ٠   | •  | 220   | 320    | 212   | 1468   | 433            | 188      |
| Walbungen .    | •    | ٠   | ٠   | ٠  | 1865  | 26     | 448   | 677    | 2313           | 703      |
| Eu             | mn   | ıa  |     |    | 5374  | 669    | 5916  | `1159  | 11291          | 228      |

## II. But Bores.

| •        |   |      |    |   |   | 2 | dmin  | icale      | Ruft  | icale. | 3 u fat | mmen. |
|----------|---|------|----|---|---|---|-------|------------|-------|--------|---------|-------|
|          |   |      |    |   |   |   | Zoch. | □R1.       | Jody. | Dal.   | Jody    | □RI.  |
| Aderbare | 8 | elbe | t  | • | ٠ | ٠ | 134   | 1440       | 154   | 719    | 289     | 559   |
| Wiesen   | • | ٠    | ٠  | • | ٠ | ٠ | 13    | 196        | 6     | 1220   | 19      | 1416  |
| Garten   | • | •    | ٠  | ٠ | • | ٠ | 3     | 593        | 6     | 1452   | 10      | 445   |
| Hutweibe |   |      | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 27    | 882        | 9     | 815    | 37      | 97    |
| Weingart |   |      | ٠  | • | • | ٠ | ,     | <b>—</b> ′ |       | 627    |         | 627   |
| Waldung  | n | •    | ٠  | ٠ | • | • | . 68  | 295        | . —   |        | 68      | 295   |
|          | • | Sui  | mm | a |   |   | 247   | 206        | 178   | 33     | 425     | 239   |

#### HI. Gut Boinig.

| •                    |   | 5 | Domir | icale. | Rufti | cale.                                 | Bufam | men.  |
|----------------------|---|---|-------|--------|-------|---------------------------------------|-------|-------|
|                      |   |   | Jod.  | □£i.   | Zoch. | $\square \mathfrak{K} \mathfrak{l}$ . | Zoch. | □RI.  |
| Aderbare Felber .    | • | ٠ | 126   | 333    | 326   | 880                                   | 452   | 1231  |
| Trifchfelber         | • |   | 1     | 1150   | 26    | 1409                                  | 28    | 959   |
| Wiesen               |   | ٠ | 6     | 1025   | 9     | 1412                                  | 16    | 837   |
| Garten               |   |   |       | 1264   | 11    | 510                                   | 12    | 174   |
| Sutweiben zc         |   |   | 20    | 680    | 83    | 773                                   | 103   | 1453  |
| Beingarten           |   | • | 25    | 342    | 34    | 381                                   | 59    | 723   |
| Malbungen            |   |   | 124   | 572    | 5     | 78                                    | 129   | · 650 |
| Summa.               | • | • | 305   | 566    | 497   | 643                                   | 802   | 1209  |
| Diezu Sft. Lobofis . |   |   | 5374  | 669    | 5916  | 1159                                  | 11291 | 228   |
| Gut Bores            | • | • | 247   | 206    | 178   | 33                                    | 425   | 239   |
|                      | • | _ |       |        |       |                                       |       |       |

Busammen . . 5926 1441 6592 235 12519 Der tragbare Boden besteht nicht bloß in ben flächern Gegenden, sonbern auch im Gebirge, aus guter Dammerbe, welche Lehm und Mergel gur Grundlage hat. Im hohern Gebirge ift biefe Dammerde mit Letten , im niebern mit Mergel und Sand vermischt. Much Bruchstude von Bafalt, Quarg und Glimmerfchiefer bedecken haufig bie Flachen der Gebirgegegenb. Muf ben aderbaren Felbern wird jum Theil Baigen, meiftens aber Korn und Gerfte, außerdem auch Saber, Bulfenfruchte, Erdapfel, Brabanter Rlee und einiger Hopfen gebaut.

Die nach Suden und Often geneigten Abhänge bes Gebirges begünstigen ben Beinbau in einem fehr hohen Grabe, ber daher auch bei ben mei= sten Ortschaften, besonders aber bei Lobosis, Rlein=Tschernoset, Welhotta, Lichtowit und Wchinig von großer Bebeutung ift. Den meiften und beften Wein gewinnt man am füblichen und öftlichen Abhange bes Lobosch-Berges, bei Lobofit, und am Dobray-Gebirge bei Rlein-Tichernofet. Gewöhnlich wird ber hier erzeugte Wein in ben entferntern Gegenden bes Landes und namentlich in Prag als "Efchernofeter" vertauft und ausgeschentt, obichon er dieser Empfehlung nicht bedarf, ba er an sich selbst schon unter die edel=

ften Weine Bohmens gerechnet ju werben verbient,

Nicht minder wichtig und ausgebreitet ist die Dbstbaum zucht, welche auf bem gangen Gebiete ber Berrichaft, und gwar größtentheils in

freiem Relbe, getrieben wirb.

Die in vier Reviere eingetheilten Walbungen bes Dominiums bestehen aus Soch= und Niederholz, jedoch fo, daß das Lettere vorherrschend ift. Sie liegen fammtlich auf ber Sohe und an ben oft fehr fteilen Abhangen des Gebirges und werden theilweise durch ganz kahle, felsige Stellen unter= brochen. Die Walbungen bes Lobofiger Reviers bebecken haupt= fachlich ben Lobosch=Berg und enthalten Gichen, Weißbuchen, Birken, Kie= fern und Sichten, nebft einigen Ahornbaumen, Safelftauben, und anberm Strauchwerk. Das Boreger Revier besteht bloß aus Niederholz, welches ben Kahlen Berg, ben Wowcin 2c. bebeckt. Auch im Ruscholker Revier ift dus Miederholz vorherrschend. Das hier befindliche Hochholz besteht in Eichen, Tannen, Riefern und Fichten. Die Berge diefes Reviers find ber Rletschner Berg, Sammelberg und Wostrap und bie fteilen Abhange bes Ruscholker Berges, Fuchsberges, Rowney und Stallen. Das Kamaiter Revier, jenseits ber Elbe, ist zwar von großer Ausbehnung, wird aber häusig durch fremdherrschaftliche Walbungen und Felber, so wie durch table Felsenstreden unterbrochen. Es enthält den Kamaiter Berg, den Pleschoswis, Rabenstein, Deblit, Dulten, Spisstein, Babiner Berg, Gablin, Wall, Hatschen, Lechen, Prutschel und die Teuselsstube. Die Holzgattungen bestehen in Sichen, Buchen, Tannen und Fichten nebst verschiedenen Niedershölzern.

Der landwirthschaftliche Bieh ft an b bes gangen Dominiums (Boreg und Whinis mit eingeschloffen) war in nachstehenden Jahren folgenber:

Außer biefen Biehgattungen werben auch Ziegen, Schweine und bas gewöhnliche hausgeflügel gehalten. Die Bienenzucht findet in der zahlereichen Menge von Obstbäumen eine große Begunftigung.

Der Fifch fang ift nur fur bie an ber Elbe liegenden Ortschaften von Bichtigfeit, unerheblich bagegen, wie bereits angebeutet, in ben wenigen

und fleinen Zeichen, fo wie in ben Gebirgebachen.

Eben fo unbebeutend ift ber Ertrag ber Sagb, ba bie Balbungen blog Rebe und bie übrigen Grunbe nur einige hafen und Rebhuhner nahren.

Die wichtigsten Produkte des Mineralreiche find der Kalkstein, von welchem sich mehre sehr ergiedige Brüche vorsinden, und der treffeliche Lehm, der die Obrigkeit in den Stand seht, eine bedeutende Ziegelsbrennerei davon zu unterhalten. Das Brauntohlen Werk, welches im J. 1804 bei Radzeln in Betrieb genommen und die 1815 bearbeitet wurde, ist nachher, wegen gänzlichen Ausbaues, aufgelassen worden. Die Obrigkeit besist aber seit dieser Zeit ein eigenes, durch Ankauf erwordenes Braunkohlen-Werkauf berrschaft Teplit, nächst dem Dorfe Boriselau. Beim Dorfe Rusch olta sindet man Granaten, aber so verzeinzelt und in so geringer Menge, daß ihre Gewinnung die Kosten nicht lobnen würde.

Bur Bewirthschaftung ber obrigkeitlichen Grunde bes gesammten Domisniums bestehen 13 M aierhofe, worunter 4 ju Lobosis, Sullowis, Wichinis und Rlein=Afchernosek, sich in eigner Regie befinden, die übrigen 9 aber, ju Dubtowis, Weiß=Augezd, Priesen, Radzein, Kepnis, Ruttomik,

Ramait, Babina und Boret , zeitlich verpachtet find.

In der Stadt Lobosis sindet man die gewöhnlichen Professionisten und Gewerbsleute der Provinzial=Ortschaften; auch in den Dörsern sehlt es nicht an den nöthigsten Handwerkern. Bon großer Bedeutung ist der Handel, namentlich mit Getraide und Obst, welcher hauptsächlich von Lobosis aus, sowohl zu Wasser als zu Lande betrieben wird. In dem obrigkeitlichen Schütthause, zunächst dem Landungsplate an der Elbe, werden, unter der Aussicht und Rechnungsführung eines herrschaftlichen Beamten, jährlich im Durchschnitte an 50 bis 60,000 Strich hier angekommenes Getraide aufgeschüttet und dann die Elbe abwärts nach Tetschen, herrnökretschen und zum Theil bis nach Sachsen und hamburg, von Tetschen und herrnös

Eretschen aber zu Lande nach ben Dominien Sainspach, Schludenau, Böhmisch-Ramnis 2c. verführt. Den Betrag des sammtlichen von Lobosis aus verführten Getraides kann man wenigstens zu 100000 Strich, und den bes Obstes zu 160000 Sentner annehmen. Außerdem ist Lobosis auch der Berschiffungsplas für die Mineralwasser von Franzensbrunnen und Mariens dab, so wie für mehre andere Aussuhr = Artikel nicht bloß Böhmens sons

bern auch ber übrigen öfterreichischen Lanber.

Bur Beforderung biefes Sandels und überhaupt gur Erleichterung bes Berkehrs auf dem Dominium und mit ben Nachbarorten bient nicht bloß die Elbe, auf welcher, wegen der schlechten Fahrwege längs der Ufer der= selben, auch die zunächst gelegenen Ortschaften ihre Verbindungen sowohl stromauf= als abwärts, mittelst ber Kahn=Schifffahrt unterhalten, sondern auch die von Prag, über Theressenstadt, Lobosis und das Mittel= gebirge nach Zeplig führenbe, in den Jahren 1818 bis 1821 vollenbete Chauffee und Doftftrage. Außerbem ift fpaterhin noch eine zweite Chauffee gebaut worben, die von Lobofit aus, am fuboftlichen Suge bes Mittelgebirges hin, über Trebnis und Biebshausen nach Rofel geht, wo fie fich mit ber von Laun über Bilin nach Teplis führenben Chauffee und Poststraße verbindet. Die ehemals von Lobosis langs dem linken Elbufer nach Außig, und von da über Peteremalb nach Dres ben gehende Poftstraße wird, feitbem die obenermahnte Chauffee über bas Mittelgebirge nach Teplit erbaut worden, wegen ihres schlechten Buftandes, nur noch felten ale Fahrweg benutt. Muger ben genannten Berbinbungswegen bient zur Beforberung bes hiefigen Sandels auch noch die in Lobosis befindliche f. f. Do ft.

Das zur Unterstüßung hilfsbedürftiger Einwohner des Dominiums seit mehren Jahren eingeführte Armen = In stitut besaß am Schlusse B. 1830 einen Bermögensstand von 3107 st. 15½ kr. W. W. Hierzu kamen im Berlause des J. 1831 an Capitalszinsen, Beiträgen von der Obrigkeit, den Beamten 2c. 2c. Sammlungen, Strafgelbern, und andern der Anstalt zugewiesenen Posten 802 st. 52 kr., von welchen 317 st. 45 kr. zur Betheilung von 11 Armen, 395 st. 30 kr. zu andern wohlthätigen Zweden und sonstigen nöthigen Ausgaben, der Rest aber zur Bermehrung

bes Stammvermogens verwenbet wurbe.

Das Sanit at 8 = Perfon ale besteht aus 2 Wundarzten (in Lobo= fis) und 3 geprüften Hebammen (2 in Lobosis und 1 in Kamait).

Wir wenben uns nach biefer allgemeinen Uebersicht bes Dominiums ju ben einzelnen Ortschaften besselben :

#### I. Berricaft Lobofig.

1. Lobofis, 11/4 St. w. von Leitmeris, 9 M. (41/2 Poft) von Prag und 3 M. so. von Teplis entfernt, an der von Prag über das Mittelgebirge nach Teplis führenden Chausse, am linken Ufer der Elbe, die hier den Modeldach aufnimmt, und am so. Fusé des Loboss - Berges, — unterthänige Stadt von 163 D. mit 1122 E., worunter 117 Israeliten. Die hiesige Pfarrkirche, unter dem Titel des heil. Wences laus, ist ein in den J. 1733 bis 1743 von Grund aus neu errichtetes schönes Gebäude, welches im Presbyterum, auf der Evangelien-Seite, den aus der vorigen alten Kirche ausbewahrten Marmors-Grabstein der am 7. März 1702 verstorbenen Markgräsinn Waria Frans

cisca von Baaben unb hochberg, gebornen Banbgrafinn von garften : berg, enthatt. Bon ben Gloden tragt eine bie Jahrezahl 1532, bie andere 1691. Die Kirche fieht nebst ber in ben 3. 1751 unb 1752 von ber Lobosiger Gemeinde neu erbauten Co ule unter bem Patronate ber Dbrigteit. Gingpf. find, außer Lobofie felbft, die hftl. Dorf.: Belhotta, Badinie, Sullos wig, wo fich eine Filialfirche befinbet, Alein=Afchernofet, 4.6. in Bus Lawig und 1 H. in Piftian; ferner bas D. Zirkowig, wo sich eine vom Lobofiger Pfarrer abhangige Erpofitur befindet, welcher, nebft biefem D. noch bie Ortschaften Sebusein, Pirnan, Afderfing, Alugen, Rols leben und Salefel zugewiesen find. Außerhalb ber Stadt liegt 1/2 Biertelft. w., an ber Tepliger Strafe, bie Maria . Einfiebel : Rapelle, welche jum Anbenten an die im 3. 1756, am 1. Ottob., hier in ber Umgebung von Lobofig, zwifden bem preußifden und bem ofterreichifden Beere vorgefallene Schlacht, gestiftet worben ift; 1/4 St. f. von Lobofis, bie von ber erwähnten Markgräfinn Maria Francista von Baaben im 3. 1702 erbaute Rapelle jum herzen Jefu. In beiben Kapellen wirb jährlich mehrmals vom Lobofiger Pfarrer Gottesbienst gehalten. — In herrschafts lichen Gebäuben find in Lobofis ju bemerken: 1. bas große & ch loß mit bem Sige bes obrigkeitlichen Birthichaftsamtes über bas gesammte Dominium, und ben Bohnungen ber Beamten ; 2. ber in eigner Regie ftebenbe Mhf. nebft ber Schaf.; 3. bas Brauh. auf 271/2 gaß; 4. bie Branntweinbrennerei, mit welcher eine Biehmästungsanstalt verbunden ist 3 5. das bereits oben beschriebene Getraide=Schütthaus am Elbuser, nächst dem Landungsplate, in welchem 50 bis 60 große Elbschiffe sicher liegen konnen; 6. bas von bet Markgräfinn Sylvia Katharina von Baaben gestiftete Spital, worin 7 Pfründler unterhalten werden ; 7. 2 große emph. Gasthöfe (zum Golbenen Schiff und Schwarzen Rog). Außerbem befindet fich in Lobofit 1 f. f. Briefs und Kahrpoft, 1 Elbüberfuhr und 3 unterthänige Wirthsh. Die Elbüberfuhr ist ein Privilegium, welches Lobosis schon in den 3. 1348 und 1395, als es noch ein Besithum des Klosters Altzell in Meißen war, durch Raiser Raxl IV. und Rönig Wenzel II. erhielt; es erstreckt sich für 2 Prahs men (ober gabren) und 1 Rahn bis 1/2 M. fowohl ftromaufsals abwarts. Bei ber Erhebung des D. Lobosit jum Range einer Stadt, unter Kaiser Rudolph II. im 3. 1600 (zu beren Erinnerung im 3. 1776 auf Roften bes bamaligen Pris matore Johann Georg Afcherney bie jegige St. Procopius. Saule auf bem Marktplage errichtet wurde) erhielt Lobosib bas Recht, ein eigenes Baps pen ju führen und anjedem Freitage einen Bochenmarkt zu halten. Das Bappen enthält zwei Thurme im blauen Felbe und ein offenes Thor mit einem Schues gitter und einem Bowen barunter. 3m 3. 1657 ertheilte Raifer Leopolb I. ber Stabt auch bas Recht, brei Jahrmarkte und einen Biehmarkt (Montag nach Lätare, heil. Dreifaltigkeit, Marid:Geburt unb Barbara) zu halten. — Zu ben mertwürbigsten Momenten ber Geschichte biefer Stadt gehört außer bem , was fcon oben über bie Geschichte bes Dominiums im Allgemeinen gesagt worben, noch Folgenbes. Bei ben Berheerungen, die ehebem die Pest und andere mit diefem Ramen belegte Seuchen mehrmals in Böhmen anrichteten, blieb auch Lobofis, namentlich in ben 3. 1315, 1648, 1680 unb 1742 nicht verschont. Roch jest erinnern die alten Ramen ber "Peft-Rirchhöfe" an ber Strafe nach Therefienftabt, links beim fteinernen Areuze, zu Afchernosek, im Grunde hinauf, und ein abgebrochener Stein auf einer Biefe im Bopparner Grunbe, an jene schrecklichen Beiten. Bahrend bes huffiten = Krieges wurde Lobofig und beffen ganze Umges bung, besonders in den 3.1420 und 1426 sehr hart mitgenommen. Im breißigs jährigen Kriege hatte es in den 3. 1634, 1635 und 1639 von den Schweden,

unter bem General Banner große Drangsale zu erbulben. Am 1. Ott. 1756 fant hier, am Bobofch : Berge, bie erfte Schlacht bes fiebenjährigen Rrieges amifchen ben Preugen und Defterreichern Statt. In Cobofis brannten an 30 5. ab, auch Belhotta und Sullowis litten burch ftarte Feuersbrunke. 3m 3. 1757 murbe Bobofit nebft ber gangen Gegend neuerdings von feindlichen Trups pen bebrangt, welche auch fpaterbin, nach ber Schlacht von Rollin, auf ihrem Mudzuge Alles, was fie fruher noch übrig gelaffen, aufzehrten ober vermufteten. Das baburch entstandene Elend wurde noch burch ein im J. 1758 eintretenbes Misjahr gesteigert, auf welches 1759, am 15. April neue Berheerungen burch bie preußischen Truppen erfolgten. Bu biefen Drangfalen tamen anftedenbe, burch bie Kranken-Transporte und Felbspitäler hervorgerufene Seuchen, welche in ben 3. 1757 — 1760 allein ju Rlein : Tichernofet und Belhotta 496 Perfonen wegrafften. Gine Reuersbrunft, welche am 22. Auguft 1772 entftanb, legte 16 Gebäube (worunter bie Pfarrei) und fammtliche Scheuern in Afche. Bei bem im 3. 1773 neuerbings zwischen Preußen und Desterreich-ausbrechens ben Kriege hatte Lobofis vom 11. Aug. bis 26. Sept., wo ein preußisches Korps zwifchen hier und Plinan lagerte, nicht minder empfindliche Berlufte an Getraibe, Wein zc. zu beklagen. Um 13. April 1787 und am 31. März 1796 brachen abermals Reuersbrunfte aus. Aber Unerhörtes biefer Art geschah im S. 1809. wo am 2., 11., 20. und 25. Jänner und gleich darauf wieber am 1., 13. und 19. Februar Feuer auskam, an welchem lettern Tage ganz kobosit und selbst bas Schloß nieberbrannte. Kaum hatte fich bie Stadt von biefem schrecklichen Unglud einigermaßen erholt, als 1813 ber verhängnifvolle Krieg zwijchen Frankreich und ben verbunbeten Dachten Defterreich, Rugland und Preugen ausbrach, in Folge beffen zwar Lobofit nicht von feinblichen Truppen heims gesucht murbe, aber boch mittelbar bie Rabe bes Rriegsschauplages mehre Monate hindurch schmerzlich empfinden mußte. Borzüglich raffte vom Oftober 1813 bis in ben April 1814 bas, burch hier cantonirende Ruffen und frangos fifche Ariegsgefangene verbreitete tophose Rervenfieber eine Menge Menschen weg. - 2. Sullowis (Gulewig), 1/2 St. fw. von Lobofis, an bem Mobels bache und ber Chauffee nach Liebshausen, D. von 36 D. mit 175 E., worunter 2 Fraeliten-Familien , hat eine zum Sprengel der Lobosider Pfarrei gebörige . Filial=Rirde unter bem Tifel ber Allerheiligsten Dreifaltig= Teit, mit einem eignen Gottebacker, 1 obrittl. Mbf. nebst Schaf., 1 betto Birtheb. , 1 betto Kalt - und Biegelbrennerei , welche 1/2 Brtift. w. liegt unb 1 gegen 1/4 St. aufwärts am Bache liegende Mhlm. (bie "Teichmühle"). Im 3. 1788 am 26. Mai brannte bas ganze D., nebst ber Kirche und ben obrett. Gebäuben, bis auf 3 S. ab. Ueber bie altere Geschichte biefes Dfs. unter ber Familie Raplix verweisen wir auf die allgemeine Uebersicht der Herrschaft Cobosis. Bunachst bem Dife. erblickt man noch Arummer von altem Mauers wert, mit fehr großen vergitterten Kanfterftoden, Ueberrefte bes alten Brauhauses; ferner in verschiebenen Richtungen Bruchftücke von der Ringmauer bes ehemaligen Thiergartens, bie fich über bie jehige Chauffee bis gegen bie Weinberge hin erstreckte, ben ehemaligen Teich hinter ber Kirche umschloß und langs bem Damme bes jehigen Mühlteiches von ber Mühle nach Sullowis zurücklief. — 3. Welhota, 1/4 St. n. von Lobosit, am linken Elbufer und an ber ehemaligen Poftstraße nach Außig , D. von 27 D. mit 154 G. , ift nach **Lobofix** eingepfarrt, und hat 1 im 3. 1816 erbaute Bet = Rapelle unter bem Titel bes heil. Johann von Repomut, und 1 Wirthsh. Rächst der Brücke über die Bergschlucht, welche vom Lobosch herab nach der Elbe führt, fteht eine von der Lobofider Stadtgemeinde errichtete Denkfäule, zur Erinnes rung an den Aufenthalt Raifer Jo sephs II., welcher im 3. 1766 bei seiner

Durchreise nach Dresben hier bas Mittagsmahl einnahm. Sie enthält ein breis faches Chronogramm in lateinischer, teutscher und bohmischer Sprache. -4. Rlein = Afchernofet, 1/2 St. n. von Lobofie, am linten Elbufer, obers halb ber Mündung bes Milleschauer Baches, und an ber ehemaligen Poftstraße nach Aufig. D. von 39 D. mit 236 G., ift nach Bo bofig eingepfarrt und hat 1 Schule, 1 obrittl. Mhf. , 1 Birthih. und 1 emphyt. Mable und Brettmuble. Rach einer allgemeinen Bolkssage sollen in alter Zeit Tem pler hier gewohnt haben. Für bie Grundmauern ber alten Kloftergebäube hält man einige "vergelbte" rechtwinkelig ober fonft in regelmäßiger Richtung fortlaufende Streifen auf ben Grunben bes Bengel Sonelte, jenseite bes Baches, hinter ber Mühle, welche in trodnen Jahren fichtbar werben. Ferner hat man beim Pflus gen auf bem an bie f. g. Elbwiese ftogenben Felbe grabahnliche Bolbungen gefunden. Auch fieht man im untern Theile bes D., in ber Rabe bes Kreuzes, rechts in einer Mauer, einen alten, jum Theil icon ftart verwitterten, grobe Bornigen Granitstein von 31/2 gup Bobe, welcher einen Bappenschilb mit einem burchtrochenen Areuze enthalt. Auf bem nach Guben gefehrten Abbange bes Berges Dobran, n. vom D., foll bie beste Sorte bes Afchernoseker Weines machfen. Der fiber biefen Berg führende Theil ber Aufiger Strage murbe von ben Preußen im 3.1778 zur beffern Fortichaffung ihrer Artillerie 2c. terraffirt und heißt noch jest bie Preuß en ftraße. - 5. Dubtowis, 11/2 St. nnw. von Lobofig, am f. Fuße des Rubatichta-Berges und auf bem Ructen des Dobray, D.von 24p. mit 134 E., worunter 3 Ifraeliten-Familien, ift nach Bellemin eingpf. und hat 1 obrett. Mhf., 1 Gihf. und 1 Wirtheb. - 6. Bofd nan, 2 St. nw. von Lobofit, auf einer hohen Gebirgsfläche, f. vom Kletschner Berge, D. von 10 h. mit 63 E., nach Bellemin eingpf. — 7. Roscholka, 13/4 St. nw. von Lobosis, so. vom Kletschner Berge, D. von 10 S. mit 46 E., ift nach Bellemin eingpf. und hat 1 obrettl. Jägerhaus. — 8. Beiß = Augezb, 11/2 St. nw. von Lobosit am so. Abhange bes Fuchsberges, in geringer Ents fernung von ber Tepliger Chauffee, D. von 18 . mit 86 G., ift nach Bels lem'in eingpf. und hat 1 obtttl. Dhf., 1 Wirthshaus und 1 im Wopparner Grunde 1/2 St. vom D. entfernt liegende Molmt. (bie "Ragirten=Muble") .-9. Priefen , 11⁄4 St. w. von Lobofit, zwischen dem Wostrays und dem Kahlen Berge, D. von 22 H. mit 113 E., ist nach Bellem in eingepfarrt und hat 1 obretti. Mbf. und 1 Wirtheb. 11/4 Btift. nw. vom D. liegt auf bem bavon benannten Berge die Ruine Woftran (Boftreg), über beten frühere Ges schichte es an Rachweisungen fehlt. Der Bolkssage nach sollen hier zwei gefürchtete Rauber Pasch to und Pole gehaust haben, von welchen man die Benens nung Pafch topole ableiten will, welche ber Paf über bas Mittelgebirge, zwischen dem Milleschauer und bem Rietschenberge, führt. - 10. Rabgein, 21/2 St. nnw. von Lobofis, im Gebirge ander Rordfeite bes Rubatichta-Berges, D. von 24 H. mit 160 E., ift nach Schima eingpf. und hat 1 obrettl. Mhf. und 1 Wirthshaus.

Bon folgenden Ortschaften gehören Antheile zu fremben Dominien:

11. Pirnan, 3 St. n. von Lobosit, am rechten Elbufer, am Fuße bes Prutschelberges, D. von 31 h. mit 174 E., ist nach Zirkowit eingps. und hat 1 im J. 1750 erbaute Kapelle, 1 Schule und 1 emph. Wirthelb. Die 2 in geringer Entfernung vom Orte liegenden Waldhäuser ("Prutschel.") gehören zur Ht. Schreckenstein. — 12. Lichtowit, 1 St. n. von Lobosit, an dem linken Elbufer, dem Fuße der Berge Kubatscha, Podiwina und Dobrat, und an der Ausiger Straße, D. von 32 h. mit 180 E., ist nach Prastowit, und an der Ausiger Straße, von welchen 1 zum G. Sobochs leben gehört. — 13. Lukawit (Lukawet, Lukawice), 1/4 St. so. von

Lobofid in ber Chene, in geringer Entfernung fühl. von ber nach Aberefienftabt führenben Chauffee, und zu beiben Geiten bes Mobelbaches, mit gutem Kalts bruch , D. von 44 S. mit 207 E. Davon gehören 4 S. mit 15 E. zu Lobos fit, wohin fie auch eingpf. finb, bie übrigen gu ben Dominien Liebefchit, Reblig und Zeinig. - 14. Rembiden (Remtiden, Remcen), 3 St. n. von Lobofis, im Gebirge jenfeits ber Elbe, am w. Abhange bes Lerchenberges, ein nach Probofcht (oft. Schredenstein) eingpf. D. von 19 D. mit 109 E. Davon gehören 6 . mit 34 C. zu Cobosis, bie übrigen zu Groß = Asch ers nofet und 3a boran. - 15. Pifchtian (Piftian, Piffan), 1/2 St. no. von Lobofis, am rechten Elbufer, D. von 29 D. mit 137 E., worin Lobofis nur 1 Birthib. mit 4 G., alles Uebrige bas G. Reblig befigt. - 16. Prass towig, 11/2 St. n. von Lobofis, am linten Clbufer, ein ju Große Ifchers nofet gehöriges D. von 65 D. mit 344 G. Bu Lobofig gehört bavon 1 D. mit6 G. — 17. Rodow, 13/4 Gt. ffo. von Lobofig, ein nach Brogan eingpf. D. von 41 S. mit 219 E., bavon gehören 15 S. mit 80 E. zur Sft. Lobofit, bie übrigen zu ben Dominien Brozan und Triebsch. — 18. Saborsch (3ahof), 2 St. nw. von Lobofie, im Mittelgebirge, ein nach Schima eingpf. D. von 10 H. mit 65 E., von welchen 1 H. zur Hft. Afchoch au gehört. — 19. Schima (Jima), 21/4 St. nw. von Lobofit, im Mittelgebirge, D. von 27 S. mit 162 E. (barunter 1 Juben-Familie), von welchen bie Hft. Tichos ch au 4 h. mit 25 E. befist. Die zum Lobofiger Antheile gehörige Pfarts kirche, unter bem Titel ber Kreuzerfinbung, welche nebst ber Schule unter bem Patronate ber Obret. fieht, war bis jum 3. 1699 eine Filiale ber Pfarrkicche zu Tichoch au und ift, wie die am Eckteine des Fuggestells eines Pfeilers an der Sübseite der Kirche eingegrabene Jahrszahl teweist, schon im 3. 1364 erbaut worden. Das unförmliche Schiff ift wahrscheinlich erft nach 1699 hinzugekommen. Die Sakristei ist im J. 1777 neu erbaut. Die zwei größern Gloden tragen bie Jahrzahlen 1518 und 1571. Im lehtern Jahre war hier ein huffitischer Prediger, Bartholomaus Gobieslaws fen, angestellt. Links beim Predigtstuhle befindet fic bas Grabmahl bes 1726 hier beerbigten Pfarrabminiftrators Johann Georg Tomanecz. Gingpf. find, außer Schima felbft, bie bftl. Dfr.: Eletichen, Rabgein und Sas horfd, fo wie baszur oft. Afcochaugehörige D. Gabrowan. — 20. 28 els lemin (Welmina), 11/2 St. nw. von Lobosit, im Mittelgebirge, an der Teps liger Chauffé, ein größtentheils gur oft. Afchifch towig gehöriges D. , von welchem bie oft. Lobofis nur 7 f. mit 40 G. befist, unter benen fich 1 Birthib. und 3 ifraelitische B. befinden. — 21. Birkowie (Cirkowice), 2 St. n. von Lobofis, am rechten Elbufer, und am n. und w. Abhange des Berges Deblit. D. von 19.5. mit 100 C., von welchem 11 f. mit 57 G. gu Cobofis, bie übrigen jum Gute Reblig geboren. Die hiefige Rirche, unter bem Titel Maria himmelfahrt, hatte icon 1384 einen eignen Pfarrer, wird aber jest durch einen Expositen des Lobositer Pfarrers abministrirt. Eingpf. find, außer bem Orte felbft, die Ortschaften Gebufein, Pirnan, Tichers fing, Kolleben, Tlugen und Salefel. Auch gehört zum Lobosiger Antheil 1 Schule und 1 Wirthshaus.

#### II. Gut Bohinig.

Bon jeber zu biesem G. gehörigen Ortschaft besitt auch bie eigentliche Oft. Lobosis einen Untheil. Es sub folgenbe:

22. Bainig und Chinig, 1/2 St. w. von Lobosit am n. Jufe bes OwlinsBerges, unweit ber Tepliger Chausie, D. von 34 h. mit 172 G. (bars unter 1 Ifraeliten Familie), von welchen 17 h. mit 86 G. ben Lobosiger

Untheit ausmachen , ift nach lobofie eingpf. unb bat 1 Schule, 1 obrett. Mbf., 1 emph. Birtheb. und 1 obrett. Beinpreffe, bie 1/4 St. vom Drte entfernt liegt. - 23. Bopparn, 1 St. nw. von Lobofie, in dem iconen vom Milles fdauer Bache burchfloffenen Thale, ber Bopp arner Grunb genannt, ami= fches bem Bobofche und bem Schlogberge, ein nach Bettem in eingpf. D. von 33 6. mit 202 G. , von welchen 22 6. mit 133 G. ju Cobofie und 1 6. gur Oft. Efchifde wie gehoren. Im Bopparner Grunde liegen 5 Minuten bis 1/4 St. vom D. entfernt, 6 Mbim. : bie boratens, bie Reumühle, bie teuts fche Mille, bie Bamringens, bie Sawelfens und ble Boturten: Muble genannt. Die 2 Sauschen beim Zeiche ber Reumuhte und 1 Sauschen in ben Beingarten oberhalb berfelben Mht., beifen bie Grundhaufel. teber bie etwa 1/2 Btift. vom D. auf bem Schlogberge liegende Ruine einer ehemaligen Ritterburg fehlt es an gefchichtlichen Rachrichten. Much ift unweit bes D., am Abhange bes Loboid = Berges , noch bie burch bemoostes Mauerwerk fenntliche Stelle eines ebemaligen , foon feit langer Beit gerftorten Die, fichtbar , welches Rofen = that bieß, gegenwärtig aber gemeiniglich bas ,,wilfte Dorf" genannt wirb .-24. Rabofie, 3/4 St. w. von Lobofie, am norbt. Abhange bes Somotfa ober Radofiger Berges, ein nach & fchifchtowig eingpf. D. von 15 . mit 100 G., von welchen lobofie 8.6. mit 52 G. befist. - 25. Ruttomir, 11/4 St. nw. von Lobofie, im Mittelgebirge, fubl. vom Rubatichtas und öftl. vom Rofcholfer Berge, ein nach Wellemin eingpf. D. von 33 h. mit 175 E., von welchen 31 D. ju Lobofis gehören; hat 1 Schule, 1 obrett. Mbf., nebft hammelhof und 1 Birtheb. Die Bafenmeifterei und 3 andere Dominicalhaufer liegen etwa 1/2 St. n. und bas Gartnerh. 1/4 St. vom D. entfernt. - 26. Rictiden, 2 St. nw. von Lobofig , boch im Mittelgebirge , gwifchen bem Rletfchner , bem horn = und bem Rofcholker Berge , ein nach Schima eingpf. D. von 14 G. mit 67 G., von welchen 11 G. mit 52 G. ben Lobofiger Untheil ausmachen. 27. Jentfchis, 11/4 St. fm. von Lobofis, an ber nach Liebshaufen führenben Chauffee, ein nach Erebnig eingpf. D. von 50 S. mit 244 G., von welchen 15 S. mit 71 G. gu Boinig und Bobofie, die übrigen gu Efchifch = towig und Diafdbowig gehören. - 28. Billinta (Bilinta), 3/4 St. w. von Lobofis, auf einer fanften Unbobe, neben ber Tepliger Chauffee, ein nach Bellemin eingpf. D. von 14 5. mit 58 G., von welchen 8 5. mit 32 G. ben Lobo figer Untheil bilben. Mus ber unterhalb bes Die, hervorbrechenben Quelle wird bas Baffer bis in bas Lobofiger Schloß geleitet.

#### III. Gut Boreg.

29. Boreh, auch Boretsch (Borec, Boreć), 1 St. w. von Lobosis, im Mittelgebirge, zwischen bem Kahlen, bem Suttomer und bem Dweins Berge, ein nach Suttom (hft. Olaschewis) eingeps. D. von 22 h. mit 134 C., hat 1 obrett. Schloß, 1 Mhf. nehft Schäf. und 1 emph. Wirtheb. Auf bem Sipset bes Kahlen=Berges besindet sich eine tiese höhle, aus weicher ein Dunst, wie von warmem Wasser hervorkommt, so bas im Winter fein Schnee hier liegen bleibt. Die Wirkung bieses Dunstes soll, wenn man sich in die Höhle seit, betäubend und einschläsernb seyn. Vielleicht ift kohlensaues Gas damit verdunden. — 30. Nezni-Augezd, 1 St. w. von Lobosis, am Abhange des Kahlen-Berges, ein nach Welle min eingest. D. von 19 h. mit 93 C.: die f. g. Strohsch änke, ein Wirtheb, nehst Schmiede, liegt 6 Min. n. vom Orte.

#### IV. But Ramaif.

Mile Ortschaften biefes G. liegen auf ber rechten Seite ber Gibe; es finb folgenbe:

31. Ramait (Bamege), 1 1/4 St. n. von Lobofit, am Berge Pleschowet, D. von 72 h. mit 385 E. (barunter 1 Ifraeliten=Familie), ift nach Leitmeris eingpf. und hat 1 Shule, 1 obrittl. Shifth., 1 Brauhaus auf 16 Faß, 1 Branns weinh., 1 Mhf., 1 Beinpresse und 13agh. Auf dem s. g. Schloßberge, einem Basolts felsen nahe beim D., sieht man bie noch ziemlich erhaltenen Ueberrefte ber, wahrs icheinlich burd Feuer gerftorten Ritterburg ber ehemaligen Befiger, von welchen, so viel bekannt ist, schon oben in ber allgemeinen geschichtlichen Aeber= ficht bes Dom. mitgetheilt worben. Man erkennt beutlich bie Ringmavern unb bie Auffahrt, und von dem wohlerhaltenen Felsenkeller wird noch Gebrauchgemacht. Eine reizende Aussicht, besonders nach Süden und Südosten, gewährt die 1/4 St. weiter entfernt liegende, von Bafaltfelfen und uralten Eichen umgebere, Balb = kapelle zu St. Johann bem Täufer in ber Wüste. Der Prebigtstuhl befindet fich außerhalb berfelben, im Freien, fo daß die am Fefte biefes Beiligen gahlreich berbeiftromenben Ballfahrer mahrenb ber Prebigt fich anter ben Baus men nieberlaffen tonnen. Gine Raturmertwürbigteit find die Gietlumpen, welche man mitten im Sommer, felbft bei ber beigeften Bitterung, am f. Abhange bes Eisberges unter Bufaltbloden finbet, bie hier einen großen Theil bes Bergabhanges überbeden. - 32. Mirfdowig, 1 1/2 St. no. von Lobofie, am f. Abhange des Berges Chlomet, D. von 34 h. mit 193 E. ift nach Leitmerit eingpf. unb hat 1 obrettl. Wirtheb. und 1 bo. in geringer Entfernung vom Orte liegende Weinpresse. — 33. Repnis, 1 1/4 St. n. von Lobosis, 1/4 St. von ber Elbe, am w. Abhange bes Berges Libina und am n. Fuße bes Berges Grabet, D. von 31 H. mit 185 E., ist nach Praskowis eingpf. und hat 1 obrktl. Mhf. und I bo. Wirthsh. Die Kapelle am Berge hrabek ist im 3. 1759 burch ben Lobofiher Walbbereiter ,- Anbreas Walbmann, errichtet unb botirt worben. Auf biefem Berge foll in ber Borgeit eine Ritterstochter, Ramens Alberta, beren Bater unschuldigerweise in bie Acht erklärt und seiner Be= figungen beraubt worben, als Anführerinn einer Rauberbande gehauft, und in Berbinbung mit ben Räubern Pasch to und Pole (s. Priesen Rr. 9.) bie gange Gegend in Schreden gefest haben.

Bon folgenden Ortschaften gehören Antheile zu fremben Dominien:

34. Mallitichen, 1 St. no. von Lobosie, am w. Abhange ber Beißen Leite, ein nach Leitmerig eingepf. D. von 64 H. mit 335 E., von welchen ju Cobofit 11 f., bie übrigen gur oft. Tetfchen und bem G. Teinit gehören. -35. Libodowan, 11/4 St. n. von Lobofig, am rechten Elbufer, in ber Ebene, s. vom Berge Deblik und n. vom Berge Grabek, D. von 70 h. mit 344 E., von welchen 21 h. mit 104 E. zu Cobofie, bie übrigen zu Groß= Ifcher= n o fe t gehören. Im Lobofiger Untheile befindet fich 1 Wirthis. Ueber biebies fige burch einen Erpofiten bes Pfarrers gu Prastowig beforgte Filialtirche febe man bie oft. Groß = Ifdernofe t. - 36. Babina, 21/2 St. no. von Lobos fix, am n. Abhange des Winterberges, ein nach Proboscht eingepf. und zur oft. Liebefchig gehöriges D. von 22 S. mit 125 C., von welchen ber Lobos figer Antheil in 1 obrettl. Mhf. und 1 emph. Wirtheb. jusammen 12 G. besteht. 37. Slin an (Lin an), 13/4 St. no. von Erbofig, am w. Abhange bes Berges Prabifchen und am f. bes Berges Gahlen, ein gleichfalls zur Oft. Liebe fois gehöriges und nach Leitmerit eingepf. D. von 56 H. mit 339 E., Lobos fig besigt bavon 1 obrettl. Wirthsh. mit 5 E. — 38. Sebufein, 2 1/2 St. n. von Bobofig, am rechten Elbufer, und am n. Fuße bes Faulen Berges, ein nach Birtowis eingpf. D. bes G. Reblis von 81 f. mit 410 G. Der oft. Lobofit gehört bavon 1 Wirthsh., 2 Mahlm., wovon bie eine im Klotner Grunde 1/2 St. vom Orte liegt , gusammen mit 14 G., und bie Elbuberfuhr.

Fibeicommis : Herrschaft Milleschau sammt bem Gute Redweditsch.

Dieses Gesammt=Dominium liegt im Mittelgebirge, auf ber bobe und am füboftlichen Abhange besselben, zwischen ben Dominien Lobosts und Eschischtowis in Often und Subosten, Dlaschtowis in Suben, Bilin in Westen, Kostenblat und Teplis in Norden.

Der gegenwärtige Besiter besselben ift ber f. f. Rammerer und Ritt= meister Rarl Friedrich Grfan Graf von Sarras und Raplit, welcher das Dominium, so wie es jest besteht, von seinem am 25. April

1785 verftorbenen Bater Johann Jofeph ererbte.

In fruhern Jahrhunderten befanden fich beibe Guter, mit welchen bis gum Sahre 1670 auch bas benachbarte, jest ber Berrichaft Roftenblat eins verleibte Gut Efchentichis vereinigt mar, im Befige ber uralten bobs mifchen Familie Raplit von Sulewis, beren Stammfis bas gegens wartig zur herrichaft Lobofit (f. biefe) gehörige Sullowit war. 3m 3. 1598 ericheint ein Georg Raplit von Gulewis ale Beffer von . Millefchau. Auf ihn folgte fein Sohn Bohuslaus 1604, beffen Sohn Johann Bengel, 1629, und 1651 Rarl, ber Sohn bes Borigen. Diefer vertaufte, wie es icheint, um bas Jahr 1660, Milleich au an feis nen Better Raspar 3bento Raplit von Sulewis, bebielt bagegen Rebwebitsch (vielleicht auch Tichentschie) für fich. Erft nach bem Lobe bes Rarl Raplit und mahricheinlich auch feiner Rinber, murbe Nebwebitsch ein Eigenthum bes Kaspar Zben to und baburch wieber mit Millefchau vereinigt. Diefer Lettere, von Raifer Leopold 1. in den Freiherrn = und fpater in den Grafenftand erhoben , und mit ber Burbe eines f. f. Feldmarfchalls und Soffriegerathe = Prafibenten bes Eleibet, ftarb, nachbem er an bem Entfate ber von ben Turten belagerten Sauptftadt Bien einen wefentlichen Untheil gehabt hatte, bafelbft finberlos am 6. Oftober 1686. Ihm folgte burch Erbrecht in bem Befige ber Berr= Schaft Millefchau und bes Gutes Nebwebitsch Johann Leopold Graf bon Srfan und Sarras, welcher mit allerhochfter Bewilligung bes Erblaffere Gefchlechtenamen Raplif bem feinigen beifügte und am 28. Febr. 1711 zu Prag mit Tode abging. Deffen Sohn Sigmund Gustav, t. f. Kreishauptmann gu Leitmerig, befag bas vereinigte Dominium bis gu feinem am 24 Sept. 1760 erfolgten Tode, und hinterließ es feinem Sohne Johann Jofeph, dem am 25. April 1785 verftorbenen Bater bes gegenwartigen Befigers, mahrend beffen Minderjahrigfeit bis jum Jahre 1791 bas Dominium burch ben hochften Dres ernannten Bormund bess felben Frang Zaver Grafen Graan zc. abminiftrirt wurbe.

Der gesammte glachen in halt bes Dominiums beträgt nabe an

3000 Jod.

Die Bobenflache ift burchaus gebirgig. Unter ben einzelnen Bergen nimmt ber nach Prof. hallafch ta's Meffung 430,27 B. Riafter bobe, aus Klingstein bestehende Millesch auer ober Donnersberg (ber höchste Berg bes ganzen Mittelgebirges) ben ersten Plat ein. Die weite und reizende Aussicht, welche man von hier über einen sehr beträchtelichen Theil des Königreichs Böhmen, namentlich auf bas Erzgebirge, bas

Tepliger und Bila = Thal, vom Saazer Kreise bis weit über bas rechte Elbufer in ben Leitmeriger und Bunglauer Areis, wo das Ifer = und Riesengebirge ben Horizont begranzen, ferner nach Suboften und Suben, faft über ben gangen Ratoniber Rreis, bis in bie Umgebungen Prags, und felbft noch jenfeite biefer Bauptftadt über bas rechte Molbau = Ufer binaus, genießt, machen diefen Berg ju einem ber herrlichften Standpuntte fur ben Bewunderer mannigfaltiger Naturichonheiten und eines mit ben Gas ben ber Ceres überschütteten, durch Gewerbfleiß blühenden, nach allen Richtungen bin mit Städten, Fleden und Dorfern bedecten gandes. Die Babl ber Reisenben, namentlich Tepliter Babegafte, welche jeben Sommer ben Gipfel bes Milleschauer Berges besuchen, ift baber fehr beträchtlich und hat fich besonders ansehnlich vermehrt, feitdem in den letten Jahren gur Sommerszeit ein Gaftwirth die Sohe bes Berges bewohnt, welcher bequeme Moodbante und geraumige Sutten zur Aufnahme und Bewirthung, felbst zum Uebernachten der Gäste angelegt und den Weg hinauf so bequem gemacht hat, daß felbst Gebrechliche, die an Kruden geben, den Berg ers fteigen konnen.

Andere bemerkenswerthe Berge bes Dominiums Milleschau sind: ber Lange Berg, ber bide Berg, ber Manereberg, ber Rhobberg, ber Talina=, ber Hora=, ber Woftran= und ber Honosige=Berg, ober bie Honig spie. Sie bestehen sammtlich aus Bafalt und sind, so wie die kleinern Anhöhen und Hügel, größtentheils bis zum Gipfel mit

Balbungen und Gebuich bedect.

An Gemäffern ift das Gebiet der herrschaft sehr arm. Es besigt bloß ben auf dem benachbarten Rostenblater Gebiet entspringenden Mille = sch auer Bach, welcher sich von Milleschau östlich nach den Tschischtes wieer und Lobositer Territorien wendet, durch Bellemin sließt und sich bei Rlein = Tschernoset in die Elbe mundet. Unterhalb Milleschau empfängt er ein kleines, von Palitsch, aus Südwesten, herkommendes Bächelchen. In trocenen Sommern hat er oft so wenig Wasser, daß die Einwohner genöthigt sind, ihr Setraide nach weit entlegnen fremden Mühlen zu führen. Auch die von den hiesigen Müllern benutten, mit einigen Karpsen besetzt von der bie Schaffer = Wenzels = Teich, der Mittlere und ber Untere Teich, welche nächst dem Dorfe Leinig liegen, sind von keiner Bedeutung. Der ehemalige Tschentschiser Teich ist schon seit 26 Jahren zu einer Wiese umgeschaffen worden.

Die Bevolkerung bes Dominiums betrug im 3. 1830: 1275 Seelen. Die Einwohner fprechen burchaus Teutich und bekennen fich, einige Ifraeliten = Kamilien in Milleschau, Leinig und Nebwebitich abgerechnet,

fammtlich gur fatholifchen Religion.

Ihr Haupt = Nahrungszweig ist die Db st baum zucht, welche sowohl in Garten als auf freiem Felde, besonders auf den der Sonne zugewandten Grundstüden sehr fleißig betrieben wird. Minder zuträglich ist
ber, in den Thälern seuchte und schwere, auf den Anhöhen größtentheils
kalte, lettige und steinige, durch die nahe beisammen liegenden waldigen
Berge größtentheils der Sonne beraubte Boden dem Aderbau, günstiger
bagegender Waldkultur. Der nur auf einigenherrschaftlichen Gründen
betriebene Weinbauist unbedeutend.

| Die ber Landw     | irth | (d)  | aft | gewibm | ete Bob | enflåd        | he betru | ig im J. | 1831:    |
|-------------------|------|------|-----|--------|---------|---------------|----------|----------|----------|
|                   |      | •    |     | Ďomin  | icale.  | Ruft          | cale.    | Bufan    | n m e n. |
| ,                 |      | •    |     | Zod    | □ £1.   | 30 <b>4</b> ) | □£1.     | Zoc      | □si.     |
| Un acerbaren Felb | ern  | ٠    | •.  | 482    | 1316    | 710           | 435      | 1193     | 151      |
| = Teichen (mit    | A    | đe   | rn  |        | •       |               |          |          |          |
| verglichen)       |      |      |     | 2      | 1509    | _             |          | 2        | 1509     |
| = Wiesen          |      |      |     | 55     | 408     | 87            | 1123     | 142      | 1531     |
| = Garten          |      |      | ٠   | 43     | 893     | 19            | 360      | 62       | 1253     |
| = Teichen (mit    | B    | iefe | n   |        |         |               |          |          |          |
| verglichen)       | •    | •    |     | 4      | 1024    |               | 579      | 5        | 3        |
|                   |      |      |     | 34     | 608     | 116           | 229      | 150      | 837      |
| = Beingarten .    |      |      |     | 1      | 668     | t-do-en       |          | 1        | 668      |
| = Walbungen .     | •    |      | •   | 1242   | 153     | 179           | 141      | 1421     | 294      |
| Ueberhaupt        |      | •    | •   | 1867   | 179     | 1112          | 1267     | 2979     | 1446     |

Die Walbung en bilben ein einziges Forft = Revier und enthalten größtentheils Espen, Sichen, Buchen und Birten, nebst einigen Nadelhölzern. Der jährliche Ertrag ist im Verhältniß zur Fläche von geringer Bedeutung und bedt fast nur den einheimischen Holzverbrauch. Dasselbe gilt von dem Ertrage der Jagd, welcher einige Hasen, Rehe und Rebhühner liefert.

Der landwirthfchaftliche Biehftanb mar in ben letten Jahe ren folgenber:

|                          |   |   | Dominic | ale. |   | Rufti | cale. | į | Busammen. |
|--------------------------|---|---|---------|------|---|-------|-------|---|-----------|
| Pferbe (Enbe April 1830) | ٠ | ٠ | 8       | ٠    | ٠ | 31    | •     | • | 39        |
| Rindvieh (dto. bto.)     | ٠ |   | 59      |      |   | 363   | •     | ٠ | 422       |
| Schafe (Ende Mai 1828)   |   |   |         |      |   | 81    |       | • | 1250      |
| Mestanham winh wan m     |   |   |         |      |   |       |       |   |           |

Außerbem wird von mehren Ginwohnern Bienen gucht getrieben,

und bas gewöhnliche Sausgeflügel gezogen.

Enblich befist auch die Obrigteit einen Raltftein = Bruch, eine Biegelbrennerei und eine Potta fchen fieberei, welche aber

alle nur schwach betrieben werben.

Bon einigen Dorfgewerben lebten am Anfange bes J. 1832: 44 Eine wohner. Man zählte im Einzelnen: 2 Bader, 3 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 1 Griesler, 4 Höller, 3 Krämer und Hausirer, 3 Müller, 1 Roßhandler, 1 Schantwirth (zugleich Fleischhauer), 3 Schanter, 2 Schmiedte, 1 Schneisber, 3 Schuster, 2 Stechviehhandler, 2 Wagner, 1 Wasenmeister und 1 Zimmermeister.

Sanitate=Perfon en find 1 Bundarzt und 1 geprufte Sebamme;

beibe in Miffeschau.

Die Armen = Unterstühungs anstalt besaß am Anfange bes I. 1832 ein Stammvermögen von 44 fl. 15 kr. B. B., bezieht aber mit ben Interessen besselben und ben wöchentlichen Sammlungen, nebst anbern zufälligen Beiträgen, ein jährliches Einkommen von beiläufig 52 fl. 30 kr. E. M., von welchen im Verlauf desselben Jahres 5 Arme zu betheilen waren.

Was die Berbindungen ber hiefigen Ortschaften unter sich und mit ben benachbarten Dominien betrifft, so wird bieselbe blog durch sehr bes schwerliche Gebirgswege unterhalten; inbeffen ift die Entfernung von ben Chaussen, welche von Lobofis einerseits burch bas nahe Wellemin nach Teplis, andrerseits über Trebnis nach Liebshaufen führen, nicht fehr beträchtlich.

Folgendes find die einzelnen Ortschaften des Dominiums:

1. Millefchau (Milefchau, Milefow), 3 St. w. von Leitmerig, am fő. Abhange bes nach ihm benannten Milleschauer ober Donnersberges, und am Milleschauer Bache, zur Zeit ber letten Besiter aus ber Familie Kaplir noch ein Marktfleden, gegenwärtig ein D. von 75 D. mit 436 G., worunter einige Ifraeliten, hat ein großes und fehr icones, von Rafpar Bben'to Raplie im 3. 1682, auf einem hohen Felfen ins Gevierte erbautes obrigt. Schlof, mit bem Sige bes Birthich aftsamtes und einem großen Dofte, Ruchene, und Ziergarten, an welchen fich, bloß durch eine Mauer und einen Fahrweg bavon getrennt, ber sogenannte Ratschiner Gof, ein ursprünglich zum hrichftl. Wittwenfige bestimmtes, nicht minder weitläufiges Gebäude, anschließt 3 ferner einen aus mehren schönen Gebäuben bestehenben Maierhof, ein Braus haus, auf 10 Faß, ein Branntweinhaus, 2 eingängige Mahlmühlen, 1 1/2 Brtift. w. vom D. liegende Schf., eine eben fo weit n. entfernte Pottaschenfieberei und 1/4 St. nw. eine Wasenmeisterei. Die hiesige Pfarrkirche unter bem Aitel bes heil. Anton von Pabua, welche bereits im 3. 1384 ihren eignen Pfars rerhatte und im J. 1680 von Raspar 3bento Raplir von Grund aus neu erbaut wurde, liegt eigentlich in dem sich unmittelbar an Milleschau auschlies Benden D. Leinig, auf einer Anhöhe, und enthält bie obgett. Familiengruft mit ben fterblichen Reften bes Rafpar 3bento Raplir von Gulewig, so wie der Grafen Johann Leopold, Sigmund Guftav, und Jos hann Joseph Hržan von Harras und Kaplik. Bis zum J. 1793 wurde biese Kirche noch von Priestern bes Leitmeriger Dominikaner-Convents abminiftrirt, erhielt aber bamals einen eigenen Pfarrer, beffen Wohnung fich im D. Milleschau befindet. Das Patronat, so wie über die Schule zu Mils lefchau und die Filialfirche zu Redweditsch, besitt die Obrigkeit. Eins gepfarrt find fammtliche, ungetheilt jum Dominium gehörige Ortschaften. - 2. Leinik (Mlegnec) fö. von Milleschau, aber sich unmittelbar an basselbe anschließend, am nw. Ruge bes Berges Boftray, D. von 51 S. (wovon jeboch eines (Rr. 23) fast ganglich verfallen und unbewohnt ift) mit 260 E. Auf einer Anhöhe in ber Mitte bes Dorfes liegt bie Pfarreir de von Milles fcau, zu welcher Leinig eingpft. ift. Etwa 1/2 Biertelftunde ö. liegt eine Mhim. (bie ,, Biefenmuhle") mit einer Brettfage, und zwischen berfelben und dem Dorfe befinden fich bie oben erwähnten 3 obgettl. Teiche. Die jest in Trums mern liegende Ritterburg auf dem Berge Wostrap soll ehemals von den Besihern bes Gutes Milleschau bewohnt gewesen senn, und es ist nicht unwahrs scheinlich, daß der Beiname Woster fty, den einer der ältern Kaplire ges führt hat, bavon herrühre. (Ueber eine auf biese Ruine sich beziehende Bolkse sage sehe man die Hichft. Lobosie Nr. 9.) — 3. Palitsch (Palit), 1/2 St. fw. von Milleschau, am n. Abhange bes Berges Gonofige, gegen ben Berg Zalina hin, D. von 13 f. (worunter Rr. 1 ein ehemaliger obgett. Mhf., jest ganglich verfallen ift,) mit 74 E.; nach Mille fcau eingpft. - 4. Rots gauer (Bocaurow) 1/2 St. s. von Milleschau, am s. Abhange bes Berges Boftran, gegen ben Berg honosige hin, D. von 16 häusern (worunter 2 ganzlich abgetragene) mit 96 E.; nach Milleschau eingpfl. — Rebwes bitsch (Nedwedić), 1/2 St. s. von Milleschau, am Fuße der Berge Talina, Sonofige und hora, D. von 71 S. mit 315 G., mit 1 zeitweilig verpachteten obgett. Mhf., 1 großen obrett. Obstgarten, 1 Schäferei und 1 Withsh. Die

hiefige, zum Sprengel von Milleschau gehörige Filialkirch e, unter bem Titel ber heil. Katharina, beren Erbauer unbekannt ist, war in frühern Zeiten eine eigne Pfarrkirche, die in den Errichtungsbuchern schon 1384 als solche erscheint. Auch eine eigne Schule besindet sich hier.

Außer biefen 5 ungetheilten D. befigt bie Bidft. Millefcau (fruher bas G. Rebwebitich) noch Antheile von folgenben gur Pfcft. Dlafcheowig ge-

borigen Dorfern, und zwar:

6. von Lippay, 3/4 St. s. von Milleschau, am Fuse bes horasBerges, 3 h. mit 16 C. — 7. von Merschtles (Merkles), 1 St. wsw. von Milsteschau, am Fuse bes horasBerges, 13 h. mit 68 C., worunter 1 Withsh. 3 — 8. Bon Watislaw, 1 St. s. von Milleschau, im Thale bes Mobels baches, 1 h. mit 6 C., — 9. von Trinka, 1 1/4 St. s. von Milleschau, im Thale bes Mobels baches, 1 h. mit 6 C., — 9. won Trinka, 1 1/4 St. s. von Milleschau, im Thale bes Mobels chackes, 1 h. mit 4 C.

## Allodial: Gut Bettau.

Dieses Dominium liegt im subwestlichen Theile bes Mittelgebirges, am Abhange besselben gegen die Bila hin, und granzt in Norden und Westen an die herrschaft Bilin, in Suden an dasselbe Dominium und bie herrschaft Liebshausen, in Dsten andie herrschaft Schwaz. Der Rabelsstein, welcher sich auf dem Gebiete des Gutes hettau erhebt, gehört unter die höchsten Basaltberge des Mittelgebirges.

Der gegenwärtige Besiter ist ber t. t. Postmeister zu Teplis, Kart Stöhr, welcher bas Gut von bessen Borbesiter, Johann Nepo = mut hampel, erkaufte, ber basselbe im J. 1787, wo es noch einen Theil ber herrschaft Millesch au ausmachte, von bem damaligen Bezsiter bieser herrschaft, um die Summe von 18225 fl. C. M. ebenfalls

käuflich an sich gebracht hatte.

Der Flachen in halt bes Gutes betrug im 3. 1831:

| · · · ·               | D o m      | inicale.     | Mu fl       | icale.      | Busa        | m m e n.    |
|-----------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Un ackerbaren Felbern | ვიტ.<br>90 | □£1.<br>1422 | ვიტ.<br>105 | □£1.<br>523 | 30h.<br>196 | □£1.<br>345 |
| = Wiesen              | 4          | 1132         | 17          | 938         | 22          | 470         |
| = Garten              | 4          | 740          | 3           | 462         | 7           | 1202        |
| = Walbungen           | 229        | 1006         | 6           | 133         | 235         | 1139        |
| - Hutweiben ic        | -          |              | 21          | · 267       | 21          | 167         |
| Summa                 | 329        | 1100         | 153         | 623         | 483         | 123         |

Die Bevölkerung mar im J. 1830: 172 Seelen stark. Die Einwohner sprechen Teutsch und bekennen sich zur tatholischen Religion. Die Hauptbeschäftigungen sind Uderbau, welcher auf bem größtentheils lettigen Boben ziemlich hinreichenben Ertrag gemährt, Db sit bau, Malbkultur, Biehzucht, Hand und Taglöhen erarbeiten. Der Ertrag ber obrigkeitlichen Jagb beschränkt sich auf Hasen, Rebhühner und einige Rehe. Bum Betrieb ber obrigkeitlichen Dekonomie besteht ein Maierhof in eigner Regie, mit einer Schäferei. Der Stand ber landwirthschaftlichen Biehzucht war in den lesten Jahren:

 Dominicale.
 Aufticale.
 Hufficale.
 Busammen.

 Pferbe (Ende Upril 1830)
 4 St.
 — St.
 .
 4 St.

 Rindvieh (betto betto)
 .
 28 =
 .
 60 =
 .
 .
 88 =

 Schafe (Ende Mai 1828)
 191 =
 .
 — =
 .
 191 =

Jum Gewerbsstande gehörten am Anfange des J. 1832: 1 Biersbräuer, 1 Bierschafter, 1 Branntwein's Brenner, 1 Glasschneiber, 1 Müller, 3 Schneiber und 1 Schuhmacher.

Die Berbindung mit ben Nachbarorten wird burch Landwege unters halten. Bon der Chauffee, die von Laun über Bilin nach Leps lis führt, ift hettau gegen 11/4 Stunde entfernt.

Das Dominium besteht aus folgenden zwei Ortschaften, bie aber bei ber Conscribirung als ein Ganzes betrachtet werden und 1830: 172 Gins

wohner enthielten :

1. hettau (zetrow), 5 St. w. von Leitmeris und 1 St. von Bilin, auf einer Anhöhe, nw. vom Berge Rabelstein, ein nach Rabowesis (hft. Bilin) eingpft. D. von 24 h., hat 1 obgetl. Schlößchen nehft 1 Mhs. und 1 Schäf., 1 Bräuhaus, 1 Branntwein-Brennerei und 1 von dem vorigen Bessiser erbaute, 1/4 St. sw. vom Orteliegende Mhlm. (die Johannisthaler Mühle). — 2. Rosenfelb, ein etwas ö. von hettau, erst in neuerer Zeit von dem vorigen Bessist von dem vorigen Bessist von dem vorigen Bessist von dem vorigen Bessis St. angelegtes Ofch. von 10 h., ebenfalls nach Radowesis eingpft.

## Fibeicommiß: Berrichaft Bilin.

Die ehemalige Allodials, seit 1812 aber Fibeicommißs-herrschaft Bilin liegt an ber westlichen und nordwestlichen Gränze des Leitmeriger Kreises, zum Theil zerstreut, zwischen den Dominien Osseg, Dur und Teplig in Norden, Schwaz, Kostenblat, Milleschau, Olaschkowis und Triblis in Osten, Liebshausen, Biloschis, Kollosoruk, Sedlis und Steinwasser in Süben, Postelberg, Stranis und Osseg in Westen und dem Königreiche

Sachfen in Mordwesten.

Der' gegenwärtige Besiter berfelben ift Fer'd inand Fürst von Lobkowik, Herzog zu Raubnik, k. k. wirklicher Kammerer, an welchen fie, als alteften Sohn bes am 16. Dzbr. 1816 verftorbenen Für= ften Krang Jo feph von Lobkowie 2c. burch die Fideicommiß=Erb= folge gelangt ist. Schon um bas Jahr 1464 war bie Herrschaft Bilin (obwohl noch ohne die Dominien Mireschowit, Hochpetsch, Pato= Eren, und Rafig, bie erft fpater bagu getommen) ein Befigthum ber herren Popel von Lobkowis. Bon biefer Zeit an folgten die Befiger in nachstehender Ordnung auf einander: 1504, Dipold von Lobko= wis, 1524 Johann Freiherr von Lobkowis, 1549 Christoph von Lobeowis, 1557 Lithwin von Lobeowis, 1571 abermals und 1589 ebenfalls ein Christoph von Lobkowis, 1604 Udalrich Grafvon Lobeo wis, und 1648 Christoph Ferdinand Graf von Lobtowis. Da mit beffen Sohne Leopold im J. 1707 ber lette mannliche Sproffe aus ber Popel = Lobkowitischen Linie erlosch, fo folgte ihm dessen Tochter Eleonora Carolina, vermählt an Philipp Fürsten von Lobkowis, Herzogzu Sagan, der durch den letzten Willen seiner im J. 1720 verstorbenen Semahlinn Besiter ber Herrschaft Bilin wurde. Ihm folgte 1748 sein Sohn Ferbinand Fürst von Lobtowig, Herzog zu Sagan, und diesem 1796 sein Sohn Franz Joseph Fürst von Lobtowig, Perzog zu Raubnig, der Bater

bes gegenwärtigen Beffgers.

Bas bie alteste Geschichte von Billn betrifft, fo find bie Ergahlungen von ber "Fürftinn Bila", bie icon 744 hier ein Schlof erbaut und bem Orte, fo wie bem fluffe, ben Ramen gegeben haben foll, mahr= fceinlich nur Fabeln. Inbeffen find echte gefchichtliche Ueberlieferungen von ber ehemaligen "Proving Bilin" vorhanden, welche fcon vor bem XI. Jahrhunderte im Auftrage ber bohmifchen Bergoge von eigenen Gra= fen verwaltet wurde. Unter R. Wengel II., ber von 1223 bie 1263 regierte, erhielt hogerius, ber Truchfeg biefes Konige, bie Burg unb bie Stadt Bilin fur fich und feine Erben als Gefchent. 3m 3. 1342 wird in ben Urkunden einer Schule ju Bilin erwähnt. Albrecht von Berta verlieh ber Stadt im J. 1365 gewiffe Privilegien und murbe 1371 von Raifer Rarl IV. mit Bilin belehnt. Im Suffitentriege, wo fie bem Albert von Rolbig gehörte, wurde fie (1421), nach langer Belagerung burch bie Prager, unter ber Unfuhrung bes muthenben Sohann Dlaubel, erobert und verwuftet, fiel aber bald brauf wieder in die Bande ber teutschen Silfetruppen bee Konige Sigmunb. Im 3. 1426 bemachtigte fich ber Stabt Ja Eubfo von Beefowis, ber fich von ihr ben Ramen Bilinfen beilegte. Rach feinem Tobe fiel fie wieber an die Berren von Rolbig, und gelangte bann, wie oben erwähnt, an bie Berren Popel von Lobtowig.

Der Ftacheninhalt bes Dominiums betragt 22048 Joch 332 St.

ober etwas über 2 1/5 Deile.

Die geognoftischen Berhaltniffe biefer Herrschaft und bie baraus ente springende Bobenbeschaffenheit berselben find fehr mannichfaltig und für jeden ber von einander getrennten Bestandtheile bes Gebietes von eigenethumlicher Art.

Der norbliche, isolirte Bezirk gehört zum sublichen Abhange bes Er z= gebirges und theilt baher die allgemeine Beschaffenheit biefer Gebirgstette. Die Formationen sind hier Gneuß und Porphyr, welche in einer in nörblicher Richtung burch Niklasberg gehenden Linie an ein= ander granzen. Im westlichen Theile herrscht der Gneuß, in dessen Gebiete sich hier der Stürmerberg erhebt und bei Niklasberg Silber= erze führende Gange streichen, auf welchen Bergbau, meist auf Hoffnung, getrieben wird. Im östlichen ober Porphyr=Gebiete ist der Dassenge einer der höchsten Punkte des Erzgebirges.

Im Sauptbezirke ber herrschaft sind die geognostischen Verhältniffe viel mannichfaltiger, und es findet sich hier auf einem kleinen Raume viel Abwechslung. Als Grundgebirge trifft man hier den Gneuß, welcher, wahrscheinlich unter den das Thal zwischen dem Erz = und dem Mittelsgebirge bededenden jungern Formationen fortstreichend, hier in den Thältern der Bila und der von ihr aufgenommenen Bäche zum Vorschein kommt, zuweilen in Glimmer schörl führt. Dieser Gebirgsart entquillt der berühmte Bilinet Sauerbrunnen

und über sie erheben sich zu beträchtlicher Hohe die Massen der vulkanischen Trapp-Formation, der Basalt und der Klingstein, mit ihren Abandezrungen. Aus letterer Felsart besteht der in seiner Art einzige Boren (Borzen vom böhmischen boriti se, d. h. einstürzen) oder der Biliner = Stein, der größte bekannte Klingsteinsels in Teutschland, und eine der ersten Zierden des an malerischen Schönheiten und geognostischen Merkzwürdigkeiten so überaus reichen Mittelgebirges; ferner der Gang = hofer Berg, dessen Vollagen Besteine deutlich die Verwandtschaft des Klingsteins mit gewissen Porphyr=Abanderungen zeigen, die Schladniger Berge, der Selniker Berg und der hohe Kabelstein.

Aus Bafalt besteht ber Chl'um bet Bilin; auch finbet sich biese Felsart tängs ber östlichen und füblichen Seite bes Boren, so wie übershaupt alle von ba füblich und östlich gelegenen hügel und Berge aus bieser hanptmasse bes Mittelgebirges bestehen. In ber Gegend von Mutow und Lutow sindet man häusig schöne hornblende Krystalle, welche sich als Rücktande verwitterten Basaltes in der daraus gebilbeten

Dammerbe gerftreut finden.

Der Planerfalt tritt hier in nicht großer Berbreitung mehr zer=
ftudt hervor und wird in den tiefern Gegenden von jungern Formationen
bededt. Er findet sich bei Tinta auf Gneuß aufgelagert, dann am Trippelberge und am Kritschelberge, bei Kutschlin; am legtern Orte bestehen die obern Schickten dieser Formation aus Polir=

fchiefer.

Die Braunkohlen = Formation findet sich nur in einem kleinen Theile, am nördlichen Fuße des Ganghofer = Berge sund des Chlum, von wo sie sich dann weiter nordwärts im Thale zwischen dem Erz = und dem Mittelgebirge verbreitet. Sie besteht aus ungleich mächtigen Schichten von grobem Sand, schiefrigem und pla = stische m Thon, unter und zwischen welchen sich die Braunkohlen = Lager besinden, welche hier, namentlich bei Kutterschis, abgebaut werden. Der plastische Thon am Fuße des Ganghoser=Berges liefert das Material für die Sauerbrunnen=Flaschen. Defters sindet man die Glieder dieser Formation durch Erdbrände in gebrannten Thon, Porzellan= jaspis und Erdschlacken verändert.

Unter ben jungern Sufwasser= Formationen ist besonders ein Lager von Dp al, im Schichhofer Thale, merkwurdig; er ist theils schiefrig und enthält Blätter= und Fisch = Abbrude, theils sindet er sich als Holzopal.

Auch der fübliche, abgesonderte Bezirk der herrschaft ist in geognostischer hinsicht äußerst merkwürdig. Das Mittelgebirge gränzt hier westlich an die Sbene des Saazer Kreises und es erheben sich hier die Basaltkegel, der Kleine und der Große Walaften, welche Plänerkalk
an ihrem Fuße zeigen. Die Glieder der Braunkohlen = Formation sind
hier dutch Erdbrand verändert und sinden sich hauptsächlich in der Gegend
von hoch petsch, am Weinberge, und bei Schwes. Im Westen
dieses Bezirkes erscheinen die berühmten Saibsch is er und Sedliger
Bitterwasserscheinen der und der nunmehr fast ganz trocken gelegte
Serpina = Woor (lestrer schon im Saazer Kreise liegend). Häusig
sindet man in der Umgebung, so wie auch anderwärts im Bila = Thale,

Arnstallisationen und Efflorescenzen von Salzen, welche in ben Quellen

enthalten finb.

Der hauptstuß bes Dominiums ift die Bila, welche von Mesten her, aus dem Gebiete der herrschaft Offegg, kommt, bei Bohmisch-Schladnig, Selniß, Liebschiß und Ugezd vorbeigeht, in Billin die Brürer Borstadt durchströmt und dann unterhalb Autterschiß in das Gediet der herrschaft Schwaz übergeht. Sie nimmt bei Bilin den Radowe siger Bach und den durch das schöne Eziska = Thal fließenden Eziska = Bach auf. Am Erzgebirge entspringen, und zwar im Neustädter Forstrevier, die Flöhe und die Milde Weiserig, welche nach Sachsen gehen, auf dem hüttengrunder Revier der Niklasberger Bach, und auf dem Kostner der Rost ner Bach, welche beibe sich in die Bila ergießen. Bon den Mineral = Quellen wird weiterhin das Nöthige gesagt werden.

Die Bevolkerung bes ganzen Domintums betrug im 3. 1830: 9484 Seelen. Die Einwohner find fammtlich Ratholiken und fprechen burche aus Leutich, mit Ausnahme ber Dorfer Stalig und Starrey, wo man neben ber teutschen auch die bohmifche Sprache rebet.

Die Ertrags = und Erwerbs quellen bes Dominiums und ber Einwohner sind die verschiedenen Zweige ber Landwirthschaft, namentslich Aderbau, Waldtultur und Holzhandel, Obstbau, Biehzucht, Fischerei, Jagb, Bergbau, und ber Betrieb manichfaltiger Handwerke und sonstiger Gewerbe.

Die für landwirthschaftliche 3wecke verwendete Bodenflache betrug nach dem Steuerregulirungs = Elaborat vom J. 1785 und dem Katastral= Bergliederungs=Summarium vom J. 1831:

| - |                 |      | T  | omin  | icale.  | Rusti | cale.       | Bufan | n m e n. |
|---|-----------------|------|----|-------|---------|-------|-------------|-------|----------|
|   |                 | •    |    | Zoch. | 🗖 જ્ઞા. | Zoch. | □Rt.        | Zoch. | □શ્રદ    |
|   | acterbaren Fell |      |    | 2984  | 246     | 8477  | 923         | 11461 | 1169     |
| = | Teichen (mit 2  | ecte | rn |       |         |       |             |       |          |
|   | verglichen)     | ٠    | •  | . 4   | 900     | -     |             | 4     | 900      |
| = | Erifchfelbern   |      | ٠  | 41    | 66      | 972   | 1050        | 1013  | 1116     |
|   | ATT. 6          | ٠    | ٠  | 449   | 1252    | 928   | 441         | 1378  | 93       |
| = | Garten          | ٠    | •  | 57    | 562     | 131   | 500         | 188   | 1062     |
| = | Teichen (mit 2  | Blef | en |       |         | •     |             |       |          |
| • | verglichen)     | •    | ٠  | 30    | 810     |       |             | 30    | 810      |
| 3 | Butweiben zc.   | ٠    | •  | 933   | 1049    | 1301  | 1423        | 2235  | 872      |
| = | Weingarten .    | ٠    | ٠  | 3     | 1469    | 10    | 752         | 14    | 621      |
| = | Balbungen .     | •    | ٠  | 5524  | - 1160  | 187   | 827         | 5712  | 387      |
|   |                 | _    |    |       |         |       | <del></del> |       |          |

In landwirthschaftlicher Beziehung ift ber Boben bee Flachlandes und Mittelgebirges außerst fruchtbar, und liefert in reichem Maße alle gewöhnstichen Getraibearten, hulfenfrüchte, gute Erdapfet, schonen hopfen, Wassere rüben und vorzüglichen Rübsen, ber jedoch, aus Mangel an eigenen Dele mühlen, auswärts in Körnern veräußert werben muß. In frühern Beiten ist zwar in der Gegend über dem Czista = Thal, so wie bei Liebschig und Sellnig (wie die Benennung "Meinberg" anzeigt und auch die eben mitgetheilte auf das Steuer = Claborat vom 3. 1785 gegenndete Uebersicht der

1114

. 10029

12009

22039

1116

Bobenfiache zu erkennen giebt), Be in gebaut worden; gegenwärtig aber besteht nirgends ein Weingarten mehr. Dagegen wird ber Dbstbau, und zwar größtentheils in freiem Felde allgemein und sehr stark betrieben, besonders im Mittelgebirge, wo ber Landmann weniger befeldert ift.

Die Walbungen ber Herrschaft Bilin sind in folgende fünf Reviere getheilt: bas Kostner, bas Teich häuster, bas Hütten=grunder, bas Neuft abter, und bas Luckower; bie ersten vier liegen im Erz-, bas letteim Mittelgebirge. Vorherrschende Holzarten sind: Fichten, Tannen, Sichen, Buchen und Birten. Nebst bem einheimischen Bedarf sinden auch noch bedeutende Verkäuse an Unterthanen und Fremde Statt. Landeinwärts ist der Absat wegen der vielen in der Umgebung liegenden Kohlenbrüche minder beträchtlich, um so namhafter dagegen nach Sachsen, da die Waldprodukte ihrer Lage nach und unter Begünstisgung der bestehenden Flößanstalten mit größerem Vortheil bahin abgesseht werden können.

Der hoch wild = Beft and im Freien ift nicht groß, boch giebt es ziemlich viel Wechselwild, wovon jährlich 12 bis 15 Stud geschoffen werden. Im Rosiner Thiergarten befinden sich etwa 300 St. Edel = und Tannwild, pon welchem man jährlich 50 St. abschießt. Die Feld = Reviere sind angemessen besetzt und liefern im Durchschnitt jährlich an 800 St. hafen und einige hundert Rebhühner. Im hochgebirge werden auch jährlich mehre Auerhähne geschossen, so wie im Mittelgebirge Virthühner. Der

Abfas bes fammtlichen Bilbes geht nach Teplis und Leitmeris.

Mas ben Bergb au betrifft, so ist der Betrieb der Brauntohlen = Brüche, in der Gegend von Bilin und Rutterschis, namentlich bei letterm Orte, am bedeutendsten. Die Obrigkeit besitzt baselbst ein auszeherietes Werk und außerdem besinden sich hier noch brei Gewerkschaften. Die Rohlen sind von besonderer Güte und werden nicht nur in die benache barten Dominien, sondern auch bis in die Umgebungen von Laun und in den Rakoniger Kreis verführt. Nebstdem besitzt die Obrigkeit ein Braunskohlenwerk in der Rudiap, wo aber die Kohlen weniger gut sind und meist nur für den einheimischen Bedarf verwendet werden. Endlich haben noch einige Billiner Insassen einzelne Kohlensche in der Gegend des Ganghofer Berges. Auf dem übrigen Gebiete, gegen Güden und Westen, sind häusige Versuche angestellt, allein die jest noch kein lohnens des Klös aussindig gemacht worden.

Das jum Dominium gehörige Schuß = und Bergstäbtchen Riklas = berg hatte ehemals bebeutende Silber = Berg werke; gegenwärtig bestehen davon nur noch zwei wenig ergiebige Schachte, beren einer auf Rechnung des Staats, der andere durch Gewerkschaft betrieben wird.

Das obrigkeitliche Bergamt zu Bilin ift als Substitutions = Berg gericht aufgestellt und bem f. f. Diftrikte = Berg gericht bes Elbogner, Saazer und Leitmeriser Kreises (zu Joachimsthal) unters geordnet. Die Oberaufsicht über die Kohlenwerke führt ein von der Obrigskeit angestellter Bergmeister.

Die Fifcherei gehört unter bie minber bedeutenben Ertragsquellen. Aus ber Bila erhalt man nur tleine Fischgattungen, aus ben Gebirgesbachen auch Forellen, boch nicht häufig. Der Koffner Zeich und ber

Biliner Schlofteich, fo wie einige fleine Stredteiche, find mit Rarpfen befest, gewähren aber nur einen geringen Ertrag.

Der landwirthschaftliche Biehftanb ergiebt fich aus nachstehender

Ueberficht:

## I. Berrichaft Bilin'überhaupt,

|               |       |       | De | t Obri | gte | it. | £ | er : | Untertha | nen |   | Buf | ammer | ı |
|---------------|-------|-------|----|--------|-----|-----|---|------|----------|-----|---|-----|-------|---|
| Pferbe (Enbe  | April | 1830) | •  | `23    | •   |     | • | •    | 275      | •   |   | •   | 298   |   |
| Rindvien (bo. | bo.)  |       | •  | 424    | •   | •   | ٠ | ٠    | 2550     |     | • | . : | 2974  |   |
| Schafe (Enbe  |       |       |    |        |     |     |   |      |          |     |   |     |       |   |

## II. Stadt Bilin inebefondere, nebft bem Gute Sablonis.

| Pferbe (Enbe April 1830)  | • | ٠. | • | •  | • | 6 | •' | 4 | • |   | • | 45  | St. |
|---------------------------|---|----|---|----|---|---|----|---|---|---|---|-----|-----|
| Rindvieh (bo. bo. ) . ' . | • | •  |   | •• | • | • | •  | • | • | • | • | 308 | 5-  |
| Schafe (Enbe Mai) 1828    |   |    |   |    |   |   |    |   |   |   | ٠ | 218 | =   |

Auf ben obrigkeitlichen hofen ift bie Rindviehzucht schon zu einer hoben Stufe gedieben und auch in ber Bereblung ber Schafzucht sind große Fortschritte gemacht. Bei ben Unterthanen kann ber Schlag bes Rindwiehs unter die ausgezeichneten Landschläge gezählt werden; ihre Schafzucht bagegen, obwohl fie in neuerer Beit ftarker als sonft betrieben wird,

befchrantt fich auf bas gewöhnliche Lanbichaf.

Brei fehr bedeutende Ertragsquellen ber Grundobrigfeit, und jugleich beachtenswerthe Naturmertwurdigfeiten, find bie weltberühmten Biliner Sauerbrunnen und bie Gaibichiter Bitterbrunnen. Die Sauerbrunnen liegen 579 Wiener Klafter fühmeftlich von Bilin, am linten Ufer ber Bila, am norböftlichen Abhange bes Ganghofer Berges. Es ift nicht befannt, zu welcher Zeit fie entbedt worden find. Gin bleibenbes Augenmert erhielten fie erft ju Unfange bes achtzehnten Sahrhunderte, wo die Fürstinn Eleonore von Lobtowis Besigerinn der Berrichaft mutbe. Bahricheinlich hatte Prof. Friedrich Soffmann aus Salle, ber querft 1717 bie Saibichiter und Sebliger Mineralquellen chemifch unterfuchte, bie Mufmertfamteit ber Fürftinn and auf die Biliner Sauerbrunnen gelentt. Es bestehen gegenwärtig brei Quellen : bie Josephs=, bie Carolinen= und die Seiten quelle. Aber die erftern beiben find fo ergiebig, baß fie allein ben gangen Bedarf beden und die lettere baher, fo wie mehre andere Rebenquellen, gar nicht benüst werben. Das Baffer wird theils an Drt und Stelle getrunten , besonders im Sommer von Tepliger Rur= gaften, unter beren angenehmfte Musfluge eine gahrt ober ein Spagier= gang nach Bilin gehört, größtentheils aber (man rechnet jahrlich an 90,000 Rruge) versendet, und zwar nicht bloß nach Bohmen, sonbern auch nach andern naben und fernen Lanbern. Der Abflug aller Quellen wird auf 15 Pfannen verbampft und bas erhaltene tohlenfaure Natron gur Kallung ber Magnesia aus der von Saibschit hieber geführten Bittermaffer=Lauge verwendet. Diese Magnesia und das Polychreft-Salz, zu beren Bereitung ein eignes, unterhalb ber Sauerbtunnen angelegtes Laboratorium besteht, machen ebenfalls zwei bebeutende Bertaufsartitel aus, indem die Magne= fia die englische (von Manchester) an Reinheit und Leichtigkeit übertrifft. Ueber ber Josephs = Quelle ift vom gegenwartigen Besiser ber herrschaft ein geschmadvoller Tempel errichtet worden, mit ber Inschrift: "Patri Filii Pietas MDCCCXXIV." Abwärts von ber Quelle steht bas Pachaus, wo die zur Bersendung bestimmten gefüllten Flaschen (die eine eigne herrschaftliche Fabrik liesert) in Kisten gepackt werden. Im obern Socwerke besselben sind einige Zimmer zur Bewirthung der Trinkgäste. Auch sind in der Umgedung mehre parkähnliche Anlagen gemacht worden, die nach ber Anordnung des fürstlichen Besiebers von Jahr zu Jahr erweitert werden und an mehren Punkten reizende Aussichten gewähren.

Die Saibschiker Bitterbrunen (zu welchen die Biliner Obrigsteit noch jene in dem angränzenden Dorfe Seblig, von der Brüper KreuzherrensCommende in Pacht genommen hat) liegen etwa 1000 Schritte nordwestlich vom Dorse Saidschiß, unweit des Serpina-Moors, in einer äußerst öben und traurigen Gegend, daher auch das Wasser von Niemanden an Ort und Stelle getrunken, sondern bloß in Krügen verssendet oder zur Bereitung des Bittersalzes (für welche eigne Laboratorien vorhanden sind), der Magnessa und des Polychrest-Salzes verbraucht wird. Der Absa des Wassers und dieser Produkte geht ebenfalls nach allen Gegenden Europens. Die Zahl der Brunnen belief sich sonst auf 24; von diesen sind aber seit 1827 4 wegen geringern-Gehalts verschüttet worden. Die übrigen 20 sind theils frühere fürstliche, theils Kose'sche (b. h. dem Bauer Kose in Saidschis abgekaufte) Brunnen.

Alle diesen Erwerbszweig betreffenden Gegenstände werden von einem eignen, in dem sogenannten Alten Schlosse zu Bilin befindlichen Industrial's Um te besorgt, bessen letter Borsteher der im J. 1830 verstorsbene k. t. Bergrath Dr. F. A. Reuß war.

Diesem als Mineralog und Geognost ehrenvoll bekannten Schriftsteller verdankte man auch die ersten wissenschaftlichen Nachrichten über die Biliner und Saidschieser Mineralquellen, so wie dem ausgezeichneten Chesmiker Prof. Steinmann zu Prag das Berdienst der ersten genauen und gründlichen Untersuchung derselben gebührt, welche um so nöthiger war, da die ältere von Friedrich of fmann, der um das J. 1724 zuerst die Ausmerksamkeit des Publikums auf die Saidschieser Brunnen lenkte, bei dem damaligen Zustande der Chemie nur unvollkommen erscheinen mußte \*).

Die Sahl aller mit verschiebenen technischen und andern Gewerben beschäftigten Personen belief sich auf bem gangen Gebiete ber Berrschaft zu Anfang bes 3. 1832 auf 676. Darunter befanden sich (mit Ausnahme ber Städte Bilin und Ritlasberg (f. weiter unten) folgende Meister und Gewerbsherren: 1 Bader, 2 Bierschänker, 1 Fagbinder, 2 Fleisch-

<sup>\*)</sup> Man sehe folgende Schriften: 1. Naturgeschichte ber Biliner Sauerbrunnen, von Franz Umbros Reug. Prag, 1788; 2. Drographie bes nordwestichen Mittelgebirges von Böhmen, von Demselben. Dresben, 1790; 3. Mineralogische Geosgraphie von Böhmen. I. Banb (Leitmeriger Kreis), Dresben, 1798; 4. Sammlung naturhistorischer Auffähe, mit vonzüglicher Dinsicht auf die Mineralgeschitz en Bohomen's, Prag, 1796.

5. Kann am dres de Saidschitz en Bohome par F.A. Reus.

hauer, 1 Griebler, 3 Leinweber, (53 Maurergesellen), 17 Müller, 2 Schlosser, 12 Schmiebte, 14 Schneiber, 33 Schuhmacher, 10 Strumpf= wirker, 3 Dischler, 2 Dopfer, 6 Wagner und 2 Zimmermeister (16 Zimmer-

gefellen). Siezu kommen noch 7 Kramer und Saufierer.

Der Berkehr mit den benachbarten Ortschaften und Rreisen, so wie mit bem angrangenden Konigreiche Sachsen, wird hauptfachlich burch bie bas Berrichaftegebiet burchichneibenbe, von Laun nach Teplig führenbe Chauffee und. Poststraße befördert, durch welche Bilin einerseits mit ber Sauptstadt Prag, andrerfeite mit Dreeden in bequemer Berbin= bung fteht. Die von diefer Chauffee bei Rofel abgehenbe, über &ieb8 = baufen nach Lobofis führende Seiten = Chauffée erleichtert zugleich, obwohl fie feine Poftstraße ift, ben Bertehr mit der Rreisftadt Leitmeris und ben jenseits ber Elbe gelegenen Ortschaften. Auch ift bie Entfernung von Brur, burch welches von Teplit aus eine Chauffée und Poft= ftrage nach Saag führt, die fich bei Libeng mit der von Prag nach Eger gehenden vereinigt, und zwischen Brur und Saaz die von Laun nach Sebaftiansberg burchschneibet, nicht bedeutenb. 3m Ergund Mittelgebirge bestehen bloge Landwege. Den Absat bes Solzes aus ben Gebirgewalbungen nach Sachsen begunftigen, wie schon oben erwähnt, bie am jenseitigen Abhange des Erzgebirges eingerichteten Flößanstalten.

Für die nothige hilfe in Krankheltsfällen forgen 4 Wundarzte (3 in Bilin und 1 in hochpetsch) und 1 Apotheker (in Vilin). Auch ift bie Entfernung von Teplis, wo 4 graduirte Stadt = und Badearzte practiciren, nicht beträchtlich. In der Stadt Bilin befinden sich 6, und

in ben Ortschaften bes Dominiums 9 geprufte Bebammen.

Bur Unterstügung ber Urmen besteht für sammtliche Ortschaften bes Dominiums (mit Ausnahme der Städte Bilin und Nitlasberg, bie ihre eignen, weiter unten zu beschreibenden Anstalten haben) ein am 1. April 1830 eröffnetes Urmen = Institut, welches ein Stammversmögen von 1347 fl. 30 fr. B. B. besit und außer den Zinsen dessselben noch eine beträchtliche Summe jährlicher Beiträge der fürstlichen Obrigkeit (1000 fl. B. B.), der Geistlichkeit, der Beamten und herrsschaftlichen Diener nebst mehren andern Zuslüssen an Licitationspercenten, Strasgelbern, Ertrag der Neujahrs = Entschuldigungskarten, zc. empfängt, so daß die jährliche Gesammteinnahme auf 2000 fl. B. B. angeschlagen werden kann. Davon erhalten 89 Urme der verschiedenen Ortschaften burch die Seelsorger ein wöchentliches verhältnißmäßiges Ulmosen, welche Unterstützung außerdem noch durch von den sämmtlichen Gemeinden versanstaltete Sammlungen an Getraide, Mehl, Butter, Holzze, vermehrt wird,

Die gur herrichaft Bilin, gang ober theilmeife, gehörenben Drtichaften

find folgende:

Traduit de l'allemand. Vienne, 1810; 6. Die Mineralquellen ju Bilin, von Dr. F. A. Reuß und Professor Steinmann, Wien, 1808, 7. Das Saibschift Bitterwasser, demisch untersucht von Prof. Steinmann, historisch, geognositsch und heistundig bargestellt von Dr. F. A. Reuß 2c., Prag, 1827; 8. Böhmens heilquellen. Ein handbuch für Aurgäste 2c. 2c. Bon W. A. Gerle. Mit einer Uebersichtstarte. Prag. 1829. S. 378—387.

1. Bil'in (Bylina, Belina), Municipalftabt an bem Fluffe Bila, ber bie Stadt felbst von der Brürer Borstadt trennt und hier ben von Osten kommenden Czista-Bach aufnimmt; 9 Meilen von Prag und 3 Meilen westlich von Leits merig entfernt. In Guben erhebt fich ber unter bem Ramen bes Biliner Steins ober Boren (Borfchen) berühmte Berg, in Beften ber Sang : hofer Berg, in Rorben, hinter ber Tepliger Borftabt, ber Große Chlum, an ben ber Rleine Chlum ftost, in Often ber Ochlogberg, beffen Forts fegung ber orabischt beißt. Die Stadt hat mit Ginschluß ber 3 Borftabte: ber Brurer, ber Prager und ber Tepliger, zusammen 365 B. mit 3102 G. Davon gehören aber zur herrich aft Bilin felbft nur 98 g. mit 803 E., nämlich 8 D. in ber Stabt, 11 in ber Brürer, 46 in ber Prager und 33 in ber Tepliger Borftabt. Die übrigen 267 gehoren ber Stabtge = meinbe, und bestehen in 91 .b. ber Stadt, 59 ber Brurer, 10 ber Prager und 107 ber Tepliger Borftadt. Mertwürbige Gebaube finb: a) bas fürftliche, von Chriftoph Freiherrn von Lobtowig um bas 3. 1680 erbaute Schloff; es ift ber Gie bes Birthichaftbamtes, und enthalt unter Anbern bie febens» werthe reiche Mineraliensammlung bes verftorbenen Bergrathe Dr. Reuf, fo wie eine Menge unterirbifder Gange, worin man alte Pfeile ac. gefunden. Bon bem fogenannten Alten Schloffe, mit ber Riederlage ber Minerals maffer zc. mar ichon vorbin bie Rebe; b) bas ftabtifche Rathhaus; c) bie foone Pfarrtirde, unter bem Titel ber h. Apoftel Deter und Paul, schon 1061 gegründet, aber in ihrer jehigen Gestalt erst seit 1573 bestehend; fle wird icon feit 1371 von einem Erzbechant abminiftrirt. Bu biefer Pfarrei, welche nebft allen übrigen Pfarreien und ben Schulen bes Dominiums unter bem Patronate ber fürftt. Obret. fteht, gehören, neben ber Stabt Bilin felbft, bie hichftl. D. ugezb, Rutichlin und Autterschie, und von ber hichft. Offegg bie Gemeinde Priefen; vom Anfange bes XIV. bis gur Mitte bes XV. Jahrhunderts besaß bas Patronat dieser Pfarreirche ber teutsche Rit= terorben \*); d) bie Shule; e) bas hofpital in ber Tepliger Bors fabt, mit ber Rirche gur h. Elifabeth, legtere im XIV. und XV. Jahre bunderta pon Prieftern bes teutichen Ritter = Drbens beforgt, fpaterbin im Drange ber Zeit eingegangen, 1664 aber von Maximilian Rubolph, Freiherrn von Sole inig, erftem Bifchof ju Leitmerig, neuerbinge gestiftets f) ber obrett. Maierhof in eigner Regie; g) bie obrett. Schafetei; h) bas obretti. Branntweinhaus; i) bas obretti. Branhaus, auf 41 Faß 1 Eimer; k) bas ftabtifche Brauhaus, auf 27 Rag; 1) ber ftabtifche Weinkeller; m) brei Einkehrhäufer: bas Schwarze Rog, ber Beife tome und bas Dobe Daus, letteres ber Obret. gehörig; n) zwei Mahlmühlen: bie Dbere= Mühle mit 4, und bie Babftubenmühle mit 2 Gangen; o) eine Balfmuhle. Die Stabt Bilin hat ihren eignen Magiftrat, mit einem Burgermeifter und einem gepruften Rathe. Die Babl aller mit verfchiebenen Polizeis, Commercials und freien Gewerben befchäftigten Personen betief sich zu Anfange bes 3. 1832 auf 376. Es befanden sich barunter folgende Gewerbsberren und Meifter: 1 Apotheter, 9 Bader, 2 Bierbrauer, 1 Bierschanker, 1 Drecheler, 1 Farber, 6 Fasbinder, 9 Fleischer, 5 Saftwirthe, 7 Garber, 1 Glafer, 3 Griebler, 1 Gurtler, 3 Banbichuhmacher, 3 Bufichmiebte, 6 hutmacher, 1 Raminfeger, 2 Rlampner, 6 Kurfchner, 1 Leb= zeltner, 7 Leinweber, 1 Maurermeister, 3 Müller, 1 Ragelschmiebt, 3 Riemer, 2 Sattler, 3 Schloffer, 16 Schneiber, 36 Schuhmacher, 5 Seifenfieber, 4 Seiler,

<sup>\*)</sup> S. Prof. Millauer: Der teutiche Ritterorben in Bohmen, 2c. 2c. Prag 1882.
S. 68.

6 Strumpfwirter, 12 Tifchier, 6 Topfer, 6 Tuchmacher, 1 Tuchicheerer, 2 Uhrs macher, 2 Magner, 1 Biegelbrenner und 1 Biegelbectet. - Bum & and ele: ftande gehörten 6 gemischte Baarenhandler und I Sausierer. Die vier Jahrmartte, welche bie Stadt zu halten berechtigt ift, fallen auf ben 1ften Montag in ber gaften, auf Frohnleichnam , Laurenzi und Martini. Die Bahl ber Bertaufer (bloß inlanbifche) betragt 80 bis 100 mit eben fo viel Gewolben, Buben und Stanben. Die Sauptgegenstanbe bes Berkehrs find Schnitts, Sas lanterles, Rramers und Gifenwaaren, Leinwand, Tuch, fertige Rleibungeftude, Leberartifel, Inftrumente zc. Außerbem finben am Montage vor Pfingften und am Mittwoch nach Bartholomai Biehm artte, und an ben Sonnabenben por Georgi und Bartholomai Bollmartte Statt. Auf ben Bochenmartten erscheinen allerlei Schnitt= und Leberwaaren, Bolz, Lebensmittel und nament= lich Getraibe, welches aber blog von Getraibehandlern, nicht von Dominien, jum Bertauf gebracht wirb. Das bereits oben ermahnte von frubern Befigern ber herrichaft aus ber (bamals grafficen) Lobtowibifchen Kamilie gestiftete Spital liegt in der Tepliger Borstadt, und besigt ein Stammvermögen von 18332 fl. 29 fr. 28. 28. und ein jahrliches Gintommen in baarem Gelbe von 1150 fl. 221/4 tr., zu welchem von ber Obrigfeit noch 41/2 Deten Baigen, 78 Meg. Rorn, 6 Meg. Gerfte , 6 Meg. Erbfen, 390 Seibel Sala, 8 Rlafter weiches und 8 Schod Bufchelholy beigefteuert werben. Davon erhalten 15 Pfründler (7 manntiche und 8 weibliche) alle nöthige Berpflegung an Roft, Rleibung, Bohnung, Beheizung und Arznei. Bur Unterftugung ber hausarmen ber Stadtgemeinde ift an bie Stelle ber ehemals vorhandenen frommen Bruberichaften in neuerer Beit ein eignes Armen = Inft it ut getreten, beffen Stammvermögen 6061 fl. 33% fr. beträgt. Bu ben Binfen kommen aber noch jährlich meit beträchtlichere andere, bem Inftitute gewibmete Bufluffe, naments lich an 1000 fl. subscribirte Beitrage, ber Erlos aus ben Entschuldigungsfarten am Reujahrefefte, ein Beitrag aus ben obrigfeitlichen Renten, einige Stiftungen und Bermachtniffe, Opfer- und Strafgelber , Musikalimpoft , Licis tazione-Procente u. bgl., fo bas fich bie Ginnahme bes 3. 1831 auf 1496 fl. 57 er. belief, von welcher Summe 34 Urme mit berhaltnigmäßigen wochentflchen Almofen betheilt murben. Giner ber vorzuglichften Bohlthater bes Inftituts war ber fr. Erzbechant Schupp zu Bilin, welcher bem Institute im 3. 1829 bie Summe von 600 fl. , und im 3. 1831 bie von 1048 fl. 23. 28. und gwar lettere mit ber Berfügung ichentte, bag bie Unna Rreiner aus Raaben bie Binfen bavon lebenslänglich zu beziehen habe, biefe aber nach ihrem Tobe . bem Urmen=Inflitute gewibmet fenn follen.

Außer ben obenangegebenen b. in ber Stabt und ben 3 Borftabten besigt bie Stabtgemeinde von Bilin auch noch bas landtäsliche Gut Jablonis, aus bem einzigen Dorfe bieses Namens bestehend, mit 32 D. und 164 E., 21/2 St. sfo. von Bilin, zwischen Kosel und Liebshausen gelegen; es ist nach Kosel (Gut Bieloschie) eingepf., hat eine bem h. Wenzel geweihte Kapelle, 1 obritt. Mhs. und 1 Windmhsl. Der Flächeninhalt ber landwirthschaftlichen Grundflicke beträat:

|    |           | •• | •• ng | ,•• |   |   |    | D | 0 <b>m</b> |    | ale. R | •   |      | •         |      |
|----|-----------|----|-------|-----|---|---|----|---|------------|----|--------|-----|------|-----------|------|
| An | acterbare | n  | Heli  | ber | n | ٠ | `• | ٠ | ٠          | 77 | 1392   | 335 | 22   | 412       | 1414 |
|    | Gärten    |    |       |     |   |   |    |   |            |    |        |     |      |           | 736  |
|    | Butweib   |    |       |     |   |   |    |   |            |    |        |     | 270  | 19        | 166  |
|    | Wiesen    |    |       |     |   |   |    |   |            |    |        | 5   | 813  | <b>'5</b> | 813  |
| Im | Ganzen    |    | -     | •   |   | _ | _  |   | _          | 86 | 295    | 357 | 1234 | 443       | 1529 |

2. ugeft (Ugezd, Angezd), am rechten Bilasufer, bicht an Bilin gelegen, D. von 63 h. mit 348 E. (worunter 42 Gewerbeleute, namentlich 11 Souhmachermeister), hat eine Kapelle unter bem Titel Maria Bertunbigung und ist nach Bilin eingepf. — 3. Probn, 1 St. w. von Bilin, D. von 38 S. mit 182 E., von welchen aber 8 S. jum Gute Than bes Saager Rreises gehören; ift nach Gelnig eingepf., und hat eine bem h. Dionns geweihte Filialfirche. - 4. Roften, 3 St. n. von Bilin, am Erzgebirge, D. von 71 f. mit 476 E. (worunter 40 Gewerbeleute, namentlich 9 Strumpfs wirtermeifter), ift nach Janigg (hichft. Offegg) eingepf., bat 1 Schule, 1 Mahl = , 1 Brettmhl., 1 Wirthah. und die 1/4 St. nordlich im Thiergarten gelegene Bohnung beshftl. Forftmeiftere und Begere. - 5. Grunbmuhlen, 3 St. n. von Bilin, im Ergebirge, D. von 10 f. mit 46 G., von den 1 f. ber Bergkabt Kloskergrab gehört, wohin auch bas D. eingepf. ist, hat eine Körsterswohnung und 6 Mahlm. — 6. Reustabt, 4 St. nnw. von Bilin, auf bem Ramme bes Erzgebirges, D. von 33 f. mit 201 G., iftnach Riflass berg eingepf. und hat 1 Wirthsh., 1 Walbbereiterswohnung 1/4 St. n. und 1 Mahl= und 1 Brett= (bie f. g. Raltofner) Mbl. 1/2 Gt. entfernt. - 7. Ul= lers borf, 41/2 St. nnw. von Bilin, D. von 59 S. mit 401 E., ift nach Molbau (hft. Liebshausen) eingepf. und hat 1 Mahlmhl. - 8. Kutter = Schie (Buterice), 1/4 St. n. von Bilin, an ber Bila und ber Strafe nach Teplig, D. von 14 S. mit 79 E., ift nach Bilin eingepf. und hat 1 Birthib. und 1 obrett. Braunkohlenwerk. - 9. Radowefis, 1 St. o. von Bilin, am Mittelgebirge , D. von 82 f. (von welchen 3 f. jur oft. Schwag gehoren) mit 400 G. (worunter 28 Gewerbsteute), bilbet feit 1787 eine eigne Lotalie, unter bem Patronate ber fürftl. Obret. und bem Licariate von Bilin. Die hiesige Rirche zu Aller heiligen (ehemals mit bem ganzen Sprengel als Kilial zur Erzbechantei Bilin gehörig) wurde 1812 umgebaut und 1825 mit einem Mtarblatte von Bergler geschmuckt. Eingepf. find bie hichft. D. Arinfa, Stepanow, Lutow und bas ein eignes G. bilbende D. hettau mit bem Dich Rofenfelb. Bu Rabowefit gehört noch ! Schule, 1 obrett. Dhf. in eigner Regie, 1 hammelhutte, 1 försterswohnung, 1 Birtheb., 2 Rabl= und 1 Brettm. — 10. Stepanow (Stepanow), 11/2 St. ofo. von Bilin, im Mittelgebirge, D. von 17 h. mit 87 E., von welchen 1 h. zur hft. Schwaz gehört; ift nach Rabowefis eingpf. und hat 1 Mahlmhl. — 11. Eutow, 13/4 St. ofo. von Bilin, im Mittelgebirge, D. von 29 f. mit 139 G., ift nach Rabowefig eingpf. und hat 1 Schule, 1 obretl. zeitweilig verpachteten Mhf, 1 Waldmeisterswohnung und 1 Wirthsh. — 12. Stallis (Stalice) 21/2 St. fo. von Bilin, am jenseitigen Abhange des Mittelgebirges, D. von 20 G. mit 121 C., ift nach Triblig (Gut biefes Ramens) eingpf. und hat 1 Dahlmhl. - 13. Starran (Starey), 3 St. fo. von Bilin, D. von 17 6. mit 96 C., pon welchen 6 h. ju Triblig gehören, wohin es auch eingpf. ift. - 14. Trinta, 3/4 St. ofo. von Bilin, D. von 21 G. mit 129 G., nach Rabos wesigeingpf. — 15. Mukow, 11/2 St. so. von Bilin, D. von 46 D. mit 254 G. (worunter 14 Gewerbsleute), nach Me tlig eingpf. mit einer Filials kirche zum h. Prokop, welche schon 1386 einen eignen Geelsorger hatte und bis 1760 zum Biliner Sprengel gehörte. In ihrer jegigen Geftalt ift fie 1760 vom Kürsten Kerbinanb von Lobkowis erbaut worden. In diesem D. ift eine Linde, von der eine alte fromme Sage erzählt, daß der h. Prokop hier seinen Wanderstab in bie Erbe gesteckt, der alsbald zu grünen angefangen habe und so allmählich zum Baume emporgewachsen sep. 1/2 St. no. liegt ber Berg Rabelste in, mit alten verfallenen Kellern, bie zu einer Burg gehört haben mögen. Man genießt von feiner Sohe, so wie von dem benachbarten

Berge Boftrey, einer weiten Ausficht über ben Leitmeriger, Ratoniger und Saazer Kreis. — 16. Amrbina (ehedem Gwardin genannt), 11/4 St. ffo. von Bilin, D. von 25 . mit 141 E. - 17. Metlie (Merlig, Murflig), 1 St. ffo. von Bilin, D. von 26 S. mit 123 C. (worunter 12 Gewerbsleute), hat 1 Pfarrkirche und 1 Schule, erstere unter dem Titel des h. Jakob d. G., mit ben Grabstätten ber ehemaligen Befiger von Rafis, welches Gut 1698 burd Rauf an bie Grafinn Maria Popel von Lobtowie gelangte. Gins gepf. find, außer Detlig felbft, bie hftl. D. Grobichig, Dutom, Imra dina und Rasis. — 18. Rasis (Razice), 3/4 St. ssd. von Bilin, am Szista=Bache, D. von 62 . mit 299 E. (worunter 14 Gewerheleute), ift nach Detlig eingpf. und hat 1 hammelhof. Die Biliner Erzbechantei besitt hier ben landtäflichen hof Rlein=Rafie. - 19. Grobichie, 3/4 St. f. von Bilin, an ber von Laun kommenden Chaussée, D. von 39 H. mit 189 E. (wors unter 11 Gewerbsteute), hat 1 obrettl. Mhf. unter eigner Regie, 2 Mahlmhl. und 1 Kilialkirche zum h. Gallus; nach Mexlig eingpf. — 20. Kutschlin (Butschlina), 1/2 St. so. von Bilin, am Chiska = Bache, D. von 14 H. mit 73 C., nach Bilin eingpf. - 21. Mirefcowie, 1 St. f. von Bilin, an ber Launer Chauffee und am f. Bufe bes gang mit Rirfcbaumen bebecten Ronigel = Berges, D. von 31. S. mit 160 G. (worunter 9 Gewerbs= leute), 1 Poft, 1 obrettl. Schloß, 1 obrettl. Mhf. in eigner Regie, 1 betto Schf., 1 betto Branntweinbrennerei; ist nach Selnit eingps. und hat 1 schöne, von ber Kürkinn Cleonora von Lobkowih erbaute Kapelle zum heil. Laus rentius, mit einem Altarblatte von Brandel, bas Bruftbild biefes Beis - ligen barftellend. — 22. Saib fchig (ehemals Zagecice), 21/2 St. fim. von Bilin, D. van 20 H. mit 78 E., ift nach Hochpetsch eingpf. und hat 1 Kapelle zum h. Kerbinanb K., welche um bas J. 1780 von dem bamaligen Bauer Mathias Boos, ber zuerft mit bem auf feinem Grunb unb Boben entbedten Bitterwsser (s. oben) und bessen Produkten ausgebreiteten handel trieb und fich dadurch ein bedeutendes Bermögen erwarb, erbaut und botirt worden und mit einem Semalbe besh. Fer bin and, angeblich von Balco, gefcmuckt ift. Jene Brunnen gelangten bann burch Erbschaft an seinen Schwiegersohn Rofe, beffen Ramen fie noch jest führen. - 23. Schwes (wirb Schweet ausgesprochen), 21/2 St. f. von Bilin, am gleichnamigen Berge, D. von 33 b. mit 151 E., ift nach Sochpetsch eingpf. und hat 1 bem h. Jakob b. G. geweihte Filialfirche, I obrett. Dhf. in eigner Regie und I hammelhutte. — 24. Competsch (Pitsch, Petschau, Becow), 3 St. sim. von Bilin, am Schulberge und Beinberge, D. von 100 S. mit 524 E. (worunter 23 Gewerbsleute, 1 Bundarzt und 2 hebammen), hat 1 Pfarrkirche zum h. Eg i = dius und 1 Schule. Eingpf. sind die hftl. D. Saidschis, Schwes und Bollepfchie, bann vom G. Bieloschie bie D. Bieloschie, Strzina und Milag. Die Matriten biefer Rirche wurden bis zum Anfang bes XVIII. Zahrhunderts in böhmischer Sprache geführt, und im Aagebuche des Pfar= xers Bengel Bernelo von Bernelau ift unter Andern angemerkt, baß er am 9. Mai 1677 feine erfte Predigt ju "Becjow" bohmifc, und am 29. deffelben Monats zu Wollepschit teutsch gehalten habe. Die fürftliche Dbret. befigt in hochpetich 1 Mbf. in eigner Regie, 1 Mutterschaferel und 1 hammelhütte. — 25. Bollepichie, 31/2 St. siw. von Bilin, am w. Fuße bes Wollepschiger Berges ober bes Großen Wolfsachers, an ben sich ber Aleine Bolfsacker anschließt; D. von 33 H. mit 177 E., nach Goch= petfch eingpf. mit einer Filialkirche gu St. Gallus, bie ichon 1384 mit einem eignen Pfarrer versehen war, 1 obrittl. Mhf. in eigner Regie und 1 hammelhutte. — 26. Dobschis, 2 St. f. von Bilin, D. von 24 h. mit

92 C., von welchen & S. jur Oft. Som a gehoren; ift nach Bufchie (oft. Liebshausen) eingpf. — 27. Patto gro (Patofrey), 11/2 St. fw. von Bilin, D. von 29. S. mit 155 E., ift nach Bohmifch = Schladnig eingpf. und hat eine 1741 von der hiefigen Gemeinde und ber Obret. gemeinschaftlich errichtete Rapelle zum h. Johann von Repomut, I obrett. Mhf., 1 hammethatte und 1 abfeitig an ber Bila gelegene DRbl. (Rothe DRhl.). - 28. Bohmifch = Schlabnig (Blatnice), 11/4 St. fw. von Bilin, am Schlabniger Berge, D. von 31 g. mit 156 E., hat 1 eigne Pfarreirde nebft Schule; erftere zum h. Georg, welche 1694 auf Beranstaltung der Gräfinn Maria von Lobtowis, geborne von Lichtenstein, von der Wetelner Pfarrfirche getrennt und mit einem eignen Abministrator versehen wurde. Eingpf. sind, außer dem D. felbst, von der Hst. nur noch Pattogrö, und von der Hst. Dffegg bas D. Dbernig. - 29. Gelnig (Zelenice), 1 St. fw. von Bilin, am linken Ufer ber Bila und am f. Zuße bes Ganghoferberges, D. von 61 5. mit 319 E. (worunter 10 Gewerbsteute), hat eine eigne Pfarrfirche zum heil. Wenzel, beren schon 1398 Erwähnung geschieht, nebst einer Schule. Eingpf. find, nebft bem Orte felbft: bie bft. D. Direfcowig, Probn, Lieb fchig, Ganghof und Raug. Ferner ift hier 1 obrett. Dof. in eigner Regie, 1 hammelhutte, 1 10 DR. abwarts an ber Bila gelegene Dable mhl. und 1 Brtheb. - 30' Liebich it (Libffice), 3/4 St. ffw. von Bilin, nicht weit vom rechten Bila = ufer, zwifden bem Bein berge in RD. und bem Fuchsberge in 28., D. von 22 S. mit 80 G., ift nach Gelnig eingpf. und hat 1 obrett. Mhf. in eigner Regie. — 31. Raug, 1 St. f. von Bilin, fw. vom Galgenberge, D. von 28 h. mit 143 E., ift nach Sein it eingpf. und hat 1 Commendatkirche zur heil. Katharina, nebst 1 Schule. -32. Sanghof, 3/4 St. w. von Bilin am no. Abhange bes Ganghofers Berges, D. von 11 H. mit 71 E., ift nach Selnis eingpf. und hat 1 obritt. Mhf. in eigner Regie und 1 hammelhutte. Im SB. ber Daierei erhebt fich ber aus Rlingstein bestehende Ramm bes weitgestreckten Ganghofer Plateau's, von welchem man einer ber umfassendften und herrlichten Aussichten, fowohl in die Rahe als in die Ferne genießt, wie sie kaum eine andere Bergkuppe bes Mittelgebirges gewährt. — 33. Nielasber g (gewöhnlich Ritelsberg), 4 St. nnw. von. Bilin, boch im Erzgebirge, I St. von ber fachfifden Grange; früher ein D. (Reu = Schellenberg), feit 1596 aber ein schugunterfhaniges Bergftabtchen , gegenwartig von 96 S. mit 571 G. , von welchen jeboch 2 D. (bie abseits liegende Förster = und Begerwohnung) jur oft. Liebehaufen gehoren. Die alten Privilegien bes Stabdens, jum Theil icon von ben Gebrübern Libmin, Chriftoph und Bengel von Lobtowig, vom 3. 1554 herftammend, und bis in die neuefte Zeit von ben Grundobrigkeiten und den kandesfürsten bestätigt, sind folgende: a) Die hiesigen handwerker sollen in Bunften und Innungen ben Joachimsthaler handwerkern gleich geachtet werben; b) von allen zinsbaren Steuern und Frohnbiensten befreit bleiben; c) Bier brauen, frembe inlanbifche Biere und Weine fcanten, Branntwein brennen, Fleisch= und Brobbante errichten und ben Salzhanbel treiben burfeng d) alles benöthigte Holz für ben.Waldzins erhalten; e) soll bas Stäbtchen nach ber Joachimsthaler Bergordnung regiert werden; f) foll es jum Bergbau unents gelbliches Golz haben, bloß gegen vier freie Kure und Abtragung bes Behnten. Außerbem hat Riklasberg bas Recht eines eignen Stabt wappens und zweier Sahrmärkte und befigt für die Angelegenheiten der Bürgerschaft sein eignes Stadtgericht. Der Flächeninhalt bes Städtchens und ber bazu gehörigen Gründe beträgt 622 Joch 1480 🗆 Kl. Die Rahrungsquellen der Einwohner find: Ackerbau, ber aber wegen ber gebirgigen Lage und bes wenig fruchtbaren

Bobens nicht febr ergiebig ift, Rindviehzucht, Professionen, Sanbarbeiten und Bergbou. Der Lettere wird blog auf Sitber betrieben und theits unter ber Leitung bes f. t. Bergmeiftere ju Rloftergrab, für Rechnung bes allerhöchften Aerariums, theils von einer Gewerkschaft, an ber bie Gemeinde Theil nimmt, unterhalten. In Gewerbsteuten enthielt ber Ort ju Unfange bes 3. 1832: 1 Bäcker, 1 Bierbräuer, 3 Bierschänker, 1 Faßbinder, 1 Fleischhauer, 1 Husschmiebt, 1 Lohgarber, 1 Maurer, 3 Müller, 1 Schneiber, 1 Schuhmacher, 1 Seifensieber, 1 Beber, 1 Bimmermann unb 1 Sanbelsmann. Die zwei Jahrmartte find nur von etwa 21 inlandischen Bertaufern besucht, welche 16 Buben und Stände inne haben. Die Artikel bestehen in verschiedenen Schnittwaaren, Löpfergeschirr, Stiefeln und Schuhen. — Das am 20. Febr. 1829 eröffnete Armen = Institut befaß zu Anfang bes 3. 1832 ein Stammvermögen von 205 fl. 5 fr. 28. 28. Bu ben Binfen beffetben tommen noch mehre von bet Bürgerschaft subscribirte jahrliche Beitrage, welche theils im Gelbe, theils in Raturalien bestehen und (lettere gleichfalls zu Gelbe gerechnet) im 3. 1831 zusammen 167 fl. 21 Er. betrugen. Davon erhielten 4 Arme 122 fl. 31 Er. in wochentl. Almofen = Portionen, und 44 fl. 50 fr. wurden gur Bermehrung bes Stammvermögene fruchtbringend angelegt. In firchlicher hinficht bilbet Riklasberg, welches früher ein Zilial von der Pfarrel Roldau gewesen, seit 1785 eine eigne Lokalie, welche nebst bet Schule unter bem Patronate ber fürftl. Obret. steht. Die jesige Rirche zum h. Rifolaus wurde 1770 eins geweiht. Bum Sprengel berfelben gehört, außer bem Stabtchen felbft, bie f. abs warts liegende Buttenschanke und bas D. Reuftabt mit bem 1/2 St., n. ents fernten Ralkofen von 6 S.

Außer ben im Borhergebenben aufgegahlten 33 Ortichaften gehören gur oft. Bilin noch

34. 2 Bauernguter bes D. Schöppenthal ber Bichft. Liebshaufen; und 35. 1 f., b. f. Rothe Mahle, bes bitt. Difegger D. Dbernig.

## herrschaft Schwag.

Diese bem Erzbisthum zu Prag gehörige Herrschaft liegt größtens theils am rechten Ufer ber Bila und am nordwestlichen Abhange bes Mittels gebirges zwischen den Dominien Teplig und Kremusch in Norden, Kostensblat in Often, Bilin in Süben und Dur in Westen.

Um die Mitte bes XIII. Jahrhumberts mar fie ein Eigenthum ber regulirten Chorfrauen unter bem Namen ber Befchügerinnen bes beiligen Grabes. Das zu Schwas befindliche Kloster berselben wurde 1421 durch die Husstein gänzlich zerstört, und erst späterhin kehrten einige Ronnen dieses Ordens wieder dahin zuruck, wurden aber im J. 1580, wo ihrer nur noch drei vorhanden waren, von Kaifer Rudolph II. in andere Klöster vertheilt, welcher Schwas nunmehr den Besitzungen des Erzebisch of gu Prageinverleibte.

Die Berge, welche das rechte Ufer ber Bila einnehmen, sind von geringer hohe. Gegen Often erheben sich der Poratscher, ber Stürsbiger und ber Schleeberg, in der Mitte des Dominiums der hum mels, der Puhus und der Ladetsberg. In geognostischer hinsicht unterschieden sich die niedrig im Thale, an der Bila liegenden Gegenden von dem suböstlichen gebirgigen Theile, welcher lettere aus Basalt=Bergen besteht, mahrend dort die Braunkohlen=Formation das Thal bis an den Fuß des Mittelgebirges erfüllt. Bei hohndorf ist

Planertalt, welcher mit bem bei Settenz (herrschaft Teplis) und Loosch (herrschaft Dur) vorkommenden im Zusammenhange steht, und hier vorzüglich reich an mancherlei Bersteinerungen ist. Die Bila nimmt bei Hostonis den vom Erzgebirge kommenden Ladowiser Bach auf, mit dem sich oberhalb dieses Dorfes der Katen (oder Schelenker) Bach vereinigt hat. Außerdem fällt noch bei Kuttowis ein kleines vom Poratscher Berge kommendes Bächeichen in die Bila, und von Rothaugezd nimmt, den süddstlichen Absall des Mittelgebirges hinab, ein Bach seinen Lauf nach der Eger. Die ehemaligen Leiche bei Hostonis und Kuttowis sind schon längst in Wiesen umgeschaffen.

Die Einwohner, beren Gesammtgahl 1830: 1809 betrug, bekennen fich jur katholischen Religion und sprechen burchaus Teutsch.

Die vornehmfte Erwerbs= und Ertragequelle ber Berrichaft ift bie Land= wirthschaft. Die zum Betrieb berfelben bienenbe Bobenflache betrug nach bem Kataftral=Berglieberungefummarium vom 3. 1831:

|                 |      |    |   | Domi  | nicale. | Rust  | icale. | Bufar | n men. |
|-----------------|------|----|---|-------|---------|-------|--------|-------|--------|
|                 |      |    |   | Zoch. | □£i.    | Jody. | □R1.   | Zoch  | □£i.   |
| An aderbaren Fe | lber | 'n | ٠ | 434   | 828     | 2264  | 1232   | 2699  | 460    |
| = Trischfelbern | ٠    |    |   | 27    | 781     | 28    | 1161   | 56    | 342    |
| = Wiesen        | ٠    | ٠  |   | 93    | 1566    | 201   | 317    | 295   | 283    |
| (Q) 7 A         |      |    |   | 2     | 125     | 40    | 265    | 42    | 390    |
| = hutweiden zc. |      |    |   | 66    | 846     | 192   | 306    | 258   | 1152   |
| = Waldungen     |      | •  |   | 643   | 1599    | 90    | 763    | 734   | . 762  |
| Ueberhaupt      | •    | •  | • | 1268  | 945     | 2817  | 844    | 4086  | 189    |

Der aderbare Boben kann, mit Ausnahme ber Gegenden um Stürbig und Rothaugezd, welche höher im Mittelgebirge liegen, mehr gut als mittelsmäßig genannt werden, und eignet sich zum Anbau aller Getraibegattungen, vornehmlich des Waizens. Der Obstbau wird sehr sleißig, und zwar theils im Freien theils in Gärten getrieben. Die Walbungen enthalten schwache Eichen, Birken, Riefern und Espen. Die obrigkeitlichen sind in zwei Reviere: der Jung fern husch, an der süblichen Gränze der herrschaft, 491 J. 1172 Al., und das Poratscher Revier, an der östlichen Seite, 152 J. 427 Al., eingetheilt. Ein eigentlicher Wildstand ist nicht vorhanden; nur Rehe aus den angränzenden Waldungen wechseln zu Zeizten mit den hiesigen.

Der landwirthschaftliche Biehftand, und zwar:

| 8, | ber obrig feitliche betrug  |       | •  | •  |      |     |     |     |      |         |
|----|-----------------------------|-------|----|----|------|-----|-----|-----|------|---------|
|    | Enbe April 1830 an Pferben  | ٠     | ٠  | •  | • -  | ٠   | •   | •   | 8    | Stück,  |
|    | bto. bto. an Rindvieh       | ٠     | ٠  | ٠  | •    | ٠   | •   | •   | 78   | =       |
| _  | Ende Mai 1828 an Schafen    | ٠     | ٠  | ٠  | ٠    | ٠   | ٠   | . 1 | 1254 | = ,     |
| b. | ber ben Unterthanen gehör   | ige : | :  |    |      |     |     |     |      |         |
|    | Ende April 1830 an Pferben  | •     | •  | •  | •    | ٠   | ٠   | •   | 78   | Stück.  |
|    | bto. bto. au Rindvieh       | ٠     | ٠  | •  | ٠    | ٠   | ٠   | •   | 846  | =       |
| _  | Ende Mai 1828 an Schafen .  | ٠     | •  | ٠  | ٠    | ٠   | •   | •   | 298  |         |
| ನ  | usammen also an Pferben 8 S | t.,   | an | Ri | nbvi | ieh | 924 | unb | an ( | Schafen |
| 1  | 552 Stud.                   | •     |    |    |      |     |     |     |      |         |

Bienenzucht wird nur hier und bavon Einzelnen und im Rleinen getrieben.

Die Obrigfeit befist jum Betriebe ihrer Defonomie zwei Maierhofe, einen zu Schwag, in eigner Regie (417 3. 1504 al.) und einen zu Bifch echt ab in zeitlicher Berpachtung (207 3. 947 al.). Außerdem

befinden fich gu Schwaß zwei neu erbaute gewolbte Schafftalle.

Ferner ift bei Schwahein obrigfeitliches Braunkohlen Bergwert vorhanden, welches 11 große Maße und 25088 [Rl. in rechtlichem Bergstehn besigt und bereits seit dem J. 1770 in Betrieb ift. Bei hohndorf besteht ein obrigfeitlicher Kalkstein Bruch, nebst mehren andern, einzelnen Unterthanen gehörigen Brüchen, welche sämmtlich einen sesten und besonders guten Mauerkalk liefern. Außerdem besigt die Obrigkeit eine Ziegelbren nereizu hostomis; zwei andere ebendaselbst und in

Sohnborf gehören einzelnen Unterthanen.

Die ärmere Klasse ber Einwohner lebt vom Taglohn, und in den Dorsfern sindet man die gewöhnlichen ländlichen Gewerbsleute, aber nur in geringer Zahl. Um Unfange des J. 1832 beschäftigten sich überhaupt 110 Personen mit der Gewerbs-Industrie, worunter 52 Meister und Gewerbsbesiger, mit 16 Gesellen und 10 Lehrlingen; namentlich: 1 Bäcker, 1 Bierbräuer, 1 (?) Bierschänker, 2 Faßbinder, 3 Flesschauer, 2 Getraideshänder, 1 Hauster, 7 Kalkbrenner, (in Hohndorf), 1 Krämer, 1 Maurersmeister, 4 Müller, 3 Schmiedte, 3 Schneider, 7 Schuhmacher, 3 Strumpfwirker, 3 Tischler, 3 Bagner, 1 Ziegelbrenner, 3 Ziegelstreicher, und 1 Zimmermeister.

Das Sanitate = Perfonale befteht aus 3 gepruften Bebammen

(in Schwas, Sohnborf und Softomis).

Für die Unterfrugung ber Urmen beftand ichon in fruberer Beit bie f. g. Maria = Silf = Bruberfchaft, beren Rapitallen nach ihrer Mufbebung im 3. 1803 furchtbringend angelegt und gegenwartig bem am 1. Janner 1829 eröffneten neu organifirten Urmen = Inftitute jugewiesen worben find, welches am Schluffe bes 3. 1831 ein Stamm= vermögen von 748 fl. 50 fr. 2B. 2B. befaß. Bu ben Spercentigen Binfen beffelben tommen inbeg noch anfebnliche andere Bufluffe fomobl an baarem Belbe, als an Naturalien, fo daß fich bie Ginfunfte bes Inftitutes im ermahnten Jahre auf 1385 fl. 27 fr. D. D. beliefen. Darunter befanben fich 60 fl., die von ber Dbrigkeit alljährlich aus ben Renten ber Berrichaft angewiesen werben , 97 fl. an unterzeichneten Beitragen von Geiten bes Pfarrabminiftrators, ber Beamten und andern Ginmohner, und an Matural-Beiträgen 6049 Pfund Brod, 8303 Seidel Mehl und 292 Stud Ruchen, welche, ju Gelbe angefchlagen, allein 1105 fl. 24 fr. betrugen, nebft andern Bufluffen fur Mufitbewilligungen , gelofte Entichulbigungsfarten am Reujahrefefte, Strafgelbern, Licitationspercenten zc. zc. Die Ungahl ber bavon mit verhaltnigmäßigen Gaben betheilten Urmen belief fich im genannten Jahre in ben verschiedenen Ortschaften bes Dominiums auf 20.

Der Berkehr mit ben nachbarlichen Ortschaften wird jum Theilburch bie an ber Befiseite bes Dominiums vorbeigebenbe, von Bilin nach

Teplit führenbe Chauffee unterhalten.

Das gange Umtegebiet beffeht aus folgenben Ortichaften :

1. Sh wa & (Swetec), D. von 34 h. mit 212 E., in geringer Entfernung vom rechten Ufer ber Bila, 31/4 Meilen von Leitmerig, und 1 Meile f. von

Teplis, ift ber Sis bes obrittl. Amtes und hat ein, im Anfange bes vorigen Jahrhunderts von bem damaligen Prager Fürft : Erzbischof, Johann Breuner, an der Stelle bes vorhin erwähnten ehemaligen Krauenklofters (von bem noch einige Trümmer übrig) erbautes bichftl. Schloß mit einem aes räumigen englischen Garten, ein Amthaus, ein obrettl. Brauhaus auf 17 Fas, eine Branntweinbrennerei auf 47 Dag, einen Mbf. nebft Schaf., ein Brtheb. und eine Fleischbant. Die hiefige Pfarrtirde, unter bem Titel bes beil. Rato be bes Größern, welche icon 1384 einen eignen Pfarrer hatte, bestebt in ihrer jegigen Gestalt seit bem 3. 1731, wo fie vom Fürst-Erzbischof Grafen von Ruenburg zu erbauen begonnen, aber erst von beffen Rachfolgern, Joseph Mayer v. Mayern und Moris Guftav Grafen von Manberscheib vollenbet wurde. Sie fteht, nebft ber Soule, unter bem Patronate ber fürfts erzbischöflichen Obrigkeit. Gingpf. find, außer bem Orte felbft, bie bichftl. D.: Rrupan, Kuttowię, Hostomię, Anibitschien, Auporsch, Pos ratich, Sturbig, Ruttowenta und Listowig. In einiger Entfern. fm. von Schwas liegt ber oben angeführte obrettl. Brauntohlen = Bruch und o. bavon am westl. Abhange bes Poratscher Berges bas Lufthaus Rheingra= fensluft. — 2. Krupan, 1/1 St. no. von Schwas, auf einer Unhöhe, D. von 10 b. mit 57 G., nach Ochwas eingepfarrt. - 3. Rutto wis (Chotowice, Rutowice) 1/2 Viertel St. w. von Schwas, am rechten Bilas Ufer und an ber Münbung eines kleinen Baches, Dorf von 27 f. mit 144 E., ift nach Somas eingpf. und hat 1 Schmiedte und 1 eingangige ginsbare Mahlm. — 4. hoftomig, 1/2 St. n. von Schwag, am linken Bila : Ufer und an ber Munbung bes Labowiger Baches, unweit ber Tepliger Chauffee, D. von 35 h. mit 210 E., ist nach & ch was eingepfarrt und hat 2 zinsbare Mahlm. (1 breigangige und 1 eingangige) und 3 Biegelbrennereien. - 5. Rnibitichten (Buewice), 3/4 St. n. von Schwag, jenfeits ber Bila auf einer Anhöhe unweit der Tepliger Chauffee, D. von 13 h. mit 85 E., nach Somag eingpf. — 6. hohnborf (gewöhnlich hunborf), 11/4 St. nam. bon Som a & , 1/, St. ffw. von Teplie unweit ber Durer Chauffee, D. von 43 D. mit 224 E., ift nach Janigg (herrichaft Offegg) eingpf., und hat befonbers gute Kalksteinbriiche, mehre Kalkbrennereien und 1 Biegelhütte. — 7. Aus porich (Aupor), 1/2 St. 6. von Schwaß, D. von 17 h. mit 128 C., nach Sowas eingpf. — 8. Poratich (Porat), 1/2 St. ö. von Schwas am Poraticher = Berge, D. von 21 S. mit 97 G., ift nach Schwag eingpf. unb hat 1 Försterewohnung. — 9. Stürbig, 3/4 St. fo. von Schwagzwischen bem Poraticher und Stürbiger Berge, D von 21 f. mit 138 E., nach Schwas eingpf. — 10. Kuttowenka (Chotowenka) 1/4 St. s. von Schwas und eben fo weit ö. von ben Brauntohlenbruchen, D. von 16 B. mit 88 G., nach Som a g eingpf. — 11. Listowis, 1/2 St. f. von Schwag, D. von 10 D. mit 46 G., nach Sowas eingpf. - 12. BB fchechlab (Wichechlap) 3 St. f. von Schwag am fo. Abhange bes Mittelgebirges, 1/4 St. von ber Liebshaufens Lobofiger Chauffee entfernt, D. von 15 . mit 63 G., ift nach Liebshaufen eingepfarrt und hat 1 kleines obrett. Schlof nebft 1 zeitlich verpachteten Mbf. 13. Roth = Augezd, 21/4 St. son Schwas an dem so. Abhange bes Mittelgebirges und einem kleinen in die Eger gehenden Bache, D. von 49 D. mit 262 G., von welchen 1 S. (bie Muble) jur oft. Liebshau fen gebort, ift nach Meronis (gleicher Hft.) eingpf. und hat 1 obrigkeitliche Försterw., 1 Britheh. und 1 am Berge Boftreg liegende Schafhütte. Bon folgenden beiben gur Oft. Bilin gehörigen Dorfern befigt Schwag nur ben Bleinern Cheil, nămlich von 14. Rabowesis, I St. s. von Schwas, 3 P. mit 15 E. und von 15. Dobschie, 2½ St. Mv. von Schwae, 8 p. mit 45 E.

#### Allodial : Herrschaft Rostenblat und Allodial: Gut Riemusch.

Diefe beiben ehemals getrennten Dominien haben gegenwärtig Einen Befiger, ben f. f. Rammerer Muguft Grafen von Lebebour, und find unter gemeinschaftlicher Berwaltung ju einem Gefammt=Domis nium vereinigt. Die herrschaft Roft en blat insbesondere liegt am norde westlichen Abhange des Mittelgebirges, swischen den Dominien Schwas, Teplit, Tichischowit, Milleschau und Bilin. Das Gut Kremufc, weiter nordlich, zu beiben Seiten ber Bila, wird in Guben burch bie Berrichaften Schwas und Teplis von Koftenblat getrennt, in Diten und Rorden aber von Teplis, in Westen von Dur begrangt.

Als ehemalige Besiter von Roftenblat erscheinen in der Geschichte, feit dem 3. 1379, nach einander Sabart von Berotin, deffen Bruber Plichta und Paul, die Brego wece, ein herr von Runftat (spater Pobiebrad genannt), Sigmund von Wartenberg (hert auf Tetschen) und barauf wieder die Wrezowece bis zum Anfange des XVII. Jahrhunderts, wo im J. 1623 Rostenblat nebst ben übrigen Be= figungen bes Ulrich Roftomlacen von Brefowic, welcher an ber Emporung gegen ben Monarchen Theil genommen, vom koniglichen Fiscus eingezogen und an Seinrich von Cernin (herrn auf Melnit) um tie Summe von 26969 Schod 14 Gr. vertauft murbe. Bei biefer Familie blieb die Herrschaft bis jum Anfange bes XVIII. Jahrhuns herte, wo Diana Maria von Cernin diefelbe ihrem Entel Jos hann Philipp Grafen von Clary und Albringen burch lettwillige Anordnung vererbte, von bem fie fpater an beffen einzige Tochter Elifabeth, nachherige verwittwete Freifinn von Defein, übers ging, welche sie ungefähr um bas Jahr 1779 an bie bamalige Besigerinn des Gutes Kremusch, Wilhelmine Gräfinn von Weznit, geborne Freiinn von Schirnbing, verkaufte. Rach bem Tode ber Lettern geriethen beibe vereinigte Dominien burch Erbrecht an beren einzige Tochter Antonia, vermablte Reichefreilnn von Lebebour ju Perug, und von biefer 1802, ebenfalls durch das Recht der Erbfolge, an ben gegenwärtigen Befiger, Auguft Grafen von Lebebour.

Bon bemertenswerthen Bergen bes Mittelgebirges liegen auf bem Gebiete ber Berrichaft Roftenblat: ber Globberg (Klobberg), ber Alte Schloßbeirg, der Große und der Kleine Franzberg, bie Bertha, die Belhina und die Hollamacka (Holomacka). Auch gehört ein Theil des Milleschauer oder Donnersberges hierher. Auf bem Kremuscher Gebiete erheben fich nur unbedeutende Berge. Die Berge von Koftenblat gehören unter bie höchsten des Mittelgebirges, und bestehen fammtlich aus mancherlei Abanberungen bes Bafaltes. Blog am Milleschauer kommt Klingstein vor. Um linten Ufer ber Bila ift bie Brauntoblen = Formation die herr= fchende; die fich aus berfelben erhebenben Sugel bestehen aber gleichfalls

aus Bafalt ober aus Klingstein. Die Bila, welche ben füblichen Theil bes Gebietes von Riemufch durchstromt, wo sie an den Ortschaften Nemetschken, Wohontich und Dos lanken vorüberzieht, empfängt aus bem Koftenblater Gebiete eine Kleinen Bach, ber oberhalb Koftenblat am Großen Franzberg entsteht, und bie Bila unterhalb Ratsch (Hft. Teplit) erreicht. Beim Dorfe Kostenblat bricht eine mit einer Kapelle überbaute eifenhaltige Quelle her=

vor, beren Baffer jur Starfung ber Mugen gebraucht wirb.

Die Herrschaft Kostenblat enthält 6 Teiche, nämlich ben Kostensblater und ben Bukowißer Mühlteich, ben Obern, Mittlern und Untern Schwemmteich, und ben hoch im Gebirge liegenden Breziner Teich. Alle biese Teiche sind mit Karpfen besetz. Der ehemalige Ochsenteich bei Buskowig wird jest als Wiese, und ber Schwabeteich bei Kostenblat als Actersland benügt. Das Gut Kremusch hat 2 Teich e, den Tuchels und den Dorfteich, welche ebenfalls Karpfen enthalten. Der Wüstes und der Große Tuchelteich sind jest in Wiesengrund, und der Alte Teich in Actersland umgeschaffen.

Die Bevolterung bes Gesammt = Dominiums beftanb 1830 in 1932 Seelen, wovon 1449 gur herrschaft Kostenblat und 483 gum Gute Kremusch gehörten. Die Einwohner bekennen sich, mit Ausnahme einiger wenigen protestantischen und ifraelitischen Familien, zur katholischen

Religion und sprechen durchaus Teutsch.

Die Erwerbs= und Ertragsquellen bes Dominiums find Aderbau, Obst=, Hopfen= und Walbkultur, Braunkohlen = Bergbau und Biehzucht, nebst einigen Handwerken und Taglöhner = Arbeiten.

Die landwirthschaftliche Bobenfläche betrug nach bem Rataftral=Ber=

glieberungesummarium vom 3. 1831:

## I. herrschaft Roftenblat.

| •                      | Domin | icale. | Ruft  | icale. | Bufan       | nmen. |
|------------------------|-------|--------|-------|--------|-------------|-------|
|                        | Zoch. | DRL.   | Zoch. | □R1.   | <b>Зоф.</b> | □£1.  |
| An aderbaren Felbern . | 532   | 68     | 709   | 108    | 1241        | 176   |
| = Teichen (mit Medern  | •     |        | •     |        |             |       |
| berglichen)            | 2     | 1078   |       |        | 2           | 1078  |
| = Trifchfelbern        |       | -      | 9     | 968    | . 9         | 968   |
| = Wiesen               | 79    | 881    | 76    | 1480   | 156         | 761   |
| . = Garten'            | 4     | 1289   | 20    | 1495   | 25-         | 1184  |
| = Teichen (mit Wiefen  |       |        |       |        |             |       |
| verglichen)            | 4     | 7      |       |        | 4           | 7     |
| = Sutweiben zc         | 34    | 804    | 67    | 1048   | 102         | 252   |
| = Waldungen            | 1211  | 277    | 132   | 341    | 1343        | 618   |
| Ueberhaupt '           | 1868  | 1204   | 1016  | 640    | 2885        | 244   |

#### II. But Rremufd.

|     |             |    |           |   | Dominica | ile. · | Rufti  | cale.         | Bufe | mmen.  |
|-----|-------------|----|-----------|---|----------|--------|--------|---------------|------|--------|
| Y., | acterbaren  | œ. | <b>15</b> |   |          |        |        |               |      | □Ri.   |
|     |             |    |           |   |          | 301%   | 244    | 352           | 582  | 7132/6 |
|     | Erischfelbe |    |           |   |          |        | ****** | 437           |      | 437    |
| =   | Wiesen      | ٠  | ٠         | ٠ | 31 1     | 353    | 8      | 5 <b>9</b> '- | 39   | 1403   |

|                                          | Domi | nicale. | Ruft  | icale. | Bufammen. |        |  |  |
|------------------------------------------|------|---------|-------|--------|-----------|--------|--|--|
|                                          | Zoc. | □K1.    | Boch. | □R1.   | Soch.     | □R1.   |  |  |
| Un Garten                                | 12   | 363     | .3    | 1217   | 15        | 1580   |  |  |
| = Teichen (mit Wie=<br>fen verglichen) . |      | 784     |       |        |           | 784    |  |  |
| = Hutweiden 2c                           |      | 1390    | 14    | 388    | 63        | 178    |  |  |
| = Waldungen                              | 259  | 1424    | 19    | 80     | 278       | 1504   |  |  |
| Ueberhaupt                               | 691  | 8752/6  | 289   | 924    | 981       | 1992/8 |  |  |
| Hiezu Koftenblat                         | 1868 | 1204    | 1016  | 640    | 2885      | 244    |  |  |
| Im Ganzen                                | 2560 | 4792/6  | 1305  | 1564   | 3866      | 4432/6 |  |  |

Der Felbbau wird sowohl am Gebirge als in ber Tiefe burch eine glückliche Mischung bes Bobens, ber aus Dammerbe, Lehm, Kalk und verwittertem Basalt besteht, hinlanglich begünstigt, und erzeugt alle Arten von Getraibe und andern Felbfrüchten. Der Absah des Getraides sindet auf den Wochenmärkten in Bilin und Teplit Statt. Im freien Felbe sowohl als in eingeschränkten Gärten werden die edelsten Obstfort en gepflegt. Der hier gewonnene Hopfen kann dem besten Saazer an die Seite gestellt werden.

Den landwirthschaftlichen Bieh ft an b beiber Dominien zeigt nach= ftebende Ueberficht:

|                          |   |   | Domin' | icalı | ė. | Ruftic | ale. | 3 | usammen. |
|--------------------------|---|---|--------|-------|----|--------|------|---|----------|
| Pferbe (Ende April 1830) | ٠ | • | 25     | •     | ٠  | 17     | ٠    | ٠ | 42       |
| Rindvieh (detto detto) . | • | • | 149    | •     |    | 320    | ٠    | ٠ | 469      |
| Schafe (Ende Mai 1828)   | ٠ | ٠ | 1633   | ٠     | ٠  | 132    | ٠    | ٠ | 1765     |

Außerdem wird von den Einwohnern Schweine= und Ganfezucht, theils weise auch Bienenzucht getrieben.

Die Beforgung ber obrigfeitlichen Dekonomie geschieht burch 5 Maierhofe, von welchen 4, nebst 3 Schäfereien, zur herrschaft Kosftenblat, und 1 mit 1 Schäferei zum Gute Kremusch gehören.

Die Balbungen des Gesammt=Dominiums sind in vier Forstreviere: das Breziner, Tschentschizer, Kostenblater
und Kremuscher eingetheilt. Sie enthalten Weiß= und Rothbuchen,
Ahorn, Ulmen, Eichen, Birken, Riefern, Tannen und Fichten und geben
einen spstemisirten Ertrag von jährlich 2500 Klafter. Der Absat bes
Holzes geht nach den benachbarten Dominien Lobosit, Dlaschtowit, Tschische
towit, Tiblit, Bilin, Schwat und Tschochau.

Der Wild ft and besteht bei Kostenblat in Reben, Safen, Birt-, Safel= und Rebhühnern, bei Kremusch in Hasen, Fasanen (bie bei Wo= hontsch in einer eignen Fasanerie gehegt werben), Rebhühnern und wilben Enten. Auch werben in ber Bila von Zeit zu Zeit Fischottern erlegt. Der Absab bes Jagbertrages geschieht größtentheils nach Teplig.

Die Fischer ei ift sowohl in ber Bila, als in ben Leichen nicht uner= giebig. Die Bila liefert hauptfächlich Male, Karpfen, Sechte und Belfe; bie Leiche enthalten Karpfen.

Der Bergba u erstreckt fich bloß auf Brauntohlen, welche aber in ben zu beffen Betriebe bestehenben Gruben bei Welhenig und Kremusch in ansehnlicher Mächtigkeit und von besonderer Gute vorkommen. Die Afche ber Belbeniger Koble wird vorzüglich als Dungungsmittel febr ges

fcabt. Bei Roftenblat bricht auch ein febr guter Kalfftein.

Mit ber Ge wer be in du ftrie befasten sich zu Anfange bes 3.

1832 auf beiben Dominien zusammen 146 Personen, nämlich 64 Meister und Gewerbsbefugte mit 82 Gesellen, Lehrlingen und hilfsarbeitern. Im Ginzelnen zählte man 2 Bäcker, 2 Bierbräuer, 4 Bierschänker, 1 Brannteweinbrenner, 2 Brettmühler, 3 Faßbinder, 3 Fleischhauer, 1 Gastwirth, 4 Glaser, 1 Mauermeister (7 Gesellen), 3 Müller, 5 Schmiedte (und Schlosser), 10 Schneider, 14 Schuhmacher, 2 Strumpfwirker, 2 Tischler, 1 Töpfer, 2 Magner, 3 Meber (Gesellen), 1 Meinschänker, 1 Ziegelbecker, 1 Ziegelschläger und 1 Zimmermeister (6 Gesellen). Zum handelsesst and e insbesondere gehörten 2 gemischte Waarenhandlungen und 4 Krämer.

In Roftenblat befinden fich 2 Bebammen.

Bur Berbindung beider Dominien mit der nachbarfchaft besteben bis jest blog Landwege, indessen ift die Entfernung sowohl von der Teplis = Launer, als von der Teplis = Lobosiser Chauffee nirgends bedeutend.

Die Berrichaft Roftenblat besteht in folgenden Ortschaften :

1. Roftenblat (ebemals Bostomlat), 2'/2 Meile w. von Leitmerit, 11/4 M. von Teplis und 1 M. von Bilin entfernt, am Ruge bes Alten Schloßs berges und an einem kleinen Bache, D. von 130 S. mit 846 G. (worunter 2 Ifraeliten : Familien), Sig bes obretl. Wirthschaftsamtes für beibe vereinigte Dominien; hat 1 obrettl. im J. 1684 von bem bamaligen Besiger humprecht von Cernin auf einer nahe liegenden Wiese (die noch jeht auf manchen Kars ten unter bem Ramen bumprechtewiefe vorfommt) erbautes Schlof von zwei Stockwerken, 1 Mhf., 1 Schäf., 1 Bräuha-8 auf 16 Faß, 1 Branntweins haus, 1 Biegel= und Raltbrennerei, 1 Gintehr = Brthith., 1 Jagh., 1 eingan= gige Dahlm. und 2 Brettmublen. Die hiefige Pfarrfirche unter bem Titel bes heil. Laurentius, über welche, fo wie über bie Schute, bie gräft. Obrigkeit bas Patronatsrecht ausübt, war früher ein Kilial von Borislau, wurde aber 1724 unter bem Grafen Johann Philipp von Clary und Albringen bavon getrennt, zu einer felbstänbigen Abministratur und im J. 1765 ju einer eignen Pfarrei erhoben. Die Erbauung ber jegigen Rirche ge= schah, wie die Glockeninschriften besagen, im 3. 1657 unter humprecht Johann Cernin, Reichsgrafen von Chubanit 2c. 3m 3. 1737 wurbe fie burch ben vorermanten Grafen von Clarn ermeitert. Die einapf. Ortschaften find, außer Roftenblat felbft, bie bichftl. Dorfer Bintichen und Afchentichig. Das Pfarrgebaube ift im 3. 1740 erbaut worben. Go. hinter bem Orte, nicht fern vom Gottesacter, befindet fich auf einem freien Plate, von dem man eine herrliche Aussicht genießt, der bereits oben erwähnte Gefunbbrunnen mit einer schönen Kapelle zu Maria = hilf (ges wöhnlich bie Brünnel = Kapelle genannt), welche im 3. 1748 von bem bamaligen Besitzer ber Oft., Grafen Johann Philipp von Clary und beffen Gemahlinn Maria Anna, gebornen Graffinn von Lichtenftein, aus frommer Dankbarkeit für bie hilfe, welche so viele Kranke bamals hier gefunden, erbaut, und wegen bes hier befindlichen Gnabenbilbes ber Gegenftanb gahlreicher Ballfahrten wurde. Späterhin gesperrt und verfallen, ist biefe Ravelle im 3. 1826 neu erbaut und mit allerhöchfter Bewilligung wieder geöffnet worden. Rabe babei liegt bas ebenfalls icon langft aufgehobene und

gesperrte fogenannte Mutter & Gottes & Rirchel. Die Refte bes alten Schlosses auf bem Alten Schloßberge, bes ehematigen Wohnsiges ber. frühern Befiger biefer oft., find noch ziemlich gut erhalten. - 2. 28 elbenis (Betheng), 20 Minuten n. von Koftenblat, am nw. Fuße bes Berges Belbina und an dem von Roftenblat tommenden Bache, D. von 35 . mit 217 G., ift nach Boristau (Hft. Teplig) eingpf. unbhat t obrett. Mhf., 1 Schafftall und 1 Brauntoblen=Bergwert, I', St. w. vom Orte, mit einem Bechenhauschen .-3. Bintiden, 1/1 St. no. von Roftenblat, am n. gufe bes Großen Frange berges, Ofd. von 8 S. mit 48 C., nach Roftenblat eingpf. — 4. Tichents fchig (Cencice), 3/, St. ö. von Kostenblat, hoch im Gebirge, am Abhange des Donnersberges, D. von 18 f. mit 113 G., ift nach Roftenblat eingpf., u. hat 1 Mbf. , 1 Schaf. und 1 abfeitig am ö. Abhange bes großen grangberges Regendes Jägerhaus. — 5. Butowie, 1/2 St. nnb. von Roftenblat, am f. Rufe des Berges holomacta, D. von 26 h. mit 166 E., ift nach Borislau (hft. Teplie) eingpf. und hat 1 Dif. mit ber Bohn. bes obritt. Beamten für bas Rente und Steueramt und 1 abfeitig liegende eingang. Rahlm. Der hiefige Zeich enthatt vorzuglich fcone Rarpfen. - 6. Dofchen, 1/2 Stunde n. von Roftenblat, am w. Rufe des Berges holomacte und an dem von Roftenblat und Belbenig tommenben Bache, D. von 11 g. mit 59 G., nach Boristau eingepfarrt.

Das G. Rremufch bilben folgenbe Ortichaften:

7. Kremufd (in ber hiefigen Bolesfprache Afchemufd), 11/4 St. nnw. von Roftenblat, eben so weit von Dur, 1 St. s. von Teplig und 1/4 St. links von ber Bila auf einer Anhöhe, D. von 44 D. mit 279 E., werunter 3 isaelitifche Familien; bat ein erft unter bem jegigen graft. Befiger erbautes, brei Stod hobes, fcones, hichftl. Echtog mit einem englischen Garten, bet ben gangen Sommer über für Jebermann geoffnet und, fo wie bie reigenben Umgebungen bes Orts, besonders fleißig von Tepliger Aurgaften besucht wird; ferner 1 Mhf., 1 Schaf., 1 Branbans auf 13 Fas, 1 Branntmeinhaus, 1 Brtheb., 1 Biegelbrennerei, 1 abfeits liegendes Brauntohlen = Wert und 1 zweigangige Mahlm. an ber Bila (bie "Rleine Mühle"). Die hiefige Pfarrtirde, unter bem Titel ber beil. Apoftel Deter und Paul, ift erft im 3. 1706 erbaut und met einem eignen Pfarrer verfehen worben. Früher mar bier blog eine gur Pfarrei Som a & gehörige Filial - Rapelle, welche im 3. 1477 bem Repliger Sprengel jugewiesen murbe, Die jesige Rirche enthält 4 Altare und bie hichftl. Familiengruft. Die Pfarrei fteht, nebft ber Soule, unter bem Patronate des graft. Befigers. Einapf. find, außer Kremufch felbst, die bichftl. Dörfer: Bohoutsch, Dollanken und Riemetschken. — Etwa 1/4 St. nw. von Rremufch, an ber Biliner Chauffee, liegt die vom jegigen Befiger im 3. 1821 im romifcen Gefcmad ertaute Euchelburg, ein bichftl. Lufts folog mit einigen Gartenanlagen. Ferner eben fo weit nw. ein anderes bers gleichen, bie Labenburg genannt, und 1/4 St. n. von Remufch auf einer Angoge, ber f.g. Xusfichtsthurm ober bas Belveber. - 8. Dollans ten , 3/4 St., n. von Roftenblat, am linten Ufer der Bila, Ofc. von 9 d. mit 50 C., ift nach, Riemusch eingpf. und hat 1 unterhalb bes Ortes liegende breigangige Mahlm. (bie ,, Alte Duble,,) nebft 1 Brettmible. Auf bem 1/4 St. n. vom Dich, fich erhebenben malbigen Felfenriden befindet fich bie f. g. Benermauer (obet Bolle), ein vom jegigen Befiger ber oft. jur Bequemlichkeit ber Spazierganger, bie bie reizende Aussicht von hier genieben wollen, errichtetes, und durch eine von ber Biliner Chanfile fich ablofende gabra ftrage febr bequem juganglich gemachtes Gebaube. — 9. 28 oh ent fd. 1/4 St. nnw. von Roftenblat, am rechten Bila - Ufer, D. von 10 D. mit 61 G.,

ik nach Kre'musch eingpf. und hat 1 Mhf. ("Reuhof" genannt, ber 1/4 St. w. vom Orte entfernt auf einer Anhöhe unweit ber Bila liegt), und einen Fasanengarten mit 1 Jägerhaus am linken Bila = Ufer. — 10. Nie's metschen, 3/4 St. unw. von Kostenblat, unweit vom rechten Bila = Ufer, D. von 22 h. mit 93 E., ist nach Kremusch eingpf. unb hat I obrkt. Wrthsh.

Fideicommiß: herrschaft Dur mit Ober: Leitens; borf, sammt dem Allodial : Gute Maltheuer.

Dieses Gesammt=Dominium liegt auf ber linken Seite ber Elbe, sehr zerstreut, zwischen bem Bila-Flusse, bem Saazer Areise und bem König= reiche Sachsen, umgeben und theilweise enclavirt von ben Dominien Tep=

lig, Rremufch, Schwag, Bilin, Brur, Reundorf und Offegg.

Der gegenwärtige Befiger beffelben ift Unton Grafvon Balb= ftein = Bartenberg, t. t. Major bes Sufaren=Regiments Raifer Frang, t. t. Kammerer und Erbvorschneiber im Königreiche Böhmen. Bu Anfange bes XVI. Jahrhunderts gehörte bie Herrschaft Dur bem Herrn Johann Raplievon Sulewis, welcher fie 1530 an Dippold von Lobeomis vertaufte. Bei biefer Familie blieb fie ununterbrochen bis jum 3. 1618, wo bei Balbin ein Wilhelm Dopel von Lob= towig als Besiger berfelben erscheint. Bald barauf aber gelangte sie burch Rauf an die Grafen von Balbftein, aus welchen Johann Friedrich Graf von Wald ftein, Erzbischof zu Prag, im 3. 1680 bie gange Berrichaft Dur und Dber = Leiteneborf zu einem Fibeicommiß erhob und sie 1694 durch lettwillige Ungronung an Johann Joseph Grafen von Walbstein, nachmaligen Lanbesmarschall im König= reiche Bohmen , vererbte. Bon biefer Beit an mar bas Dominium forts wahrend ein Befisthum bes graff. Balbftein'ichen Saufes, fiel 1814 nach bem Tode bes Grafen Rarl Joseph von Baldstein = Wattenberg an beffen Bruber Frang Abam und nach beffen Ableben im S. 1823 an Georg Grafen von Walbstein = Wartenberg, herrn auf Leitomischel, von welchem fie nach beffen Tobe 1824 ber gegenwärtige obengenannte Befiger ererbte.

Die hauptmasse bes Gebietes von Dur liegt im Thale zwischen bem Mittel= und Erz gebirge, bas Uebrige auf dem Ramme oder am füblichen Abhange des Lestern. Die höchsten Berge besselben, welche hies ber gehören, sind der Wieselstein und der Strobnitz Berg. Der Theilim Tieflande ist meistens eben, und nur hie und da, besonders gegen Süden und Often, sanfr wellenförmig hüglich. Der Plänertalt tommt hier, bei Loosch, zum Borscheine, wo sich Kaltz und Steinbrüche besinden. Die berrschenden Gebirgsarten gehören zur Brauntohlen Formation, welche auch an mehren Orten durch Bergbau eröffnetist. Bei Gobrusan, Strata, Sterbina und Michenbon tie Lager berselben durch Erdbrand zerstört, und die Schichten von Thon, welche die Rohlensiche bebeden, mannichsach durch das Feuer verändert. Man sindet daher die s. pseudo = vultanischen Gebirgsarten, vornehmlich Erdschladen, Porzellan-Zaspis und gebrannten Thon, hier in ziemlicher Berbreitung.

Ein folder pfeudovulkanischer Hügel erhebt sich biklich von Schelenken, und zeigt an seinem Fuße zu Tage ausgehenden eisenhaltigen Schiefert thon, der sich gut spalten läßt und Abbrücke von Farnkräutern, Schilfs und Baumblättern enthält. In den durch das Wasser ausgewaschnen Vertiefungen an den Abhängen dieses Hügels sieht man Schichten von gelben, rothen, schwarzen ze. Farbenerden. Die s. g. Schanze bei Sobrusan besteht gleichfalls aus eisenhaltigem Schieferthon, und der von Wischechlab östlich liegende Labenberg aus Basalt. Der zwischen dem letztgenannten Dorfe und Teplit sich erhebende Wach older berg (von dem aber nur die sübliche Hälfte zum Durer Gebiet gehört) besteht aus Kling stein (ober Porphyrschiefer), und ist der höchste Punkt des untern Theiles der Herrschaft. Die Aussicht von seiner Ruppe auf die umtiegende paradiesische Segend ist entzückend.

Am Fuße des Erzgebirges sinden wir Quaber sand ftein, auf welchem das Dorf Strahl steht, und bei Ober = Leitensdorf Alaun = schiefer. Auf der Höhr des Erzgebirges, in der Gegend von Fley (Flöha) und bei Willersdorf, ist die Granze zwischen Granit und Sienit = porphyr. Aus Ersterm besteht der weiter nordwärts liegende Theil des Gebirges, gegen Mohdorf, aus Letterm der sübliche Abhang, an welchem sich der Wiefelstein als Porphyrtuppe erhebt. Der Strobnit = Berg, bei Lange wie se, besteht am Gipfel aus Basalt, am Fuße aus Gneuß. Die lettere Gebirgsart bildet hier überhaupt den süblichen Abhang des Erzgebirges, bis zum Fuße desselben, wo der Quadersandstein abermals zwischen dem Gneuß und der Braunkohlen=Formation zum Borsschein kommt, welche lettere sich dann weiter sübmärts in der Thalebene

verbreitet.

Die Gemaffer bes Dominiums Dur find: 1. die Floha (ber Flenh = Bach), welche im Sochgebirge in den Baldungen bei Billers= borf entspringt, bas Dorf Flen (Floha) burchfließt, und bann in nords westlicher Richtung nach bem Königreiche Sachsen geht. Etwa 1/2 Stunde unterhalb bes genannten Dorfes fteht biefer Bach burch einen ichon im 3. 1620 auf Rosten ber bamaligen kurfachsischen Regierung angelegten Flograben, welcher fich unterhalb Clausnit in die (Freiberger) Dulbe munbet, mit letterm Fluffe in Berbindung, fo daß mit hilfe biefes Kanals bas jum Betrieb bes fachifchen Bergbaues in Freiberg erforderliche Bolg aus ben Balbungen ber herrschaft Dur und ber benachbarten Dominien nach Sachfen geflößt werden fann; 2. ber La bowiger = Bach, ber am fudöstlichen Abhange bes Erzgebirges oberhalb Ladung entspringt, und durch die Dorfer Liptig und Labowig der Bila zufließt, welche er bei Softomig erreicht; 3. ber Ragenbach, welcher auf bem Gebiete des Stiftes Offegg, oberhalb Ragenborf entspringt, suboftlich burch bie Dorfer Loofch, Sobrufan und Schelenken bes Durer Dominiums geht, und unterhalb Ladowit in ben Ladowiger Bach fällt; 4. ber Goldfluß, ein in den Hochgebirgsmaldungen des Forstreviers Gohra entspringender Bach, ber nach Sudosten herab burch Dber=Leitens dorf, und weiter abwarts, bei Brur, ebenfalls in die Bila geht; 5. ber Grundbach, welcher, aus dem Erzgebirge kommend, durch Dber= Georgenthal, weiterhin fubwarts von Rieber = Georgenthal vorüberflieft, Die

Granze zwischen bem Leitmeriger und Saazer Areise bilbet, und sich unter= halb Richausch (Causch) nächst Brür, mit ber Bila vereinigt.

Die Bahl fammelicher Teiche ber herrschaft Dur ift 45. Die wichtigsften biefer Teiche find: ber St. Barbara-Teich bei Dup, ber Liptiger, ber Lieine Ladowiger, der Spindelteich bei hammer, ber Fabrit- und Schmiedtesteich in Ober-Leitenworf, und ber Altteich bei Nieder-Georgenthal. Der große Ladowiger und ber Neuteich bei Nieder- Georgenthal find jest zu Wiefen umgeschaffen worden.

Bon Mineral quellen findet man auf dem Gebiete der herrschaft Dur: 1. die alaunhaltigen Quellen zu Dber = Leitensborf (die aus den Stollen des dortigen Alaunwerkes absließenden Basser), welche zum Baden gebraucht werden; 2. das Riefenbad, beim Dorfe Loofch, zwischen Dur und Teplis; es besteht aus 3 warmen und 4 kalten Quellen und erweist sich besonders hilfreich in der Gicht, so daß Kranke, die zu Bagen hieher gebracht wurden, nach einem vierwöchentlichen Gebrauche ganz geheilt zu Fußinihre heimath zurücklehrenkonnten; 3. der Stänker, bei Sobrusan, eine schwefelhaltige Quelle, die gegen hautausschläge gute Dienste leisten soll. Uebrigens ist von einer etwanigen chemischen Unterssuchung aller dieser Mineralquellen, ihrer Temperatur und weitern heilskäfte nichts Ausführlicheres bekannt.

Die Boltsmenge ber ganzen herrschaft bestand im J. 1830 aus 10349 Seelen. Die Einwohner sprechen durchaus Teutsch und bekennen sich, mit Ausnahme einiger Protestanten in Dur, und einer Ifraeliten = Familie in Ober-Leitensborf, zur fatholisch en Religion.

Die Ertrags = und Erwerbsquellen des Dominiums und seiner Bewohner sind die verschiedenen Zweige der Landwirth schaft, Manufaktur = und andere Gewerbs = Industrie und einiger Handel.

Der Flacheninhalt bet zum Betriebe ber Landwirthichaft verwendbaren Bobenflache betrug nach bem Kataftral = Zergliederungssummarium von 1831 (mit Ausnahme ber Stadt Dur, beren Grundstüte wir weiter unten besonders verzeichnen werben):

## I. Berrichaft Dur.

|                     | 3   | Domin | icale. | R u  | ticale. | Bufa  | mmen.   |
|---------------------|-----|-------|--------|------|---------|-------|---------|
|                     |     |       | DRI.   | Soc. | □RL     | graj. | □Ri.    |
| An aderbaren Felber | n.  | 2072  | 1094   | 3230 | 1441/2  | 5302  | 12361/2 |
| = Teichen (mit Med  | ern |       |        |      | , ,-    |       | , -     |
| verglichen)         | ٠   | 205   | 1313   |      | 1081    | 206   | 794     |
| = Trifchfelbern .   |     | 318   | 1315   | 1351 | 62      | 1669  | 1377    |
| CON P               |     | 896   | 945    | 1372 | 649     | 2268  | 1594    |
| = Garten            |     | 8     | 979    | 100  | 467     | 108   | 1446    |
| = Teichen (mit Wie  | fen |       |        |      |         | -     | ,       |
| verglichen)         | · • |       | 1192   |      | -       | 204   | 1192    |
| = Butweiden ic      |     | 403   | 199    | 319  | 1234    | 722   | 1433    |
| = Waldungen         | •   | 13585 | 1312   | 125  | 1145    | 13711 | 857     |
| Ueberhaupt          | _   | 17696 | 347    | 6499 | 15821/4 | 24196 | 3291/2  |

#### 11. Gut Maltheuer.

|                       | Domi  | nicale. | 98 u f | tica le. | 3 u í | ,<br>mmen. |
|-----------------------|-------|---------|--------|----------|-------|------------|
|                       | Зоф.  | □£1.    | Jody.  | □RL.     | Jod.  | □RI.       |
| Un acterbaren Felbern | 173   | 58      | 378    | .62      | 551   | 120        |
| = Teichen (mit Meterr | 1     |         |        |          |       |            |
| verglichen)           |       | 1147    |        |          |       | 1147       |
| = Trifchfeldern .     | •     |         |        | 1451     |       | 1451       |
| = Wiefen              | 62    | 1336    | 89     | 1582     | 152   | 1318       |
| = Gärten              | 2     | 1378    | 7      | 737      | 10    | 515        |
| = Teichen (mit Bie=   |       |         |        |          |       |            |
| fen verglichen).      | 3     | 976     |        |          | 3     | 976        |
| = Hutweiben ic        | 20    | 883     | 26     | 1158     | 47    | 439        |
| Ueberhaupt            | 263   | 978     | 503    | 188      | 766   | 1166       |
| Siezu die Sft. Dur    | 17696 | 347     | 6499   | 15821/2  | 24196 | 3291/2     |
| Im Gangen             | 17959 | 1325    | 7003   |          | 24962 | 14951/2    |

Für ben Ader bau eignet sich am besten ber Boben im Flachlande, namentlich in der Umgebung von Dur, weniger ber bei Ober-Leitensborf und überhaupt am Gebirge ober auf der Sohe desselben, wo nicht nur der Mangel an guter Ackererbe, sondern auch das rauhe Klima unübersteigeliche Hindernisse in den Wig legen. Man baut im Allgemeinen, je nach den verschiedenen Bodenversältnissen, Waizen, Korn, Gerste, Haber, Erden, Linsen, Wicken, Erdäpfel (das Hauptnahrungsmittel für die Gebirgsbewohner), Raps, Kraut, Küben und andere Futtergewächse. Im Flachelande wird der Obst dau, sowohl in geschlossenen Gärten als im freien Felde getrieben. We ein zielt man nur hier und da in Gärten.

Die Biehzuch terstredt sich auf Pferde, Rinder, Schafe, Schweine und Hausgeflügel. Auch beshäftigen sich mehre Einwohner mit Bienens jucht. Folgendes war der landwirthschaftliche Biehstand des Dominiums Dur und Maltheuer (mit Ansschluß der Stadt Dur) in den lettversstoffenen Jahren:

Bum Betriebe der grundhenlichen Dekonomie bestehen 10 Maier = hofe, und zwar in Dur, Lipis, Schellenken, Sobrusan, Wichechlab, Ober= und Nieder=Leitensborf, Piesa, Maltheuer und Nieder=Georgenthal, von welchen indeß 3 zeitweilig urpachtet sind; ferner 7 Schäfereien in Schellenken, Wichechlab, Liptis, Ober= und Nieder=Leitensborf, Maltheuer und Hammer.

Die obrigfeitlichen Balbangen, welche größtentheils im Gebirge liegen, waren im 3. 1825 in flgende 10 Forftre viere eingetheilt:

Riefenberger

| yen, | muren II | " ~> | ٠,  | しつぶり |   | 104 | yeı | IUE |   | יש | , r l |     | 0 + |   | emikeeden | • • |
|------|----------|------|-----|------|---|-----|-----|-----|---|----|-------|-----|-----|---|-----------|-----|
| Das  | Durer    | •    | ٠   | :    | ٠ | •   | •   | •   | ٠ | ٠  | •     | • ` |     | • | 137 Jo    | ħ.  |
| =    | Dberlei  | tene | bbe | rfer | ٠ |     | ٠   | •   | • | ٠  | ٠     | ٠   | •   | • | 293 =     |     |

 Das Abelsgrunder
 883 Joch

 = Langewiesner
 1395

 = Millersdorfer
 1446

 = Flöher
 2932

 = Lichtenwalber
 1792

 = Schönbacher
 2165

 = Göhrger
 1566

Die vorherrschende Holzgattung ist die Fichte; nachst bem wird auch ein nicht unbeträchtlicher Theil an Buchenholz gewonnen. Der gesammte jährliche Ertrag an weichem und hartem Holze wird zu 9000 Klafter angenommen. Der größte Theil davon wird nach dem Königreiche Sachsen (mittelst der Fiößung auf dem oben erwähnten Floßgraben), das Uebrige landeinwärts abgeseit.

Der Wilbstand ist dem Areale der Herrschaft angemessen; es besteht zwar kein Thiergarten, aber eine Fasanerie. Der Stand des Hochwildes, im Hochgebirge, beläuft sich auf 800, der der Fasanen auf 200 Stuck. Das meiste Wildpret wird nach Teplig und defen Umgebung verkauft.

Leber den Ertrag der Fischerei liegen keine besondern Angaben vor; doch kann er nicht unbeträchtlich seyn, da, wie oben gezeigt, die Zahl der Beiche sich auf 45 beläuft, wovon die meisten mit Hechten, Karpfen, Schleihen und Forellen besetzt sind. Die Letzten sinden sich, nehft andern Kischgattungen, auch in den Gebirgsbächen.

Der Bergbau wird theils von ber Dirigkeit, theils von Gewerken ber Durer Stadtgemeinde und mehren Insassen ber Dorfer betrieben und erstreckt sich auf Braunkohlen, Kalk, und Sanbstein. Bas bas erstere Mineral betrifft, so wird ein Thill der besonders in der Umgebung von Dur häusig vorhandenen Flöge wn der Stadtgemeinde mittelst Schachten abgebaut, und liefert gute Heiz und Schmiedekohlen. Bei La dow is bestehen die von den dortgen Bauern abgedaute St.

Schachten abgebaut, und liefert gute Beis = und Schmiedefohlen. Bei La do wiß bestehen die von den bortgen Bauern abgebaute St. Michaelis = und die St. Caroli = 3ehe; die Ausbeute ist aber nur zum heizen brauchdar. Die St. Prosopi = 3eche, weiter süblich, wird ebenfalls von einem Bauer bearbeitet Das Klöß bei Loosch wird von Gewerken abgebaut. In Bestied der Obrigkeit stehen mehre Klöße bei Schellenken, so wie der öftliche und nördliche Aheil des am Kuße bes Gebirges, bei Ober = Leitensborf, besindlichen Klößes, welcher mittelst eines Erbstollens und eines Treisschachtes abgebaut wird. Auch sindetbei Bettelgrüna von der Obrigkeit, und bei Ober = Georgenthal, von zwei Gewerken Bergbau auf Braunkolen Statt. Noch einen Braun=kohlen=Bruch besigt die Herrschaft Dur in der Nähe des Obeses Strahl, am Kuße des Gebirges, bei Doppelburg; er liegt aber auf dem fürstlich=

Lobkowitischen Gebiet der Herrschaft Bilin.

Bon ben Kaltstein = Brüchen bei Loofch wird der eine von der Obrigkeit, die übrigen von Bauern beaweitet. Zum Brennen des hier gewonnenen Kalkes, welcher besonders zu Wasserbauten sehr brauchbar ift, verwendet man größtentheils die Ausbeutedes naheliegenden Braunkohlen= Bergwerks.

Sanbftein wird bei Strahl gehochen und besondere gum Brusdenbau weithin verfendet. Much die Biggellehm= Gruben, norb=

lich von den Braunkohlenwerken bei Labowit, enthalten Bruchftucke von weißem und gelbem Sanbstein, die sich vortheilhaft als Bausteine verwenden lassen. Der Bafalt am Labenberge, östlich von Wichechlab, bient zu dem nämlichen Zwecke.

Bei Dber = Leiten & borf ift ein Alaun wert in Betrieb. Das Bergwefen von Dur und Ober-Leitensborf fteht unter ber Gerichtsbarteit eines gepruften Berggerichts-Substituten zu Dber-Leitensborf.

In hinficht ber Manufaktur=Induftrie ift vor Allem bie obrigfeitliche, fehr ansebnliche Tuch = , Cafimir = und Circas = Fabrit zu Dber = Leiten soorfanguführen. Gie wurde ichon im 3. 1715 von bem bamaligen Befiger ber Berrichaft, Johann Jofeph Grafen von Waldstein, und zwar zunächst in der Absicht gegründet, ben großentheils fehr armen Bewohnern diefer Begend einträgliche Rab= rungequellen ju eroffnen. Er ließ ju bem Ende auf feine Roften eine Ungabl tuchtiger Manufaktur = Arbeiter aus ben Rieberlanden und Eng= land fommen, welche bie neue Gewerbsanftalt gang in ber Beife wie bergleichen in biefen gandern betrieben werben, einzurichten und bie Ginwohner von Ober = Leitensborf mit ben babei erforderlichen Arbeiten und bem Gebrauche ber verschiedenen Maschinen und Wertzeuge befannt zu machen hatten. Das Gange erfreute fich bald eines fo gludlichen Fortgangs, baß nicht nur der Ort Dberleitensborf felbft, fondern auch in Folge ber vielen vorarbeitenden Sande, welche die Bollenweberei beschäftigt, die benach= barten Dorfer im Laufe ber Beit außerorbentlich an Saufergabl und Bevol-Berung zunahmen und ber Wohlstand berfelben anfehnlich verbessert murbe. Much auf die Wollengewerbe ber nahen Landftadte, wie Brur, Bilin, Teplig 2c. außerte die Fabrik zu Ober-Leitensborf mittelbar einen wohl= thatigen Ginfluß, indem bie Tuchmacher zc. allmählich mit neuen Bertzeugen und Sandgriffen vertraut wurden und weit feinere und beffere Baare ale fonft lieferten. Die Fabrit fteht gegenwartig unter ber Leitung bes Ferdinand Rombild, welcher dabei zugleich als Compagnon bes gräflichen Befigers betheiligt ift. Sie beschäftigt mit Singurechnung aller Bilfe = und Borarbeiter mehr als 200 Perfonen.

Außer biefer Wollenweberet ift auch die Strumpfwirkerei zu Ober-Leitensborfund in einigen benachbarten Ortschaften in einem blühenden Bustande. In Berbindung mit beiben Gewerbszweigen steht die bortige Euch = und Strumpf = Maltmühle. Eben baselbst befindet sich eine Orecheler waaren = (Holzspielwaaren =) Fabrit, welche mehr als 60 Personen Erwerb verschafft. In Rausch en grund befindet sich ein Eisenguß = und hammerwert und eine Baumwollgarn=Spinnerei.

Mach einer amtlichen Uebersicht betrug zu Anfange bes 3. 1832 bie Bahl aller mit ber gefammten Gewerbs=Industrie und bem Handel beschäftigten Personen bes Dominiums (bie Stadt Dur ausgesnommen, welche nachher besonders angeführt wird) 1376. Davon gehörten zu den gewöhnlichen Polizeis Gewerben 158 Personen, worunter 79 Meister mit 21 Gesellen und 6 Lehrlingen; zu den Commercials Gewerben (mit Indegriff der bereits vorhin angeführten Fabriken in Oberskeitensdorf und Rauschengrund, die allein zusammen 491 Personen beschäftigten) 953, worunter 166 Meister mit 188 Gesellen und 41 Lehrs

lingen, und zu ben freien Gewerben 247 Perfonen, nämlich 149 Meister, 68 Gesellen und 30 Lehrlinge. Jum hande is ftande insbesonsbere gehörten 3 Klassenhänbler (in Ober-Leitensborf) mit 2 Lehrlingen, 11 Krämer und hausterund 2 freien handel Treibende, zusummen 18 Personen.

Das Sanitäte = Perfon ale des Dominiums besteht aus 1 obrige teitlichen graduirten Arzte (zu Ober = Leitensborf), 1 obrigfeitlichen und Unterthanen=Wundarzt (zu Dur), 3 andern Wundarzten (zu Dur, Ober = Leitensborf und Nieder = Georgenthal) und 10 Hebammen (3 zu Dur, 4 zu Ober=Leitensborf, die übrigen zu Nieder=Georgenthal, Ladowit und

Bettelgrun). Beim Durer Spital befindet fich eine Apothete.

Für die Armen ift besonders in den größern Dreschaften Dur, Dber = Leitensborf, Ober = und Nieder = Georgenthal, und Fleph (Floha) freigebig geforgt worden. Auger bem Burgerfpital und bem Armenin ft itute ber Stadtgemeinde ju Dur, welche Unftalten wir bei ber Befchreibung biefer Stadt naher befprechen werden, hat auch ber herrschaftliche Schlogbegirt bafelbft fein eignes hospital. Diefes murbe fcon von dem im 3. 1694 verftorbenen Erzbischof zu Prag Johann Kriebrich Grafen von Walbstein, bamaligen Gigenthumer ber Berrichaft, gestiftet und burch beffen Hachfolger im Befit, Grafen Johann Joseph von Balbftein, am 1 Janner 1716 in der Art neu orga= nifirt, daß darin 12 Manner, 12 Weiber, 6 alternlofe Anaben und 6 Mad= chen mit allen Bedürfniffen verforgt werden follten. Auch erbaute berfelbe bas noch jest bestehende Sofpital=Gebaube nebft ber baju gehörigen Rirche zum heil. Kreuz und fundirte außerdem noch zur Unterstützung armer Rranten bes Berrichaftegebietes einen eignen Argt, eine Apothete mit. einem Provifor, und einen Geiftlichen, welche fammelich freie Bohnung im Hofpital erhielten. Bur Unterhaltung des Ganzen verficherte der Stif= ter auf dem Allodialgute Maltheuer ein Kapital von 27780 fl. und widmete ber Unstalt außerdem noch bedeutende Naturallieferungen an Getraide, Butter, Salz und Brennmaterial. In dieser Art bestand die fromme Stiftung beinahe 100 Jahre, als die veränderten Geldverhältnife und andere Umstände es nothwendig machten, die Zahl der Pfründler auf 8 Manner und 8 Beiber, wie sie noch jest besteht, zu vermindern. Diese genießen gegenwärtig Nahrung, Rleibung, Bohnung und Arantheitepflege, haben 12 Bohnstuben, 2 gemeinschaftliche Speifezimmer und 2 Rranten= gimmer, welche ju Unfang bee 3. 1832, 12 Betten enthielten. Das Stamm= vermögen besteht in 27705 fl. 29 fr., und die Ginkunfte der Anstalt betrugen für das genannte Jahr an Binsen und sonstigen baaren Buftuffen 712 fl. 2 fr. nebft Naturallieferungen, bestehend in 40 Mes. Baigen, 233 18 M. Rorn, 261% m. Gerfte, 2610/16 M. Erbfen, 26111/16 Pf. Butter, eben foviel Salz, und 8 Rlaftern hartes Solz. Außerbem erhalt bas babei angestellte Perso= nale aus ben obrigfeitlichen Renten noch eine Baarbefolbung von 384 fl.

Die ursprünglich von dieser Anstalt unterhaltenen 12 Waisenkinder waren schon im J. 1775 in bas vom Grafen Emanuel von Balbste in bamals zu Obersteitensborf gegründete und mit der dortigen Euchfabrik verbundene Waifen haus gebracht worden. Gegenwärtig besteht die Anzahl berselben nur in 8 Anaben. Diese besinden sich unter der Leitung und Pflege eines Waisenvaters und einer Waisenmutter, werden

bis ins 16. J. unterhalten, in ben nothigsten Kenntniffen unterrichtet und zu nühlichen handarbeiten bei der Luchfabrik angehalten, auch beim Ausetritt mit einem neuen Anzuge und 20 fl. an baarem Gelbe beschenkt. Das Stammvermögen des Baisenhauses betrug zu Anfange des J. 1832 die Summe von 3426 fl. 41 kr., und das Einkommen in 233 fl. 50 kr., nebst 20 Meg. Waizen, 1164/16 M. Korn, 13718M. Gerste, eben soviel Erbsen, 13011/1 Pf. Butter, eben soviel Salz, 150 Kübeln Steinkohlen und 4 Klaftern weiches Holz. Das Aufsichts-Personale erhält außerdem aus den obrigskillichen Renten eine Besoldung von 210 fl.

Neben biefem Hofpital besteht zur Unterstügung der Hausarmen bes herrschaftlichen Schlosbezirkes in Dur ein im J. 1823 gegründetes, burch unterzeichnete Beiträge und andere Zuflüsse erhaltenes Armen = In stitut mit einem Stammvermögen von 886 fl. 23½ fr., und einem Jahresein= tommen von 283 fl. 50 fr., von dem 2 Arme unterstügt und ein Bettel=

vogt befoldet merben.

Das schon vor langerer Zeit in Ober Leiten 6 borf gegründete Urmeninstitut besaß zu Anfang bes J. 1832 ein Stammvermögen von 2811 fl. 40 fr. und eine durch ansehnliche Beitrage mehrer Honosratioren des Ortes (worunter die Chefs der Tuchfabrit mit 200 fl. oben anstehen) und anderer Wohlthäter vermehrte Jahreseinnahme von 1292 fl. 38½ fr., welche zur Unterstübung 35 armer Ortseinwohner verwendet wird.

Bereits im J. 1796 ift zu Ober = Georgenthal eine Armen = Anstalt gestiftet worden, beren Bermögen sich jest auf 803 fl. 20 fr. beläuft, welche aber noch fortwährend burch wohlthätige Beiträge unterstüßt wird, so baß im J. 1832 mit einem Einkommen von 165 fl. 20 fr. 5 Arme

betheilt und 1 Bettelvogt befoldet werben tonnte.

Die Anstalt zu Rieder = Georgenthal besteht gleichfalls schon seit 1769, besitst gegenwärtig ein Bermögen von 630 fl. 49 fr., und mittelft mehrer Beiträge ein Einkommen von 224 fl. 121/2 fr., walches zur Betheis lung 4 armer Ortseinwohner und zur Befoldung eines Bettelvogtes vers wendet wird.

Unbekannt sind bas Stiftungsjahr und bie Gründer bes Armen-Instistutes zu Flenh (Floha). Sein Bermögen besteht in 396 fl. 551/4 fr. und bas jährliche Einkommen in 227 fl. 111/2 fr., mit welchen 6 Arme unter-

ftust und ein Bettelvogt befolbet werben.

Die einzige Chauffe ausgenommen, welche, von Teplis über Dur und Brür nach Saaz führend, nur einen kleinen Theil der herrschaft Dur durchschneibet, wird die Verbindung mit den übrigen Ortschaften nur durch Landwege unterhalten, welche aber im Gebirge, wo sie durch die Waldungen führen, namentlich von Ober-Leitensborf und von Osseg aufswärts, über Floha nach Georgensborf, äußerst schlacht sind. Die öftlich von Our gelegenen Dörfer Wichelab, Sobrusan, Schellenken, Straka und Sterbina genießen den Vortheil der nicht weit von ihnen vorbeigehenden Chaussee von Bilin nach Teplis.

Folgendes ift das Berzeichniß simmtlicher, gang ober theilweise jum

Gesammt=Dominium Dur gehörigen Ortschaften :

1. Dur (Onch cow, Duxovium), eine freie Schutftabt von 170 h. mit 1030 G., von welchen feit bem 3. 1680, wo ber bamalige Befiger Johann

Ariebrich Graf.von Balbstein, Erzbischof zu Prag, ber bis bahin unterthanigen Stadt die Freiheit ertheilte, nur noch bas Schlof und 12 . mit 143 E. hichftl. Besithum find. Sie liegt in ber Ebene, 3/4 Deilen im. von Teplis, 3 1/2 Meile von Leitmerig wnw. und 10 Meilen von Prag, zu beiben Seiten ber von Teplig nach Brur führenben Chaussee. Das bichftl. Schloß mit bem Gige bes obrettl. Wirthichaftsamtes , gehort unter bie größten und Schönften Gebäube biefer Art im Königreiche Böhmen. Es besteht aus zwei Abtheilungen mit zwei hofen, und enthalt 3 Gale und 60 Bimmer. In ber Mitte bes zweiten hofes ift bas icone, metallene Baffin aufgestellt, welches Albrecht von Balbftein, Bergog von Friedland, im 3. 1630 gu Rürnberg aus eroberten schwebischen Ranonen gießen ließ. Es befand sich urs sprünglich im Walbstein'schen Garten zu Prag. Der große Kamiliensaal ist mit Bilbniffen mertwurbiger Manner bes haufes Balbftein und mit hiftoris fchen Gemalben von Bengel Reiner geziert, welche Scenen aus ihrem Leben barftellen. Befonders intereffant ift bas Dedengemalbe, wie Beinrich Balbstein im J. 1254 bem Könige Ottokar seine 24 Söhne nebst ihren 24 Knappen vorstellt. Außerbem enthält bas Innere bes Schloffes noch eine zahlreiche und ausgesuchte Gemalbesammlung von Meiftern aller Schulen, befonders ber Altteutschen, herrliche Werke ber Bilbhauertunft, eine mehr als 12000 Banbe ftarte Bibliothet, worunter fich viele Geltenheiten, namentlich fowohl gebruckte als hanbichriftliche Werte ber altern bohmischen Schriftsteller befinden; der bekannte Casanova war in seinen letten Lebensjahren hier Bibliothetar. Ferner befindet fich hier ein merkwürdiges Raturalien= und Runft = Cabinet und eine reiche Waffensammlung, welche unter andern viele altteutsche Feuergewehre und einige Baffenftude bes Berzogs von Friedland aufzuweisen hat. Alle biefe Gehenswürdigfeiten loden, fo wie ber beim Schloffe befinbliche, weitläuftige englische Park und die Runftwerke ber hiesigen Kirche, jährlich eine Menge Frembe, besonders aus dem benachbarten Kurorte Teplis, gur Bewunderung berfelben herbei. Bum obrigfeitlichen Untheile ber Stadt Dur gehört außerbem noch 1 Mhf., 1 Forftbeamtens= und 1 Gartnersw., 1 Bräuh. (auf 35 Kak) und 1 Branntwein-Brennerei. Die Dechanteikirche zu Dur, unter bem Titel Maria = Berfünbigung, erscheint in ben Ers richtungsbüchern ichon im Jahre 1391. Sie wurde zu Unfange bes XVIII. Sahrhunberts, in Folge lestwilliger Anordnung bes 1694 verstorbenen Erzbischofs zu Prag, Johann Friedrich Grafen von Waldstein, von bessen Rache folger im Befig ber Sft., Johann Jofeph Grafen von Balbftein neu erbaut und am 13. Septbr. 1722 durch ben Leitmeriher Bischof Johann Abam Grafen von Wratislaw = Mitrowit feierlich eingeweiht. Der Hochaltar erhielt 1720, auf Koften ber Gräfinn Eleonore von Balb= ftein, ein toftbares Tabernakel von rothbraunem Marmor und ein schönes Altarblatt von Reiner. Die Kirche steht, nehst der Schule, an welcher drei Behrer angestellt sind, unter dem Patronate der gräff. Grundobrigkeit. Eingpf. sind, außer ber Stadt selbst, die hschftl. Dörfer Liptig und Lados wis. In Liptig und Sobrusan befinden fich bem Durer Decanate untergeords nete Filialfirchen. Außerhalb ber Stadt liegt bas bereits oben beschries bene herrich aftliche hofpital. Der ber oft, nicht unterthänige Theil ber Stadt besteht aus 157 S. mit 887 E., und hat feinen eignen Dagi= ftrat mit einem Bürgermeifter und einem geprüften Rathe. Die Einwohner leben von gandwirthichaft, verschiedenen 3meigen ber Gewerbs = Industrie und vom Banbel. Die ber Stabtgemeinbe gehörige landwirthschaftliche Boben= fläche war nach bem Katastral=Berglieberungssummarium von 1831 folgende:

|              |       |     |      |      |     |     | Domi  | nicale | . Nu | ficale. | . Bus | mmen. |
|--------------|-------|-----|------|------|-----|-----|-------|--------|------|---------|-------|-------|
|              |       |     |      |      |     |     | Zoch. | □શા.   | Zoch | . DRI.  | Zod). | □Rt.  |
| In aderbaren | He    | lbe | rn   | ٠    | ٠   | ٠   | 113   | 848    | 555  | 682     | 668   | 1530  |
| = Biefen     |       | •   | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   | 6     | 557    | 87   | 1198    | 94    | 155   |
| s Garten     |       |     | ٠    | ٠    | ٠   | ٠   |       | 1548   | 14   | 228     | 15    | 176   |
| s Teichen mi | t 283 | ief | en 1 | berg | lid | en  | _     | 880    |      |         |       | 880   |
| = Butweiben  |       | •   | ٠    | •.   | •   | . • | 27    | 738    |      |         | 27    | 738   |
| Ueberhaupt   | ٠     | •   | ٠    | •    | •   | •   | 148   | 1371   | 657  | 5081/2  | 806   | 279   |

Der Bieh ft and ber Ginwohner betrug: an Pferben (Enbe April 1830) 20, an Rindvieh (betto betto) 204, und an Schafen (Ende Mai 1828) 339 St. Mit Polizei= und Commercial = Gewerben beschäftigten sich am Anfange bes Jahres 1832: 124 Perfonen. Darunter befanben fich folgende 65 Meifter und Gewerbsherren : 3 Bader, 1 Drechsler, 1 gafbinber, 6 Fleifchs bauer, 3 Gaftwirthe, 1 Glafer, 1 huffcmiebt, 4 hutmacher, 1 Rurfchner, 2 Lebzeltner, 2 Lohgarber, 2 Maurermeifter (mit 6 Gefellen und 2 Lehrlingen), 1 Mefferschmiebt (mit 3 Gefellen), 2 Ragelschmiebte, 2 Riemer, 1 Sattler, 1 Schloffer, 4 Schneiber, 10 Schuhmacher, 2 Seifenfieber, 1 Seiler, 3 Tifchler, .2 Zuchmacher, 1 Bagner, 1 Beber, 2 Bunbargte und 3 Bimmermeifter (mit 4 Gefellen). hierzu tamen noch 8 beim Sanbel beschäftigte Personen , wors unter 4 gemifchte Baarenhanbler und 1 Kramer. Die Stabt bat bas Recht, 4 Jahrmartte zu halten, nub zwar: am Mittwoch nach bem erften Conne tag in ber gaften, an Beit, an Bartholomai und am Montag vor Allerheis Außerbem finbet jeben Mittwoch ein Boch en markt Statt. Das . ligen. im 3. 1818 neu erbaute ftabtifche Burgerfpital, welchem ber ju Dur geborne E. fachfifche Beichtvater P. 3 o feph Prengler zu Dresben, ein Gefchent von 1514 fl. 15 fr. 28. 28. machte, und gu beffen Unterhaltung jeber Burgerrechtswerber einen Beitrag von 2 fl. C. DR. ju leiften hat, verfieht einstweilen bie Pfrundler nur mit freier Wohnung; inbeffen hat ber eben ermahnte geiftliche Wohlthater auch 150 fl. B. B. jur Begrundung eines Konds beigetragen, aus bem bie Beigung bestritten werben foll. Das icon früher bestandene städtische Urmen = 3 n ft it ut ift feit dem 1. Janner 1829 zwedmäßiger eingerichtet worben , und befist ein Stammvermogen von 166 fl. 9 fr. in ftanbischen und 1305 fl. 22 fr. B. B. in Privat = Oblis agzionen. Den erften Grund beffelben bilbeten einige Rapitalien ber ebes maligen f. g. Bruderschaften, zu welchen später kleine Legate und fonftige Ges schenke kamen, worunter 200 fl. C. M. vom ehemaligen Stabt = Dechanten D. Drech Bler zu bemerten finb. Die jegigen Ginfunfte betragen mit hingus rechnung ber jährlichen Subscriptionen und einiger anbern unbestimmten Bus fluffe, 750 bis 800 fl. 28. 28., von welchen 30 bis 40 Arme ber Stadt mit 659 fl. 40 fr. in verhältnismäßigen Gaben betheilt werben. — 2. Liptis, 1/4 St. fim. von Dur, an ber Chauffee nach Brur und am Labowiger Bache, D. von 20 S. mit 96 E., hat eine von Dur aus abminiftrirte Rirche unter bem Titel ber heil. Apoftel Peter und Paul, welche um bas Jahr 1730 von Johann Jofeph Grafen von Balbfte in erbaut (ober erneuert) worden ift; boch foll ein bamaliger reicher Bauer bes Orts, Ramens Dathias Da ta u fd, ben größten Theil ber Roften beftritten haben, so wie er auch einige feierliche Memter bei ber Rirche gestiftet hat, die noch immer jährlich barin gehalten werben. Außerbem befigt bas D. 1 obrett. Dhf. und 1 Schaf. 3. Labowig, 1/2 St. fo. von Dur, am Labowiger Bache, D. von 55 . mit 268 E., ift nach Dur eingpf. und hat eine öffentliche Rapelle, worin que weilen Weffe gelesen wird. Außerhalb bes Dorfes befinden fich: 1 Dahlm.,

1 Biegelicheuer, 1 Raltbrennerei, 1 Pottafdenfieberei und Brauntoblenbruche. 4. Schelenten, 1/ St. ofo. von Dur, am Ragenbache und in geringer Entfernung von ber Biliner Chauffee, D. von 30 G. mit 167 G., ift nach bem Rilfal Cobrufan eingpf. , und hat I obrett. Daierhof und 1 Schaferet. -5. Sobrusan (in ber Boltssprache Soberschan), 1 2 St. 8. von Dur, am Rabenbache, 1/ St. w. von ber Chauffee entfernt, welche von Bilin nach Teplis führt, D. von 29 f. mit 144 G., hat 1 obrettl. Mhf., 1 Fafanerie, 1 Jagerw. und 1 Mahim. Die hiefige, ber Durer Dechantei untergeordnete Pfarr = Birche, unter bem Titel ber heil. Apostel. Simon und Jubas, ift in ben Rahren 1723 — 1728 vom Grafen Johann Zoseph von Walbstein neu erbaut worden, und fteht, nebft ber Schule, unter bem Patronate ber graft. Grundobrigfeit. Eingpf. find, nebft bem Orte felbft, bie bichftt. Dorfer : Schelenten, Bichechlab, Sterbina und Strata. Sw. von Sobrufan befindet fich in geringer Entfernung ber f. g. Stanter, eine Mineralquelle. 6. 28 fcedlab (Wfechlab), 3/1 St. d. von Dur, D. von 26 S. mit 90 C., ift nach Sobrufan eingpf., und hat 1 obrettl. Mhf., 1 Schäferei, 1 Bafenmeifterei und 1 Dahlm. (,,bie Bufdmubte"). - 7. Sterbina (Strbina), 3/1 St. ond. von Dur, D. von 10 D. mit 41 C., nach Sobrufan eingpf. — 8. Strata, 1 St. ono. von Dur, 1/1 St. von ber Biliner Chauffee, D. von 15 H. mit (8 E., nach Sobrufan eingpf. — 9. Loofch, 🥠 St. nnő. von Dur', am Ragenbache und in geringer Entfernung von der Durer Chauffee, D. von 53 S. mit 213 G., ift nach Janegg (Sft. Offegg) eingpf. und hat 2 Mahlm., die eine im D. felbft, die andere ("die Riefenmuhle"), 10 Minuten oberhalb beffelben, bei welcher fich auch bas oben befchriebene "Riefenbab" befindet, und 1/4 St. fw. vom D. unweit ber Durer Chauffee die ,, Rabenfchante" mit bem "Rabenhaufel." - 10. Strahl, 11/ St. n. von Bur, am guße bes Gebirges, D. von 34 D. mit 239 G., ift nach Janegg eingpf. und hat 1 Mahlm., fo wie einen Braunkohlenbruch auf fürftl. Lobsowig'fchem Grunbe. -11. Riefenberg, 11/ St. nw. von Dur, am unterften Abhange bes Gebirges, in einem fconen Thale, D. von 34 D. mit 226 C., ift nach XIt = Dffegg eingpf. und hat eine öffentl. Rapelle, 1 obrettl. Försterem., 1 holzgarten, 3 Mahlm. und 1 Brettmuble. 12. Bangewiefe, 2 St. nw. von Dur, hoch im Gebirge, D. von 52 S. mit 273 E., ift nach Alt = Offegg eingpf. und hat 1 Jagers und Begermohnung nebft 1 Bindmuble. - 13. Flen, Flont ober Aloha (Bliany, Fleja), 3 St. nw. von Dur, icon am nw. Abhange bes Erg. gebirges und am Flohabache, ber fo. von hier entspringt, D. von 88 &. mit 491 G., welche viel Gewerbeinduftrie treiben, die 22 Deifter und Gewerbeherren beschäftigt; hat eine Pfarrtirde unterbem Titel bes heit Johannes bes Täufers, welche nebft ber hiefigen Schule unter bem Patronate ber arafl. Grundobrigkeit steht und zu deren Sprengel, außer Alen selbst, noch die hichftl. D. Billersborf und Mobborf gehören. Außerbem befinden fich bei bem Orte 1 Forftbeamtensw., 3 Mahtm. und 3 Brettmublen; 1/4 St w. befindet fich bas Abfchlag - haus, bei welchem bas Baffer aus ber Floha in ben fächfifchen holzflößgraben abgeleitet wirb. — 14. Do gborf, 31/2 St. nw. , von Dur, am jenseitigen Abhange bes Gebirges und an einem Beinen Bache, ber in bie Floha geht; D. von 52 S. mit 321 C., ift nach Fley eingpf. und hat 1 Mahim. — 15. Georgensborf (auch Böhmisch s Georgenthal genannt), 4 St. nw. von Dur, ander Floha und bicht an ber fächfichen Grange, D. von 125 . mit 648 E. (worunter 17 Meifter und Gewerbeherren), hat 8 Mahls und 4 Brettm., und war in Dinfict ber Geelforge fonft bem Gprengel ber Pfarrei Pley jugewiesen; feit dem Jahre 1866 aber befict bas D. eine auf Roften ber Gemeinde erbante eigne Lofalie . Rirde, beren Geefforger

jeboch aus bem Religionsfonds befolbet wirb. Gie fteht, fo wie bie Coute, unter dem Patronate ber graff. Grundobrigfeit. Etwa 3/4 St. f. vom Orte liegt auf einem Berge bas vom Grafen Emanuel von Balbftein im 3. 1760 erbaute Jagbichtof Lichtenwald, mit einer Forfterem. und einem siemlich verfallenen Dhf. - 16. Rafcha, 3 St. wnw. von Dur, am obern Theile bes fo. Gebirgsabhanges, D. von 18 6. mit 120 G., nach Ober= Beiteneb orf eingpf. - 17. Bettel, 3 St. wnw. von Dur, 1/4 St. fw. von Rafcha, D. von 11 f. mit 73 G., nach Dber = Britensborf eingpf. -18. Schonbach, 21 2 St. wnw. ven Dur, am fo. Abhange bes Gebirges, D. bon 41 6. mit 236 G., ift nach Ober = Leiteneborf eingpf. und hat 1 Forftbeamtensw. - 19. Raufdengrund, 21/4 St m. ven Dur, am fo. Abhange bes Gebirges, in bem vom Golbfluß burchftromten Thale, Dorf von 19 5. mit 113 G., ift nach Dber : Leiteneborf eingepfarrt und hat 1 Baumwollgarn : Spinnerei (M. 23. Marbach und Comp.), 1 Gifenhammermert (Unton Selmidmiebt), 2 Mabim., 1 Brettmuble, 1 Delmuble und 1 Strumpf= walte. - 20. Dberborf, 21/, St. w. von Dur, am Gebirgedbhange, D. von 18 f. mit 106 G., ift nach Dber : Leitensborf eingpf. - 21. Ganbel, 21/2 St. w. von Dur, am guge bes Gebirges, D. von 10 S. mit 55 E., nach Dber = Beitensborf eingpf. Die Bohnung bes biefigen Balbauffebers gemahrt eine herrliche und weite Aussicht über bie lanbeinmarts liegenben Ebenen bes Saager und leitmeriger Rreifes. - 22. Bettelgruna, 21/4 St. w. von Dur, am Buge bes Gebirges, D. von 39 S. mit 238 E., nach Dber : Leitensborf eingepf. - 23. Dber : Leitensborf, 2 Gt. w. von Dur, am Rufe bes Bebirges, am Gelbfluffe, chemats ein D., aber feit 1715 burd Raifer Rart VI. jum Marttfleden erboben, mit 260 . und 2146 G. Die Mertwürdigkeiten biefes gewertfleißigen und wohlhabenben Orts find: a. das hichftl. vom Grafen Johann Jofeph von Balbftein im J. 1732 erbaute Schloß; b. bie im 3. 1690 vom Grafen Johann Friebrich von Batb ftein, Erzbifchof ju Prag, neu erbaute, aber ichon viel fruber beftanbene Pfarrfir de unter bem Titel bes heit. Dichaet, mit einem iconen Altarblatt von Streta, meldes 3000 fl. getoftet haben foll; auf bem neuerrichteten Rirdhofe erhebt fich, ale eine nicht geringe Bierbe beffelben, bie gräfliche Tobtentapelle mit ber Tobtengruft, morin ber am 23. Mai 1823 verftorbene Befiger ber oft. und Patron ber Rirche, Frang Ubam Graf von Balbftein : Bartenberg, begraten liegt. Die Rapelle ift von deffen hinterbliebner Gemahlinn, Carolina Grafinn von 2Balbftein, erbaut und enthält ein meifterhaftes Dentmabl bes Berfforbenen , von bem Dresbner Bilbhauer Detri, ber baffir mit 1000 fl. G. DR. honorirt murbe. Die eingpf. Ortichaften find, außer Dber = Beitensborf felbft, die Dorfer Rieber : Beitensborf, Biefa, Sanbel, Bettelgruna, Dbers borf, Raufdengrund, Bettel, Rafda, Gohra, Schonbach und Launis (Caager Rr.), r. bie Schules d. bas vom Grafen Emanuel von Balbftein 1775 gegrundete Baifenbaus (f. oben); r. bie bereits oben naber befdriebene bichftt. Tuds und Cafimir-Rabrit; f. bie Drechstermaarens Fabrit (Muller und Tritter) ; u. bie Tudy= und Strumpfwalte; h. ein Brau= haus auf 35 gaß; i. eine Branntmein = Brennerei; k. 1 Maierhof nebft Schaf. ; 1. bas oben ermahnte Mlaunwert, beffen aus bem Stollen abfliegen= des Maffer als Mineralbad gebraucht wird; und m. 1 Mahlm. In hinficht ber Gewerbs : Induftrie ift Dber : Leitensborf ber bebeutenbfte Drt bes gangen Dominiums. Die Angaht aller mit Poligeis, Commercials und freien Gewerben, fo wie mit bem Sanbel befchaftigten Perfonen, betrug ju Unfang bes 3. 1832 : 808. Darunter befanben fich 155 Meifter und Gewerbsherren

(mit 198 Gefellen und 40 Lehrlingen ) und 7 Sanbelsleute. Bon ber hichfti. Tuch fabrit und ber Drechstermaaren = Fabrit war bereits oben in ber allgemeinen Uebersicht bes Dom. bie Rebe. Auch ber Bertehr auf ben 4 Jahrmärtten (am Tage nach Reujahr, am Montagenach Dreifaltigteit, an Michael und am Montage nach Allerheiligen) ift bedeutend, indem fich hier an 134 inländische Berkäufer einfinden, welche in 106 Buben und 15 Stanben hauptsächlich Seibens, Baumwollens und Galanteriewaaren, Leinwand, Auch, Spigen, Banber, Strumpfwirker-Artikel, Bute, Leber, Schuhmachers, Rurschner=, Sattler= und Riemerarbeiten, Stahl=, Gifen=, Blech= und Topfermaaren feil bieten. — 24. Rieber = Leitensborf, 2 St. w. von Dur, am Golbs fluffe, von Ober-Leitensborf abwarts, D. von 52 S. mit 248 E. (worunter 19 Meifter und Gewerbsherren), ift ngch Ober = Leitensborf eingpf. und hat 1 obrett. Mhf., 1 Schäf., 1 Pottaschensiederei, 1 Jagd-Zeughaus, 1 Forsts beamtensm., 2 Dafi= und 1 Papierm. - 25. Biefe (Wiefa), 13/4 St. w. von Dur in ber Chene, D. von 54 S. mit 353 E., ift nach Dber = Lei= tensborf eingpf. und hat 1 obrett. Mhf. - 26. Linbau, 2 St. wim. von Dur, bicht an Rieber-Leitensborf, am Golbfluffe abwarts, D. von 39 S. mit 188 E. (worunter 20 Meister und Gewerbsherren), ift nach Afchausch (Hft. Kopit, Saazer Kreises) eingpf. und hat 2 Mahlm. und 1 Brettm. -27. Maltheuer, 21/2 St. wsw. von Dur, in der Ebene, an einem in den Grundbach gehenden Bach, D. von 66 S. mit 374 G., ift ein graft. Balbftein's 'sches mit ber oft. Dur vereinigtes Allobial = Gut, nach Afchaufch eingpf. und hat 1 obrett. Mhf., 1 Schaf. und 1 Mahlm. - 28. Nieber = Georgen = thal (in ber Bolessprache Rieber = Görten), 3 St. wim. von Dur, uns weit bes f. vorüber fliegenben Grundbaches, ein gewerbfleißiger Marttfleden von 97 S. mit 501 E. (worunter 33 Meifter, Gewerbsherren und Sanbels= leute), ift nach Ober = Georgenthal eingpf., hat aber eine eigne, im 3. 1724 erbaute Rirche unter bem Titel bes heil. Rifolaus und feit bem 3. 1822 einen Erpositen, außerbem 1 Schule, 1 Gemeinbhaus, 1 obrktl. Mhf., 1 abseits liegendes Jägerh. und 1 Mahlm. Die 4 Jahrmärkte (an Abal= bert, Montag nach Frohnleichnam, an Kreuzerhöhung und an Nikolai) beziehen 80 bis 90 inlanbifche Verfaufer, welche in 47 Buben und Stanben ungefahr biefelben Artitel feil bieten, bie vorhin bei Dber-Leitensborf angegeben murben.

Kolgende Ortschaften gehören nur theilweise zum Durer Dominium: 29. Ober = Georgenthal (in der Bolkssprache Ober = Görten), 31/2 St. wim. von Dur, D. von 179 S. mit 1055 E., welches vom Grundbache in zwei ungleiche Balften getheilt wird, wovon bie fleinere am linken Ufer aus 80 D. mit 471 G. (worunter 22 Meifter, Gewerbsherren und Sanbelbleute) beftes hend, zur Hft. Dur, die jenseitige aber von 99 H. mit 584 E. zur Hft. Neunborf bes Saazer Arei fes gehört. Im Durer Untheile befindet fich eine Pfarrfirde, unter bem Titel Maria = himmelfahrt, welche fcon 1693 von Johann Friedrich Grafen von Waldstein, Erze bifchof zu Prag, gegrundet worben ift, und nebft ber Schule unter bem Patronate der graflichen Grundobrigfeit fteht. Eingepfarrt find, nebft bem Orte felbft, Rieber = Georgenthal und Sammer, nebft 12 einschichtig gelegenen häusern und Mühlen; ferner bie zum Saazer Kreis gehörigen D.: Johnsborf, Kreugweg, Tichernig und Bierzehnhöfen. Auch gehören zum Durer Antheile 4 Mahlmühlen. — 30. hammer, 21/2 St. w. von Dut, am Fuße bes Gebirges und an einem fleinen, in ben Grundbach gehenden Gebirges maffer , D. von 36 S. mit 220 E., von welchen nur 20 S. mit 120 E. gur Bidft. Dur, bie übrigen jur Bidft. Brür bes Saager Rreifes gehoren ; ift nach Ober . Georgenthal eingpf. und hat Durer Geits 1. Dominicals

Sut, 1 Brthsh., 1 Schäf., 1 Mahlm. und 1 Basenmeisterei. — 31. Sohre, 31/4 St. wnw. von Dur, hoch im Gebirge, D. von 51 h. mit 364 C. Davon gehören 36 h. mit 252 E. zu Dur, bie übrigen zur hft. Kopis des Saazer Kreises; ist nach Ober = Leitensdorf eingpf. und hat Durer Seits 1 Körstersw. In der Rähe sind Spuren eines ehemals hier betriebenen Silbers Bergbaues. — 32. Willersdorf, 3 St. nw. von Dur, hoch im Gebirge, an der Flöha, die unweit ö. von hier entspringt, D. von 46 h. mit 222 E., sammtlich nach Flöha eingps. Davon desit das Dominium Dur 42 h. mit 212 E., die übrigen 4 h. gehören zur hft. Bilin. Im Durer Anteile besindet sich 1 Körstersw. und 1 Mahlm. — 33. Ladung, 1½ St. wnw. von Dur, am Kuße des Gebirges und am Ladowiger Bache, D. von 52 h. mit 304 E., sämmtlich nach Ult = Ofseg eingps. Der hft. Dur gehören davon 38 h. mit 228 E. (worunter 17 Meister und Sewerdsherren), der hft. Osseg aber 14 h. mit 76 E. Im Durer Antheile besindet sich 1 Schule, 1 Mahlm. und 1 Ziegelhütte.

# herrichaft Difegg.

Die bem uralten, schon 1196 gegründeten Ciftercienser = Stifte gleiches Namens gehörige herrschaft Offegg liegt am Fuße bes Erzgebirges in der Ebene bes Bila = Thales, an der linken Seite dieses Flusses, zwischen

ben Dominien Bilin, Dur und Brur.

Es ift nicht bekannt, ju welcher Beit die jest ju biefer Befigung bes Offegger Ciftercienser=Stiftes gehörigen Ortschaften damit vereinigt worden fenn mogen. Aus den, schon von Schaller \*) benutten Quellen erfährt man, bağ nach ber ganglichen Berftorung bes Rlofters burch bie Zaboriten, im 3. 1429 "eilf Dorfer", Die bemfelben zugehort hatten, im 3. 1460 durch den König Georg von Pobiebrab an Johann von Stamz pach, Wobolit aber, Mnichow und Sinut (jest zur Berrschaft Liebe= hausen gehörig) 1485 von Welabistaw II. an die Brüder Wenzel und Nifolaus von Cernucic und 1530 vom Raifer Ferdinand I. an die S. H. von Lob kowit mit der Bedingung abgetreten worden fenen, daß diese Dorfer von keinem Undern ale von dem besagten Rlofter wieber eingeloft werben konnten. Da fich bis jum Jahr 1580 nur febr menige Beiftliche in bem nothburftig bergeftellten Stifte ju Dffegg wieber eingefunden hatten und hier fehr kummerlich lebten : fo murbe bamals auf Befehl Raifer Rud olphe II. die Herrschaft Offegg ben Befigungen bes Ergbischofs gu Prag einverleibt und die Beiftlichen vertheilte man in andere Klöster. Aber schon 1626 wurde auf die Verwendung des 1614 zum Prager Erzbischof ernannten Johann Lohellus, unter ber Re= gierung Ferbinanbell. und mit Genehmigung Pabst Urbane VIII. bas Rlofter wieder hergestellt, und ber Erzbischof trat demfelben bie gange Derrichaft freiwillig wieder ab, so daß sie bis jest ununterbrochen ein Eigen= thum des Stiftes geblieben ift.

Die Dberfläche bes Gebiets ift größtentheils flaches Lanb. Mur hinter Offegg etheben fich, unmittelbar am Fuße bes Erzgebirges, ber Spigberg und ber Rothe Berg, und bie Dorfer Strimie, Rusbelsborf, Obernig und Schwintschig, an ber Granze bes Saazer Kreifes,

<sup>°)</sup> A. a. P. V. Theil, S. 148 und 149.

berühren bas subwestliche Ende bes Mittelgebirges. Bon Sebirgsarten findet man am Fuße bes Erzgebirges Ineuß und diesem zunächst in einem schmalen Striche Quabersand stein, welcher sich von Osegg bis Ober-Leitensborf fortzieht, und auch bei Klostergrab vorkommt. Das herrschende Gebilbe der Ebene ist die Braunkohlen sorm ation; nur bstlich von Janigg und Wernsborf erhebt sich eine mäßig hohe Masse von Euritporphyr.

Der Hauptsluß ist die Bila, welche aber nur den süblichsten Theil bes Gebiets an der Gränze des Saazer Kreises durchströmt und bei den Dörfern Rudelsdorf und Obernis vorbeisließt. Sie empfängt unterhalb Obernis den aus dem Saazer Kreise kommenden Lump=Bach und weitershin kleinere Bäche, die oberhalb der Dörfer Wernsdorf, Grünsdorf, Deugensdorf und Riesenberg ihren Ursprung haben und nach denselben benannt werden. Außerdem besinden sich in der Nähe von Osseg, Herrlich, Neusdorf, Janigg, Ugest und Strimis 28 Teiche, welche mit Hechten, Karpsen, Karauschen, Schleien 2c. besetzt sind. Zwei andere ehemalige Teiche (der Nonnen= und der Mittelteich) werden jest als Wiesengründe benüßt.

Die Bevölkerung bes Dominiums (ohne bie Schubstadt Klostersgrab) betrug im Jahr 1830: 5665 Seelen. Die Einwohner bekennen sich, einige protestantische Familien abgerechnet, sämmtlich zur kathostische n Religion und sprechen burchaus Teutsch.

Die Erwerbs = und Ertragsquellen find die verschiedenen Bweige der Landwirthschaft, einige technische Industrie, Handwerke und Taglohn.

Die bem Betriebe ber Landwirthschaft gewibmete Bobenfläche betrug nach bem Steuer = Elaborat vom 3. 1785 und bem Katastral = Berglieberungssummarium von 1831:

| ,                       | Domi | nical e. | . Rust | icale. | 3ufa: | mmen. |
|-------------------------|------|----------|--------|--------|-------|-------|
|                         | Zoc. | □ Ki.    | Soc.   | □£1.   | Soc.  | □ Ki. |
| Un ackerbaten Felbern . | 1532 | 1496     | 6997   | 1394   | 8530  | 1290  |
| = Teichen (mit Medern   |      |          |        |        |       |       |
| verglichen)             | 144  | 1127     | 5      | 1157   | 150   | 684   |
| = Trischfelbern         |      |          | 3      | 165    | 3     | 165   |
| = Wiesen                | 556  | 837      | 973    | 637    | 1529  | 1474  |
| = Garten                | 36   | 77       | 126    | 34     | 162   | 111   |
| . = Teichen (mit Wiesen |      |          | •      |        |       | . (   |
| verglichen)             | · 1  | 389      | 3      | 546    | 4     | 935   |
| = Hutweiden             | 239  | 1283     | 423    | 654    | 663   | 337   |
| = Weingarten            | 10   | 1532     |        | -      | 10    | 1532  |
| = Walbungen             | 2858 | 272      | 221    | 655    | 3079  | 927   |
| Ueberhaupt              | 5380 | 613      | 8754   | 442    | 14134 | 1055  |

Den Felbbau begünstigt ber burchgehends fruchtbare Boben im hohen Grabe, so baß alle Getraibearten, Husselfenfrüchte, Kartoffeln, Reps ic. in reichem Maße und von besonderer Gute gewonnen werden. Auch bie Dbstäultur kann nirgends mit mehr Eifer und Glück betrieben werden als hier, wo nicht nur alle Dörfer mit bichtbelaubten Fruchtgarten

umgeben, sondern auch viele Wege mit Boftbaum = Alleen eingefaßt umb felbst hutweiden und Felder mit Obstdaumen bepflanzt sind. Die Obrig= feit unterhalt bei Obernig einen eignen Weingarten. Die Einwohner behandeln den Weinbau nur als Nebensache und treiben ihn bloß bei einzelnen hausern im Rleinen.

Der landwirthschaftliche Biehstanb ergiebt sich aus nachstehender

Ueberficht :

Per Obrigkeit. Der unterthanen. Zusammen. Pferbe (Ende April 1830) . 6 . . . 131 . . . 137 Rindvieh (betto) . . . . 431 . . . . 3078 . . . 3509 Schafe (Ende Mai 1828) . . . 1643 . . . . 3429 . . . 5072 Außerdem beschäftigt man sich auch mit einiger Schweine=, Federvieh=

und Bienenzucht.

Daß ber Ertrag ber fifch er ei nicht unbebeutenb fent tonne, ergiebt fich aus ber aben angegebenen Bahl ber Fischteiche. Außerbem werben auch in ber Bila Sechte, Karpfen, Karauschen, Aale und Weißsische, fo wie in ben Bachen Steinforellen gefangen.

Die Walbungen waren im J. 1825 in folgende 5 Forft = Re = viere getheilt:

Das Brucher . 460 Jod 1444 . Slafter = Labunger 252 = 1046 = Offegger . 987 671 = = Deubendorfer 832 = 438 = Gruneborfer 150 = 459

Sie enthalten größtentheils Sichten und Tannen, stellenweise auch Riefern, Sichen, Buchen, Ahorn und Birken, und beden nicht bloß hins länglich ben eignen Bebarf ber Obrigkeit an Nugs und Brennholz, sons bern liefern auch Einiges zum Verkauf an die Bewohner bes Dominiums, so wie der benachbarten Duper und Biliner Herrschaften. Der Wilbstand beläuft sich auf 100 Stück Rehe; außerdem ist bei Offegg eine wilde Fasanerie vorhanden, und auch an Hasen und Rebhühnern ist in den fruchtbaren Gesilben bes Flachlandes kein Mangel. Der Absah bes erlegten Wildes ist bei dem beträchtlichen eignen Verbrauch des Stiftsspersonales nicht bedeutend und geschieht in der Regel nach Teplis.

Bei den Dörfern Wernsborf, Ugest und Strimit stehen 3 obrigteit= liche und 7 rusticale Brauntohlen=Brüche in Betrieb, welche jahr= lich 30 bis 40,000 Kübel liefern und bei der außerordentlichen Mächtig= teit der Lager wahrscheinlich noch viele Jahrhunderte ergiebig senn werden.

Der Betrieb ber obrigfeitlichen Dekonomie geschieht durch 7 Maier = hofe, von welchen ber Holzmühlhof (in Offegg), ber Neuhof (bei Neusborf) der Briefener, ber Strimiger und ber Rubelsborfer in eigner Regie bewirthschaftet werden, ber Ugester und Janigger aber zeitweilig verpachtet sind. Zu Offegg, Neuhof und Briefen befinden sich Schäfe = reien und in Bruch, haan, Grünsborf, Offegg, Ratschie und Rubelsborf zusammen 7 Förfterwohnungen.

Reben bem Betriebe ber Landwirtsichaft wird auch die Gewerbs= In buftrie nicht vernachläffigt. Die Zahl aller mit verschiedenen Zweis gen berfelben beschäftigten Personen war zu Anfang bes Jahres 1832:

424. Davon betrieben 190 Meifter und Gewerbsherren mit 30 Gefellen und 39 Lehrlingen und Silfsarbeitern Poligei = Gewerbe, 75 Deifter und Gewerbsherren mit 10 Befellen und 34 Lehrlingen und Silffarbeitern Commercial = Gewerbe, 31 Perfonen befchäftigten fich mit freien Be= merben und 15 gehörten gum Sandelsftanbe. Unter ben Commercial= Gemerben ift namentlich die f. t. privilegirte Rlofter= Dffegger Bol= Lengeug = Fabrit anguführen, welche fcon feit dem XVII. Jahrhunderte befteht. Gie beschäftigt gegenwartig 12 Perfonen und liefert ben foge= nannten Difegger Beug, von welchem fich in Prag im Dffegger Pralaten = Saufe (Altfradt, Egibigaffe, Dr. 447) eine Diederlage befindet. Die Papierfabrit im Bernhardethal (mit Landeefabrite = Befugniß) be= fchaftigt 4 Derfonen, erzeugt bie feinften Gattungen und fest ihre Baaren großentheils nach bem benachbarten Sachfen ab. Bon ben übrigen Bewerben befanden fich gu Unfang bes Jahres 1832 auf bem Bebiete ber Berrichaft folgende Meifter und Gewerbsherren: 6 Bader, 1 Bierbrauer, 23 Bierschanker, 1 Branntweinbrenner, 2 Buchsenmacher, 5 gagbinber, 1 Rlachshandler, 6 Fleischhauer, 1 Gartner, 1 Barnbleicher, 4 Gaftwirthe, 4 Betraidhanbler, 2 Glafer, 1 Glashanbler, 1 Briefler, 1 Sandfduhmacher, 1 Sutmacher, 1 Rurichner, 1 Leberhandler, 3 Lobgarber, 1 Mauermeifter, 30 Muller (5 Brettmuller), 1 Dagelfchmiedt, 1 Rauchfangfehrer, 1 Riemer, 1 Sattler, 1 Schloffer, 12 Schmiebte, 14 Schneiber, 43 Schuhmacher, 1 Seifenfieber, 1 Seiler, 2 Steinmege, 50 Strumpf= wirfer (mit 7 Gefellen und 13 Lehrlingen) , 6 Tifchler , 4 Topfer, 1 Machezieher, 4 Magner, 1 Bafenmeifter, 13 Deber, 1 Beiggarber, 1 Milbprethandler, 1 Bollhandler, 9 Biegelbrenner, 2 Biegelbeder und 3 Bimmermeifter. Bum Sandelsftanbe gehorten 1 Raufmann (in Deu-Dffegg), 1 Sandelsmann mit gemifchten Baaren (ebend.) und 11 Rramer und Saufirer mit Schnitt= ober Galanterie = Baaren zc. (in ben anbern Ortschaften).

Das Sanitat & perfon ale besteht aus 3 Bundarzten (in Neus Dffegg), 1 Provifor ber Stifte : Apothefe und 6 gepruften Sebammen (2 in Neu-Dffegg, bie übrigen in Saan, Ratsch, Ratschig und Berns:

borf)

Das am 1. Jänner 1828 in Wirkfamkeit getretene Urm en = In = stitut befaß am Schluß des J. 1831 ein Stammvermögen von 1071 fl. 381/4 fr.; die Einkünfte desselben aber beliefen sich in demselben Jahre auf 3620 fl. 283/4 fr. Darunter befanden sich, außer den Zinsen der ansgelegten Kapitalien und den bei den wohlhabenderen Einwohnern des Dominiums wöchentlich veranstalteten Sammlungen an Geld und Natuzalien (die hier in Geldeswerth angesett worden), 330 fl., welche die Grundobrigkeit jährlich aus den Renten der Herrschaft beisteuert, und mehre Nedenzuslüsse, bestehend in dem Ertrag der Entschuldigungsstarten zum Neujahrsseste, Abgaben für Musikbewilligungen, Heirathstonspercenten, Strafgeldern u. dgl., welche zusammen 194 fl. 22/4 fr. ausmachten. Außerdem wurde dem Institute zur Bersmehrung seines Stammvermögens die Summe von 624 fl. 14 fr. rücksständiger Foderungen der Stiftsapotheke von der Obrigkeit angewiesen und vom Stiftsprälaten ein Geschent von 200 fl. gemacht. Die Zahl

ber von jenen Einkunften im J. 1831 betheilten Urmen bes gefammten berrschaftlichen Gebiets (mit Ausnahme ber Dorfer Presch en und Uge fi, wo sich feine Urme befinden) betrug 143. Ueberdies werden arme Kranke unentgelblich mit ben nothigen Arzneien aus ber Stifts = Apotheke verseben.

An der von Teplig nach Saaz führenden Chauffee liegt, zwischen Dup und Brür, das Dorf Ugest; auch die übrigen Ortschaften des Dominiums sind nicht beträchtlich von derselben entsernt. Rubelsdorf, Obernit und Schwintschie liegen zwischen der Teplig = Saazer und der Teplig = Launer

Chauffee.

Die einzelnen Drtichaften, welche bas Dominium bilben, find folgenbe :

1. Offegg (Ofet, Wofet, Ossecum, Osseca, mahricheinlich von bem bohmifden Borte ofetat, abhauen, ba bie erften Erbauer bes Stifs tes ben Grund und Boben von Baumen reinigen mußten), auch Reu = Dffegg, jum Unterfchiebe von bem weiter 8. liegenben MIt : Dffeg genannt, D. von 116 S. mit 800 E., 41/2 M. von Leitmeris und 11/4 M. w. von Teplis entfernt, am guße bes Erzgebirges und vom Riefenbache burchftromt, nad Prof. Davib's Meffungen 50° 37' 29" norb. Breite, 31" 21' 23" öftl. Lange und 145% Par. Rt. über ber Etbe bei Samburg. Sier befindet fich bas bereits ermannte Gifter cienfer = Stift, bem bie oft. gebort, und ber Gie bes obrett. Wirthichaftsamtes. Die erfte Grundung biefes Stiftes fallt in bas 3. 1196, in welchem Blamto von Riefenberg (ober eigentlich Riefen: burg), ber bamalige Befiger ber biefigen Gegend, bie ichon im 3. 1193 burch Johann Dilgoft, aus Balbfaffen in Baiern nach beffen Befigung Da = fc au, bei Raben, berufenen Beiftlichen bes Giftercienfer = Drbens, welche ba= fetbft burch häufige Ueberfalle von Raubern febr beunruhigt und gur Berlegung ihres Siges gezwungen murben, bei fich aufnahm, ihnen die bereits fruber hier bestandene Marienkirche abtrat und bie neue Rieberlaffung burch mehre D. und andere Gefchente fo reich botirte, daß fie baburch für ben Berluft ihrer fruhern Befigungen gu Mafchau, welche ihnen Milgoft, aus Berbrug barüber, baf fie ohne fein Borwiffen ihren Gie verandert hatten, wieder entzog, fcab= los gehalten wurben. Konig Premist Dttofar I. beftätigte im 3. 1203 bie neue Stiftung , nahm fie in feinen konigt. Schut und befchentte fie mit neuen Gutern und Borrechten. Aber icon 1249 murbe bas Rlofter bei ben bamaligen Febben gwifden Ronig Bengel II. und Dremist Dtfofar, Markgrafen von Mahren, von den Rriegern bes Legtern überfallen und auss geptunbert, fo bag bie Orbensgeiftlichen bie Flucht ergreifen mußten. 3mar entidabigte Ottotar, nachbem er felbit Ronig von Bohmen geworben, bas Rlofter in reichem Dage fur bie erlittenen Berlufte, aber im 3. 1278 nach Dtto fars Tobe in ber Schlacht auf bem Marchfelbe, murbe baffelbe neuer: bings burch die Truppen Rubolphs v. Sabsburg gerftort und ausgeplunbert. Kaum wieber hergestellt, fab man es im Anfange bes XIV. Jahrhunderts gum britten Date in ber Ufche liegen, bis es endlich 1421, wie bereits oben gefagt, burch die fanatifche Buth ber Buffiten von Grund aus gerftort murbe, fo bag es erft 1626 wieber aufleben konnte. Bon diefer Beit an begann unter mehren nach einander folgenden Mebten die Erbauung der prachtvollen Ge= baube, des Convents und ber iconen Stiftelirche, welche lettere unter bem Mbte Benebift Bittmerig ihre Bollenbung erhielt, burch ein prachtiges Grabmahl, in bem fich bie Ueberrefte ber erften Stifter bes Rlofters befinden, verschönert, und fpater, burch ben Abt Rajetan Bregina (ermahlt 1749) mit einem werthvollen Gemalbe bes b. Johann bes Evangeliften, von

424. Davon betrieben 190 Meifter und Gewerbsherren mit 30 Gefellen und 39 Lehrlingen und Silfbarbeitern Polizei = Gewerbe, 75 Deifter und Gewerbsherren mit 10 Gefellen und 34 Lehrlingen und Bilfsarbeitern Commercial = Gewerbe, 31 Perfonen beschäftigten fich mit freien Ge= merben und 15 gehörten jum Sandelsstande. Unter ben Commercial= Gewerben ift namentlich bie f. f. privilegirte Rlofter=Offegger Bol= lenzeug = Fabrit anguführen, welche ichon feit dem XVII. Jahrhunderte Sie beschäftigt gegenwärtig 12 Personen und liefert ben soge= nannten Offegger Beug, von welchem fich in Prag im Offegger Pralaten = Saufe (Altftabt, Egibigaffe, Dr. 447) eine Niederlage befindet. Die Papierfabrit im Bernhardsthal (mit Landesfabrite = Befugniß) be= Schäftigt 4 Perfonen, erzeugt die feinsten Gattungen und fest ihre Baaren großentheils nach dem benachbarten Sachfen ab. Bon ben übrigen Be= werben befanden fich zu Anfang des Jahres 1832 auf dem Gebiete der Herrschaft folgende Meister und Gewerbsherren: 6 Bacter, 1 Bierbrauer, 23 Bierfchanker, 1 Branntweinbrenner, 2 Buchfenmacher, 5 Fagbinber, 1 Flachshändler, 6 Fleischhauer, 1 Gartner, 1 Garnbleicher, 4 Gastwirthe, 4 Getraibhanbler, 2 Glafer, 1 Glashanbler, 1 Griedler, 1 Sanbichuhmacher, 1 Sutmacher, 1 Kurschner, 1 Leberhandler, 3 Lohgarber, 1 Mauermeifter, 30 Müller (5 Brettmüller), 1 Nagelschmiedt, 1 Rauchsangkehrer, 1 Riemer, 1 Sattler, 1 Schloffer, 12 Schmiedte, 14 Schneiber, 43 Schuhmacher, 1 Seifensieber, 1 Seiler, 2 Steinmege, 50 Strumpf= wirker (mit 7 Gesellen und 13 Lehrlingen), 6 Tischler, 4 Topfer, 1 Machezieher, 4 Magner, 1. Wasenmeister, 13 Weber, 1 Weißgarber, 1 Wildprethändler, 1 Wollhandler, 9 Ziegelbrenner, 2 Ziegelbeder und 3 Bimmermeister. Bum handelsstande gehörten 1 Kaufmann (in Reu-Offegg), 1 handelsmann mit gemischten Waaren (ebend.) und 11 Kramer und Hausirer mit Schnitt= ober Galanterie = Maaren 2c. (in ben andern Drtschaften).

Das Sanitatsperfonale besteht aus 3 Mundarzten (in Neus Offegg), 1 Provifor ber Stifts = Apothete und 6 geprüften Hebammen (2 in Neus-Offegg, die übrigen in Haan, Ratsch, Ratschie und Wernss

borf).

Das am 1. Jänner 1828 in Wirksamkeit getretene Armen = In = stitut besaß am Schluß bes I. 1831 ein Stammvermögen von 1071 fl. 381/4 fr.; die Einkünfte besselben aber beliefen sich in demselben Jahre auf 3620 fl. 28% fr. Darunter befanden sich, außer den Zinsen der ansgelegten Kapitalien und den bei den wohlhabenderen Einwohnern des Dominiums wöchentlich veranstalteten Sammlungen an Geld und Natustalien (die hier in Geldeswerth angesett worden), 330 fl., welche die Grundobrigkeit jährlich aus den Renten der Herrschaft beiskeuert, und mehre Nebenzussüsse, bestehend in dem Ertrag der Entschuldigungsstarten zum Neujahrsseste, Abgaben für Musikbewilligungen, Heirathssconsense, Licitationspercenten, Strafgeldern u. dgl., welche zusammen 194 fl. 2%, fr. ausmachten. Außerdem wurde dem Institute zur Bersmehrung seines Stammvermögens die Summe von 624 fl. 14 fr. rücksständiger Foderungen der Stiftsapotheke von der Obrigkeit angewiesen und vom Stiftsprälaten ein Geschent von 200 fl. gemacht. Die Zahl

der von jenen Sinkunften im J. 1831 betheilten Armen des gesammten herrschaftlichen Gebiets (mit Ausnahme der Dörfer Presch en und Ugest, wo sich keine Arme befinden) betrug 143. Ueberdieß werden arme Kranke unentgelblich mit den nöthigen Arzneien aus der Stifts = Apotheke versehen.

An der von Teplis nach Saaz führenden Chausse liegt, zwischen Dux und Brür, das Dorf Ugest; auch die übrigen Ortschaften des Dominiums sind nicht beträchtlich von derselben entfernt. Rudelsdorf, Obernit und Schwintschist liegen zwischen der Teplis = Saazer und der Teplis = Launer Chaussee.

Die einzelnen Ortschaften, welche das Dominium bilben, sind folgende :

1. Offegg (Ofet, Wofet; Ossecum, Osseca, mahricheinlich von bem bohmischen Worte ofefat, abhauen, ba bie erften Erbauer bes Stifs tes ben Grund und Boben von Bäumen reinigen mußten), auch Reu = Offegg, jum Unterschiede von bem weiter o. liegenben Alt = Dffeg genannt, D. von 116 S. mit 800 E., 41/2 M. von Leitmerit und 11/4 M. w. von Teplit entfernt, am Bufe bes Erzgebirges und vom Riefenbache burchftromt, nach Prof. David's Meffungen 50° 37' 29" nord. Breite, 31° 21' 23" öftl. Lange und 145% Par. Rl. über ber Elbe bei hamburg. hier befindet fich bas bereits ermannte Gifter cienfer = Stift, bem bie oft. gebort, und ber Gie bes obrett. Wirthschaftsamtes. Die erste Gründung dieses Stiftes fällt in bas 3. 1196, in welchem Llawko von Riesenberg (ober eigentlich Riesens burg), ber bamalige Befiger ber hiefigen Gegend, bie schon im 3. 1193 burch Johann Milgoft, aus Balbfaffen in Baiern nach beffen Besitzung Mas ich au, bei Raden, berufenen Geiftlichen bes Giftercienfer = Orbens, welche bas selbst burch häusige Neberfälle von Räubern sehr beunruhigt und zur Berlegung thres Siges gezwungen murben, bei fich aufnahm, ihnen bie bereits fruber hier bestandene Marienkirche abtrat und die neue Riederlassung durch mehre D. und andere Geschenke so reich botirte, baß sie dadurch für den Berluft ihrer frühern Besigungen zu Maschau, welche ihnen Milgost, aus Berbruß barüber, baß fie ohne fein Borwiffen ihren Gie veranbert hatten, wieber entzog, ichabs los gehalten wurden. Konig Premist Ottotar I. beftätigte im 3. 1203 bie neue Stiftung, nahm fie in feinen konigl. Schut und beschenkte fie mit neuen Gutern und Borrechten. Aber icon 1249 murbe bas Rlofter bei ben damaligen Fehben zwischen König Bengel II. und Premist Ottotar, Markgrafen von Mahren, von ben Rriegern bes Lettern überfallen und auss geplundert, fo bag bie Orbensgeiftlichen bie Flucht ergreifen mußten. 3mar entschädigte Ottotar, nachdem er felbit Konig von Bohmen geworben, bas Rlofter in reichem Dage für bie erlittenen Berlufte, aber im 3. 1278 nach Dtto fars Tobe in ber Schlacht auf bem Marchfelbe, murbe baffelbe neuers bings burd bie Truppen Rubolphs v. Babsburg zerftort und ausgepluns bert. Raum wieber hergestellt, fah man es im Unfange bes XIV. Jahrhunberts jum britten Male in ber Afche liegen, bis es endlich 1421, wie bereits oben gefagt, burd bie fanatifde Buth ber Buffiten von Grund aus zerftort wurbe, fo baf es erft 1626 wieber aufleben konnte. Bon biefer Beit an begann unter mehren nach einander folgenden Rebten bie Erbauung ber prachtvollen Gebaube, bes Convents und ber iconen Stiftsfirche, welche lettere unter bem Abte Benebift Littmerig ihre Bollenbung erhielt, burch ein prachtiges Grabmahl, in bem fich bie Ueberrefte ber erften Stifter bes Rlofters befinden, verfconert, und fpater, burch ben Abt Rajetan Bregina (ermabit 1749) mit einem werthvollen Gemalbe bes b. Johann bes Evangeligen, von gebirges aus 29 . mit 145 G. beftehenb, führt ben Ramen Bernharbs thal und hat 1 bereits oben ermannte Papiermhl. - 18. Ratichis (in ber Bolfsprache Ratic, auch Maria Ratich genannt) 11/4 St. ffw. von Reus Dffegg, D. von 65 S. mit 292 E., hat I obrettl. Jagerh. und 1 Birtbih. Die hiefige nebft ber Schule unter bem Patronate ber Stifteobrigkeit ftebenbe Hofarrfirche unter bem Titel Maria Geburt hatte schon 1384 ihren eige nen Pfarrer, besteht aber in ihrer jegigen Gestalt erft feit bem 3. 1698. Das mals wurde auch um die Kirche her, in Form eines Bierecks, ein Kreuzgang mit 6 Rapellen errichtet, und ba ber Raum baju nicht hinreichend mar, fo mußte ein Bauernhaus abgetragen und bem Besiger besselben ein neues, ber Pfarrei gegenüber, erbaut werben. Bum Unbenten murbe fpaterhin biefer Bauer nebst seiner Gattinn in biesem Kreuzgange und zwar an berfelben Stelle, mo fruber ber Tifch in feiner Mohnftube geftanben hatte, beerdigt, wie biefes noch auf bem Grabsteine baselbft ju lefen ift. Eingpf. find bie bichftl. Dfr. Liquis (mit einer Rilialfirche) und Brud. Bahrenb fic im XVI. und XVII. Jahrhunderte bie lutherische Religion in mehrern Gegenden diefes Theiles von Böhmen verbreitete, blieb dieses Rirchspiel bem katholischen Glauben uns veranderlich treu, und gum Undenten baran wird alljährlich am 2. Sonntage nad Maria Deim fuch ung ein feierliches Dantfest bier gefeiert, zuwelchem fich zahlreiche Ballfahrer ber benachbarten Ortschaften einfinden. - 19. Strimit, 2 St. f. von Neu-Offegg, 1/2 St. ö. von Brur, D. von 32 G. mit 134 E, hat 1 obrett. Whf. und 1 Braunkohlenwerk. — 20. Rubelsborf, 23/4 St. f. von Reus Dffegg, 1/2 St. von Brur, am linken Ufer ber Bila, D. von 23 S. mit 105 G., von welchen 1 S. gur Sichft. Brur gehört, ift nach Wtelna (Gut Styrl im Saazer Kr.) eingpf. und hat 1 obrittl. Mhf., 1 3as gerh. und 1 Mahlmhl. — 21. Dbernig, 21/4 St. f. von Reu-Offegg, 1 St. von Brür, am linken Ufer ber Bila, D. von 37 H. mit 149 E., von welchen 1 S. ("bie Rothe Mhl.") jur Sichft. Bilin gehört, ift nach Böhmisch = Schladnig (oft. Bilin) eingpf. und hat 11/4 St. n. auf einer Anhohe lies genden obrett. Beingarten nebft bagu gehörigem Bingerhause und 1 Dahlm .-22. Schwintschie, 3 St. ffo. von Reu-Dffegg, auf einer Unhohe, D. von 26 S. mit 127 E., von welchen 5 S. mit 25 E., (die Nr. 5, 6, 7, 20 und 21) ben zum Saazer Rreife gehörigen mit bem Gute Paredel vereinigten lanotaflichen Gof Schwintschie bilben; ift nach Lufchie (oft. Liebshaufen)

Außer biefen 22 Ortichaften besiet bie Oft. Offegg auch — 23. in bem gur oft. Dur gehörigen D. gabung 14 h. (Rr. 31-44, worunter 1 Schule),

mit 76 G.

Enblich befindet sich innerhalb des Osseger Amtsgediets noch 24. die Bergs und Schußstadt Klostergrab (Irob), 1 St. nnő. von Reus Osseg, am Fuße des Erzgebirges, mit 122 H, und 832 E., in der Geschichte als einer der beiden Orte merkwürdig (der andere war Braunau), aus denen im J. 1616 die ersten Funken der Religionsunruhen hervordrachen, welche dald darauf zum allgemeinen Brande des Jojährigen Krieges emporloderten. Klostergrab vers dankt seine Entstehung wahrscheinlich dem hier betriebenen, ehemals sehr auss giedigen SilbersBergdau und entstand aus den Wohnungen der Bergleute, die sich bei den Gruben ansiedelten. Bis zum J. 1282, wo es noch ein D. war, gehörte es dem damaligen Frauenkloster zu Teplis, welches dasselbe, nebst dem benachdarten Wernsdorf, dem Osseger Stifte durch Berkaufüberzließ, worauf der damalige Abt Theoderich eine Kirche, unter dem Titel der h. Barbara, und eine Pfarrei zu Klostergrab gründete. Der starke Betrieb des SilbersBergdaues hob den Ort immer mehr, so daß ihn Kaiser Ferdis

nand I. mit mehrern Freiheiten befchentte, und Rubolph II. im 3. 1594 gur Burbe einer Bergftabt erhob, welche Privilegien von beffen Rachfolger, Raifer Mathias, bestätigt wurden. Unterbeffen hatte Luthers neue Lebre, wie überall in der hiefigen Gegend, auch in Rloftergrad, das nach der Auflösung des Offegger Stiftes, im 3. 1580, mit ben übrigen Ortschaften biefes Gebietes in ben Befig bes Erzbischofs zu Prag getommen war, viele Anbanger gefunden, welche fich eine eigne Rirche erbauten (beren Refte noch jest hinter bem Raths hause vorhanden sind) und beshalb mit dem Erzbischofe in Streit geriethen, in Kolge bessen bie Kirche zuerst verschlossen, 1616 aber gänzlich zerstört wurde. Rach ber Wiederherstellung bes Offegger = Stiftes im 3. 1626 erscheint ber Abt desselben in ben Urkunden als Schutherr von Klostergrab und als Pas tron ber icon 1602 vom Prager Erzbischof 3bin to Berta unter bem Titel. ber heil. Barbara neu consecrirten ältern fatholischen Ofarrfirche. beren Sprengel icon bamals, wie noch jest bie D. Grunsborf und Grunds mühlen (letteres zur Hft. Bilin gehörig) zugewiesen waren, welche aber von Sanegg aus abministrirt murbe. Erft 1786 erhielt Rloftergrab, unter bem damaligen Abt des Offegger Stiftes, Mauritius Elbel, seinen eignen Los califten und eine besondere Schule. Außerdem besit Rloftergrab auch sein eignes Stadtgericht (aus einem Stadtrichter und einem gepruften Syndicus bestehend), 1 Rathh., 1 städtisches Brauh. auf 121/2 gas und ift ber Sie eines f. f. Bergamts und einer Berggerichts= Substitution. Der Bergbau, ehemals die hauptnahrungsquelle bes Ortes, ift schon seit mehren Sahrzehenden fehr unergiebig geworden und erft feit 1824 hat fich eine Gefells fcaft von Gewerken jum thatigern Betriebe bes St. Barbara : Stollens vers einigt, welcher in den 3. 1824 und 1825 eine Ausbeute von 18 Mart 15 Both Silber geliefert hat. Gegenwärtig nähren fich bie Einw. hauptfachlich vom Dbftbau, ber hier sehr ftark betrieben wird, einigem Ackerbau und verschiedenen Gewerben. Bon ben hausbesigern haben 42 bie Bräugerechtigkeit. Der lands wirthschaftliche Biebstand betrug ju Ende April 1830: 7 Pferbe und 150 St. Rindvieh. Es beschäftigten sich zu Anfang bes 3. 1832 an 149 Personen mit Gewerbs=Industrie und handel, worunter sich allein 37 Strumpfwirker. Meister mit 22 Gesellen und 16 Lehrlingen befanden. Die übrigen Meister' und Gewerbsbesiger waren : 3 Bäcker, 2 Bierschänker, 1 Blaufarber, 1 (ftäbtis fcher) Brauer, 2 gapbinder, 5 Fleischhauer, 2 Gaftwirthe, 2 Glafer, 3 Cohs garber, 4 Leinweber, 1 Maurermeifter, 1 Muller, 2 Schmiedte, 4 Schneiber, 4 Schuhmacher, 1 Geifensieder, 1 Steinmes, 2 Tischler, 2 Töpfer, 1 Tuchs macher, 2 Beigarber und 1 3immermeifter. hiezu tamen noch 2 Kramer und 1 Sausirer. Auf ben 4 Jahrmärkten, zu benen sich bloß inländis sche Verkäufer einfinden, wird ber Verkehr in 38 Buben und Ständen betrieben, und beschränkt sich auf bie gewöhnlichen Erzeugniffe ber Gewerbe-Industrie, namentlich Zuch, Leinwand, Strumpfwirker-Waaren, fertige Rleidungsftucke und Put-Artikel, Bute, Schnitt: und Galanterie-Baaren, Rurichner-, Schuhs macher=, Topfer=, Gifen = und Holzwaaren. Das bereits im 3. 1795 burch gemeinschaftliches Bemühen bes Stadtgerichts und bes Seelsorgere gegründete und noch fortbauernb, besonders burch ben Gifer bes jegigen Schullehrers, als Armenvaters und Rechnungsführers, unterftugte Armen = Inftitut, befaß am Schlusse bes 3. 1831 ein Stammvermögen von 220 fl. 28. 28. und in bems selben Sahre ein Einkommen von 114 fl. 381/4 fr. 28. 28., bestehend aus ben Binfen bes Stammvermögens, gefammelten Gelbern, Ertrag ber Enticuls bigungekarten, Licitationspercenten 2c., nebst einigen Natural=Beiträgen, die in obigem Gelbbettage mit begriffen find. Davon wurden 5 Urme des Ortes mit 80 fl. 34 fr. B. B. betheilt, und ber Reft zur Bermehrung bes Fonds angewendet.

### Fideicommiß Serrschaft Teplig.

Dieses Dominium, mit welchem bie Bergherrschaft Graupen und die ehemaligen Güter Schelchowis, Soborten und Sense mis vereinigt sind, liegt größtentheils wischen dem Erze und dem Mittelzgebirge und wird von den Dom. Sobochleben, Kulm, Türmis, Tschochau, Lobosis, Schwaz, Kostenblat, Bilin, Dur und dem Königreiche Sachsen begränzt. Nur die Dörfer Luschwis, Meischlowis, Tschochau, Topkowis, Pschüra und Klein = Priesen liegen, als abgesonderte Enclaven fremdherrschaftlicher Gebiete, nordostwärts unterhald Außig, an beiden Ufern der Elbe, und das Dorf Schelchowis liegt am östlichen Fuße des Mittelzgebirges zwischen Trebnis und Theresienstadt.

Der gegenwärtige Besiger ift Ebmund Moris Fürst von Clarp und Albringen, an welchen die Herrschaft nach dem Tode seines am 31. Mai 1831 zu Wien verstorbenen Baters, Fürsten Rarl von Clarp und Albringen, f. f. Kämmerers und Obersten 2c. 2c. durch

bas Recht ber Erbfolge gelangte.

Ueber die ursprünglichen Gründer und frühern Besiger von Teplig, bis ins XII. Jahrhundert, herrichen nur unverburgte Chronifen = Berichte, auf welche wir unten bei ber Darftellung ber Stadt Teplig gurude= kommen werben. Nach der Stiftung des Benediktinernonnen= Rlofters burch Jubith, Gemahlinn Bladislams II., wurde Teplig biefem Rlofter als Gigenthum gefchenkt, wozu noch mehre andere Ortschaften kamen, so bag fich die Besitzungen besfelben fublich bis über Brur, westlich bis Klostergrab und östlich zum Theil bis an die Eger er= ftrecten, indem mahrscheinlich auch Brogan bagu gehörte; wenigstens übte bie Aebtiffin von Teplit noch im 3. 1407 bas Patronaterecht über die bortige Rirche aus. Rach ber Plunderung und Ginafcherung bes Rlofters im J. 1278 burch die Truppen Premist Dttokars II. gerieth bas= felbe in fo bedrängte Umftande, daß es Rloftergrab und Werns= borf an das Stift Offegg verkaufen mußte, und bis jum 3. 1370 scheint es allmählich alle feine Befigungen verloren zu haben. Im 3. 1421 murde endlich das Rlofter durch die Suffiten ganglich zerftort, und Teplig gerieth 1426 nebft einigen andern Drtschaften des Leitmeriger und Saazer Kreises, durch Verpfändung Königs Sigmund in die Sanbe bes Jatob von Brefowig aus Mahren. 3m 3. 1467 er= scheint laut einer noch vorhandenen Urkunde die Königinn Johanna, Gemahlinn Georgs von Podiebrad, als Eigenthumerinn von Teplit, späterhin aber Oppel von Bigthum, welcher es zu Ende des XV. ober zu Anfang bes XVI. Sahrhunderte an Albrecht Libfteins En von Rolowrat verkaufte. Diefer hinterließ bei feinem Tode 1510 die Serrichaft Teplis, nebft der Bergherrschaft Graupen, feiner Gemah= linn, aus deren Händen aber beibe Besitzungen schon 1511 an ihren Schwiegersohn Johann von Waldstein und bessen Bruder Bern = h a'r d durch Kauf übergingen, welcher Lettere nach des Erstern Tode 1518 alleiniger Eigenthumer wurbe. Im J. 1524 erscheint ein Sigmund von Smridh ale Befiger ber Berrichaften Teplig und Graupen, welcher fie 1527 an bie aus Pommern frammenden Bruder Joachim, Georg

und Bernhard von Malgan verfaufte, von benen fie 1530 abermals burch Bertauf an Low von Rogmital (ber 1509 Dberftburg= graf von Prag gewesen) übergingen. Sein Sohn Abam überließ bie vereinigten herrschaften 1538 an Simon Treftiek von hir soma, und diefer vertaufte fie fpater an August Bolf von Brefowis, Unterfammerer ber foniglichen Leibgebingftadte, welcher nunmehr auch bie Dobramska Hora (die jest in Ruinen liegende Burg auf dem Schlofberge), die nebst ben Dorfern Turn und Schonau schon feit Ja to b von Brefowig fortwährend im Befit biefer Familie geblieben mar, mit Teplig vereinigte. Rach feinem Tobe, 1569, tam bas Gange an feinen Bruber Bernharb, welcher 1573 ftarb und zwei Tochter hinter= ließ, von welchen Dagbalena, bie Erbin von Teplis, fich mit Sanuff Bolf von Schonberg verehelichte, welcher fpaterbin die Berrichaft feinem Bruber Georg überließ, aus beffen Banben fie 1583 burch Ber= fauf an feinen Schwager Rabislaw Chinsty von Chinig und Tettau überging. Diefer faufte noch bie Dorfer Dalhoftit, Ratic und Welboth bazu und ftarb als Oberstlandhofmeister im J. 1615. Ihm folgte als testamentlicher Erbe fein Better Wilhelm Chinsty von Chinig und Tettau, Dberftjägermeister in Bohmen und Schwager bes Bergogs von Friedland, Albrecht von Balbftein (Ballenftein),

mit welchem er am 25 Febr. 1634 ju Eger ermordet murbe.

Bon ben confiscirten Gutern des Bilbelm Chins ty famen bie Berrichaften Teplig, Graupen und Benfen, burch eine Schenkungeurkunde Raifer Rerbinande II. vom 4. Mai 1634, in ben Befig bes Reiches grafen und t. t. General = Felbmarfchalls Johann Grafen von Albringen, welcher fich besselben aber nur kurze Zeit erfreute, indem er bereits am 22. Juli desfelben 3. in bem Treffen bei Landshut, gegen die Schweden, fiel. Da auch feine Gemahlinn und fein erft brei Tage alter Sohn am 31. Mai besfelben 3. geftorben waren: fo bewilligte ber Raifer, am 24. Marg 1635, bag bie bem Grafen von Albringen gefchenkten Guter an deffen Gefchwifter übergingen. Diese gelangten bemnach jus nachft an ben Bruber bes Berftorbenen, Daul Grafen von Albrin= gen, Weihbischof zu Strafburg, und hierauf 1661 an beffen einzige Schwester Anna, bie fich mit bem Grafen Steronymus von Clary vermählte und die Anwartschaft auf diese Guter schon früher unter ber Bedingung erhalten hatte, daß bas Clary'sche Geschlecht in Bukunft ben Ramen ber mit bem erwähnten Bifchof Paul ausgeftorbenen Grafen von Albringen bem feinigen beifugen follte. Auf ben Grafen Sie= ronymus folgte 1676 beffen Sohn Johann Georg Marcus, und nachdem beffen Erftgeborner, Sohann Georg, 1702 ohne Rinber verstorben mar, fiel ber Besit an bes Grafen Sieronymus zweiten Sohn Frang Rarl. Unter biesem wurden Teplig und Graupen von Bensen abgesondert und zu einem Fideicommiß erhoben. Gein Nach= folger in bemfelben mar 1751 fein Sohn Frang Bengel, ber im 3. 1767 in ben Reichsfürstenstand erhoben murbe. Auf diesen folgte 1788 gleichfalls dessen Sohn Fürst Johann Nepomut von Clary und Albringen, f. f. Geheimer Rath und General=Hofbaudirektor, von welchem bie Herrschaft nach beffen am 3. Jänner 1826 erfolgtem Tobe an

den Fürsten Rart, ben bereits oben erwähnten Vater des jegigen Be=

figers, überging.

Die Oberfläche bes ausgebehnten Gebiets biefer Berrschaft ist theils gebirgig, theils eben und gewellt, und die geognostischen Berhaltniffe er= fcheinen hier in großer Mannichfaltigkeit. Die in dem hierher gehörigen Theile bes Eragebirges herrichenbe Felsart ift ber Guritporphpr, aus welchem alle hier vorkommenden bewaldeten Bergkuppen besteben, bis an den Fuß des Gebirges bei Judendorf, Dreihunken, Wistris und Tifchau. Die Chene von hier bis zu den bei Teplit fich erhebenden Bergen ift mit ber Brauntohlen = Formation erfüllt, welche nordlich von Teplig an mehren Punkten burch Bergbau aufgeschloffen ift. Gublich und öftlich von Teplit find ihre Glieber burch Erdbrand meift in p fe u bo = vulfanische Produkte verandert, und finden fich fo bei Rradrub, 3mettnis, Wisterschan, Nechwalis, Suchen und Quicau. Der Planers falt, als Unterlage der Braunkohlen, erhebt fich westlich von Turn über das Niveau derfelben, und es find da eine Menge Kalkbruche in biefer Formation eröffnet, welche fich weiter öftlich von Zurn, bann am guße bes Tepliger Schlogberges, bei Wisterschan und Praffetig, so wie auch westlich von Teplis, bei Settenz, am nördlichen Fuße des Bachholder= berges, am Rufe bes Ropfhugels zeigt, von wo aus biefer Ralkftein, auf Porphyr aufgelagert, fich bis in die Mitte der Stadt fortzieht. Die'hugel gunachft um Teplig felbst bestehen aus Sienit = und horn ftein = porphyr, welcher fich hier in felfigen Maffen über das Niveau der Klöß = Formation erhebt und aus dem auch die Teplizer Mineralquellen entspringen. Diefer Porphyr findet fich als Felsmaffe faulenformig an= stehend, am Berge im Turner Park, an der Turner Unhohe, am Mont Ligne oder Spitberge, am Spitalberge, Kriefelsberge und westlich von der Stadt am Köpfhügel. — Die der vulkanischen Trappformation angehörenden Felsarten erscheinen hauptfächlich im süblichen Theile ber Herrschaft, welche in dieser Beziehung ganz die geognostischen Berhältnisse bes Mittelgebirges theilt; jedoch erhebt fich auch inmitten des Tep= liher Thales der Klingstein, am Tepliher Schloßberge, zu der Höhe von 212 Par. Klafter (1272 Fuß) über die Nordsee: ferner findet sich diese Gebirgsart an der Lissice bei.Wisterschan, so wie am Schieferberge und Horkaberge bei Welboth. Außerdem ist in dem ganzen Theile am rechten Bila = Ufer der Bafalt die herrschende Gebirgsart, welcher in verschie= benen Abanderungen die malerischen Regelberge bes Mittelgebirges bilbet. Much die abgesonderten Bestandtheile des Dominiums, nordöstlich von Teplit, zu beiden Seiten der Elbe, liegen im Bafaltgebirge.

Bon Ge waffern find: 1) bie Bila, welche ben fuboftlichen Theil bes Dominiums durchströmt, 2) der Flöß = oder Saubach, welcher aus dem Erzgebirge kommt und 2 Stunden füböstlich von Teplit, bei Belboth, in die Bila fällt, 3) der Schönfelber = Bach, nördlich vom vorigen, welcher sich bei Türmit in die Bila ergießt, und 4) die Elbe anzuführen, welche den nordöstlichen, vom Ganzen abgesondert liegenden Theil des herrschaftlichen Gebiets bewässert. Das Dorf Schelchowit jensseits des Mittelgebirges liegt am Mobel = oder Hoft in a = Bache (S.

Olaschkowig, und Tschischkowig).

Die Gesammtbevölkerung betrug im Jahr 1830: 11014 Seelen. Die Einwohner sprechen sammtlich Teutsch. Der Religion nach bestand die Bolksmenge aus 10092 Katholiken und 922 Israeliten (in Teplik, Goborten und Sensemis).

Die Erwerbs = und Ertragsquellen des Dominiums find bie verschiedenen Zweige der Landwirthschaft, mancherlei Gemerbe und

Handel.

Nachstehende Uebersicht zeigt bie zum Betriebe ber Landwirthschaft verwendete Bodenfläche nach dem Katastral = Bergliederungesummarium von 1831:

|                         | Domi                | nicale      | . Ruft                      | icale.        | Bufammen. |                  |  |
|-------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------|------------------|--|
| Un acterbaren Felbern . | ვიტ.<br><b>2063</b> | □£1.<br>349 | 30 <b>.</b><br>622 <b>0</b> | □£1.<br>1072‡ |           | □£L<br>1421‡     |  |
| = Zeichen (mit Aedern   |                     |             |                             |               | •         | •                |  |
| verglichen)             | 94                  | 1302        | <del></del> ,               | 682           | 95        | 384              |  |
| = Trifchfelbern         | 4                   | 1057        | 680                         | 120           | 684       | 1177             |  |
| = Wiesen                | 282                 | 1160        | 1025                        | 1582}         | 1308      | 11421            |  |
| = Garten                | 27                  | 254         | 143                         | 15043         | 171       | 1584             |  |
| = Teichen (mit Wiefen   |                     |             |                             | _             |           | •                |  |
| verglichen)             | 22                  | 457         |                             | -             | 22        | 457              |  |
| = Sutweiden zc          | 132                 | 483         | 1159                        | 1242          | 1292      | 125              |  |
| = Weingarten            | 12                  | 423         | <del></del> ,               | 817           | 12        | 1240             |  |
| - Waldungen             | 3013                | 946         | 1008                        | 91/2          | 4021      | 955 <del>1</del> |  |
| Ueberhaupt              | 5653                | 31          | 10239                       | 630           | 15892     | 661              |  |

Die Erzeugnisse bes Ackerbaues, welchem ber größtentheils gute Boben sehr forberlich ist, bestehen in Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Linsen, Miden, Rüben, Erdäpfeln, mehren Aleesorten, ein wenig Flachs, Hans und Mohn. Bei Schallan, Borislau, Lellowa und Webeschan wird starter Hopfen bei au getrieben. Ansehnlicher Dbstbau sindet an den meisten Orten, besonders aber bei Tischau, und in Bezug auf treffliches Winterobst bei Lellowa und Borislau, Statt. Weinbau giebt es jest nur noch bei Schelchowis; der dassge obrigkeitliche Weinsgarten ist aber zeitlich verpachtet. Zum Betriebe der obrigkeitlichen Oekonomie bestehen in eigner Regie 7 Maierhöse, zu Teplis, Prassetis, Daubrawis, Malhostis, Ratsch, Welbine und Kradrob; 3 andere, zu Auperschin, Welboth und Schelchowis, sind zeitlich verpachtet und der Maierhof zu Sensemis ist in Erbpacht gegeben (emphyteutisirt).

Der Biehst and bes Dominiums und zwar

| a. Der o brig reitliche betrug:  |   |   |   |   |   |          |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|----------|
| Ende April 1830 an Pferben .     | • |   |   |   |   | 15 Stüd. |
| dto. dto. an Rindvieh            |   |   |   |   |   |          |
| Ende Mai 1828 an Schafen         | • | • |   | • | • | 3100 =   |
| b. ber ben Unterthanen gehörige: |   |   |   |   |   |          |
| Enbe April 1830 an Pferden       | • | • | • | ٠ | ٠ | 203 =    |
| bto. bto. an Rindvieh            |   |   |   |   |   |          |
| Ende Mai 1828 an Schafen         | • | • |   | • | • | 1213 =   |
|                                  |   |   |   |   |   |          |

2. ber bet Shugftabt Teplig insbefonbere: Ende April 1830 an Pferden Stück. bto. an Rinbvieh 55 Zusammen also: An Pfetben. 181 = Rinbvieh 2326 und an Schafen 4313 Obrigkeitliche Schäfereien in eigner Regie befinden sich bei ben Maierhofen zu Ratich, Daubrawig und Malhoftig, zeitlich verpachtete gu Belboth und beim Maierhofe zu Muperschin. Augerbem wird von einzelnen Einwohnern auch Schweine=, Geflügel= und Bienen=

gucht getrieben. Die Bahl fammtlicher Bienenftode mar im 3. 1825:

221 Stück. Die Fisch er ei ist am ergiebigsten in ben herrschaftlichen Teichen, welche mit Karpfen, Bechten und andern egbaren Fischen befest find. Die Anzahl fammtlicher Teiche bes Dominiums ift 21; es find folgende: ber Hintere und der Vordere Teich im Tepliger Schlofgarten, der Binberteich, im Turner Park, ber Schantteich, beim Turner Wirthshaus an der Straße, der Königelteich, beim Dorfe Turn, der Angerteich zwischen Turn und Probstau, ber Probstauer Teich, im Probstauer Garten, ber Bloschenteich, bei Tischau, der (mit Gold= fischen besetzte) Dopperlburger Teich, beim Dopperlburger Jagd= schlosse, ber Saufchuttenteich (mit Forellen) im Dovperlburger Thier= garten, ber Leberteich, bei Tifchau in ber Nahe beffelben Thiergartens, bas Muschikenteichel, ebenfalls bei Tischau, bas Neumühlteichel, hinter Turn, das Brandmühlteichel, hinter Wistris, das Kritsch= mühlteichel, eben baselbst, das Steinmühlteichel, nächst ber Steinmuble bei Rlein = Dgeft, ber Dhere =, Mittlere und Untere Ceich, bei Ratsch, ber Sobortner und ber Malhostizer Teich, bei den Dörfern bieses Namens.

Folgende ehemalige Fischteiche werden jest als Aecker= und Wiesengrunde benütt: ber Rreifeleteich bei Teplit, ber Pelzenteich beim Probstauer Garten, ber Musterteich bei Gerbig, ber Frau= fchieler Teich, bei ber Malhostiger Mühle, ber Krötenteich bei Hertine, und ber Schelchowiter Teich, bei Schelchowit.

Die Bila liefert Barben nebst einigen andern egbaren Fischgattungen,

und ber Saubach eine geringe Bahl von Forellen.

Der obrigkeitliche Wilbstand und der Ertrag ber Jagb, fowohl ber hohen ale der niedern, ist ziemlich bedeutend. Der Thiergarten zu Dopperl= burg enthält 40 Stud Soch = und 20 Stud Schwarzwild; ein zweiter, welcher die Waldungen vom Tifchauer, Gichwaldner und Pyhankner Forft= revier in fich faßt, enthalt 260 Stud Sochwild. In ben beiben Fafanen= garten, beim Soffager in Teplig und beim Revierjager in 3mettnis, be= finden fich 250 Stud alte Fasanen. Außerdem giebt es auf ber herrschaft eine Menge Safen und Rebhühner. Das jahrlich geschoffene Wild findet feinen Absat in Teplit und ben benachbarten Drtschaften.

Die obrigkeitlichen Wälder und Gebufche, die einen großen Theil ber Dberflache biefes Dominiums bebeden, find in folgende 11 Forft =

reviere eingetheilt: das Tifchauer, bas Eichwalber, bas Dy = hankner, bas Prob ftauer, bas Forft meifter=Revier, bas Hoffager = Revier, bas Turner, bas Bwettniger, bas Heretiner, bas Pilkauer (ober Borislauer), und bas Ratfcher Revier. Sie liefern jährlich 12363/4 Kl. hartes (Eichen=, Buchen= und Birken=) und 1879 Kl. weiches (Kiefern=, Fichten= und Tannen=) Holz, von welchen ein Theil als Bau= und Brennholz zum obrigkeitlichen Bedarf verwendet, bas Uebrige aber meistens an die Unterthanen verkauft wird.

Bei Turn, Settenz, Kleinaugezd, Soborten, Tischau, Schallan, Webeschan, Lellowa, Quicau und Schichlie bestehen Braunkohlens Brüche, bei Settenz und Turn Kalksteins Brüche; bei Settenz, Kleins Augezd, Weißkirchlie, Soborten, Schichlie, Frauschiele, Schallan, Webeschan und Klein = Priesen sind Ziegelbrennereien und bei Welbine ist eine

Dusfand = Grube.

Der Gewerbs = und Sandelsstand bes gesammten Dominiums

gemahrte zu Unfange bes Jahre 1832 folgende Ueberficht;

Es beichäftigten sich überhaupt auf bem ganzen Gebiete ber herrschaft (mit Ginschluß ber Stabt Teplig, beren Industrie = Berhältniffe weiterhin noch besonders dargestellt werden) 942 Personen mit Geswerben und Handel; namentlich 504 Meister und Gewerbsherren, 92 Gesellen, 38 Lehrlinge, zusammen 670 Personen, mit Polizei = Geswerben; 100 Meister und Gewerbsherren, 12 Gesellen und 12 Lehrlinge, zusammen 124 Personen mit Commercial = Gewerben; 9 Meister und Gewerbsherren, 5 Gesellen und 1 Lehrling, zusammen 15 Personen mit freien Gewerben und 133 Personen (worunter 40 Klassens händler, 80 Krämer und 1 Hausstre) mit dem Handel.

Dhne die Stadt Teplig (jedoch mit Zurechnung des Schloßbezirts und der Juden stadt, welche zur Gerichtsbarkeit des herrschaftlichen Oberamtes gehören) zählte das Dominium folgende Meister und Gewerbsbesister: 9 Bäcker, 1 Barbier, 2 Bierbräuer, 9 Bierschänker, 2 Branntsweinbrenner, 2 Brettmüller, 1 Brodhändler, 1 Buchbinder, 3 Faßebinder, 1 Flachshändler, 13 Fleischhauer, 2 Garnhändler, 11 Gastwirthe, 4 Getraidehändler, 4 Glaser, 2 Griesler (Gemüshändler), 1 Hammerschmiebt, 20 Husschmiebte, 2 Kalkbrenner, 1 Kürschner, 6 Keinweber, 1 Lohgärber, 12 Lohnsuhrleute, 4 Maurermeister, 36 Müller, 1 Obsthändler, 1 Papiermüller, 1 Posamentirer, 1 Puhmacherinn, 1 Riemer, 1 Rosogliosbrenner, 1 Sattler, 1 Schlosser, 12 Kaschmeister, 43 Schneider, 44 Schuhmacher, 5 Strumpfswirker, 6 Tischler, 7 Wagner, 1 Wasenmeister, 1 Wollenzeugweber, 11 Ziegelbrenner, 1 Ziegelbecker und 2 Zimmermeister. Zum Handelsstande gehörten 28 Klasser der gemischte Waarenhändler, 74 Krämer und Hausser, und 1 freien Handel Treibender.

Eine Hauptnahrungsquelle der Einwohner, und zwar zunächst der Stadt Teplig und des daran stoßenden Dorfes Schönau, mittelbar aber auch der übrigen benachbarten Ortschaften, ist mährend der Sommers monate das Herbeiströmen vieler Tausende von Aurgästen und andern Fremden, theils aus dem Inlande, theils aus dem Auslande, besonders aus den benachbarten Königreichen Sachsen und Preußen, welche bei den uralten und weltberühmten Mineralbädern zu Teplis und Schönau Wieders

herstellung ihrer Gesundheit suchen ober auch in den mannichfachen geselligen Rreisen und ben reizenden Umgebungen der Stadt einen Theil der schönen Jahreszeit angenehm zuzubringen wünschen. Die Anzahl sämmtlicher weiterhin näher zu beschreibenden Bäder besäuft sich jest auf 12, welche zusammen 84 Becken enthalten. Außerdem besindet sich noch in dem sozgenannten Frauenbrunn = Garten zu Teplig die Frauenbrunn = Quelle (oder das Augenba) und die Trinkquelle.

Das Sanitäts = Personale bes Dominiums besteht aus 4 graduirten Aerzten (in Teplit), 6 Bundärzten (5 in Teplit, 1 in Soborzten), 1 Apotheker (in Teplit) und 14 geprüften Hebammen (5 in Teplit, 2 in Soborten, die übrigen in Judenborf, Neudörfel, Pohanken, Schallan, Schönau, Sensemit und Boitsborf).

Der Bertehr zwischen ben meisten Ortschaften bes Dominiums und bie Berbindung mit ben benachbarten Orten, so wie mit bem Konigreiche Sachsen, wird zunächst burch funf Chauffen nerleichtert, bie von Tep= lig aus nach verschiebenen Richtungen geben, nämlich:

1) über Settenz, Dur, Brur und Saaz nach Libenz, wo fie fich mit ber von Prag nach Rarleb ab und Eger führenden Chauffee

vereinigt;

2) über Bilin, Mireschowig und Kosel nach Laun, wo sie sich an die von Prag über Kommotau nach Sebastiansberg fühstenbe Chausse anschließt. Das Dorf Schelchowig liegt an der Chausse, die von Kosel über Liebshausen und Trebnig nach Lobosigführt;

3) über Schönau, Auperschin, Borislau und das Mittels gebirge nach Lobosis, und von da weiter nach Leit meris, und

über Theresienstadt und Weltrus nach Prag;

4) über Burn, Rulm, Nollen borf und Deterswalbe nach Dresben; ein Zweig berfelben geht über Arbefau nach Außig und ein anderer nach Betich en;

5) über Gidmalb nach Binnwald, im Erzgebirge, an ber fachfifchen

Grange.

Bon biesen fünf Chaussen sind die ersten vier zugleich Post = und Commercial = Straßen. Außerdem sind zur Berbindung mit den übrigen Ortschaften mehre in gutem Stande erhaltene Landwege vorhanden und die im nordöstlichen Theise des Dominiums, zwischen Außig und Tetschen liegenden Dörfer können von den Vortheisen Gestrauch machen, die die Elbschiffahrt barbietet.

Bur Unterstützung und Berpflegung ber Armen bes Dominiums ist bas seit bem 1. Mai 1829 organisirte neue Armen = In stitut bestimmt, welches am Schlusse bes Jahres 1831 ein Stammvermögen von 4096 fl. 37 fr. M. M., und in bemselben Jahre 707 fl. 48 fr. baare Einkünfte besaß, von welchen in den verschiedenen Ortschaften des Dominiums (mit Ausnahme der Schutzstadt Teplit, wo besondere Wohlstätigkeitsanstalten vorhanden sind) 39 Arme mit verhältnismäßigen Gasben betheilt wurden. Unter den Stiftern dieses Armen = Instituts nimmt die fürstl. Obrigkeit den ersten Platzein, indem sie dazu einen Beitrag von 2670 fl. W. W. leistete. Außerdem steuert sie noch alliährlich die Summe

von 300 fl. bei. Die übrigen Einfunfte bestehen aus ben Binfen bes Stammvermögens, ben unterzeichneten Beitragen ber obrigfeitlichen Beamten zc., bem Ertrag ber Entschulbigungsfarten, und einigen fleinern bem Institute gewibmeten Bufluffen.

Das herrich aftliche Spitalim Schlofbegirke ber Stabt Teplig, auf welches wir bei ber Beschreibung berselben gurudkommen werben,

unterhalt 15 Pfründler.

Folgendes find die einzelnen Ortschaften bes Gesammt = Dominiums

Teplit:

- 1. Teplie (Teplice) Schusftabt von 386 f. mit 2749 E., von melden aber ber aus 27. g. mit 130 G. beftebenbe f.g. Schlogbegirt und bie Sus benftabt, 49 g. mit 528 G., unter hichftl. Gerichtsbarteit fteben, fo bas bie eigentliche Stadt 310 S. mit 2091 E. enthalt. Gie liegt unter 50° 38' . 16" n. Breite, 31° 29' 41" ö. Lange von Ferro, 107,14 Par. Rl. über ber Rorbfee, und 12 Poftmeilen von Prag, 8 von Dreeben, 4 von Leitmeris und 2 von Außig und Brur entfernt. Der Rame tommt von bem bohm. Borte teply (warm) her und follte alfo nicht, wie gleichwohl häufig geschieht, Tope tig gefdrieben werben. Er verbantt, wie bie Stadt felbft, feinen Urfprung ben hiefigen warmen Quellen, beren erfte Entbedung mahricheinlich in bas VIII. Jahrhundert (ben meiften Schriftstellern zu Folge in bas Jahr 762) fällt \*). Ein bamaliger Mlabit Namens Roloftog (ober Roloftug), burch beffen Biebhirten bie Quellen aufgefunden worden, foll balo barauf eine Burg hier erbaut und fich dafelbst mit ben Seinigen niedergelaffen haben. Als Ueberrefte biefer Burg betrachtet bie Bolfsfage bas noch borhandene, bei ber Stabtfirche ftebenbe f. g. "alte Schlößchen" mit zwei fpigigen Thurmen. Die Deinung ber hiefigen Ginwohner, baf bie Entbedung ber Quellen am 29. August, bem Refte ber Enthauptung Johannis bes Täufers, gefchehen fen, muß wenigstens eben fo alt fenn als bie Stadt felbft; benn bas Stadtwappen befteht in einer Schuffel mit bem haupte biefes Beiligen. Meltere gemauerte Baber, als bie 3 im 3. 1589 erbauten, welche bamale bas Große Berrenbab, bas Rrauens bab und bas Bab ber Bergoginn hießen, find nicht vorhanden. Das Ere ftere (worin 1712 Peter ber Große babete) heißt jest bas Manner: bab, bas zweite befteht aus bem Frauenbabe und bem Beiberbabe, und bas britte wird bas Frauengimmerbab genannt. Bon bem bereits
  - \*) Die geographische sowohl als bie medicinische Literatur ist sehr reich an Wers ten über Teplit. Wir tonnen bier nur bie neuern und vorzüglichern anführen. Die Baber ju Zeplit in Bohmen, in einer turgen phyfitalifch=mebis cinifden und politifden Ueberficht. (Bon Dr. 3.D. John) Dreeben 1792 .-B. C. Ambrozi's Phyfitalifc schemifche unterfucung ber marmen Mineralquellen zu unb bei Teplit; mit 8 Prospecten. Leipzig 1787. - Deffen Berfuch einer Anleitung zum Gebrauch ber warmen Mineralquellen zu Aeplit. Leipzig 1799. — Beschreibung von Teplit in Böhmen. (Bon I. K. E. Hofer). Mit 1 Kupf. Prag, 1799. — Dr. 3. D. 30 hns Allgemeine Befdreibung von Teplig. Dit 11 Rarten. Dress ben, 1813. - Der Babegaft in Teplig. Bon 3 . . . n. Prag, 1816. - Dr. C. 33. Dufelanb's Prattifge Ueberfict bet vorzüglichsten Beilquellen Teutschland's. Berlin, 2. Auft. 1820. - Dr. R. g. Mofch: Die Baber und Seilquellen Leutschland's und ber Schwei j. 2 Theile mit Rupf, Leipsig 1821.-

oben in ber gefdichtlichen Ueberficht bes Dom. ermahnten, burd Jubith, bie zweite Gemahlinn Blabiflams, nachberigen Ronigs von Bohmen, und Comefter Bubmigs, Sanbgrafen von Thuringen, gwifden ben 3. 1153 und 1167 geftifteten und 1421 burch bie Guffiten gerftorten Benediftiner. nonnen = Rtofter, ift noch ein Ueberbleibfel bas bei ber Schloftirche und binter bem Luftgarten befindliche Bebaude, worin jest gum Theil die fürftlichen Beamten ibre Bohnungen haben. Meltere Gefchichtsichreiber nennen Teplie icon bamale eine Stabt. Die altefte ber noch vorhandenen Urtunden ift bas Privis leginm ber Roniginn Johanna, Gemablinn bes Georg von Pobie. brab, vom 3. 1467, worin fie ben Burgern bie nämlichen Freiheiten ers theilt, welche bie Burger ber Stadt Leitmerit haben, und ihnen jugleich ihre fibrigen "uralten" Privilegien beftatigt. Ferner ift in einem alten Stadt= buche, welches mit bem 3. 1468 beginnt, ber Betraibegebnt verzeichnet, ben bie Dörfer Settens, Rlein = Augezd, Wifterichan, 3wetnie und Rradrob an bie Tepliger Stadtgemeinde entrichten mußten, und es wird babei bemerkt, daß bie Stadtgemeinde biefe Biebigkeiten ichon "feit mehr als 200 Jahren unausgefest" bezogen habe. Spatere Privis legien erhielt bie Stadt von Ronig & udwig, 1525, Raifer Ferbin and III., 1543, und Maximilian II. 1570, welche bann, wie bie frubern, von allen nachfolgenben Regenten Bohmens beftatigt worben find. Heber bie Schichfale ber Stadt feit ben Suffiten Eriegen findet fich Umftanblicheres in mehren ber oben angeführten befondern Schriften über Teplig. Auch im dreißig lahris gen Rriege, befonders in ben 3. 1634, 1635 und 1639, murbe die Stadt und bie Gegend fehr hart mitgenommen. Minber ichrecklich maren bie Rriege bes achtzehnten Jahrhunderts. Mis 1756 ber fiebenjährige Rrieg ausgebrochen mar, famen Maria Therefia und Friedrich II. babin überein, daß bie Babeorter Teplig und Rarlabab in Bohmen, fo wie Banbed und Barmbrunn in Schleffen, von ben beiberfeitigen Armee : Befehlehabern Schugbriefe erhalten follten, und sowohl Offiziere als Gemeine an jedem diefer Drte die Rur gebrauchen tonnten. Rachtheiliger fur Teplis und bie gange Um= gegend war der lette Krieg vom 3. 1813. Schon am 9, August, als bie verbundeten öfterreichischen und ruffischen Beere aus Bohmen nach Gachfen vor= brangen, mußten alle fremden Rurgafte bie Ctabt verlaffen und biefe murbe jest, fo wie bas gange bichftl. Gebiet, fart mit Einquartierungen und andern Leiftungen belaftet, mogu fich balb barauf die Berbeerungen ber Schlacht von Rulm, am 30. Auguft 1813, gefellten, beren Schauplag bie nachften

S. Bergelins Untersuchung ber Mineralwasser von Karlsbad, Tepliqund Königswart. Aus dem Schwedischen, von E. Rose Leipzig, 1823.— E. F. Harles Wahrnehmungen an ben Heisquesten zu Tepliq. Hamm, 1824. — Dr. Dietrich: Der Kur= und Badeort Tepliq. Hann, 1824. — Dr. Dietrich: Der Kur= und Badeort Tepliq. Pirna, 1827. — W. U. Gerle: Böhmens heisquesten 2c. Mit 1 Karte. Prag, 1828. — U. Geiders (t. t. Nathszc.) Beschweng von Tepliq und seiznen materischen Umgebungen 2c. 2c. 4. Auss. Mit Kups. Beipzig, 1829. — Derselbe: Die Besider von Tepliq. Ein Beitragzur Geschichte beses berühmten böhmischen Kurortes und des daran liegenden Schoßeberges (Dodrawstadpra). Prag, 1828. — Tepliq im Jahr 1830. oder Ut manach für die Tepliqer Kurgäste auf das Jahr 1831. Bon E. . . . (dem t. t. Nath Eichler). Prag, 1830. — Tepliq im I. 1831 2c. Ic. Bon bemselben. Ebendasselbst, 1831. Wird fortgesell. — Eroß: (einsomöopath) Die Tepliqer Heilquessen Leipzig, 1832.

Umaebungen von Teplig waren. Ein theilweiser Erfat bafür waren allerbings bie nicht unbeträchtlichen Gelbsummen, welche nach biefer verhangnigvollen Schlacht burch die Berlegung bes hauptquartiers ber brei hohen Berbanbeten, Ahrer Majestäten des Raisers von Desterreich, des Kaisers von Rusland und bes Königs von Preufen, nach biefer Stadt, fechs Wochen hindurch bier in Umlauf gefest wurden. Denn außer ben erhabenen Monarden felbft und ihrem gabireichen Gefolge von hoben Staatsbeamten, hofleuten zc. zc. befanben fich auch ber Berzog von Cumberland, ferner 129 Generale, so wie eine Menge Staabes und Gubaltern = Offiziere, frembe Gefanbte, viele Aerzte, Lanbess commissare u. f. w. in Teplis, so daß diese Stadt wohl noch nie, selbst in ben . gunftigften Rurjahren, fo ftart bevoltert gewesen war, als mabrend biefer Beit, und baburd felbft in ben Unnalen ber Beltgefchichte ausgezeichnet murbe. Auch erhielt Teplig burch bie Allian z = Tractate, welche während biefer Beit am 9. Sept., einerfeits zwifden 3. 3. DR. DR. ben Raifern von Defterreid und Rugland, und andererfeits zwifden 3. 3. DR. DR. bem Raifer von Defterreich und bem Könige von Preußen abgeschloffen wurden, eine biplos matische Wichtigkeit. Bon ber großen Feuersbrunft, welche im 3. 1793, in ber Racht vom 1. auf ben 2. Juni, 155 Saufer und 11 Scheunen in Afche legte und einen Schaben von 390387 fl. C. D. verurfachte, erholte fich bie Stabt, unterftust burch eine Summe von 30,000 fl., welche Ge. Majeftat ber Raifer ungefäumt als Darleben, gegen Burudahlung in 20jabrigen Friften, überfandte, fo wie burch ansehnliche Beitrage 3. 3. f. hoheiten ber Erzherzoginn Chriftine und bes Bergogs Albert von Sachsen = Teschen, febr bald wieber und gewann überbieß burch ben Rieberaufbau ein schöneres Ansehen, indem statt ber bisberigen größtentheils hölzernen Gebäube nunmehr fleinerne errichtet murben. Der Ginfluß, welchen biefe Bericonerung ber Stadt auf die jest immer mehr zunehmenbe Babt ber Babegafte und baburch auf ben Bohlftanb ber Ginmohner hatte, bewirkte sowohl bei biefen als bei ben Behorben bas Streben nach anderweitigen Berbefferungen. So wurde z. B. im J. 1865 bas alte, mitten auf bem Martiplage gelegene, ben Ginfturg brobende Rathhaus und bie bahinter befindliche f. g. Queerfcante, jur Erweiterung bes Marktplages niebergeriffen, und, nachdem bereits früher bie aufber rechten Seite befindlichen Lauben, mit Ause nahme einer einzigen, vertilgt maren, zur Erbauung bes jegigen iconen Rathhans fes bas Cedifche Saus getauft. Roch mehr angefeuert wurde ber Berfchonerungs: eifer burch bie 12jahrige Steuerfreiheit, welche Se. f. f. Majeftat mittelft bof. betrets vom 26. Mai 1807 allen Bauluftigen unter ber Bebingung ertheilten, bas bie neuen Häuser von soliben Materialien unb nach einem vom t. Areibamte ge= billigten Plane aufgeführt würden. Diese allerhöchste Gnade hat in Berbinbung mit bem gesteigerten Bohlstanbe ber Ginwohner und ber immer allges meiner werbenden Civilisirung die Rolge gehabt, daß nunmehr auch von den, bei der erwähnten großen Zeuersbrunst verschont gebliebenen alten Häusern von Sahr zu Jahr eins nach bem anbern verschwindet und schon bis zum J. 1825 zwei gang neue Strafen entstanden maren. Bergleicht man bie jegige Bauferzahl ber Stadt, 386, mit ber vom 3. 1787, welche Schaller \*) ju 297 Rummern anfest, fo ergiebt fich feit biefer Beit eine Bermehrung berfelben um 89 Rummern. Bei allen Unglucksfällen, bie bie Stadt Teplig betrafen, blieben boch ftets die Baber, ihr toftbarftes Rleinob, frei von wefentlichen Befchabis gungen und selbst Naturbegebenheiten', die zu Zeiten an den Zusammenhang ber hiefigen Quellen mit bem unterirdischen Reuerherbe weit entfernter Bul--kane erinnerten, hatten nur eine schnell vorübergehende Besorgniß zur Folge.

<sup>\*)</sup> Topographie des Kön. Böhmen 2c. V. Theil. S. 101.

Daß jest teine altern gemauerten Raber, ale bie brei im 3. 1589 erbauten, angetroffen werben, ift bereits gefagt worben. 3m 3. 1607 \*) bestanden innerhalb ber Stabtmauer, an ber Norbseite, noch brei anbere aber offene Baber ju Jebermanns Gebrauch. Das eine hieß bas Gemeine Mannerbab, bas zweite bas Ges meine Beiberbab, bas britte bas Frangofen = ober auch Rogbab. Das oben ermahnte Bab ber Bergoginn (bas feinen Ramen mahricheins lich von einer herzoginn von Sachsen erhalten hat) ober bas gegenwärtige Frauenzimmer = Bab, liegt außerhalb der Stadt und gehört, nebst noch brei anbern icon 1607 bestanbenen Babern: bem Tiefen, bem Barmen und bem Ruhlen, ber fürftl. Grunbobrigteit. Bu berfelben Beit gab es, gleiche falls außerhalb ber Stabt, am Bache bei ber Biegelbrennerei, einige offne Bas ber, wovon bas eine ber Tumpel genannt wurde. Es find bie heutigen, ber Stadt gehörigen Steinbäber. Endlich bestanden damals auch schon die Quellen des hichftl. Schwefelbabes bei Schonau, jedoch bloß unter einem offenen Dache, und zwei andere unbebecte Baber, die jegigen Schlangens baber ber Gemeinde Schonau. Im Berlaufe ber Beit legte jeber Quellenbefiger allmählich mehre Baber an. Bon ber Stabtgemeinbe murben innerhalb ber Stadtmauer 1697 bie zwei Primator=Baber, im J. 1708 bas Warme, Mittlere und Ruhle errichtet. 3m 3. 1720 gefchieht bereits Erwähnung von ben 3 Jubenbabern. 3m 3. 1764 wurden mit bem für bie vertauften fitbernen Schilber ber Schütengilbe geloften Gelbe bie erften zwei Eropfs baber gegründet, und im 3. 1812 tamen noch mehre Beden, bie lebten acht im 3. 1825, hingu. Außerhalb ber Stadt wurden von ber Stadtgemeinde querft 1759 bie echten Quellen bes Steinbabes vor bem Buflug ber wilben Baffer geschütt, ber Ort mit Sanbe ausgeschüttet und mit einer Brettermand um= geben, so daß noch in demselben Jahre ber sächsische Aurpring Rart fich biefer Baber, die bisher nur von Bettlern besucht maren, bedienen tonnte. Beitere Berbefferungen und Erweiterungen erfolgten nach und nach in ben folgenden Jahren. Aber erft im 3. 1800 konnte, unter ber Leitung bes bamaligen Bürgermeisters Jakob Edert, ber Bau bes gegenwärtigen fteinernen Babehauses begonnen werben, war aber schon im 3. 1802 vollendet. Im 3. 1810 wurde über bem alten Tumpel ebenfalls ein gemauertes Gebaube errichs tet und die Zahl der bisherigen 4 Becken auf 6 erhöht. hinter biesen Steins babern befand fich bis zum 3. 1831 noch ein großes Bab mit Bretterwanden und hölzernem Dach, welches zum Gebrauche für die gemeine k. k. Militärs Mannschaft bestimmt mar. Un die Stelle beffelben ift feit bem Frühling 1831 ein fteinernes Gebaube getreten, welches ein gemauertes Baffin enthält. Bon Seiten bes Grundherrn wurde icon im 3. 1702 ein vollständiges gemauertes haus über ben 3 Ochwefelbabern zu Schönau erbaut. 3m 3. 1790 errichtete Johann gurft Clary in feinem Berrnhaufe in ber Stadt 2 neue Baber und leitete bas Baffer aus ber Frauenbrunnen : Gartenquelle, spater aber, als biefes ju tubl gefunden murbe, aus ber Quelle bes Frauenzimmers Babes, babin. Roch fpater tam ein brittes Beden bagu und 1825 murbe biefeBahl neuerbings mit 3 Beden vermehrt. Gbenfalls auf Befehl bes gurften Johann wurden 1797, nach bem Rathe bes Dr. John, die brei Exint. quellen im Frauenbrunn : Barten, welche fruber gang unbeachtet geblieben und nur vom Gartner zum Begießen verwendet worden, in uralter Beit aber Jubenbaber gewesen senn follen, nebst dem barüber befindlichen Gebaube, in ihrer jegigen Geftalt hergerichtet. Die früher gleichfalls vernachläffigt gemes

<sup>\*)</sup> Rad Dr. Kaspar Schwentfelb's bamals erichienener Befchreibung von Teplig.

fenen Schlangenbaber in Schonau erhielten erft 1773 eine Bretterums gäunung. Später kamen von Seiten ber Ortsgemeinde weitere Berbefferuns gen hingu, und gegenwärtig befinden fich hier unter einem fconen Gebaube 8 Beden. Go regelmäßig im Ganzen bas Ausströmen ber Tepliger Beile quellen und ihr chemisches Berhalten ift, so fehlt es boch nicht an Beispielen, wo, burd ihre Abhangigfeit von bem innern Leben bes Groballs, Storungen verursacht wurden, die freilich bald vorüber gingen, aber für den Augenblick große Beforgniffe unter ben Ginwohnern erregten. Manche biefer Storungen waren jeboch bie Folge fehlerhafter Ginrichtungen im Baue ber Baber, und wurden fpater bie Berantaffung gur Abstellung biefer Gebrechen. 3m 3. 1720 fprengte bie hauptquelle im Mannerbabe ben erften Ranal, mit einer Gewalt. bag centnerschwere Steine ellenhoch gehoben worben fenn follen. Um 1. Rov. 1755 um 11 Uhr Bormittags, zu berselben Zeit, ale Lissabon, bie haupt= ftabt Portugals, burch ein großes Erbbeben zerftort murbe, blieb bie Tepliger Sauptquelle plöglich fast eine Biertelftunde lang ganglich aus und fturgte bann eben fo ploglich und unter heftigem Braufen, aber gang roth gefarbt, wieber hervor. Rach einer Beile zeigte fich auf bem Boben eine Daffe rothes Gifens Ornb, welches fich noch bis jest in ben Rohren angufegen pflegt. Auch im Marg 1767 blieb bas Waffer eines Tages ploglich aus. Es hatte aber nur ben gewöhnlichen Ranal verlaffen , und tam etwa 2 Glen bavon jum Bors Scheine, wo es bas Pflafter aufhob und heftig herausströmte. Rur mit Mühe, und erft, nachdem man an biefer Stelle eine neue Fassung errichtet und einen neuen Ranal angeschoben hatte. konnte es in bie aroßen Stänber bes Männer= babes jurudgebracht werben. Die nämliche Arbeit verurfachte im 3. 1779 bie Quelle im Weiberbade, welche sich gleichfalls einen andern Ausweg gesucht hatte. Enblich machte noch im 3. 1812 bie Sauptquelle im Mannerbabe einen unregelmäßigen Ausbruch und es tam fo weit, baß mehre Spezial = Baber ftundenlang ohne Waffer blieben. Der Grund biefer zulest angeführten Störungen lag, wie man fich nun überzeugte, in ber fehlerhaften Einrichtung ber Baber. Das Baffer mußte fich nämlich bei ben bisherigen gaffungen ber Quellen burch runde, in Sanbftein-Quaber gehauene Deffnungen preffen, in eine hohle halbkuget fteigen, aus biefer burch magrechte Röhren in einen, mitten im Männerbabe aufrecht stehenden hohlen Pfeiler laufen, und darin abermals senkrecht emporsteigen, um burch bie an bemselben angebrachten Löwenköpse außs fliegen ju tonnen. Bur Befeitigung biefes Biberftanbes, welcher auf fo ver-Tehrte Beife bem hervorftrömen bes Baffers entgegengefest murbe, befchloß ber Magiftrat, unterftust burch eine Summe von 5000 fl., welche bei ben großen Ausgaben ber Stabtkaffe auf das ichleunigste von der Bürgerschaft zusammen= gebracht murbe, einen ganglichen Umbau aller brei Quellenfaffungen, im Manners, Beibers und Frauenbabe. Der Kreis-Ingenieur Dialler leitete bie Ausführung beffelben und bereits am 14. April 1813 war bas Gange fo vollendet, baf nun ahnliche wibrige Ereigniffe, wie die fruhern, wohl nicht fo leicht mehr eintreten durften. Die vorigen zwangvollen Decen ber Quellen find jest, nebft ben Leitungeröhren, weggeschafft, und anftatt ihrer ift, wie bei ben Steinbabern, ein großes Baffin errichtet, worin bie Quellen freien Spiels raum haben. Durch biefe verbefferte Faffung haben jugleich, wie leicht ju ertlas ren, die Quellen felbst sowohl an erhöhter Temperatur als auch an Wassermenge gewonnen. Die fürftliche Obrigkeit hatte von Alters her einen Antheil Baffers von der ftabtischen Sauptquelle mit bezogen. Da jedoch derfelbe nicht fest bestimmt war und baraus nicht selten Zwistiakeiten entstanden, auch beiben Theilen daran gelegen war, die bisherige Bäberzahl vermehren zu können: so wurde biefe Angelegenheit ber Gegenstand einer, durch hohe Gubernigl = Berordnung

Das Beburfnis, ben immer gabtreicher berbeiftromenben Rurgaften und ans bern Fremben hinlängliches und anftanbiges Unterfommen gu verfchaffen , ift, wie bereits oben angebeutet, ein hauptbewegungsgrund gur allmahlichen Erweiterung und Berfconerung nicht nur ber Stadt, fondern auch bes fich an bies felbe anschließenben D. Schonau geworben. Tepliehatte ebemals eine Ringmauer und drei Thore, bas Biliner, bas Graupner und bas Balbthor. Bon ber Mauer ift nur noch ein geringer Theil vorhanben, und an bie Stelle bes abgetragenen find Saufer getreten. Much bas Biliner und bas Graupner Thor find bereits feit langer als 20 Jahren verschwunden und an ber Stelle bes Erftern befindet fich jest bas bom berftorbenen Gurften Johann erbaute fcone 2 mt = haus. Die Stadt enthatt vier öffentliche Plage: ben Schlofplag, ben Marktplag, ben Babeplag und ben Baldthor: Plag, nebft breis gehn Gaffen: ber Bangen Gaffe, ber Grinen Ringgaffe, ber Graupner Baffe, ber Papier=, ber Babe=, ber Rirden=, ber Fleifchbante, ber Fifcher=, ber Juben=, ber Bigeuner=, ber Balbbereiter=, ber Steinbadgaffe und ber Michlftrage. Diebeiben lestgenannten Gaffen, welche fich vom Babeplage bis jum D. Schonau bingieben, werben, nebft bem Babeplage, auch mohl ale Bor ft abt von Teplig betrachtet. Die bemerkenswertheften Gebaube, die jum Theil auch unter bie iconften ber Stadt gehören, findet man am Callo fplate. Es find folgende: a. bas für ftliche Schloß, welches feine gegenwartige Geftalt guerft im 3. 1751 durch ben bamatigen Befiger ber Sft:, Frang Bengel Grafen von Clary und Albringen, fo wie fpater burch beffen Rachfolger, ben Burften Johann , erhalten hat. Die Beit ber erften Erbauung bes Schloffes ift 'nicht bekannt ; boch wird es icon in einem amtlichen Berichte an ben General = Feldmarfchall Grafen von Albringen, vom 3. 1634, erwähnt. Es ift bie gewöhnliche Sommer = Refibeng ber fürftt, Familie. In ben Geiten= flügeln befindet fich bas 1732 erbaute Wartenhaus und bas 1787 errichtete Schaufpielhaus, in welchem lettern mabrend ber Rurgeit von einer wandernden Befellichaft fowohl Schaufpiele als Opern gegeben werben. Sinter bem Schloffe breitet fich ber weitläufige, feit bem 3. 1829 noch betrachtlich erweiterte fürftt. Schlofgarten aus, welcher gu jeber Tagesftunde bem Bergnugen bes Publikums geöffnet ift und wegen feiner gefchmachvollen Unlagen, fcattenreichen Baumgange und ber herrlichen Aussicht, welche man von mehren freien Plagen beffelben nach ben reigenben Umgebungen ber Stadt genießt, be= fonders von ben Aurgaften am baufigften befucht wird. Er wird icon in bem ermähnten amtlichen Berichte vom 3. 1634 ein "überaus ichoner" Garten ge= nannt. Fürft Johann geftattete ibn 1787 gu einem englischen Part um, wie er noch jest besteht. Bu ben Bierben und Unnehmlichkeiten biefes Gartens gehören auch zwei große, von Schwanen, turfifchen Enten und Golbfifchen belebte Teiche, die Fafanerie, ber Baumgarten mit bem Jager= haufe und ber Gartenfaal, in welchem bei bem bafigen Reftaurateur mabrend ber Kurgeit an ber Freitafel (Table d' hote) nicht felten gu 200 Gebeden gefpeift wirb, und worin von Beit gu Beit auch Balle und Concerte veranftattet werben. Un bie Borberfeite bes Schloffes, gegen ben Plag, fchlieft fich b. bie fürftl. Schloffirche an, beren erfter Erbauer, im 3. 1568, Bolfgang von Brefowie, († 21. Marg 1569), bamaliger Befiger ber Sft. Teplig, in ber barin befindlichen Gruft begraben worben ift. Ihre jegige erneuerte Geftalt erhielt fie 1790 burch ben gurften Johann von Clarb. Das Altarbild, ber beil, Cajetan, ift von Sereta. c. bie Stabt = ober Dechanteifirche unter bem Titel bes b. Johannes bes Täufers. Gie murbe gleichzeitig mit bem obenerwähnten Benebiftinernonnen = Alofter

angezeigt. In hinficht ber natürlichen Barme folgen bie Quellen nach ber Bestimmung bes Dr. Reuß, in folgender Ordnung auf einander:

| Die pauptquelle bes Stadtbabes (im Babebeden) | 38° 5 Reaum.           |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| # Beiberbad = Quelle bto. bto.                | 37° 75 <i>s</i>        |
| = Frauenbab = Quelle bto. dto.                | <b>3</b> 6° ≠          |
| s Special-Baber bes Stadtbabes (im Beden)     | 34° bis 37° Reaum.     |
| Das Frauenzimmer = Bab (bto.)                 | 33° 25                 |
| Die Schwefelbaber                             | 31° 75 bis 34°         |
| s Steinbaber                                  | 29° 25 bis 30° 5       |
| s Schlangenbaber                              | 29° bis 32° 25         |
| s Tempelbäder                                 | 26 bis 31° Reaum.      |
| s Sandbad = Quelle (zu ben Steinbabern        |                        |
| gehörig)                                      | 25° 5′ 🔹               |
| . Trinkquelle, im Spitalgarten                | 21° 3                  |
| = Babequelle, ebenbafelbft                    | 21° =                  |
| = Augenquelle bto                             | 20° 75 s               |
| Die demisten Westenbebeite etten biefen Duett | an Ent . Materan Batta |

Die chemischen Bestandtheile aller bieser Quellen sind: Ratron, Kohlens, Schwefels, Salzs und Phosphor : Säure, nebst ein wenig Kalks, Lalks, Riesels und Thonerbe, Gifen, Mangan und Rupfer. Die einzelnen Quellen weichen blog in Ansehung bes Mischungeverhaltniffes berfelben von einander ab. Die Bahl ber Rurgafte und andern Fremben, welche mahrend ber Commermonate Teplig befuchen, hat besonders in ber neuern Beit betrachtlich zugenommen. Die erften Gafte tommen ichon im April und Dai. Am ftareften ift ber Befuch im Juli und Muguft, aber auch im Geptember und Ottober treffen, bei ber in ber Regel fehr angenehmen Berbstwitterung, welcher fich Bohmen erfreut, noch immer einzelne Frembe ein. Da fich in Teplig mehre ganbftragen Ereugen, fo giebt bieß ben gangen Sommer hindurch vielen Reisenden, bie außerbem Teplig nicht jum Biele ihrer Wanberung gemacht haben wurden, Beranlaffung, fich wenigstens bei Gelegenheit ber Durchreife einen ober auch mehre Tage hier aufzuhalten. Bu biefer vermehrten Frequenz ber Stadt Teplik haben einerseits die in den lekten zehn Jahren eingeführten Eilwagen und die feit Aurzem auf der Prager Strafe von den Postmeistern für eigne Rechnung beforderten Stellwagen, wodurch bas Reifen fehr erleichtert und beschleunigt wird, andrerseits aber auch der seit 1820 jährlich im Juli Statt findende Aufenthalt bes, unter dem Incognito des Grafen von Ruppin die hiefigen Baber gebrauchenden Königs von Preußen, ansehnlich beis getragen, welcher Lettere nicht nur felbft ein ansehnliches Gefolge bei fich hat, sondern beffen Anwesenheit auch mehre andere Frembe herbeilockt. Im Jahr 1830 war die Gesammtsumme aller Fremben 9163; im 3. 1831, wo der Krieg in Polen und die im ö. Europa muthenbe Cholera als hinderniffe in den Weg traten, nur 7311. Darunter befanden fich 4091 eigentliche Babe gafte; bie übrigen 3220 waren andere Frembe und Durchreisende, welche fich längere ober kurzere Beit in Teplig aufhielten. Die Summe ber Auslanber betrug 1794 und man gablte barunter 830 Perfonen aus bem Ronigreiche Gachfen, 748 aus bem preußischen Staate, 59 aus Rußland, 27 aus Polen, 26 aus Großbritannien, 19 aus Frankreich, 13 aus Dänemark, 13 aus ben anhaltischen herzogthümern, 11 aus Gachsen= Beimar, 9 aus Meklenburg = Schwerin, 7 aus Baiern, 5 aus Braunschweig, Saus dem Großherzogthum Hessen, Saus den teutschen freien Stäbten, 4 aus Schweben, 4 aus bem Groß= herzogthum Baben, 2 aus Italien und 2 aus ben reußischen Kürftentbumern.

Das Bedürfnis, ben immer zahlreicher herbeistromenden Kurgaften und anbern Fremben hinlangliches und anftanbiges Unterkommen zu verschaffen , ift, wie bereits oben angebeutet, ein hauptbewegungsgrund gur allmählichen Erweiterung und Berichonerung nicht nur ber Stabt, fonbern auch bes fich an bies felbe anschließenden D. Schonau geworben. Teplighatte ehemals eine Ringmauer und brei Thore, das Biliner, das Graupner und das Walbthor. Bon ber Mauer ist nur noch ein geringer Theil vorhanben, und an bie Stelle bes abs getragenen find Saufer getreten. Auch bas Biliner und bas Graupner Thor find bereits seit länger als 20 Jahren verschwunden und an der Stelle des Erstern befindet fich jest das vom verftorbenen Fürsten Johann erbaute schöne Umt : Die Stabt enthält vier öffentliche Plage: ben Schlogplag, ben Marttplag, ben Babeplag und ben Balbthor : Plag, nebft breis zehn Gassen: der Langen Gasse, ber Grünen Ringgasse, ber Graupner Gaffe, ber Papier=, ber Babe=, ber Rirchen=, ber Bleifchbants, ber gifchers, ber Subens, ber Bigeuners, ber Walbbereiters, ber Steinbabgasse und der Mühlstraße. Die beiben lestgenannten Gaffen, welche fich vom Babeplate bis zum D. Schonau hinziehen. werben, nebft bem Babeplage, auch wohl als Borft abt von Teplig betrachtet. Die bemertenswertheften Gebaube, bie jum Theil auch unter bie ichonften ber Stadt gehören, findet man am Schlofplage. Es find folgende: a. bas für stliche Schloß, welches seine gegenwärtige Gestalt zuerst im 3. 1751 burch ben bamaligen Besiger ber Sft., Franz Wenzel Grafen von Clary und Albringen, fo wie später burch beffen Rachfolger, ben Burften Johann, erhalten hat. Die Beit ber erften Erbauung bes Schloffes ist 'nicht bekannt; boch wird es schon in einem amtlichen Berichte an ben General = Felbmaricall Grafen von Albringen, vom 3. 1634, erwähnt. Es ift bie gewöhnliche Sommer = Refibenz ber fürftl. Familie. In ben Seiten= flügeln befindet fich bas 1732 erbaute Gartenhaus und bas 1787 errichtete Schaufpielhaus, in welchem lettern mahrend ber Rurzeit von einer wandernden Gefellichaft fowohl Schauspiele als Opern gegeben werben. hinter bem Schloffe breitet fich ber weitläufige, feit bem 3. 1829 noch beträchtlich erweiterte fürstl. Schlofgarten aus, welcher zu jeder Tagesstunde dem Bergnugen bes Publitums geöffnet ift und wegen feiner gefcmachvollen Unlagen, schattenreichen Baumgange und ber herrlichen Aussicht, welche man von mehren freien Plagen beffelben nach ben reizenben Umgebungen ber Stadt genießt, be= fonbere von ben Rurgaften am häufigften besucht wirb. Er wird icon in bem ermahnten amtlichen Berichte vom 3. 1634 ein "überaus fconer" Garten ges nannt. Rurft Johann geftaltete ibn 1787 ju einem englischen Part um, wie er noch jest befteht. Bu ben Bierben und Unnehmlichkeiten biefes Gartens gehören auch zwei große, von Schwanen, turfischen Enten und Golbfischen belebte Zeiche, bie gafanerie, ber Baumgarten mit bem Jäger= haufe und der Gartensaal, in welchem bei dem dasigen Restaurateur mahrend ber Rurgeit an ber Freitafel (Table d' hote) nicht felten gu 200 Gebecken gespeist wird, und worin von Zeit zu Zeit auch Bälle und Concerte veranstaltet werben. An bie Borberfeite bes Schloffes, gegen ben Plat, ichlieft fich b. bie fürstl. Schloffirche an, beren erster Erbauer, im 3. 1568, Bolfgang von Wrefowig, († 21. Marg 1569), bamaliger Befiger ber oft. Teplig, in ber barin befindlichen Gruft begraben worden ift. Ihre jegige erneuerte Geftalt erhielt fie 1790 burch ben gurften Johann von Clary. Das Altarbild, ber heil. Cajetan, ist von Skreta. c. die Stadt = oder Dechanteikirche unter bem Titel des h. Johannes des Täufers. Sie wurde gleichzeitig mit bem obenermahnten Benebiktinernonnen = Alofter

von ber Königinn Bubith im XII. Nahrhunberte gegrandet, aber im 3. 1700 unter bem Grafen Frang Rarl von Clary gang neu errichtet. Die altefte Glocke (bie britte ber Größe nach) ist vom 3. 1332, eine spätere (bie größte) vom 3.1659. Das Innere ber Rirche hat nebft bem hochaltar noch funf Geitenaltäre. Unter ben Gemälben sind die heil. Kamilie des Erlösers, von Reinerg, und bie vierzehn Rothhelfer, von Branbel, wirkliche Runftwerke zu nennen. Die hiefige Pfarrei wurde im 3. 1685 zu einer Dech antei erhoben. Der Dechant, zugleich bischöfl. Bicar, hat noch zwei Raps lane zur Seite und auch ber Schloffaplan nimmt Theil an ber Seelforge. Das Dechanteigebäube befindet sich der Kirche gegenüber. Im XV. und XVI., auch noch im ersten Drittel bes XVII. Jahrhunderts, maren an bieser Kirche a fatholifche Pfarrer angestellt. Erst 1639 wurde bie Seelforge wieber einem Zatholifden Priefter übergeben. Gegenwärtig gehören jum Sprengel ber Rirche, nebft ber Stadt Teplie felbft, bie bichftl. Dorfer: Rlein = Mugead, Settenz, Neudörfel, Krabrob, Zwettnig, Wisterschan, Prase= tis und ber am rechten Ufer bes Saubaches liegenbe Theil von Schonau. Die Rirche steht, nebst ber Stabtschule, unter bem Patronate ber fürstl. Grundobrigkeit. Der ehemalige, bei der Stadtkirche befindliche Rirch bof ift im 3. 1760 aufgehoben und ber Gottesader feitbem außerhalb ber Stadt verlegt worden. Unter ben übrigen Gebäuben, welche ben Schlofplat umgeben, find zu bemerken: bas an bie Stelle bes ehemaligen Biliner Thores und einiger anbern zu biesem Zwecke abgetragenen häuser getretene fürstl. Amts haus und bas Einhorn. Letteres mar bas altefte Schlog von Teplig und hieß ehemals, nach feinem Erbauer, bem aus Mahren gebürtigen Befiger ber fft., Jatob von Brefowig, bie Morawa. In ber Mitte bes Schloß= plages erhebt sich bie fcone, von Mathias Braun gearbeitete Dreifaltig = keits fäule. Sie ist im J. 1718, wahrscheinlich in Folge eines Gelübdes bei Gelegenheit ber einige Jahre vorher in ber Gegend von Teplit muthenben Peft, von bem damaligen Besiher ber Hft., Grafen Franz Karl von Clary und Albring en errichtet worben. Auf bem Martplage fällt vor Allem bas Rathhaus in bie Augen, welches ben Sigungsfaal, bie Rangleien, Regiftra= turen zc. bes ftabtifchen Dagiftrats enthalt. Diefer befteht feit 1811 aus einem geprüften Burgermeifter, einem geprüften Rathe, einem geprüften Secres tar, brei Reprafentanten und brei Rangelliften. Die ftabtifchen Gefalle werben von einem Rentmeifter, einem Steuereinnehmer und einem Anwalte abminis ftrirt. Man bewahrt in bem Archive bes Rathhauses noch zwei altböhmische in ben 3. 1560 und 1566, wo hier und in ber Gegend noch Alles fich zur Lehre bes Johann bus und Martin Luther befannte, auf Pergament ges schriebene und im Geschmacke ber bamaligen Zeit mit bunten Randbilbern 2c. verzierte Rirchengefangbucher auf, welche Gefange auf alle Sonntage und Refte bes Jahres, nebft ben Gingnoten, enthalten. Den Babeplat ichmudt vorzüglich bas fürftl. herrnhaus mit ben bereits oben angeführten Bas bern, welches feit einer Reihe von Jahren bie Wohnung bes Königs von Preußen, mahrend feines Sommeraufenthalts in Teplig, ift. hinter biefem Gebaube bes findet sich der ebenfalls schon erwähnte Spitalgarten, mit der Erint= und der Augenquelle. Die übrigen Gebaube bes Babeplages find : bas im 3. 1825 noch um ein Stodwert vergrößerte Kurftenbab, bas Gurtlerbab (bas Privateigens thum eines Burgers, mit mehren Wohnungen, bie wegen ber Bequemlichteit, das Bad im Hause zu haben, immer sehr gesucht find), die Töpferschänke u. s. w. In ber Babe gaffe verbient zuerft bas Stabt = Babehaus genannt gu werben , beffen Mauern die bereits beschriebnen Stadtbaber umfcliegen, und worin fich auch ein geschmachvoll eingerichteter großer Saal befindet, in welchem

zuweilen Balle gehalten werben. An ber Borberfeite bes Gebandes erblickt man ein die Entbedung ber ersten heilquellen barstellenbes Basrelief nebst folgenben lateinischen Bersen:

Auspice Triune cunota creante,
Joanne Baptista patrocinante,
Nezamislao Duce regnante
Kolostug hie loci dominante
Ejus per sues in silvis pascentes
Rostrisque thermas suffodientes
Fons noster 762 est detectus
In monumentum rei est erectus
Lapis hie a Balthasare soulptili confectus.

(b. b. Unter dem Schube des Alles erschaffenden Dreieinigen und bem Schirme Johannes des Täufers, als Nazamist herzog und Koloftug herr dieses Ortes war, ist burch bessen im Walbe weibenbe, und mit ihren Russeln mublende Saue unsere Quelle im 3. 762 entbeckt, und zum Andenken der Begebenheit biefer vom Bilohauer Balthafar verfertigte Stein errichtet worden.) Die erft in neuerer Beit entstandene, vom Babeplas bis zur fteinernen Brucke über ben Saubach, bie Teplis von Schönau trennt, am Fuße bes Spitalberges fic hinziehende Duntlftrage, enthält eine Menge fconer Gebaube, bie gum Theil felbft einer großen Refibengstadt zur Bierbe gereichen würden. Bon allen vorzüglichern Gebäuben ber Stadt Teplig sind folgende zugleich Gaft = und Einkehrhäuser: ber Golbene hirsch, bie Eiche, bie Post, ber Schwarze Abler, das Beiße Roß, das hotel de Ruffie, der Grüne Stern, der Blaue Stern, bas Schwarze Lamm, und ber König von Preußen. Bloße Gaft = ober Speife = häuser sind: ber Gartensaal, Böhms Saal, ber Steinerne Arug, ber Tyroler, das Alte Rathhaus, bas Schwarze Ros, ber Strauß, die 3 Karpfen, die Töpfers schänke, bas Tentsche Haus, bas Sächsische Haus, ber Römische Kaiser und bas Sohe Haus. Diese Gafth., so wie die übrigen noch hier befindlichen Bein- und Bierschänken, haben jeboch kein ausschließendes Recht, sondern es ist in Folge allerhöchster Entscheibung vom 22. Dai 1789 jeber Burger zu biefem Gewerbe befugt; auch können bie auszuschänkenden Getränke von jedem beliebigen Orte her bezogen werben.

Die bemerkenswerthesten Gegenstände außerhalb der Stadt, aber noch zu berfelben gehörig, find folgende: a. die im 3. 1693 errichtete Rreuz=Ras pelle, nebft bem babei befindlichen, viele intereffante Grabmahler enthaltenben, christlichen Gottesacker, zwischen bem Graupner Thore und bem nach ben Steinbabern führenben Beg. hier fieht man unter andern bie Grabftatte des am 13. Juni 1810 zu Teplig verftorbenen bekannten teutschen Dichters Johann Gottfried Seume aus Leipzig. b. Das auf bem Spitalberge liegenbe Shieghaus, wo von ben Mitgliebern ber Schugengefellichaft an Sonn = und Feiertagen mährend ber Sommerszeit sowohl mit Augelröhren nach ber Scheibe, als auch mit ber Armbruft nach einem hölzernen Bogel ges ichoffen wirb. Die ichon feit bem 3. 1552 beftehenbe Tepliger Schuten : Befellschaft erfreut fich mehrer toftbaren Geschente an filbernen Potalen u. bgl. aus ber Banb Gr. Dajeftat bes jegigen Ronigs von Preugen, welcher wahrend seines Aufenthalts an ben Bergnügungen bes Scheibenschießens öfters Theil du nehmen pflegt. Ein Mitglied biefer Gefellichaft, ber Tepliger Bürger und Raufmann Anton Siegel, bat vor Kurzem ein geschichtliches Bert verfaßt, unter dem Litel: Großes Gebentbuch der löbl. Stabt Tepliger bürgerlichen Schügengesellschaft vom Jahre 1552 bis 1830, welches einstweilen im Manuscript bei ber Gesellschaft aufbewahrt

wird. c. bie So ladenburg, in geringer Entfernung vom Schieshause, ein aus Schladen, Biegeln und Stein errichtetes Gebanbe, mit einer Camera obecurn. — Beibe Orte, bas Schießhaus und bie Schlackenburg, werben, um ber reizenben Mussicht willen, bie man bier genießt, und ba man mit Speisen und Getranten bebient werben tann, auch von ben Aurgaften fehr gahlreich besucht. d. ber Dont Ligne, eine Anhohe zwischen Teplig und Schonau, welche sonft ber Spieberg bieß, und ein vom verstorbenen Fürsten be Ligne (Schwiegervater bes Fürften Johann Repomut von Clary) 1806 aus bolg erbautes Lufthaus enthielt, bas im 3. 1813 mahrend ber Schlacht bei Rulm gerftort wurde. An die Stelle beffelben ift jest burch ben bermaligen Befiger bes Plages, ben Tepliger Raufmann B. D. Dofmann, mit betrachts lichem Rostenauswande, indem ganze Felsenmassen gesprengt und Gallerien von festem Mauerwerk ereichtet werben mußten, eine bobe und großartige Motunde erbaut worben , welche bei ber hohen und freien Lage bes Berges, besonders nach R. und D., eine weite Aussicht gewährt und zu einem öffente lichen Unterhaltungsorte eingerichtet worden ift, wo man zu jeder Lageszeit

Speifen, Getrante und fonftige Erfrifdungen bereit findet.

Wheils inners, theils außerhalb ber Stadt befinden sich nachstehende 280 hls th atig feits an ft alten: a. bas im Schloßbezirke liegenbe, vom verstorbenen Fürsten Johann im 3. 1812 größtentheils umgebaute hichftl. Spital, worin 8 mannliche und 7 weibliche Pfründler lebenslänglich Roft, Rleibung, Bobs nung und in Rrantheitsfällen arztliche Silfe genießen. Un biefes Spital ftopt der Lauretta = Garten, in welchem fich die vom Grafen Johann Georg Marcus von Clary und Albringen im 3. 1675 errichtete Laurettas Rapelle mit ber Tobtengruft ber fürftl. Clarp=Albringen'schen Kamilie bes findet. b. bas ftabtische ober Burger-Spital, welches schon im 3.1614 bestand, wo ihm der vierte Theil der Zinsen eines Kapitals von 2000 Schock Meifinifch, welches bie Frau Efther Chinsen von Tettau, geborne Brefowig, Gemahlinn bes Grundherrn von Teplig, Rabislaw Chinsen, ber Stadt auf ewige Beiten ichentte, jugewiesen murbe. Damale aber ftanb bas Bürgerspital an ber Stelle bes jegigen Berrnh., baher noch jest ber an basfelbe ftofenbe Garten und ber benachbarte Berg bie Ramen "Spitalgarten" und "Spitalberg" führen. Durch bie Confiscation ber Oft. Teplig im 30jahrigen Kriege gingen nicht nur bie Binfen , fonbern auch bas Rapital verloren und in Folge beffen erlosch bie ganze Anstalt. Die erste Anregung zur Gruns . bung des neuen Bfirgerspitals, wie es jest besteht, erfolgte im 3. 1807 durch ben bamaligen Tepliger Babeargt, ben bochverbienten Dr. Johann Dionys John, welchem bie Stadt auch bas fogleich näher zu befchreibenbe, seinen Ras men führende Arantenspital verbantt. Er veranstaltete zu bem Ende verschies bene Sammlungen unter Einheimischen und Fremden. Der späterhin in Dress ben verstorbene Britte, Lord Findlater, welcher Böhmens Beilquellen öfters besuchte und auch in Karlsbad Denkmähler seiner Freigebigkeit hinterlaffen hat, leiftete den erften Beitrag jur Gründung der neuen Anftalt mit 1000 fl. damaliger Wiener Bancozettel. hierzu kamen späterhin andere wohls thatige Unterftugungen, namentlich burch ben Burger Samuel Bacher 300 fl. 28. 28. und bie Schützengesellschaft 100 fl. 28. 28., so wie verschiedene Sammlungen, Bermächtniffe und bie Ginnahme ber vom Tepliger Dilettanten-Berein zum Besten bes hospitals gegebenen bramatischen Borstellungen, so bas nach erhaltener h. Gub. Bewilligung vom 26. Febr. 1820 ber Bau beffelben noch im nämlichen Jahre begonnen und 1821 vollenbet werden konnte. Das Stammvermögen dieses Bürgerspitals hestand zu Anfange des 3. 1832 in 6803 fl. 511/2 er. 28. 28. Bon ben Zinsen besselben, welche zuweilen noch

burd einen Theil ber fur bie Tepliger Wohlthatigfeitsanftalten gemachten all= gemeinen Sammlungen vermehrt werben, erhalten 24 Pfrundler, nebft einem Bausmeifter und beffen Gattin, unentgelbliche Bohnung, Beizung und in Rrantheitsfällen ärztliche hilfe und Arznei. Das Gebäude befindet fich beim Dorfe Schonau, unweit ber Steinbaber, aber auf ftabtifchem Grunde und ftogt an c. bas Johnifde Spital für arme frembe Rurbeburftige, welches im 3. 1799 von bem vorermähnten Tepliger Babeargt, Dr. Johann Dionys John burch milbe Beitrage, bie er unter ben Rurgaften verans staltete, fo wie burch bie Mitwirkung bes bamaligen t. t. Rurinspektionss Commiffars, jegigen t. t. Raths, Unbreas Gichler, und bes Burgermeifters von Teplit, Safob Edart, gegrundet murbe. Den Grund und Boden bas au gab im Namen ber Stabtgemeinbe ber Magiftrat. Schon im 3. 1800 konnte ber Bau begonnen werben und bereits 1803 fanben 131 grme Gilfsbeburftige barin Aufnahme und Pflege. Den Grund ju einem Stammkapital fur bie Fünftige Unterhaltung bes Institute legte eine von ber Grafinn Pachta, geb. Freiinn von Aubrigen, gefchentte bohmifchftanbifche Dbligation von 1000 fl. Auf biefe folgte im 3. 1805 burch ben t. t. Staatsminister Grafen von Chotet, ein von Gr. Majeftat bem Raifer bewilligter Beitrag von 5000 fl. aus bem böhmischen Religionsfonds, und bis jum 3. 1813 wurden die Gelderafte ber Unstalt noch burch andere Beiträge, namentlich burch die Bermächtniffe ber Josepha Schmiebt'und bes Dr. Johann Grill aus ber t. Rreisftabt Leitmerig, ansehnlich vermehrt, welche Lettern zusammen 69731 fl. 28. 28. betrugen, wovon 54690 fl. in einer 21/2 percentigen Wiener Stadtbanco=Ob= ligation bestanden. Auf biese Weise war bis zum Tobe bes eblen Stifters (am 14. März 1814) bas Stammvermögen ber Unftalt fo beträchtlich gewachsen, bag nach bestrittenen Roften bes Baues, ber innern Ginrichtung und ber Ber= pflegung von 2563 Rranten, feit ber erften Eröffnung bes Spitals, noch ein baarer Gelbfonds von 67540 fl. zur Unterhaltung beffelben vorhanden mar. Im Jahre 1831 betrug bas Stammvermögen 277 fl. 491/2 fr. C. M. unb 76989 fl. 113/4 fr. B. B. Da jedoch bie Intereffen bavon, bestehend in 13 fl. 531/2 fr. C. M. und 2342 fl. 121/2 fr. B. B. gur Beftreitung ber nothigen Ausgaben nicht hinreichen, fo ift es ein Glud für bie Anftalt, bag fich ihr bisher von Jahr zu Sahr noch andere hilfsquellen geöffnet haben. Diefe bestehen, außer bem Ertrage eines jährlich zum Besten bes Instituts gegebenen Balles, in ben fehr ergiebigen wohlthätigen Sammlungen unter ben Rurgaften, welche in ben 3 Jahren 1829-1831 die Gumme von 3776 fl. 28. 28. ausmachten. Als vorzügliche Wohlthater verehrt man Ge. Maje ftat ben Ros nig von Preußen und ben feit mehren Sahren mit ber Rurinspection mah= rend ber Babefaifon beauftragten t. t. Polizei = Oberkommiffair ju Prag, Zoseph Bende. Dem Stiftungsbriefe gemäß wird bei der Aufnahme der armen Rranten, bie vom 1. Mai bis 30. Sept. Statt findet, weber auf bas Baterland, noch auf die Verschiedenheit des driftlichen Bekenntniffes Rudficht genommen. Bloß folche find ausgeschlossen, die ein burch die Tepliger Baber unheilbares Uebel an fich tragen ober auch mit einer ansteckenden Krankheit bes haftet find. Auch ist verordnet, daß die Stelle des Hausmeisters stets mit einem armen Tepliger Burger besett werben foll. Der Lettere forgt zugleich für bie Beköstigung ber Kranken, nach einer vorgeschriebenen Speiseordnung und jähr= lich zu bestimmenden Preisen. Unmittelbarer Direktor bes Inftituts, unter ber Oberleitung bes Tepliger Magiftrats, ift feit bem Tobe bes Stifters ber gegen= wärtige Stadtphysicus Dr. Stephan Gegenbauer. Ihm liegt nicht nur bie ärztliche Besorgung ber Kranken, bei welcher ihm noch ein Wundarzt, gegens

wärtig in ber Person bes Tepliger Stabtwun'arztes Johann June, juges orbnet ift, fonbern auch bie ötonomifche Berwaltung ber Anftalt nebft ber Reche nungeführung ob. Die Anzahl ber mit allem Erforberlichen eingerichteten Betts ftellen ift 42. Geit bem Tobe bes Stifters im 3. 1814 bis jum Schluß ber Rurzeit 1831 find 3310 Kranke hier aufgenommen und verpflegt worden. Recho net man bierzu bie oben angegebene Bahl ber von 1803-1814 aufgenommenen mit 2563, fo ergiebt fich fur ben gangen 29 jahrigen Beitraum feit ber Eröffnung bes Inftitute eine Gefammtfumme von 5873 Rranten , ober im Durchichnitt jährlich ungefahr 203. d. bas f. f. Militar = Spital, welches bereits in ben 3. 1804 bis 1808 auf Befehl Gr. Majestat bes Raifers . jum Besten ber bie Tepliger Beilquellen besuchenben f. f. Militar = Perfonen errichtet murbe. Es liegt gleichfalls in ber Rahe ber Steinbaber und ift fo geraumig , bag 300 Rrante ju gleicher Beit hier wohnen konnen. Jeber Rrante hat fein eignes Bett, und im obern Stockwerke find befondere Bohnungen für frante Offiziere. Da im Durchichnitt 4 Bochen fur einen Kranten hinreichend find und bie Rurzeit 4 Monate bauert, fo konnen jeben Commer wenigstens 1200 Kranke von biefer wohlthatigen Anftalt Gebrauch machen. Gine Marmortafel am Gingange bes Bebaubes enthalt bie Ramen berer, welche fich um baffelbe befonbers verbient gemacht haben. e. bas f. fachfifche Militar = Babein ftitut bat Zein eignes Gebaube, fonbern befinbet fich in bem Locale bes John'ichen hofpitals. Es entstand im 3. 1804, wo auf ben Bunfch ber bamaligen furfürftt. fachfis fchen Regierung und mit Bewilligung bes t. E. hohen Lanbesguberniums, eine Stube jur Aufnahme von 11 fachfifden Militare, Behufe ber Babetur, abgetreten wurde, zu welcher im 3. 1828, bei Gelegenheit bes bamaligen Umbaues bes hofpitals, noch 2 andere Stuben kamen, fo bag jest 15 mit allem Rothigen versehene Bettstellen vorhanden find, und jeben Commer 21 Mann aufgenommen werden konnen. Die Roften ber erften Ginrichtung wurden von ber t. fachfifchen Regierung beftritten, welche auch bie erforberlichen Gummen gur jahrlichen Berpflegung und arztlichen Behandlung ber Kranten anweift. Die Betoftigung berfelben geschieht, wie bei ben andern Rranten bes John'ichen hofpitals, burch ben Sausmeifter. Bur Erhaltung ber Orbnung, gur Rechnungsführung und Beforgung ber ötonomifchen Ungelegenheiten, wird jebesmal ein t. fachfifcher Unteroffizier mit nach Teplie gefchickt. f. bas t. preußische Militar= Babe in ft it ut befteht erft feit bem 3. 1826 und befiet ein eignes Gebaube, neben bem ftabtischen Burger-Spital, mit einem bazu gehörigen Garten. Die Errichtung beffelben gefchah, nach erfolgter Bewilligung bes t. f. Lanbesguberniums, auf Roften ber Privattaffe bes Konigs von Preugen unter ber Leis tung bes Tepliger Magiftrates, welcher ben bagu erforberlichen Grund und Bos ben unentgelblich hergab, und auch fortwährend gegen eine von ber t. preuß. Regierung an bie ftabtischen Gemeinberenten jahrlich gu entrichtende bestimmte Summe bie Unterhaltung bes Gebaubes und ber Ginrichtungsftude beforgt. Die Berpflegungs = und sonstigen Koften werben bem Magistrate jährlich von bem t. preuß. Kriegsministerium angewiesen. Die Unzahl ber vollständig eingerichteten Bettstellen ift 23, und es werben jahrlich 80 bis 84 Rrante aufgenommen. Ueber die innere Einrichtung beffelben und bas Berhalten der Manns schaft wacht ein für jebe Kurzeit besonders dazu ernannter E. preuß. Feldwebel. Die Beköftigung ber Rranken und bie Reinigung bes Gebäubes und ber Bafche besorgt ber hausmeister bes Instituts. g. bas ifraelitische Spital, in ber Jubengaffe, welches von ber hiefigen ifraelitifchen Gemeinbe unterflutt, burd milbe Beitrage frember Rurgafte ihres Glaubens, im 3. 1825 gur Aufnahme armer und kranker, sowohl einheimischer als frember, Ifraeliten gegrundet worben ift. Das Sanitats : Perfonale ber Stadt Teplig beftanb

gu Anfange bes 3. 1832 aus 4 Doctoren ber Arzneikunde, 5 Bunbargten,

1 Apotheter und 5 geprüften Bebammen.

Bur Aufrechthaltung ber Orbnung und Sicherheit mahrend ber Rurmonate ift, neben ber vom Magiftrate verwalteten ftabtischen Polizei, im 3. 1798, wo auch bie nachtliche Gaffenbeleuchtung eingeführt wurde, eine eigne Baber=Polizei in Birffamteit getreten. Mittelft hoher Gub. Berordnung vom 29. Marz 1804 wurde die Errichtung einer me bicinifchen Polizeis Commiffion anbefohlen. Diefe besteht außer bem Rur=Inspector, einem Ober-Polizeicommiffar aus Prag, ber, wie in Karlsbab und Marienbab, wabrend ber Rurzeit vom t. t. Landesgubernium hier aufgestellt wird und bem für Militarangelegenheiten inebeforbere ein t. f. Offizier zur Geite fteht, aus 2 Babearzten und einer Magiftrats-Perfon. Sie hat unter andern bie Berpflichtung, über bie Befolgung ber Wochenmarkts Ordnung in Ansehung ber Lebenss mittel gu machen, und von Beit gu Beit bie Echtheit ber Getrante gu untersuchen. Kerner wurde bamals eine eigne Polizeiwache, aus 1 Bachtmeister und 4 Mann beftehenb, errichtet, und sowohl bei ben Stabt= ale Steinbabern eigne Bors mertbuder eingeführt, worin bie Babemeifter, um willfurlichen Bermechts lungen, Begunftigungen ober Burudfegungen vorzubeugen, bie jebem Babenben angewiesenen Stunden genau einzutragen haben. Teplis ift feit 1782 eine Babe=Bolllegstatt. Auch murbe im 3. 1822 bas f. f. Banfal=3n= spectorat von Ober = Leitensborf hieher verlegt, und seit 1829 besteht hier ein t. t. Bergehrungesteuer = Commiffariat. Außerbem ift Teplie ber Sig eines k. k. Labak = und Stempelgefällen = Revisorats und eines f. f. Strafen = Com miffariats. Mittelft Bofbefrets vom 21. Dars 1791 wurde ben Aurgaften gestattet, ju ihrem Gebrauche einen Gimer auslanbis fcen Beines gollfrei mitzubringen. Ein zweites hofbetret vom 27. Darz 1803 bewilligt, bag mahrend ber Rurzeit bie fremben Beitungen gleich bei ihrer Antunft in Teplie cenfirt, gestempelt und ausgegeben werben burfen. Kerner wurde im 3. 1805 geftattet, bag bas Gepact ber antommenben fremben Rurgafte, wenn fie es verlangten, nicht an ber Granze, sonbern erft nach ihrer Ankunft in Teplis und in ihrer Bohnung von ben hiefigen t. t. Mauthbeamten untersucht werbe. Auch verordneten Se. E. K. Majestät unterm 20. Okt. 1824, daß die Kurgäste bei Spazierfahrten von der Straßenmauth befreit senn follten. Schon seit bem 3. 1734 besteht zu Teplig ein f. f. Postmeister, bem 1801 ein f. f. Post= Rontrollor und ein gleichfalls beeibeter Erpebitor beigefellt murbe. Seit bem Sommer 1831 ift auch zwischen Teplig und Prageine Stellwagen : fahrt, als Privatunternehmung der Postmeister, zu Stande gekommen. Zum Behuf ber Spazierfahrten erhalten die Aurgafte von der Poft Wagen und Pferbe auf ganze und halbe Tage. Ueberbieß ift fur bie Beforberung ber Reisenben noch burch 18 in Teplie einheimische gandfutscher geforgt, wozu mahrend ber Rurzeit zahlreiche zuruckfahrenbe frembe gandtutscher kommen. Bas bie Ses werbeverhaltniffe ber Stadt Teplig betrifft, fo ift ber Betrieb ber Landwirthschaft von Seiten ber Stadtgemeinde sehr unbedeutend; fie befaß zu Ende April 1830 nur 63 Pferbe (worunter wahrscheinlich ber größte Theil ben Mieth tutfchern gehörte) und 55 Ctud Rindvieh. Defto blubenber ift ber Zustand ber eigentlichen Gewerbsindustrie. Die Stabt Teplis zählte am Anfange des J. 1832 (mit Ausschluß der Judenstadt und des Schloße bezirkes, die als Bestandtheile des Dominiums schon in der oben mitgetheilten induftriellen Ueberficht beffelben begriffen find) 385 Polizei= Gewerbsleute (mit 244 Meistern und Gewerbsherren, 70 Gesellen und 38 Lehrlingen), 97 Commercial : Gewerbsteute (mit 76 Deiftern und Gewerbsberren, 9 Ges fellen und 12 Lehrlingen) und 14 freie Gewerbsleute (mit 8 Meiftern und

Bewerbsherren , 5 Gefellen und 1 Lehrling) nebft 30 jum banbelsftanbe gehörigen Perfonen (worunter 12 Rlaffen = und gemifchte Baarenhanbler und 6 Rramer) zusammen also 526 mit Gewerbs-Industrie beschäftigte Personen. Die einzelnen Meifter und Gewerbsherren maren folgenbe: 1 Apotheter , 12 Bader, 46 Biermth., 1 Branntweinbrenner, 2 Branntweinschanter, 1 Bretterbanbler , 3 Buchbinder, 1 Buchbruder, 2 Buchfenmacher, 6 Drechtler, 3 gafe binber, 1 Kifchhanbler, 12 Kleifchauer, 2 Krachtfuhrleute, 1 Krifeur, 13 Gaftwirthe, 1 Gemushanbler, 2 Glafer, 2 Glashanbler, 3 Golbarbeiter, 3 Griebler, 1 Gurtler, 1 Baarflechter, 2 Banbichuhmacher, 7 Bodler, 5 Butmacher, 1 Ras minfeger, 2 Kammmacher, 2 Kurfchner, 1 Rlavierbauer, 1 Rleintuchhanbler, 1 Anopfmacher, 1 Aupferschmiebt, 18 Canbeutscher, 3 Lebzeltner, 2 Ceinweber, 1 Liqueur=Deftillateur , 2 Lohgarber , 1 Maurermeister , 1 Mefferschmiebt , 5 Müller, 1 Rabler, 2 Ragelschmiedte, 1 Obsthändler, 6 Pugmacherinnen, 2 Ries mer, 1 Salzhanbler, 5 Sattler, 1 Schleifer, 4 Schloffer, 4 Schmiebte, 28 Schneiber, 1 Schönfärber, 45 Schuhmacher, 1 Schwarzbrob-Bäcker, 2 Schwarze farber, 4 Geifenfieber, 3 Spengler, 1 Stechviehhandler, 1 Steinfeger, 2 Strumpfwirter, 9 Tifchler, 2 Topfer, 3 Tudicheerer, 4 Uhrmacher, 1 Bachte gieber, 3 Bagner, 4 Beinschanker, 1 Beiggarber, 1 Biegels und Kalkbrenner, 1 Bimmermeifter, 2 Binngieger, 1 Birtelfchmiebt und 3 Buderbader. Gehr lebhaft ift auch ber Darttvertehr ber Stabt Teplie. Auf ben 4 Jahrs martten (an ben Montagen nach b. 3 Ronige, Johann ber Täufer, Egibi und Salli) finden fich in ber Regel 500 bis 550 inlandifche Bertaufer ein, welche gegen 100 Buben, 200 Stanbe und 200 ober mehr fleinere Rramftellen inne haben. Die Gegenstände bes Bertehre find: alle Gattungen gut Betleibung bienlicher Stoffe, ats Leinwand, Zuch, Rattun, Geibenzeuge, Spigen, Banber, Leber, auch fertige Kleibungestücke, Hanbschuhe, Strümpfe, Schuhe, Stiefeln, Rürschnerwaaren, hüte, Puhartikel, Galanteriewaaren, Drechklers, Gürtlers, Rabler=, Eisen= und Blechwaaren, allerlei Geräthschaften, Faßbinderwaaren, Eifen=, Rupfer=, Meffing=, Binn=, Glas= und Topfergeschirre, Steingut, Porzellan, Meffern, Rabeln, optische und mufikalische Inftrumente, Sattler=, Ries mer= und Seilerwaaren, Zalg = und Wachslichter, Seife, auch Lebensmittel, Mehl, Brob und Semmel, Pfeffertuden, Budergebad, Dbft u. f. w. Bochens martte find alle Tage und außerbem ift jeben Dienftag ein haupt=200 s chenmarkt. Es finden fich auf biefen Markten an 200 bis 250 Berkaufer fast aus allen Ortschaften ber zwischen der Elbe, der Bila, dem Mittel = und bem Erzgebirge liegenden Dominien ein, und man findet in 12 Buben und auf 30 Ständen allerlei Grünzeug, Brod, Semmel, Fleisch, Gestügel, trockene Ges mufe, Erbapfel, Rraut, Dbft, Butter, Gier, Rafe, Rleibungsftude, Pugmaaren, Drechslerwaaren, Seife, Lichter 2c. zum Berkauf ausgestellt, wozu noch auf ben Baupt = Bochenmartten an 100 bis 120 Getraibemagen fommen. Das schon feit bem 3. 1784 bestandene stäbtische Armenin ftitut wurde mit bem Amfange bes 3. 1829 neu organisirt und befaß Ende 1831 ein Stammvermögen von 3356 fl. 25. fr. 98.98. Bu ben Binfen beffelben = 149 fl. 13. fr. kommen jährlich noch ungefahr 2300 fl. fubfcribirte Beitrage, ferner ber borowigifche Stiftungebetrag mit 8 fl. 231/2 Er. 28. 28., und mehre andere Buffliffe, als Licitazionspercente, Strafgelber, Ertrag ber Entschulbigungskarten am Reus jahrefefte 2c. 2c., fo bağ im 3. 1832 an 70 Sausarme nach Berhaltnig mit 4, 6, 8 und 10 fr. B. B. täglich unterftüßt werben konntem Ueberbieß ere halten arme Bürger, Bittwen und Baisen, bei Krankheiten und andern Uns glucksfällen , besonbere verhältnismäßige Gelbgeschenke. Die vorzüglichsten Bohlthäter find: die verwittwete Fürstinn Louise von Clary und Albringen, ber t. E. Rath Cichler, ber Bürgermeifter Bolfram, ber Magiftratsrath Schuh,

ber f. t. Postmeister Stor, ber Anwalt Dr. John, ber Meb. Dr. Stolz, ber t. f. pensionirte IngenieursDberftlieutenant Shulz, ber Apotheter hofmann, und bie Bürger und Hausbesiger Pilz, Siegel und Trawesten. — Bon bem ft btisch en Bürger so spital haben wir bereits oben, bei ber Uebers sicht ber Wohlthätigkeitsanstalten, das Rähere mitgetheilt. Die israelitische Gemeinde ber Stadt Teplis, welche, wie schon bemerkt, unmittelbar zum Amtögebiete her hft. gehört, bewohnt die Judens und die Zigeunerschsse, und besigt eine Synagoge, eine teutsche Schule und eine gleichfalls schon oben angesührte Krankenanskatt. Der hiesige Rabbiner ist zugleich der Kreisrabbiner des Leitmeriser Kreises.

Die Stadt Teplit ift ber Geburtsort folgenber merkwürdiger Manner : a) bie Brüber Johann Georg und Rafpar Aropae (Cropacius), Dichter bes XVI. Jahrhunberts, vie vom Kaiser Ferbinand I. 1560 in ben Abelstanb erhoben murben. b) Jofeph Rlaus, Cohn bes Burgers Tobias Rlaus, geb. 16. Rov. 1690, murbe 1726 Dechant zu Teplig und farb als Domherr au Leitmeris am 24. Rov. 1754. c) Anton Sigmund, Sohn bes Lohgars bers Jatob Sigmund, geb. 17. Febr. 1707 und gestorben als t. t. Reftungs. Commandant zu Comorn in Ungarn. d) Franz Joseph Eckert, Sohn bes Rathsherrn und Anwalts Jakob Edert, geb. 27. Febr. 1730, wibmete fich ber Tontunft, ging 1757 nach Rom, und ftarb später baselbst ale Organist an ber St. Peterstirche. Er war auch ber Erfinder ber Pebalharfe und ein ausgezeichneter Runftler auf biefem Instrument. e) Jatob Geert, ber jungere Bruber bes Borigen, gestorben als Bürgermeister zu Teplit am 17. Juni 1803, hatte große Berbienfte um bie Berichonerung ber Stabt und zwedmäßigere Einrichtung ber Baber. Auch mar er ber Grunder bes gegenwartigen Steinbab=Gebaubes. f) Ignaz Grimmer, Sohn bes hftl! Runftgartners, geb. 1742, wibmete fich bem Militarftanbe, flieg bis jum t. f. Artillerie-Major empor und wurde 1797 nebft feinen 3 Sohnen, ebenfalls f. f. Artillerie = Offizieren, und ihren Nachkommen, tarfrei in ben erblandischen Abelstand, mit bem Pradicate von Abelsbach erhoben. g) Joseph Smola, Sohn des fürfil. Amtsfetretars Daniel Smola, geb. im 3. 1764, wibmete fich bem Militarftande, zeichnete sich als f. k. Artillerie = Offizier mährend bes französischen Krieges 1793 u. ff. fo rühmlich aus, bag er jum Ritter bes Mar. Ther. = Orbens er= nannt wurde, avancirte fpater zum Major, und zulest zum General ber Artils lerie. h) Johann Chriftian Mitan, gegenwartig emeritirter t. t. Prof. ber Raturgeschichte zu Prag und burch feine Reise nach Brafilien 1817 u. ff. bekannt, Sohn bes gleichnamigen Tepliger Babearztes und als ausgezeichneter Botaniter bekannten nachberigen t. t. Profesors zu Prag. i) Johann Dios nys John, Cohn bes hichaftl. Umteverwaltere Franz Wenzel John, geb. 18. Janer 1764, widmete fich bem Studium ber Beilkunde, erlangte am 3. Sep. tember 1793 (gugleich mit Mitan) die Dottorwurde, machte fich als belles triftifder und medicinifder Schriftsteller , namentlich burch fein "Berikon ber E. E. Medicinal = Gefege," allgemein vortheilhaft bekannt, ließ fich 1796 als praktischer Arzt zu Teplit nieber und erwarb sich hier nicht bloß burch sein ärzt= liches Wirken im Allgemeinen, sonbern auch burch bie Grunbung bes ichon vorhin beschriebenen, seinen Ramen tragenben, Spitals, unsterbliche Berbienste. Er ftarb am 14. Marg 1814, am Typhus, ben er fich burch bie unverbrofne Pflege vieler hundert damit behafteter Aranken, welche nach ben Schlachten von Rulm und Arbefau in die Anstalt aufgenommen worden, zugezogen hatte.

2. Schonau (Sfyna), ein fich gegenwartig unmittelbar an Teplig, und zwar an bie Mahlftrafe, anschließenbes D. von 152 h. mit 1151 E., an ber Strafe nach bobofie. Es wirb in Dber und Unter Schonau eingetheilt.

Unter ben Gebauben befinden fic, obwohl fie gefehlich nur 1 Ctodiperthaben bürfen, mehre recht schöne, namentlich bie neuerbauten; aber auch bie ältern find in ben letten Jahren allmählich so verschönert worden, bas ber Ort nichts Dorfmäßiges mehr an sich hat, und jährlich zahlreiche Rurgafte fich hier einmiethen, befonbers folche, benen bet Gebrauch ber nabe liegenben ftabtifchen Steinbäber (bie bloß burch ben Saubach vom Dorfe getrennt finb), ber ber Gemeinbe gehörigen Schlangenbaber, und ber bftt. Schwefelbaber porgefchrieben ift. Much find bier 2 Birthe und Gintebrb. und 1 Dabtmbl. porhanden. Das D. ift nach Weißtirchlig eingpf. - Auf bem unweit o. von Schonau liegenben Schlogberge (Dobrawsfa gora) erblickt man noch bie Ruinen einer Burg, welche, alten Sagen gu Folge, in frubern Beiten ben Rittern von Bleiteben gehort haben foll, in ben huffitentriegen febr vermuftet , burd Rabiflam Chinety , herrn von Teplis , um bas 3. 1620 wieber hergestellt und unter feinem Rachfolger Bilbelm Chinety nach ber bamaligen Beise ftart befestigt , spater aber im Berlauf bes 30jahrigen Arieges wieber zerstört wurbe (man sehe auch oben die allgemeine geschichtliche uebersicht der hichft. Teplig). Man genießt von der gohe bieses Schlosberges einer entzückenben Aussicht auf bas Erzgebirge, einen großen Theil bes Mittel= gebirges und ber reizenben Fluren bes Bila - Thales, mit mehr als 50 Orts fcaften. - 3. Zurn, (Trnow), 1/4 St. nno. von Teplig, an ber Strafe nach Vetersmalbe, am Saubache, D. von 73 S. mit 405 G., ift nach Beiß = Eirchlig eingpf., und hat 1 Jagerh., 1 Brauh. auf 62 Kap, 3 Mablmbl., 1 Branntweinh. .. und in einiger Entfernung vom Orte Steinkohlen = und Ralt= bruche, 1 Raltofen und am n. Rufe bes Schlogberges ben Dhf. Daubrowis mit einer Schaf. Das Intereffantefte aber, mas Zurn ben Tepliger Rurgaften gewährt, ift ber anmuthige, sich sublich bis nach Schönau hinziehende und im Sommer ftets zahlreich besuchte, im englischen Geschmad angelegte Garten, mit angenehmen Spaziergangen und einem zur Bewirthung eingerichteten Gartenhaufe , welches am Abhange eines bewalbeten Porphyr=Bugels ftebt. -4. Setten 3 (Setenice), 1/4 St. w. von Teplig an ber Chauffée nach Brur, D. von 21 S. mit 112 G., ift nach Teplig einapf. , und hat 1 Birtheb. , 1 huffcmiebte, mehre abseits liegenbe Biegel = und Ralkofen , wie auch Braun= Tohlenbrüche. — 5. Reubörfel, 1/4 St. f. von Teplig, unweit ber Chauffée nach Bilin, am no. Abhange bes Bachholberberges, D. von 21 g. mit 142 G., nach Teplit eingpf. Die zu biefem Dorfe gehörige f. g. Dbere Berg= fcante wird wegen ber schönen Aussicht, bie man von hier auf die Stadt Teplit, namentlich auf ben Schlofgarten mit ber barin luftwanbelnben bunten Bolksmenge, fo wie auf bas Mittel= und Erzgebirge, genießt, im Sommer febr ftark besucht. — 6. Praffetig (Prafetice), 14 St. fo. von Teplig, am Saus bach und an ber Chauffee nach Lobofit, D. von 27 S. mit 134 G., ift nach Teplit eingpf., und hat 1 Mhf., 1 Mahlm. und 1 Audmalte. - 7. 3 wettnie (Gwie: tenice), 1/2 St. fo. von Teplig , und 1/2 Biertel St. w. von ber Cauffée nach Lobosis, D. von 17 H. mit 101 E., ist nach Teplis eingpf., und hat 1 obrettl., fich bis in bie Rähe von Praffetig hinziehenden Fafanengarten nebst 1 Jägerh., wo man ben Sommer über mit Raffee und anbern Erfrischungen bedient wirb.'-8. Rrabrob (Bradrub) 1/2 St. f. von Teplig, an ber Chauffee nach Bilin, D. von 26 G. mit 157 G., ift nach Tepligeingpf. und hat 1 obrettl. Mhf. und 1 Sufschmiebte. - 9. Rlein = Dgeft (Rlein = Augezb, Maly:Augezd), 1/2 St. wnw. von Teplig, D. von 27 G. mit 181 G., von welchen aber 2 G. mit 14 G. gur Oft. Liebshaufen gehören; ift nach Teplig eingpf. unbhat 1 Guffchmiebte, 1 f. vom Orte an einem in ben Saubach gehenden Bache liegende Mahlm. (bie Steinmühle genannt), 1 Biegelofen und einige Braunkohlenbruche. —

Ufer ber Bila, D. von 23 G. mit 127 G., hat, als Filial von Borestan, eine Rirche unter bem Titel bes b. Dartin B., eine Schule, Biegelhutte und Sufichmiebte. Huf bem f. vom Orte liegenben Rothina (ober Ratha = rinen) = Berge fieht man einiges altes Mauerwert, welches bie Ueberrefte eines ehemals hier geftanbenen Frauentlofters fenn follen. - 31. Malho: ftis, (Maloftice), 11/2 St. ofo. von Teplis, am linten Bila-Ufer, D. von 16 S. mit 84 E., ift nach Bertine eingpf. und hat 1 obrett. Mbf., 1 Schaf., 1 abfeits liegendes Jagerh, und 1 Mahlm. - 32. Fraufchiele (grauffyl), 13/4 St. fo. von Teplig, am Fuße bes Mittelgebirges, 1/2 St. von ber Lobofiger Chauffee, D. von 15. S. mit 74 E., ift nach Gertine eingepfarrt und hat 1 Biegelbrennerei. — 33. Schallan (Jalany), 13/4 St. fo. von Teplig, am Ubhange bes Mittelgebirges, und an ber Chauffee nach Lobofie, D. von 29 S. mit 209 G., ift nach Borestau eingepfarrt und hat 1 Sufichmiedte, 1 Bagnerei, 1 Biegelhütte und mehre Braunkohlen = Bruche. — 34. 28 e bofchan (Webeffany), 23/4 Stunde ffo. von Teplie, am Abhange bes Mittelgebirges, w. von ber Lobofiger Chauffee, Dorf von 22 Saufern mit 112 Ginw. , ift nach Ratid, Borestauer Filial = Rirde, eingepfarrt und hat 1 buffdmiebte, 1 Bagnerei , 1 Ziegelhutte und einige Braunkohlen : Brude. Mehre Mter= thumer aus ber bordriftlichen Periobe Bohmens, welche man in ben Sabren 1745 und 1769 in ber Nachbarfchaft biefes Dorfes gefunden hat, werden in ber fürftlichen Bibliothet zu Teplig aufbewahrt. Gie befteben in Urnen, Thranen= gefäßen, fteinernen Werkzeugen 2c. — 35. Starofebl, 2 St. fc. von Tep-lig, am Abhange bes Mittelgebirges und an ber Lobofiger Chauffee, Dorf von 12 S. mit 66 E., nad Borestau eingpf. - 36. Borestau (Boriflaw), 21/4 St. fo. von Teplis, boch im Mittelgebirge, unweit ber Paskapole, an der Lobofiger Chauffee, D. von 38 S. mit 199 E., bat eine fcon 1384 mit einem eignen Pfarrer verfeben gemefene, nebft ihren Rilialen ju Bertine und Ratid unter bem Patronate ber fürfit. Dbrigfeit ftebenbe, im 3. 1717 neu erbaute und 1820 auf Roften bes verftorbenen Fürften Johann von Clary reparirte Rir de unter bem Titel ber h. Ratharina. Das Gemalbe am Sochaltar, ben Martyrtob biefer Beiligen vorftellenb, von einem unbefannten Meifter, wird von Kennern febr gelobt. Bor 1621 murbe bie biefige Pfarrei an 30 Jahre tang burch lutherifche Seelforger verwaltet, und hierauf, wie aus ben noch vorhandenen, in bohmifcher Sprache abgefaßten Matrifen gu erfeben ift, von den Pfarrern gu Tichochau abminiftrirt, bis fie 1661 wieber ihre eignen Pfarrer erhielt. Theils unmittelbar, theils bu ben Filialen Bertine und Ratich eingpf. find folgende hichftl. Dorfer: Auperichin, Frau= fciele, Lellow, Lisnie, Mathoftie, Rechwalie, Bilfau, Pittling, Shallan, Genfemie, Starofebl, Beboichan, Bel= bine und Betboth; nebft ben jur oft. Roftenblat gehörigen : Butowis, Dofden und Belbenis. Uebrigens befindet fich in Borestau auch eine vom Rürften Johann von Clary im 3. 1825 neu erbaute Schule, 1 Brthebe., 1 Suffdmiebte und 1 Jagerh. In ber Rabe bes D. liegt ein jur Sft. Lobo = fig gehöriges Brauntohien : Wert, welches ber Befiger berfeiben im 3. 1815 von ber Tepliger Dbrigfeit gekauft hat. — 37. Bellow, 2 St. fo. von Teplig, am Abhange bes Mittelgebirges, 1/4 St. w. von ber Lobofiger Chauffee, Dorf von 13 S. mit 58 E., ift nach Borestau eingpf. und hat einige Braunkohlen= Brude. — 38. Billau (bohm. Bilkow), 21/2 St. fo. von Teplit, boch im Mittelgebirge, am n. guße bes Millefchauer Berges und 1/2 St. w. von ber Lobofiger Chauffee, D. von 15 S. mit 87 C., nach Borestau eingepfarrt. -39. Boiteborf, 21/2 St. n. von Teplis, im Erzgebirge, am jenfeitigen Mb= hange beffetben, an einem in bie Duglig gebenben Bache, unweit ber fachfifchen

Beigetrchlig eingpf. Ortschaften find , außer bem Pfarrborfe felbft: Dreis hunten, Eichwald, Jubenborf, Pihanten, Zurn, Tifcau, Biftrig, ber Theil von Schonau, welcher am linken Ufer bes Saubaches liegt (ber andere Theil gehört zur Tepliger Dechantei) und bas zur Bft. Liebshaufen gehörige Budmantel. Uebrigens besigt Beiffirchlig noch 1 Mahle, 1 Brettm., 1 Biegelofen und 2 Brauntohlen=Bruche. - 18. Cobors ten , 3/4 St. no. von Teplig und etwa 10 M. w. von ber Peterswalber Chauffee, D. von 68 f. mit 534 G. Es befteht aus zwei Theilen, bem Chrift enborfe und bem Jubenborfe. Jenes hat 30 f. mit 177 G., biefes 38 f. mit 357 G. Das Chriftenborfift nach Graup en eingpf. und hat 1 Buffcmiebte, 1 Biegelhutte und einige Brauntohlen-Bruche. 3m Jubenborfe befindet fich 1 Synagoge und 1 teutsche Schule. — 19. Wisterschan (Westiany), 1/2 St. so. von Teplig, am Saubache, unweit der Lobosiger Chaussee, D. von 20 H. mit 89 C., ist nach Teps lig eingpf. und hat 1 Schule, 1 Mahlm. und 1 huffchmiebte. — 20. Such en (Suchy), 11/4 St. 8. von Teplis, D. von 19 H. mit 91 E., ist nach Moblan eingpf. und hat 1 huffdmiebte. — 21. Schichlis (Sfyfflice), 11/4 St. ofo. von Teplig, Dich. von 7 S. mit 30 E., ift nach Ifch och au eingpf. und hat 1 confecrirte Rapelle, worin zuweilen Meffe gelefen wird, 1 Biegelhutte und einige Braunkohlen = Brüche. — 22. Nechwalis (Nechwalice), 1 St. fo. von Teplig und 1/4 St. ö. von ber Lobofiger Chauffee, D. von 15 G. mit 110 G., ift nach Bertine, Filialtirche von ber Pfarrei Boreslau, eingpfarrt. - 23. Muper foin (Auperin), 1 St. fo. von Teplig, an ber Lobofiger Chauffee, D. von 23 f. mit 117 E., ift nach hertine eingpfarrt und hat 1 obrett. Mbf. (Reuhof genannt) mit 1 Schaf., 2 Mahlm. (bie Reu = und bie Bopp = m fi h le), 1 Brthehs. und 1 Bafenmeifterei. — 24. Pittling, 1 Gt. ffo. von Teplig, 1/4 St. w. von ber Lobofiger Chauffe, Dich. von 8 D. mit 44 G., nach Ratid eingpf. - 25. Welbine (Welebina), 1 St. ffo. von Teplig, am linten Bila = Ufer , 1/4 St. w. von ber Lobofiger Chauffee , D. von 23 B. mit 152 G., ift nach Ratich, Filial = Rirche von ber Pfarrei Boreslau, ein= gepfarrt und hat 1 obretl. Mhf., 1 Mahl= und 1 Brettm., 1 huffcmiebte und 1 Pugfand = Grube. — 26. Ratfc (Radiefftie), 11/4 St. ffo. von Teplig, am rechten Ufer ber Bila und am Fuße bes Schieferberges, unweit von ber Lobofiger Chauffee, D. von 23 S. mit 144 E., hat als Filial von Bores : lau, eine Rirche unter bem Titel bes heil. Laurentius. Diefe ent= halt bas Grabmahl bes ehemaligen Pfarrers zu Boreslau, Anbreas Au = mener, welcher 1680 mabrent ber in diefer Gegend, wie in gang Bohmen, wuthenben Deft feiner Gemeinbe mit ber größten Singebung geiftliche Bilfe fpenbete und gulest felbft ein Opfer ber fdrecklichen Seuche murbe. Das Grabmahl ftellt ungemein finnvoll, bas Bilb einer im Auslofchen begriffenen Rerge dar, mit der einfachen Inschrift: Aliis lucendo consumor. Außer biefer Rirche enthält bas D. noch 1 Schule, 1 obrett. Maierhof nebit 1 abseits liegenden Schaf. und 1 Jagerh., fo mie 2 Mühlen (bie Rlein'e Mühle und bie Marich mahle). - 27. Liesnis (Liffnice), 1 St. fo. von Teplis, am linken Ufer ber Bila, unweit ber Lobofiger Chauffee, D. von 20 b. mit 104 E., nach Ratich, Filial-Rirche von Boreslau, eingpf. — 28. Belboth (Welhota), 11/4 St fo. von Teplis, am linten Bila-Ufer, unweit ö. von der Lobofiger Chaussee, D. von 19. S. mit 104 E., ift nach Gertine, Boreslauer Filial-Rirche, eingpf. und hat 1 obrettl. Mhf. nebft 1 Schaff 29. Sen fem it (Sezamice), 11/4 St. fo. von Teplig, am linten Bila-Ufer, Dam 33 h. mit 187 E., worunter 9 ifraelitifche Familien, ift nach Bertine, Boreslauer Filial = Rirde, eingepf. und hat 1 altes bichftl. Schlößchen, 1 Brthibs. und 1 huffdmiebte. — 30. hertine (Brina), 11/2 St. fo. von Teplig, am linten

Der Flächeninhalt ber ganzen Herrschaft beträgt 2737 Joch 813 MI. Alle hier vorkommenben Berge und Hügel gehören zur vulkanischer Erapp=Formation.

Die von Subwesten kommende Bila betritt das Gebiet ber Herrschaft oberhalb des Dorfes Prosanken, geht in nordöstlicher Richtung bei Hlinap und Stadig vorbei und fließt bann über Türmig und Ausig der Eibe zu. Oberhalb Hlinap nimmt sie ben kleinen Schima a Bach, und bei Stadig ben Habrowaner Bach auf, welche beibe aus bem Gebirge vom Gebiete ber herrschaft Lobosis kommen.

Die Bolksmenge bes Dominiums betrug im J. 1830 : 1237 Seelen. Die Einwohner sprechen sämmtlich Teutsch und bekennen sich zur katho = lisch en Religion.

Die Ertrag 6= und Erwerbs quellen bes Dominiums bestehen in Aders, Obst = und Weinbau, Biehzucht und einigen gewöhnlichen Sandwerken.

Die jum Betrieb ber Landwirthschaft bienende Bobenflache betrug nach

bem Kataftral=Berglieberungssummarium vom 3. 1831:

|     | ,            |     |      |   |    |    | Domin<br>Iode | icale.<br>Al. |      | cale.<br>□Ri. | Zufam<br>Zoch. | men. |
|-----|--------------|-----|------|---|----|----|---------------|---------------|------|---------------|----------------|------|
| Un  | acterbaren   | Fel | bern |   |    | ٠. | 582           | 295           | 973  |               | 1555           | 929  |
|     | Erifchfelber |     |      |   | •. |    |               | 1301          | 92   | 408           | 159            | 109  |
| =   | Wiesen .     | ٠   | ٠    |   |    |    | 59            | 292           | 65   | 1435          | 125            | 127  |
|     | Garten .     |     |      |   |    | ٠  | 12            | 520           | 20   | 221           | 32             | 741  |
|     | Teichen (m   |     |      |   |    |    |               |               |      |               |                | •    |
|     | verglichen)  | •   | •    |   | ٠  |    | . 1           | 1460          |      |               | 1              | 1460 |
| =   | Butweiben    | ٤¢. | ٠    | ٠ | ٠  |    | 54            | 188           | 57   | 164           | 111            | 352  |
|     | Weingarter   |     | `•   | ٠ | ٠  | ٠  | 57            | 1167          | 41   | 857           | 99             | 424  |
| =   | Maldungen    |     | •    | ٠ | •  |    | 457           | 774           | 120  | 259           | 577            | 1033 |
| Uet | erhaupt .    |     |      | , | •  | •  | 1291          | 1197          | 1370 | 778           | 2662           | 375  |

Der Boben ift in ben Nieberungen meistens lettig und sehr fruchtbar, so baß hier alle Getraibegattungen und sonstigen Felbfrüchte mit gutem Erfolg gebaut werden. Im Gebirge bagegen ist er größtentheils steinig und kiesig und bloß für Korn und Haber geeignet, welche überdieß, besonders in trockenen Jahren, nur geringen Ertrag gewähren. Die Obrigkeit besigkt brei Maierhöse: zu Tschoch au, Hinap und Habrowan, von welchen die beiden ersten in eigner Regie gehalten werden, ber lettere aber zeitweilig verpachtet ist.

Der Bieh frand besteht in Rindern, Schafen, Schweinen und Haussgestügel. Die Schafs und Rinderzucht wird nur von der Obrigkeit, welche in Tschochau eine Schäferet besitet, in angemessener Ausdehnung betrieben. Bei den Unterthanen beschränkt sich die Biehzucht, wozu bei einigen noch Bienenzucht kommt, großentheils auf den eignen Bedarf. Folgendes war in den letzen Jahren der land wirthschaftlich e Riehstand bes Dominiums:

|                          |  | Der Obrigteit. De |         |   |   |     |  | erthan | Busammer |  |     |
|--------------------------|--|-------------------|---------|---|---|-----|--|--------|----------|--|-----|
| Pferbe (Enbe April 1830) |  |                   | , · 8 · | • | • | • - |  | 5.7    | . •      |  | 65  |
| Rindvieh (bo. bo.)       |  |                   | 66      |   |   |     |  | 657    |          |  | 723 |
| Schafe (Ende Mai 1828)   |  | , -               | 558     | • | • |     |  | 92     | •        |  | 650 |
| Der bem Areale angeme    |  |                   |         |   |   |     |  |        |          |  |     |

Der dem Areale angemessene herrschaftliche Willb ft and besteht in Reben, hasen und Rebhuhnern. Der Ertrag der Jagd wird meistens nach Teplig abgesett.

Die Waldungen liefern Buchen=, Cichen=, Riefern= und Fichten= holz, und bilben, in fo welt fie ber Obrigfeit gehoren, ein einziges Revier.

Der Dbstb'a u wird überall, sowohl in geschlossenen Garten, als in freiem Felbe getrieben, ber W e i nb a u aber nur auf den am linken Elbe ufer bei Salesel, Morowan und Qualn gelegenen Gebirgen, so wie auf einisgen an der Sübseite liegenden Anhöhen bei Hlinap und Stadig.

Der geringe Ertrag ber Fifcherei befchrantt fich, ba teine Zeiche vorhanden find, auf Male und Bechte, wozu nur felten einige Karpfen tommen.

Die Gewerbsinduftrie beschäftigtnureine geringe Zahl gewöhnlicher Dorf-Professionisten und Gewerbsleute als Bader, Fleischhauer, Schmiebte, Schuhmacher, Aramer, Obsthändler u. bgl. Die meisten betrelben neben ihren Gewerben noch Landwirthschaft.

Das bereits seit bem Anfange bes 3. 1808 für sammtliche Ortschaften bes Dominiums bestehende Armen = In stitut hatte am Schlusse bes 3. 1831 ein Stammvermögen von 614 fl. 47 fr. W. W., von dessen Binsen, so wie von dem Ertrage einiger andern Zuslüsse, als Licitationspercente, Zanzmussetzubgaben 2c. 2c. 30 Arme betheilt wurden.

Der Berfehr ber Ortschaften unter sich und mit ben benachbarten Dominien, besonders mit Außig, wohin ein großer Theil ber landwirths schaftlichen Erzeugnisse gebracht wird, ist burch ben außerst schlechten Bustanb ber Wege und Straffen, besonders lange ber Elbe hin, außerordentlich erschwert.

Das Dominium besteht aus folgenden Ortschaften:

1. Glinan (Linay), ber Amtsort, von bem bie oft. auch ehemals ben Ramen führte, D. von 14 f. mit 59 G., am linten Ufer ber Bila und am guße bes habrzine = Berges, 4 St. von Leitmerig, 2 St. von Außig und 2 St. von Replig entfernt; ift nach Ifchoch au eingpf. und hat 1 obrettl. Schlog, 1 Umte= gebaude, 1 Amtebiener= und Bachterm., 1 Mhf., 1 Beintellerei, 1 Brtheb., 1 breigangige Mahlm. und 1 Schmiebte. 2. Tichochau (Coga), 1/4 St. f. von Slinan, vom Schima Bache burchfloffen, ber fich unterhalb bes Ortes in die Bila ergießt; ehemals ein Marktflecken unter bem Ramen Rechlos wice, gegenwartig ein D. von 36 f. mit 206 E., hat 1 Mhf. nebft Schutts boben und Schäf., 1 im J. 1815 nach bem Brande von 1814 ganz neu erbautes Brauhaus auf 18 Faß nebst Branntwein Brennerei, I Jager: und Gartnerw., 1 Brthsh., 1 Schmiedte und 1 Fleischbank. Die hiefige nebst ber Schule unter bem Patronate ber graft. Obrigfeit ftehenbe Pfarrtirche zur h. Dreifaltig teit enthält bie Grabstätten mehrer altabeliger Familien. Eingpf. find, außer bem Orte felbft, die hichftl. D. Slinap, Prosanten und Stadie, so wie Habrie (zu Kulm) und Schichlie (zu Teplit gehörig). Die schön gebaute St. Anna = Rapelle wurde unter ber Regierung Kaiser Josephs II. aufgehoben, aber von der Ortsgemeinde käustich an sich gebracht, und bient jest nur noch bei Bittgängen 2c. als

Station. Der gegenwärtige Schuttboben war ehebem ein mit einem Ball= graben umgebenes Schloft. 3. habrowan, 3/4 St. fo. von Glinay, im Gebirge, D. von 39 S. mit 172 E., nach Schima eingpf.; mit 1 Brthit., 1 Schmiebte und 2 zweigangigen Mahlm., von welchen bie eine (bie "Peliten= ober Politenmbl.") 1/4 St. vom D. abwarts am habrowaner Bache liegt. Bon bem fonst hier besindlichen obrettl. Whs. steht nur noch 1 Schafstall und 1 Schäferhauschen; bie Grunbftude find zeitweilig verpachtet. - 4. Stabis, fammt ben f. g. brei Freihöfen, 1/4 St. no. von Slinan, an ber Bila, D. von 35 S. mit 174 E., nach Ifch och au eingpf. ; hat 1 2gangige Dahl= und 1 eingängige Brettmbl., 1 Schmiebte und 1 Wirtheb. Diefer Drt ift in ber bohm. Gefcichte (ober vielmehr Sagenlehre) als ber Geburtsort Premisl's befannt, welcher von ber Bergoginn &ibuffa gu ihrem Gemahl gewählt und vom Pfluge auf ben Thron berufen wurde. Man zeigt bei ber Muhle noch bie Saselstaube, in welche sich bie von Premist in die Erbe gesteckte Authe ver= wanbelt haben foll. Bum bleibenben Anbenten an biefe Boltsfage ließ am 30. Okt. 1823 Graf Prokop Hartmann, als damaliger Bormund bes jenigen graft. Befigers ber hichft., auf bem benachbarten f. g. Konigsfelbe (bem Felbe, wo Premist pflugte, ale ihn bie Gefandten ber Libuffa fanden) zwei Eichen pflanzen. Die f. g. 3 Stabiger Freihofe entstanden im Mittel= alter, fcon vor Rarl IV., und waren von allen Steuern und fonftigen Leiftungen befreit, unter ber Bebingung, bag bie Befiger und ihre Nachkommen bie hafel= ftaube bes Premist forgfältig warten und pflegen und bie Früchte berfelben jähr= lich nach Prag gur königl. Zafel abliefern follten. In neuerer Beit hat, nach bem Absterben ber ehemaligen Besiger, bie graft. Grundobrigkeit biefe 3 Freihöfe käuflich an sich gebracht. Sie enthalten an landwirthschaftlicher Bobenflache: 54 3och 775 DRl. Neder, 1 3och 1057 DRl. Trifchfelber, 2 3och 1251 DRL. Biefen, 1195 DRI. Garten, 1 3. 307 DRI. hutweiben und Geftruppe, 2 3. 1556 DRi. Weingarten und 10 3. 1291 DRi. Walbungen, zusammen 74 J. 1032 DRI. — 5. Profanten, 1/4 St. fw. von Slinan, am rechten Bila-ufer, D. von 30 G. mit 125 G., ift nach Ifcho chau eingpf. und hat eine Filialkirche, beren Altarstein die Jahrezahl 1271 trägt, 1 Schmiebte, 1 Birtheh. und 1 abfeite liegende Biegelhutte. - 6. Dorowan, 11/4 St. ofo. von Stinan, im Gebirge, gegen bie Elbe hin, D. von 25 S. mit 126 G., nach Steben eingpf. - 7. Suchen, 3/4 St. 5. von Slinan, im Gebirge, D. von 20 H. mit 92 E., nach Steben eingpf. — 8. Salesel, 11/2 St. 8. von Glinan, am linten Elbufer, D. von 74 G. mit 334 E., bavon aber nur 41 S. mit 184 E. gur Sft. Efcochau, Die übrigen gum G. Rebs lig gehören; ift nach Birko wid eingpf. Im Afchochauer Antheile befinden fich 1 Schule, 1 obrettl. Beinpreffe nebft Bingerwohnung, 1 Schmiebte, 2 Brtheb. und 2 abseits im Gebirge liegende eingangige Mahlmühlen. — 9. Qualn. 13/4 St. ö. von Slinan, im Gebirge, unweit ber Elbe, D. von 36 S. mit 190 E., Tichochau besigt bavon 13 S. mit 69 Seelen, bie übrigen gehören gur Oft. Burmig; bas ganze D. ift nach Steben eingpf.

Bon bem D. 10. Schi ma, 1 St. ffo. von Olinan, im Gebirge, gehören nur 4 D. mit 24 G. gu Efchoch au, bas Uebrige gur oft. Lobofis (f. b.). Gben fo gehört von bem D. 11. 3ahor berfelben oft., 11/4 St. ffo. von Olinan,

im Gebirge, 1 g. mit 6 Seelen gur oft. Efcocau.

## Allodial: herrschaft Türmig und Cehngut Problig.

Dieses Gesammt=Dominium liegt links von ber Elbe, zu beiben Seiten bes untern Laufs ber Bila, und mit Ausnahme ber von den Herrschaften Tetschen und Priesnig umschlossenen Dörfer Böhmisch=Bockau, Maschtoswig und Pauska, größtentheils beisammen, im Mittelgebirge und am Fuße besselben. Es gränzt in Norden an die Herrschaften Kulm und Priesnig, in Often an das Gut Wannow und die Herrschaften Tschernosek und Lobosse, in Süden ebenfalls an Lobosig und an die Herrschaft Tschochau, in Westen an die Herrschaften Teplig, Kulm und das Gut Sobochleben.

Der gegenwärtige Besiter bes Sanzen ist Johann Graf von Nostig und Rhinet, t. t. General = Feldmarschall = Lieutenant, Inhaber
eines t. t. Dragoner = Regiments, t. t. Kämmerer und Commandeur bes
militärischen Marien = Theresien = Orbens. Er ererbte die herrschaft Tür=
mis nebst dem Gute Prödlig nach dem Tode seines 1798 verstorbenen
Dheims, Friedrich Reichsgrafen von Nostig und Rhinet, t. t.
General = Feldmarschall = Lieutenants, Inhaber eines Dragoner = Regi=
ments, und Capitains der t. t. teutschen Leibgarde zu Fuß zc., an welchen
das Gesammt = Dominium nach dem im J. 1765 erfolgten Tode seines
Vaters, des Reichsgrafen Franz Wenzel von Nostig und Rhi=
net, ebenfalls durch das Recht der Erbfolge gelangt war.

Ueber die frühern Besitzer dieser Guter sehlt es, besonders in Bezieshung auf Türmit, an genauen und vollständigen Nachrichten. Bor dem 3. 1615 erscheint ein Herr Johann Heinrich Kunaß als Besitzer von Türmit. Bon dem ehemals in Unter = Türmit vorhanden geswesenen Schlosse, dessen Stelle jett Scheuern und Wohnungen für den obrigkeitlichen Revierjäger und Mundarzt einnehmen, ist schon längst mehr keine Sput vorhanden. Das Andenken desselben hat sich aber noch in der Benennung der Schlösse wiese, hinter der Wohnung des Jägers, erhalten. Das im J. 1615 Anna von Bünau, gedorne Tirmitty von Michlen, Besitzerinn von Türmitt gewesen sei, bezzeugt eine Ausschlich er größern Kirchenglocke daselbst, worin sie "Fra uauf Tetschen, Bodenbach, Türmit und Steben" geznannt wird.

Etwas mehr wissen wir von bem Gute Problis. Dieses war (wie bei ber Darstellung ber herrschaft Schonwald gezeigt wird) vor bem J. 1578, unter Bolfgang von Weesowis, Bernhard von Weesowis, unter Bolfgang von Weesowis, Gemahlinn bes Freiherrn Raspar von Schonberg, mit ben Gütern Schonswald, Peterswald, Böhmisch und Klein Rahn und Netlut vereinigt, wurde 1578 von Ubam Rölbel von Geißing gefauft und nach der Schlacht auf dem Weißen Berge vom königl. Fiscus eingezogen, worauf im J. 1633 Joseph Rudolph Freiherr von Schonfeld, der bereits auch Schonwald und Peterswald von Damian von Otten dorf gestauft hatte, vom Kaiser Ferdinand III. mit Problis belehnt wurde. Dieses theilte von nun an das Schicksalvon Schonwald, Peterswald 2c. die zum Jahre 1773, wo diese sämmtlichen, damals dem Reichsgrafen Franz

Karl Bratislaw von Mitrowitz gehörigen Guter an ben Meist= bietenben verkauft und das Lehngut Problitz vom Reichsgrafen Fried = rich von Nostitz und Rhinet, Bestger der benachbarten Herrschaft Türmitz, um der bessern Arrondirung des Ganzen willen, erstanden wurde.

Bann bie Dorfer Dubig und Raubnig, bie ehemals gleichfalls besondere Guter gewesen find, mit Turmig vereinigt worden, tann nicht

angegeben werden.

Die Dberfläche bes gefammten mehr als 7000 Joch großen Gebietes biefes Dominiumeist burchaus gebirgig; inbesten verflächt lich bas Gebirge im norb= meftlichen Theile febr fanft und erhebt fich mehr fublich von ber Bila, im eigent= lichen Mittelgebirge. Sier ift Ba falt im Busammenhange bie herrschende Kelbart und von bedeutenden Bergen find ber Ellbogner Berg und ber Golden zu bemerken, übrigens ift biefer gange Begirt burchaus ber= gig und zerriffen. Im Bila = Thale findet fich, am Fuße ber Bafaltberge, bie Brauntohlen = Formation, welche fich als herrschendes Gebilbe weiter nordlich bis an den Fuß bes Erggebirges verbreitet; boch erheben fich auch hier noch bedeutende Massen und einzelne Regelberge der vulkanischen Trapp = Formation, wie ber ausgedehnte Strifowiger = Berg, (ber aber nur jum Theil hierher gehort) bie burch bie Schlacht im 3. 1426 zwischen bem Beere Raifer Sigmun be und ben Truppen ber Rurfur= ftinn Ratharina von Sach fen merkwürdig gewordene (f. Stadt Außig) Anhöhe Bihana, bei Prödlig, ber Rownen oder Türmiger Berg, welche Bafalt zur Felsart haben, und ber Weschner Berg, ber aus Klingstein besteht. Die Braunkohlen = Formation ist hier an mehren Orten burch Bergbau aufgeschloffen, und hie und ba, befonsonders bei Weschen, findet sich ber Schieferthon derselben burch Erdbrand in pseudovulkanische Gesteine verändert.

Der abgesonderte nördliche Theil der Herrschaft, zwischen den Dominien Tetschen und Priesnis, ist ganz gebirgig und enthält die Basalt=Berge um Bodau, den Kühberg, die Tauberen, den Luhu und den Pa= gelberg. Der Bradel besteht aus Porphyrschiefer. Alle diese Berge gehören theilweise auch zu den genannten angränzenden Herrschaften.

Das hauptgewässer ist die Bila, welche von Süden her, aus dem Gebiete der herrschaft Achochau kommt, westlich von Kosten nach Norden strömt, in einem Bogen südöstlich durch das Städtchen Türmig geht, und sich dann nordöstlich wendet, um bei Ausig in die Elbe zu fallen. Sie empfängt oderhalb Kosten einen kleinen aus dem Mittelgebirge kommenden Bach, weiterhin oderhald Türmis den aus dem Erzgebirge kommenden, durch die Dominien Teplis und Sodochleben fließenden Schon elbe r Bach, unterhald Türmis ein kleines aus dem Mittelgebirge von Ellbogen herkommendes Bächelchen, und noch weiter abwärts den vom Erzgebirge herabströmenden, durch das Gebiet der herrschaft Kulm und die Dörfer Herbis und Pröblitz gehenden Tellniser Bach, der sich stülm der Steben im Mittelgebirge entspringt ein kleiner Bach, der sich süböstlich wendet und oberhald Salesel (Gut Keblis) in die Elbe fällt. Alle diese kleinen Gewässer pflegen bei anhaltender Dürre ganz auszutrocknen. Außerdem enthält das Dominium drei kleine Teiche, welche blos um des Wasser=

bedarfs willen bei Feuersgefahr unterhalten werden, und von denen nur der

großere, bei Prodlig, mit Fifchen befest ift.

Die Bevölkerung des Dominiums betrug im J. 1830:3271 Seelen. Die Einwohner sprechen durchaus Teutsch und bekennen sich, mit Aus=nahme einiger Ifraeliten in Türmis, Schönfelb und Dubis, zur katho=lisch en Religion.

Die Ertrags = und Erwerbs quellen find Uderbau, Dbft= und Weinbau, Walbkultur, Bergbau, Biehzucht und einige technische Gewerbe.

Die für landwirthichaftliche 3mede verwendbare Flache bes Dominiums ergiebt fich aus folgenber Ueberficht.

## I. herrichaft Zurmig.

|                 |   |   |   | Domir        | ricale.       | Ruft | itale. | Busat | mmen. |
|-----------------|---|---|---|--------------|---------------|------|--------|-------|-------|
|                 |   |   |   | <b>3</b> 0ტ∙ | <b>□</b> 3€1. | Zod. | □3£L   | Zod)  | D&L.  |
| Aderbare Felber |   | ٠ | ٠ | 1222         | 732           | 2743 | 1415   | 3966  | 547   |
| Trifchfelber .  |   |   | ٠ | 56           | 633           | 222  | 581    | 278   | 1214  |
| Wiesen          |   |   | ٠ | . 96         | 1507          | 148  | 570    | 245   | 477   |
| Garten          |   |   |   | 16           | 874           | 68   | 517    | 84    | 1391  |
| Sutweiben zc    |   | • | ٠ | 145          | 1488          | 322  | 162    | 468   | 50    |
| Weingarten .    |   |   |   | 44           | 41            | 8    | 1074   | 52    | 1115  |
| Walbungen .     | ٠ | • | • | 945          | 276           | 322  | 208    | 1267  | 484   |
| Ueberhaupt .    | ٠ | • |   | 2527         | 751           | 3835 | 1327   | 6363  | 478   |

### II. Lehngut Problig.

|                 |   |   | 3   | Domin      | icale. | Rusti | cale. | Busai | n m e n' |
|-----------------|---|---|-----|------------|--------|-------|-------|-------|----------|
|                 |   |   |     | Jody.      | □£ï.   | Jod.  | □Ri.  | Zoch. | □Rt'     |
| Aderbare Felber | ٠ | ٠ | • . | 166        | 1403   | 272   | 186   | 438   | 1589     |
| Erischfelber    | ٠ | ٠ | •   |            |        | 1     | 78    | 1     | 78       |
| Wiesen          |   |   | ٠   | 22         | 639    | 24    | 574   | 46    | 1213     |
| Garten          | • | • | •   | 5          | 195    | 8     | 1558  | 14    | 153      |
| Sutweiben 2c    |   | ٠ |     | <b>—</b> . | 1232   | 10    | 122   | 10    | 1354     |
| Beingarten .    | ٠ | ٠ |     | 16         | 1138   | 12    | 1587  | 29    | 1125     |
| Waldungen .     | • | ٠ | ٠   | 59         | 1312   | 14    | 1403  | 74    | 1115     |
| Ueberhaupt      | ٠ |   | •   | 271        | 1119   | 344   | 708   | 616   | 227      |
| Hierzu Türmis   | • | ٠ | ٠   | 2527       | 751    | 3835  | 1327  | 6363  | 478      |
| Gefammt = Area  | ٠ | ٠ |     | 2799       | 270    | 4180  | 435   | 6979  | 705      |

Der Boben ist in ben tiefern Gegenden hinlänglich fruchtbar, aber schwer und baher mühsam zu bearbeiten, bei den Gebirgsortschaften naß und kakt. Man erzeugt in den Niederungen besonders trefflichen Baizen. Auch der Rieebau ist auf den mit Braunkohlenasche gedüngten Feldern von großer Ergiebigkrit. Dem Obstbau wird bei den meisten Ortschaften, sowohl in freiem Felde als in geschlossenen Gärten, große Ausmerksamkeit gewidmet, und das in reichlicher Menge gewonnene, veredelte Sommer= und Wintersohst wird theils grün, theils gedörrt, meistens auf der Elde nach Sachsen und den preußischen Staaten verschifft. Weindau treibt man besonders auf den Bergen am linken Elbufer, und sowohl der in den obrigkeitlichen Beingärten Fuch & berg und Meiderle als der in den unterthänigen

sogenannten Ertlisch en Garten gewonnene Wein gehört unter bie ebelften Sorten bes Leitmeriger Areises.

Der Sopfenbau ift unbedeutenb.

Die Malbungen bestehen meistens aus Fichten und Tannen, nebst einigem Birken- und andern Laubholze, und sind in zwei Reviere, das Türmiger und das Serbiger eingetheilt. Der jährliche Ertrag beträgt bei jenem 620 Klaster weiches und 125 Klaster hartes, bei diesem 200 Kl. weiches, und 50 Kl. hartes Holz. Das meiste Holz wird innershalb bes Dominiums selbst verbraucht.

Im Turmiger Revier befindet sich ein ziemlich bedeutender Rebwilb= Stand und im Serbiger eine beträchtliche Menge hafen und Rebhühner. Der Absat bes erlegten Wilbes geschieht theils nach ben benachbarten

Stäbten Teplis und Aufig, theils nach Sachsen.

Die Fischerei ift, wie die geringe Zahl der Teichezeigt, sehr unbedeutend. Berschiedene Gattungen der gewöhnlichen Fluffische werden in der Bila und den kleinern Bachen gefangen. Die erstere enthält namentlich schone

Male, Barben, auch zu Zeiten Welfe und Fischottern.

Bas die Biehzucht betrifft, so werden nur in den untern Ortschaften Pferde gehalten, die Rindviehzucht aber ist durchgängig sehr beträchtlich. Die Obrigkeit hat eine Mutterschäferei und einen Hammelhof. Auch zieht man in den meisten Orten viel Schweine, Gänse 2c. Die Bienenszucht dagegen ist unerheblich. Der landwirthschaftliche Bieh= stand betrug:

Bei ber Obrigkeit. Bei ben Unterthanen. Busammen. Un Pferben (Enbe April

Bei ben links von ber Bila liegenden Ortschaften werben in ansehn= licher Menge fehr gute Braunkohlen gegraben, die nicht nur den ein= heimischen Bedarf hinlänglich beden, sondern auch ein Beträchtliches zum Berkauf an Auswärtige liefern. Die Lösch= ober Kleinkohle giebt eine zur Düngung der Kleefelder sehr brauchbare Usche. Man kann den jährlichen Ertrag an Braunkohlen auf 30000 Bergkübel anschlagen. Der Amte-

vorsteher ift zugleich Berggerichte=Substitut.

Die Gewerbs'= Induftrie und ber Handel beschäftigten am Anfange des J. 1832 auf dem ganzen Dominium 143 Personen, von welchen die meisten, 109, zur Bevölkerung des Städtchens Türmis gehörten. Man zählte im Einzelnen: 3 Bäcker, 1 Faßbinder, 7 Fleischhauer, 1 Glasser, 2 Klassens oder gemischte Waarenhandlungen, 3 Krämer, 1 Leinweber, 5 Müller, 3 Nagelschmiedte, 2 Niemer, 1 Rothfärber, 1 Schlosser, 8 Schmiedte, 8 Schneider, 21 Schuhmacher, 2 Seisensieder, 1 Seiler, 3 Tischler, 13 Luchmacher (fämmtlich in Türmis), 2 Luchscheerer (ebensbaselbst), 1 Wagner und 1 Weißgärber.

Auf ben 4 Jahrmartten in Turmie finden fich 40 bis 50 inlandifche Bertaufer ein, welche hauptfachlich Tuch = und andere Schnittwaren feil

bieten.

Das Sanitäts = Perfonale besteht aus 1 Wundartte (zu Türmit) und 3 Sebammen (in Problit, Raubnig und Befchen).

Das am 15 Febr. 1831 eröffnete Armen = In ftitut befist zwar fein eigentliches Stammvermogen, hatte aber im Berlauf beffelben Jahres eine baare Einnahme von 320 fl. 6 fr. 2B. 2B., welche burch Beitrage ber graff. Dbrigfeit (96 fl.), ihrer Beamten und Diener (53 fl. 54 fr.), ber Geistlichen und Schullehrer (20 fl. 48 fr.), ber Gemeinden zu Turmit, Raubnig und Drakowa (64 fl. 24 fr.) und andere bem Inftitute gefebmaßig zugewiesene Gelber, als : Licitationspercente, Taren für Mufitbewillis gungen, Dienft= und Aufenthalte= Confenfe ic. ic. (in Allem 85 fl.) jufam= menfloß. Davon murben in ben genannten brei Drtichaften 28 Arme mit verhaltnigmäßigen Gaben betheilt. Die Gemeinden ber übrigen Ortschaften 😝 leiften teine Geldbeitrage jum Inftitut, fondern verpflegen ihre Armen (jufammen 36) mittelft Natural-Unterstügungen felbft.

Die Verbindungen bes Dominiums mit ben Nachbarorten werben bloß burch Landwege unterhalten, indem bis jest noch feine Chauffee burch bas Gebiet beffelben führt; indeffen ift bie Entfernung ber Ortschaften Turmis und Problit von ber Aufiger Chauffee und ber Dorfer Bohmifch=Bodau, Mafchtowigund Pausta von ber Tetfchner Chauffee nicht bedeutend. Ein von Aufig nach Teplis führender Landweg geht burch Problig und über die Bihana weiter burch Biklig, Modlan zc. ; ein zweis ter Landweg führt von Aufig burch bas Mittelgebirge über Suttowies, Ellbogen, Steben und Dubig nach Lobofig. Auch find diefe Gebirgeborfer nicht weit von ber Elbe entfernt.

Folgendes find die einzelnen Ortschaften, aus benen bas Dominium besteht :

I. Berrichaft Türmig.

1. Türmiğ (Trmice), 11/2 Biertelftunde f. vom Umtsorte Problig, 21/4 Meile von Leitmerit, und 1/2 Meile von Außig entfernt, und an beiben Ufern ber Bila gelegen, über welche 4 fteinerne und 2 holgerne Bruden führen, ein unterthäniges Stäbtchen von 115 h. mit 648 E. (worunter 1 Israelitens Familie), hat 1 obrett., wohlgebautes Schlof mit einem Dbft-, Bier- und Ruchens garten, 1 Amthaus, welches feit 1823 von einem Wirthschafteverwalter bewohnt wird, ein Brauhh. auf 20 Faß, 1 Mhf. in eigner Regie, 1 obittl. Brannts weinbrennerei, 1 Jager = und 1 Gartnerswohnung, 2 Ginkehrh. und 1 Biers schänke.- Unter ben Ginw. sind 63 Gewerbsbesiger, namentlich 13 Tuchmacher, 21 Shuhmacher, 4 Schneiber, 4 Sanbelsteute, 3 Bader, 2 Fleischhauer, 2 Tifchs ler, 2 Riemer, 2 Tuchfcheever 2c. gufammen mit 46 Gefellen und Lehrlingen. Much wird hier ftarter Obstbau, besonders an 3metschen und Mepfeln, so wie einiger Beinbau, getrieben. Die hiefige Pfarrfirde, unter bem Titel Maria Geburt, fteht nebst ber Schule unter bem Patronate ber Obrigs feit. Eingepfarrt finb, außer bem Stäbtchen Türmig felbft, bie bichftl. D. Roften, Augezd, Huttowies, Schönfelb (Filialf.) und Raubs nig (bto.), nebst ben zur Herrschaft Rulm gehörigen Ortschaften Lochtschie, Wiklig und Hottowig. — Türmig, ehemals ein D., ist vom Raiser Leos polb I. am 30 Dezbr. 1664 jum Marktfleden erhoben worben unb hat bas Recht, 4 Jahrmarete zu halten. Außerhalb bes Stäbtchens, aber in ber Saufer= zahl besfelben begriffen, liegt rechts an ber Bila, gegen bas Gebirge zu, 1 obrett. Shaf., und noch weiter aufwarts nahe an Augezd, 1 bgl. Biegelbrennerei; an ber Bila abwarts, etwa 700 Schritte weit, 2 Sauschen mit 1 Mhlm. (,, Brudens



mfible"), welter unten eine Tudmalfe und 1 Birtheb. (,,Brud ober Bridenfchante"). Beftlich von Turmig, in ber Richtung gegen Schonfeld, in ber for genannten "Rabenei" liegen bie ebenfalls jum Ctabtden geborigen Braunfobien = Bruche nebft 2 Robterhauschen - 2. Roften , 3/4 St. f. von Problie, am rechten Ufer ber Bila, über welche bier eine gemauerte Brude führt, D. von 19 6. mit 91 G., bie ziemlich farten Obftbau treiben; ift nach Zurmig eingpf. - 3. Outtowies, 3/4 St. fo. von Problie, im Gebirge, gegen bie Elbe gu, D. von 19 5. mit 111 E., bie ftarten Dbft-, befonders Rirfdenbau, treiben ; ift nach Zürmig eingpf. - 4. Augiest, Augest (bas verftummelte bob. mifche Augegd) 3/4 St. ffo. von Problie, im Gebirge, Ofden von 5 g. mit 31 Einw., die von Obstbau, besonders an Rirschen und Birnen, leben; ift nach Eurmig eingpf. und hat I in geringer Entfernung vom Orte liegende Molim. - 5. Ellbogen, 1 St. fo. von Problie, im Geb., D. von 21 S. mit 150 C., bie fich von Obft= und Beinbau nahren ; ift nach Steben eingpf. - 6. Pab = Tofd in ober Poblafd in (Podlegina), 11/4 St. fo. von Problie, im Beb., D. von 29 .b. mit 154 @ .; ift nach Steben eingpf., bat bebeutenben Dbitban, und 1 etwa 11/2 Biertelftunbe entfernte Mbim. - 7. Steben, 11/4 St. 116. von Problig, im Gebirge, D. von 28 S. mit 150 G., bat bebeutenben Dbft= und auch ziemlichen Beinbau, 1 obrett. Mbf. in eigner Regie und 1 Birtheb. Die hiefige Rirche, unter bem Titel ber h. Apoftel Gimon und Juba, ift im 3. 1692 erbaut worben, und war bis 1787 ein Filial von Tichochau, in welchem 3. fie gu einer & of a liefir de erhoben murbe. Rad Balbin beftanb bier ichon im 3. 1380 eine Pfarrfirche. Ein noch vorhandener filberner und vergolbeter Reich ift mit ber Sabregahl 1534 bezeichnet, und ber aus hartem Canbftein gearbeitete Zaufftein enthält bie Jahrgabt 1546 und ben Schrifttert Matth. XXVIII., 19. in teutscher Sprache, mas barauf hindeutet, bag die Rirche bamals von protestantischen Seelsorgern verwaltet worden senn möge. Die vorhandenen Matriten geben nur bis jum 3. 1663 jurud und man fieht baraus, daß bas male, bis 1666, bie Rirche ein Filial von Turmis, von ba an aber bis 1787, wie fcon erwähnt, von Tichochau gewesen ift. Wahrscheinlich bat fie, in Folge bes breißigjährigen Rrieges, bis 1663 mufte gelegen. Das Patronat biefer 60 Jod Grundftude befigenben Rirde, fo wie ber Schule, gehört ber Dbrigfeit. Eingepfarrt find, außer Steben felbft, bie bichftl. D. Ellbogen, Padlofdin, Dubig und Qualen, fo wie die gur Oft. Afchochau gehöris gen: Guden und Morman. - 8. Dubig, 2 St. ffc. von Problig, im Geb., D. von 38 S. mit 232 G. (worunter 1 Fraeliten = Familie), bat Dbft= und Beinbau, 1 obritt. Mbf. und ift nach Steben einapf. Gine Biertelftunbe o. bom Drte liegt auf einem bie Musficht auf bie Gibe und Umgegend weithin beherrichenben, mit Bebuich und Beingarten bebecten Berge bie ichone und große Rapelle gu St. Barbara, worin jährlich zweimal fonntäglicher Gottesbienft gehalten wirb. Gie befiet ein Rapital von 7 bis 8000 fl. 28. 28. Heber bie Beit ihrer Errichtung ift nichts befannt. Die größte ber brei Gloden enthält bie Jahrgahl 1595. Um bie Rapelle ber liegen 10 fleine, unter bie Baufergahl bes Dorfes Dubig mitbegriffene Bauschen mit etwa 60 G. Rad einer hier bestehenben Sage foll bas Dorf Dubis, fammt Rapelle und Mbf., ehemals ein Gigenthum ber Stadt Mu Big gewesen und bie fur den Bertauf an die oft. Turmis erhaltene Cumme jum Bau ber fteinernen Bila = Brude in Aufig verwendet worden fenn.

Links von ber Bila liegen: — 9. Soon felb, 1/2 St. fw. von Problig, am Schönfelber Bache, D. von 54 h. mit 308 Ginw. (worunter 1 Ifraeliten = Familie); ift nach Zurmig eingpf., hat aber eine eigne Filialfirche, unter bem Titel bes heil. Martin B., worin jeden britten Sonntag Gottes-

bienft gehalten wirb; ferner 1 Schule, 1 obrittl. Mhf. in eigner Regie, 1 Biere foonte und 1/4 St. ö. vom Orte 1 Mhlm. mit 1 Brettfage. Much liegen gwifchen hier und Türmis Braunkohlen = Brüche. — 10. Raubnig (Raudnik) 1 St. wiw. von Problis, am Schonfelber Bache, D. von 30 S. mit 176 G., ift nach Burmis eingpf. und hat.1 Filialfirche unter dem Titel bes h. Wengel, worin jeben britten Sonntag Gottesbienft gehalten wirb; 1 obrett. Debf. nebft 1 Sammelhof, 1 Wirthih. und in ber Rabe bedeutenbe Brauntohlen = Brliche. – 11. Senfel, 11/4 St. w. von Pröblig, an einem Zuflusse bes Schönfelber Baches, D. von 16 D. mit 97 E., bie von Aderbau und Biehzucht leben; ift nach Moblan (But Gobochleben) eingpf. und hat 1 zweigangige Mahlmubte. – 12. Serbis, 1½ St. w. von Pröblis, am Schönfelber Bache, ein nach Dobt an (Gut Gobochleben) eingpf. D. von 22 g. mit 135 G., welche ftarten Getraibe=, Dbft= und einigen hopfenbau treiben und in ber Umgebung betracht. liche Brauntohlen : Gruben bearbeiten. Etwa 10 Min. f. am gandwege von Außig nach Teplis, liegt, unter ber Sauferzahl bes Dorfes mit begriffen, ein Birtheb. und 1 obrigfeitl. Jägerh. — 13. Befchen, 11/4 St. wfw. von Problig, am w. Fuße bes Wefchener Berges, ein gleichfalls nach Moblan eingpf. D. von 21 . mit 155 E., bie von Getraides, Dbfts und hopfenbau leben, und beren Brauntoblen : Bruche in ber Rabe bes D. unter bie vorzuge lichften und ergiebigften biefer Gegend gehören. Das Grubenwaffer wird burch einen von ben Befigern ber Berte erbauten Abzugeftollen in ben burch Moblan fliegenben Bach geleitet, und biefer, welcher fonft im Sommer oft austrochnet, baburch fortwährend mit Baffer zur Unterhaltung ber Moblaner Duble verfeben. - 14. Drato ma, 2 St. wim. von Problig, am no. gufe bes Tepliger Schlofberges, D. von 12 S. mit 69 G., ift nach Doblan eingpf. und hat beträchtliche Braunkohlen = Bruche.

Kolgende brei Ortschaften liegen no. von Problig und find vom Gebiete ber oft. Tetfchen enclavirt .- 15. Bohmifch = Bodau, 3 St. ono. von Probe lig, am Fuße bes Berges bora, D. von 21 g. mit 116 G., bie ftarten Dbfts bau treiben. Die hiefige Pfarrtirde, unter bem Titel bes h. Johannes bes Zaufere, mar bis gum 3. 1739 ein Filial von Schmaben, murbe aber bamals, unter bem Befiger'ber Oft. Türmig, Frang Bengel Reichsgrafen von Roftis und Rhinet, bavon getrennt und gur felbftftanbigen Pfarrfirde erhoben. Ueber ihre fruhern Schickfale ift nichts bekannt. Sie ftebt, nebft ber Schule, unter bem Patronate ber Dbret. Gingpf. find, außer bem D. felbft, bie Bichft. Zurmiger Orte: Mafchtowig und Pausta, und bie frohschftl. Sodochau, Leißen, Luschwiß, Maisch lowig und Ohren (in welchem lettern Orte fich ein Erposit befindet. S. hichft. Tetichen). Etwa 11/2 Biertelftunde von Böhmisch=Bockau liegt 1 zu diesem Orte gehörige Mahls und Brettmuble. - 16. Dafch towig, 31/4 St. von Problig, an einem in bie Elbe gehenden Bache, Dich. von 5 &. mit 37 E., bie von Obstbau leben, ift nach Bohmifch = Bodau eingpf. - 17. Pausta, 31/2 St. ono. von Problig, Did. von 4 G. mit 25 C., die gleichfalls von Obstbau leben, ift nach Bobs mifch = Bocka u eingpf.

Folgende D. gehören nur the ilmeife zur hichft Türmig:

18. Quidau, 13/4 St. wsw. von Problit, ein nach Moldan (G. Soboche leben) eingpf. D. von 16 h. mit 78 C. Davon gehören 10 h. mit 41 C. zur hft. Eurmig, bas Uebrige zur hft. Teplig. In ber Nähe sind ergiedige Braunstohlen=Brüche. — 19. Qualen (Chwalen), 2 S. so. von Problit, am Abhange bes Mittelgebirges, unweit ber Elbe, D. von 36 h. mit 190 C., von welchen 21 h. mit 126 C. zu Aurmig, die übrigen zur hft. Asch och au gehören zist nach Steben eingpf. und hat bebeutenden Obst., auch einigen Weinbau. —

20. Leißen, 21/2 St. ond. von Problie, D. von 28 h. mit 190 C., von welchen aber nur 2 h. mit 13 C. zu Zürmit, bie übrigen zur hft. Priesnit geshören, ift nach Bohmisch Bo dau eingpf. — 21. Lusch wie, 21/2 St. ond. von Problie, am Spansborfer Bache, D. von 13 h. mit -106 C., von benen 3 h. mit -13 C. zu Zürmit, bie übrigen zur hicht. Teplit gehören, ift nach Bohmisch = Bodau eingpf.

#### II. Behngut Problis.

22. Problie, (Pfedlice), 21/2 M. nw. von Leitmerie, und 3/4 St. w. von Ausig, am Stradener Bache und am Landwege von Ausig nach Teplie, D. von ho h. mit 277 C., hat 1 obrittl. Schloß, mit den Wohnungen und Kanzleien bes Wirthschaftsamtes, 1 Mhs., bedeutenden Obst. und einigen Weinbau, und ift nach Karbie (hft. Kulm) eingps.

Außerbem gehören ju biefem Gute kleine Antheile folgender Ortschaften ber

herrschaft Rulm (f. biefe):

23. herbig, 1/4 St. nw. von Problig, 1 h. (bie Bierschante) mit 5 E. — 24. Strifowig, 1/2 St. n. von Problig, 1 h. mit 6 E. — 25. Xillifc, 11/4 St. n. von Problig, 8 h. mit 44 E. — 26. Raubney, 11/4 St. n. von Problig, 8 h. mit 44 E. — 26. Raubney, 11/4 St. n. von Problig, 3 h. mit 14 E. — 27. Ramig, 11/2 St. n. von Problig, 3 h. mit 14 E. Enblich von bem zur hicht. Schoberig (f. biese) gehörigen D. — 28.

Zeutid = Reuborfel, 1 St. n. von Problig, 5 . mit 26 G.

# Ronigliche Stadt Aufig mit bem Gute Bannow.

Die königliche landesunterkammerämtliche freie Stadt Außig (böhm. Aufti [nab Labem], lat. Usta, Austia, Ostia, Austa), liegt 9 Meilen von Prag, 3 Meilen von Leitmerig und 2 Meilen von Tepplit, am linken Elbufer, an der Mündung des Kleisch da des in die Bila und der Bila in die Elbe, so wie am Fuße bes Strizo wißer und des Marien berges, welcher lettere, aus Klingstein bestehend, wegen der mannichfaltigen, in seinen Nestern und Blasenräumen vorkommenden Mineralien merkwürdig ist. Bom Gipfel desselben genießt man einer herrlichen Aussicht in das Elbthal und die Gebirgsketten diesseits und jenseits des Stromes, von dessen Ufern sich der Marienberg fast senkrecht erhebt. Das Gebiet der Stadt, wozu das Gut Wann ow gehört, grünzt gegen Norden an die Dominien Kulm und Tetschen, gegen Osten an Priesniß, gegen Süben an Lobosis und gegen Westen an Türmis.

Die Erbauung dieser Stadt soll, nach ben schon von Schaller benüßten und angeführten Quellen, bereits im J. 827 erfolgt seyn, und ber Name von dem altslawischen Worte Bit oder Bit, welches Mündung eines Flusses ober Baches bebeutet, abstammen. Im Jahre 1277 wurde sie durch Přemis! Ottofar II. ihrem damaligen Besiter Witto entzogen und der Krone von Böhmen einverleibt, 1282 aber von Wenzel II., nebst einigen andern Ortschaften, an Otto von Branden burg abzetreten, aus dessen händen sie jedoch schon im folgenden Jahre, auf Verzanstaltung Kaiser Rudolphs von Habsburg, wieder zur böhmischen Krone zurückehrte. Während des Hussistelless wurde Ausig nebst einigen andern Städten vom König Sigmund gegen eine Unleihe von 30000 Schock Prager Groschen an die Meisner verpfändet und von diesen

besett. Die Böhmen, darüber erbittert, suchten die Stadt wieder in ihre Gewalt zu bekommen, mas ihnen aber bei ber tapfern Gegenwehr ber Be= fabung nicht gelang, bis es endlich, nachbem unter Unführung ber Grafen Bisthum, Beiben und Schwarzburg ein meifinifches heer von 36000 Mann jum Entfat ber Stadt herbeigeeilt mar, am 16. Juni 1426 zu einer blutigen Schlacht kam, worin zwar die Teutschen ganzlich be= fiegt, aber auch die Stadt Außig bergestalt eingeäschert, und verwüstet warb. daß fie brei Jahre lang gang verobet blieb, bis fie ("burch bie Beranftaltung des Wrezowec", fagt Schaller) wieder aufzublühen anfing. Die Un= hohe westlich von Außig, wo ber Rampf am hibigften war, hat feitbem ben Ramen Behanj ober Bihana erhalten. Gin zweites trauriges Loos traf bie Stadt am 8. Mai 1538, wo ein großer Theil berfelben nebft ber Stadtfirche, durch Unvorsichtigfeit einer Magb, in Flammen aufging. Für bie Treue, welche die Einwohner Aufige, bei Gelegenheit ber 3wifte gwi= fchen Rarl V. und dem Rurfürsten Johann Kriedrich von Sach= fen , ihrem Landesherrn Ferbin and I. bewiefen, erhielten fie, nebft vielen andern Borrechten, auch Sig und Stimme bei ben Lanbtagen. Mahrend bes breißigjahrigen Krieges wurde Außig 1631 von fachfischen Truppen überfallen, rein ausgeplundert und jum Theil in Brand geftedt. Im fiebenjährigen Kriege (1756 - 1763), fo wie bei bem balb vorüber= gehenden Ginfalle ber Frangofen im 3. 1813, unter Banbamme, ift ble Stadt von befonbere mertwurdigen Ungludefallen verfchont geblieben.

Uebrigens verbient Außig noch, in geschichtsicher hinsicht als ber Ort, wo ber berühmte Maler Anton Raphael Mengs, am 12. März 1728, während eines vorübergehenden Aufenthalts seiner in Oresden wohnshaften Aeltern, geboren wurde, einen Plat unter den merkwürdigsten Städten Böhmens. Die Dechanteikirche besitzt von ihm eine kleine, wegen ihres hohen Werthes im Tabernakel eines Seitenaltares ausbewahrte Madonna, welche den Reisenden gezeigt zu werden psiegt. Auch Joshann August in Fichtenbaum, der 1614 zu Prag eine Schrift: Vsta ad Albim delineata carmine, redusque suis memorabilibus illustrata, herausgegeben hat, war in Außig geboren.

Der Flächeninhalt ber zur Stadt gehörenden Landereien betrug nach bem Kataftral = Berglieberungestummarium vom N. 1831 :

|    | •    |     |                  | Ď   | o m     | i n i         | cal           | le.               | R u                                 | ftic  | ale.                  | Busan                      | n m e n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|-----|------------------|-----|---------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |     |                  | 2   | ვიტ.    |               | ]R[.          |                   | Soc                                 | . [   | ∃K1.                  | Zoch.                      | □R1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fe | lber | n   |                  |     | 140     |               | 683           | ;                 | 90                                  | 2     | 1577                  | 1043                       | 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •  |      |     |                  |     | 18      |               | 969           | )                 | 9                                   | 3 :   | 1120                  | 112                        | 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠  | •    | ٠   |                  |     | 6       |               | 123           | ,                 | 1                                   | 3     | 333                   | 19                         | 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |      | ٠   |                  |     | 7       |               | 865           | ,                 | 11                                  | 4     | 705                   | 121                        | 1570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |      |     | -                |     | 14      |               |               |                   | 11                                  | 3     | 176                   | 127                        | 622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| t  | •    |     | ٠                |     | 135     |               | 943           | ,                 | 8                                   | 3     | 194                   | 218                        | 1137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | _    |     |                  |     | 322     |               | 829           | ,                 | 132                                 | 0     | 905                   | 1643                       | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| W  | an   | n o | m                | hat | blof    | N             | u st          | : i (             | cal                                 | _ (B  | rűnt                  | e. unb                     | mar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |      |     |                  |     |         |               |               |                   | •                                   |       |                       |                            | □Ri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rn |      |     |                  |     |         |               |               |                   |                                     | 1     | 2                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |      |     |                  |     |         |               |               |                   |                                     | 6     | =                     | 1114                       | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •  | •    |     |                  | •   | -       | •             | •             |                   | 13                                  | 3     |                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | :    | ic  | Manno<br>Felbern | ec  | Felbern | Felbern . 140 | Felbern . 140 | Felbern . 140 683 | Felbern Soo. OR1. Felbern . 140 683 | Soch. | Felbern . 140 683 902 | Felbern . 140 683 902 1577 | Soch.       Soch. |

Die 2084 Einwohner ber Stadt und ihres Gebiets nähren sich vom Aders, Obst und Beinbau, der Biehzucht (die Bürger der Stadt und die Unterthanen des Gutes Wan now besaßen Ende April 1830: 40 Stück Pferde und 316 Stück Rindvieh), den gewöhnlichen sanbstädtischen Geswerben und der Elbeschiffsahrt. Seitdem die Poststraße von Prag nach Oresden nicht mehr wie sonst von Lobosis über Außig, sondern über Teplig nach Peterswald führt, hat die Stadt nicht unbeträchtlich versoren. Die Sprache ist die teutsche und die Religion durchgus die katholische.

Die Stadt Aufig an fich hatte im 3. 1830: 321 Baufer mit 1759 Einw., wovon 264 Saufer mit 1453 Einw. auf die innere Stadt, 27 Baufer mit 147 Ginm: auf bie Dftervorfta bt (fublich), 18 Saufer mit 99 Einm. auf bie Zöpfervorstabt (östlich) und 12 Saufer mit 60 Einw. auf die Tepliger Borftabt (westlich) kommen. Die bemer= fenswerthesten Gebäude der Stadt find : a. die im sogenannten altgothi= fchen Style erbaute und mit einer funftreich gearbeiteten fteinernen Ranget versebene Dechanteifirche ju Maria Sim melfahrt, unter bem Patronate bes Stadtmagistrate; fie wird schon in Schriften von ben 3. 1384, 1387 und 1396 ale Dechanteikirche aufgeführt, und ftand vor bem huffitenkriege unter bem Patronate des Teutschen Ritterordens \*). Von ber bortigen, mit dem Brustbilbe bes Johann Suf und einer barunter angebrachten Infchrift verfehenen Rirchenglode, murbe im Befperus vom 3. 1820, Beil. Nr. 7, Nachricht gegeben. Eingepfarrt find, außer ber Stadt Aufig felbft, die Dorfer Bannow, Bieberling, Spiegeleberg, Schreckenstein, Ober=Sebliß (Hft. Schreckenstein), Kleischa (Hft. Rulm) und Gotschken (Hft. Schöbris); — b. bas (1785 aufgehobene) Dominikanerkloster zu St. Abalbert; c. das Schulgebäube, mit 3 Lehrzimmern und ber Wohnung bes Lehrers; d. bas Rathhaus; e. das städtische Bräuhaus, worin auf 20 Faß gebraut wird; f. das Posthaus (Relais von Arbesau); g. das Spital (in der Stabt); ferner besitt Aufig 6 Ein tehrhaufer (worunter ber Weiße Schwan, bie Golbene Rrone, der Golbene Engel und das Golbene Schiff); 5 burger= liche Mahlmühlen mit 2 Brettmühlen und 1 Papiermühle. Als außerhalb der Stadt gelegene Einschichten, die aber unter der Häufer=

\*) G. Prof. Millauer: Der teutiche Ritterorben in Bonmen.

2c. ?c, ?c. Prag 1832. G. 60 unb 189.

196

zahl bes Ganzen begriffen werben, sind zu bemerken: a. der sogenannte Rohlbruch oder die Kohlenhäusel, von 14 H. mit 60 E., 1/2 St. nörd. von der Stadt, wo auf Braunkohlen gebaut wird; b. das Schieshaus sübwestlich mit zeitweiligem Bierschant; c. die Schieshaus fübwestliche Häuser zwischen der Ostervorstadt und dem Schieshause; d. das Spital zu St. Maternus und e. die Maria = Kapelle (Kapelle zu Maria heimsuchung) auf dem 1/4 Stunde östlich gelegenen Mariensberge; sie ward schon 1714 auf Kosten der Bürgerschaft erbaut und ist 1813 zur Erinnerung an die Befreiung Böhmens von den feindlichen französischen Truppen wieder eröffnet worden.

Außig hat seinen eignen Magistrat, mit einem Bürgermeister und einem geprüften Rathe, und ist der Sie eines t. t. Elbezollamtes. Die bis 1832 hier bestandene Boll= Legstatt ist durch Hofbetret vom 13. März desselben J. aufgehoben und nach Weiher (Bodenbach, Herr=

fchaft Tetichen) verlegt worden.

Das Sanitats = Personale bestand zu Anfange bes 3. 1832 aus einem graduirten Stadtarzte, 1 Bundarzte, 1 Apotheter und 3 ge=

pruften Bebammen.

Die Zahl aller jum Ge werb 6 = und Handels fian be gehörenben Personen belief sich ebendamals auf 427. Sie bestanden zuvörderft aus folgenden mit Polize i = Gewerben beschäftigten Weistern und Geswerbsherren: 13 Bäcker, 9 Bierschänker, 5 Branntweinbrenner, 5 Branntweinschenner, 5 Branntweinschenner, 5 Branntweinschenner, 5 Branntweinschenner, 3 Fasibinder, 13 Fielschauer, 2 Glaser, 6 Gastwirthe, 2 Griesler, 10 Höller, 4 Hufschmiebte, 1 Ledzeltner, 2 Maurermeister, 5 Müller, 1 Rauchsangkehrer, 11 Schneisber, 30 Schuhmacher, 8 Schiffer, 6 Tischler, 3 Meinschäfter, 1 Ziegelsbecker, 1 Zimmermeister und 2 Zuckerbäcker, zusammen mit Inbegriff der Gesellen, Lehrlinge und aller Hilfsatbeiter, 275 Personen.

Commercial = Gewerbe wurden von folgenden Meistern und Gewerbsherren betrieben: 1 Blaufarber, 4 Büchsenmacher, 2 Buchbinder, 2 Drechsler, 1 Feilenhauer, 2 handschuhmacher, 6 hutmacher, 1 Kamm=macher, 1 Kürschner, 1 Klämpner, 4 Ragelschmiebte, 1 Posamentier, 1 Papiermacher, 4 Rothgärber, 4 Schlosser, 2 Sattler, 1 Schiffbauer, 1 Schwarzfärber, 3 Seiler, 1 Strumpfwirker, 1 Riemer, 3 Töpfer, 17 Tuchmacher, 2 Tuchscheerer, 4 Uhrmacher, 2 Wachszieher, 1 Wagner, 1 Wollenzeugweber und 4 Weißgärber; zusammen mit Inbegriff ber Ge-

fellen, Lehrlinge und andern Silfbarbeiter, 127 Perfonen.

Mit freien Gewerben beschäftigten sich 11 Leinweber, 1 Dutsmacherinn, 7 Seifensieber, 2 Strumpfstricker und 1 Leinwand= und Kattun=

druder, gufammen 25 Perfonen.

Die Bahl ber bei ber Sanblung befchäftigten Perfonen betrug 25. Es befanden fich nämlich in Aufig 5 Sandlungen mit gemischten Waaren, 2 Leinwand= und Kattunhandlungen, 1 Holzspielwaaren= und 1 Galapterie= waaren = Händler, 1 mit kurzer Waare handelnder Krämer und 2 Haffrer.

Auf den 4 Jahrmärkten, welche an den Montagen nach Fabian und Sebastian, nach Margaretha, nach Bartholomai und nach Martini gehalten werden, finden sich etwa 400 bis 450 inländische Berkäufer ein welche ihre Handelbartikel, bestehend in Schnitt=, Galanterie=, Eisen=,

Blech: und Holzwaaren, Tuch und andern Bollenzeugen, Huten, Lebersarbeiten u. a. in 7 Gewölben, 30 Buben und 350 bis 400 Ständen austegen. Auf die Boch en märkte, welche jeden Montag und Freitag gehalten werden, bringt man Brod, Butter, Kase, Gier, Obst, Leinwand und ordinäre Schnittwaren, Schuhmacher: und Bollenzeugweber: Arbeiten. Daß die bisher gemachten Bersuche zur Errichtung eines Getraide: marktes mißlungen sind, durfte wohl hauptsächlich in dem Mangel an guten Berbindungsstraßen mit den benachbarten Dominien seinen Grund haben, indem von Austg nur nach Arbesauche auschließt, nach allen andern Orten aber nur Gebirgswege gehen.

Für bie Unterftugung ber Urm en ift burch zwei ichon oben ermante

tretene Urmen = Inftitut geforgt.

Das Spital innerhalb ber Stabt verdankt seine Gründung unter mehren andern Wohlthätern, einem Franz Rasch von Aschen=feld, Dominik Kippelt und einer Anna Margaretha Dörfel. Es besist, nehst bem Spitalgebäube, einen Strich Feldes und 17816 fl. 33/4 fr. W. W. an Kapitalien. Bon dem Ertrage dieses Vermögens ershalten 5 Pfründler und eine Wärterinn, Wohnung und Beheizung, nehst einer wöchentlichen Geld-Portion, die für jeden Pfründler 43 kr., und dem Lohne der Wärterinn, welcher für die Woche 29 kr. W. W. beträgt. Uebersdieß werden aus der mit diesem Spitale verbundenen Stiftung der Anna Margaretha Dörfel 8 andere Pfründler, die nicht im Hause wohnen, jeder wöchentlich mit 49 kr. W. W. betheilt.

Das Spital zu St. Maternus, außerhalb ber Stabt, ist unter andern von folgenden Wohlthätern: Paul Beck, Unna Martha Ulbrecht, Udam Kippelt, Ferdinand Hartel und Theresia Jarschel gegründet worden. Es besist an Grundstüden 9 J. 1559 St. Ueder und 418 St. Wiesen, an Kapitalien 7176 fl. 143/4 fr. W. W., und bezieht außerdem noch, als stiftungsmäßige Gabe, von einigen bürgerlichen Grundstüden jährlich 1 Strich Waizensmehl und an Körnern 2 Viertel Waizen, 1 Strich Gerste und 2 Viertel Erbsen. Aus dem Gesammtertrage empfangen 4 Pfründler Wohnung, Beheizung und jeder wöchentlich eine Geld portion von 43 fr. W. W. Die Pslege der Kranken besorgt eine Wärterinn, die jedoch nur Wohnung und Beheizung genießt. Für arme Kranke ist überdieß noch ein besonderes Zimmer mit 1 Bett vorhanden.

Das am 1. Jänner 1832 eröffnete neue Armen = In stitut kam burch milbe Beiträge mehrer Wohlthäter zu Stande, vorzüglich burch bas namhafte Bermächtniß des verstorbenen Bürgers und Gemeinde= Repräsentanten Raimund Lehnert von 8550 fl. W. W. und ein anderes der verstorbenen Bürgerswittwe Theresia Jarschel von 1200 fl. W. W. Das Institut besigt überhaupt an Kapitalien 12215 fl. und an Grundstücken (nach dem Schätungswerthe) 100 fl., zusammen also ein Stammvermögen von 12315 fl. W. W. Aus den Einkünften der Unstalt, welche in 323 fl. 2½ kr. Zinsen und beiläusig 1500 fl. W. W. veränderlichen Einnahmen (unterzeichneten jährlichen Beiträgen, Erlös aus

ben Entschuldigungskarten 2c.) bestehen, werden wochentlich an 50 hausarme, und zwar 5 mit 1 fl., 10 mit 45 fr. und 35 mit 30 fr. betheilt.

Der Stadtgemeinde von Aufig gehört bas Gut Bannow (Bano ma), bestehend aus folgenden Ortschaften:

1. Bannow, D. von 31 h. mit 158 E., am linken Elbufer, 1 St. von ber Stadt stromauswärts. — 2. Zieberling, D. von 27 h. mit 144 E., ½ St. n. von ber Stadt. — 3. Spiegelsberg, Ofch. von 3 h. mit 15 E., ¾ St. n. von Außig; bavon gehören aber nur 2 Nummern zu Wannow, bie britte zur hst. Schöberis. — 4. ein haus in bem, zur hst. Schöberis gehörigen D. Soblis. — 5. Das einschicktige Bauernhaus, zum Wohnen = bauer genannt, 10 Min. von Zieberling.

## Gut Gobochleben.

Das ber Kirche zu Mariaschein gehörige Gut Sobochleben liegt am süböstlichen Abhange und Fuße bes Erzgebirges, und gränzt in Norden und Often an die Herrschaft Kulm, in Sübosten an die Herrschaft Türmis, in Süben und Sübwesten an die Herrschaft Teplis und in Westen an das Gebiet der Stadt Graupen.

Die genauere Kenntniß der frühern Besiger dieses Dominiums reicht nicht überdas Ende des XVI. Jahrhunderts hinauf, wo ein gewisser Albrecht Refule Eigenthümer desselben war. Dieser verkaufte im J. 1584 das Dorf Mariasche in nehst der Kirche daselbst an Georg Popel von Lobstowis, und verlor später, 1622, nachdem er als Protestant an der Empőrung gegen Ferd in and II. Theil genommen, durch Consistation auch den Rest dieser Besitzung, welche hierauf vom t. Fiscus für die Summe von 30,000 fl. an Alexander Regnier von Bleileben, Herrn auf Geiersberg und Schöbris, käuslich überlassen wurde.

Das erwähnte Dorf Mariaschein, ehemals bloß Schein genannt, erlangte seine nachherige Berühmtheit durch ein aus Holz geschnistes wunder= thätiges Marienbild, welches sich früher in bem benachbarten Frauenklofter zu Schmag befand, mahrend des Suffitentrieges, bei der Zerftorung biefes Rlofters, von den Ronnen hieher geflüchtet und in dem dichten Laub= werk einer Linde verborgen wurde. Eine Magd aus Graupen - fo berich= tet die fromme Sage — mahte balb barauf in ber Nahe diefer Linde Gras, als sich eine Schlange um ihren Urm wickelte, aber, nachdem sie ihr haupt gegen ben Baum gerichtet hatte, fich, ohne bas Madchen zu verlegen, wieber lodwand und entfloh. Das Madchen entbedte jest bas in ben Zweigen ver= borgene Marienbild, fchrieb.dcmfelben ihre Rettung zu und verbreitete die Runde davon unter den Einwohnern Graupens. Diese brachten das Bild feierlich nach ihrem Wohnorte, von wo es aber zu brei verschiedenen Malen nach jener Linde zurückfehrte. Albert II. von Rolowrat grundete nunmehr (um bas 3. 1442) an der Stelle biefes Baumes eine Rapelle, worin das Gnadenbild, von deffen wunderthatigen Wirkungen der Ruf bereits in entferntere Gegenden gedrungen war und viele Ballfahrer herbei= zog, aufgestellt wurde. Albert III. von Rolowrat erweiterte diese Rapelle im 3. 1507 zu einer fleinen Rirche, Maria im Clenbe genannt, und Georg Popel von Lobkowit (ber, wie bereits erwähnt, 1584

bas Dorf Schein von Albrecht Retule getauft hatte) vergrößerte biefelbe burch 7 andere Rapellen und einen Kreuggang, indem er bas Gange mit einer Mauer umichloß. Wilhelm Popel von Lobkowig und Saroflam Borita von Martinis trugen ebenfalls Betrachtliches jur Berschönerung ber Kirche bei , welche 1591 ben bamaligen Sesuiten in Graupen zur Aufsicht übergeben murbe. Nach ber Bertreibung berfelben, bei bem Ausbruche bes protestantischen Aufstandes, im 3. 1618, gerieth bie Rirche in Berfall, das Inadenbild aber wurde burch Wengel Wil = helm Popel von Lobkowis nach Dur in Sicherheit gebracht. Bbenko Low von Kolowrat, Markus von Albringen und Julius Frang herzog zu Sach fen=Lauenburg, ftellten indeffen bie Kirche schon in den 3.4621 bis 1623 wieder her und 1624 wurde auch das Marienbild an feine vorige Stelle zuruckgebracht. Aber bereits 1631, ale ein fachfisches Rriegsheer über bas Gebirge nach Bohmen hereinbrach, mußte es, durch ben bamaligen Besiger bes Gutes Sobochleben, Karl Regnier von Bleileben, neuerdings, und zwar nach Prag geflüchtet werden, von wo man es im J. 1645 nach Romotau, in die bortige Befuiten=Rirche, brachte, aus welcher es erft, nach völliger Beendigung bes breifigiahrigen Rrieges im J. 1651 nach Da ariafchein gurudtebren konnte, während Ratharina, verwittwete Frau von Strahlendorf, geborne Gräfinn von Rogbrafowa, in demfelben Jahre zur neuen Aufstellung bes Gnabenbildes einen prachtvollen Sochaltar hatte erbauen laffen. 3m 3. 1652 grundete Christoph Popel von Lobkowig eine Stiftung für einige Resuiten bei ber Rirche zu Mariaschein, und schenkte ihnen ben in ber Nahe gelegenen fogenannten Althof (welchen fie indef, nach andern Angaben, von Becelius von Ablersheimb erkauft haben follen). Der Wohlstand bes neuen Collegiums muchs in Folge ber Geschenke, die es von den gablreichen Ballfahrern erhielt, immer mehr, wurde aber am beträchtlichsten burch bas Gut Sobochleben felbit gestei= gert, welches bie im J. 1665 verftorbene Befiterinn beffethen, Unna Maria von Bleileben, geborne Freiinn von Pichelberg, Frau auf Geiersberg, Schöbris und Sobochleben, mittelft letwilliger Unordnung vom 12. Mai beff. J. ben Jefuiten zu Mariaschein als völliges Eigenthum übergab, bie baffelbe bis zur Aufhebung ihres Orbens im Sahre 1773 ununterbrochen besagen, wo es, wie alle übrigen Guter bes Orbens, von ber Regierung eingezogen murbe. Inbeffen murbe bas Dominium Sobochleben späterhin, 1779, durch die Kaiserinn Maria Theresia, mit Rufficht auf bas ermahnte Teftament ber Frau von Bleileben, ber Rirche zu Mariasch ein als Eigenthum übetgeben und biefer Befit von ihren Nachfolgern in der Regierung bestätigt. Zugleich wurde bei biefer Gelegenheit in Dariaschein eine eigne Lokalie und an der Stelle des bis 1773 von den Jefuiten unterhaltenen Gomnasiums, eine Saupt= f d ule errichtet, die Lotalie aber im 3. 1798 ju einer Propftei erho= ben. Das Dominium steht jest in Sinsicht ber Bermaltung unter ber gemeinschaftlichen Aufficht ber hohen Landesftelle, des Propftes ju Mariafchein und (feit 1806) eines Bogtei=Commiffars.

Die Bobenstäche bes eine Area von mehr als 2500 J. einnehmenben Gutes Cobochleben gehört theils zum Abhange bes Erzgebirges,

theils zu bem Klachlande am Fuße beffelben und bie hiefige Gegend fann, in Sinficht ihrer Naturschönheiten, unter bie herrlichsten bes Leitmeriber Kreifes gezählt werden. Die Felsart bes Erzgebirges ift hier durchaus Gneuf. Bei Mariaschein kommt am Fuße bes Gebirges in geringer Verbreitung Planerkalk zum Borschein, wird aber weiter füdlich ganz von den Gliedern ber Brauntohlen = Formation bedectt. Bemerkenswerthe Berge find: der Umeisberg, der Rothe Berg, der Geiers: berg und der An otelberg. Aus den Thalern des Gebirges, nament= lich dem Priestner Grunde, dem Kraut = und Mühlgrunde, fließen mehre Bache nach Guben herab in die Bila, welche aber bei anhaltender Durre jum Theil vertrochnen. Die größten find der Prie fin er = Bach, welcher zwischen Straden und Priesten nach Karbig und von da über Herbig und Prödlig (wo er der Strabner Bach heißt) in die Bila geht, und ber Beiersberger Bach, welcher westlich vom Beiersberge fiber Marichen nach Sobochleben strömt, worauf er sich weiterhin mit dem fublich bei Graupen vorbei= und durch Mariaschein fliegenden Bache, und spater mit bem Schonfelber Bache vereinigt, ber bie Bila bei Zurmis erreicht.

Außer biefen Bachen enthalt bas Dominium mehre kleine Teiche, von welchen ber Schwarze Teich, im untern Fasangarten, ber größte und mit Karpfen beset ift. Im Dorfe Mari'aschein befindet sich ein Mineralbrunnen, ber wegen seines besondern Geruches von den Landleuten bieser Gegend der Stänker, wegen seiner Eflust erregenden Eigenschaft

aber ber Kregbrunnen genannt wird.

Die Bevölkerung bes Dominiums betrug im J. 1830: 1606 Seelen. Die Einwohner bekennen sich, einige nur zeitweilig sich hier aufhaltenbe Protestanten ausgenommen, fammtlich zur katholisch en Religion und sprechen burchaus Teutsch.

Die vornehmften Erwerb's = und Ertra gequellen find Ader= bau, Dbftbaumzucht, Walbkultur, einiger Bergbau, Biehzucht, Bienenzucht

und mehre technische Industriezweige.

Die Dberfiche bes für landwirthschaftliche Zwede benügten Bobens ergiebt fich aus nachstebenber Ueberficht:

|                   |    |   |   | Domi  | nicale.                                       | Rufti | cale.                                | Busan | n m e n.                  |
|-------------------|----|---|---|-------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------|
| •                 |    |   |   | Zoch. | $\square \mathfrak{R} \mathfrak{l}_{\bullet}$ | Zoch. | $\square \mathfrak{K} \mathfrak{l}.$ | Zoch. | $\square \mathfrak{K}$ l. |
| Uderbare Felder   | ٠  | ٠ | ٠ | 537   | 344                                           | 663   | 283                                  | 1200  | 627                       |
| Teiche (mit Mecke | rn |   |   |       |                                               |       |                                      |       |                           |
| verglichen) .     |    |   | ٠ | 5     | 1495                                          |       | 378                                  | 6     | ·273                      |
| Trifchfelber      |    |   |   | `     |                                               | 2     | 620                                  | 2     | 620                       |
| Wiesen            |    |   | ٠ | 124   | 131                                           | 179   | 1539                                 | 304   | . 70                      |
| Garten            |    |   | · | 12    | 1199                                          | 26    | 1120                                 | 39    | 719                       |
| Sutweiben         | ٠  | · | ٠ | 38    | 372                                           | 113   | 612                                  | 151   | 984                       |
| Weingarten .      | Ĭ  |   |   |       |                                               | -     | 757                                  |       | 757                       |
| Walbungen .       | ٠  | • | ٠ | 757   | 1134                                          |       | 1018                                 | 758   | 552                       |
| Ueberhaupt        | •  | • | • | 1475  | 1475                                          | 986   | 1527                                 | 2462  | 2                         |

Der tragbare Boben ift nicht überall von gleicher Beschaffenheit. Am Fuße des Gebirges ifter fandig und fleinig, und baher weniger dem Getraides

bau, wohl aber ber Aultur bes Obstes gunftig, welches hier in bedeutender Menge und von besonderer Gute gewonnen wird, so daß dieser landwirth= schaftliche Zweig eine wichtige Erwerbsquelle der Einwohner ausmacht. Weiter süblich, bei Soboch leben, noch mehr aber bei Moblan, ist der Boden besser und daher besonders für den Feldbau geeignet, welcher hier mit dem besten Ersolg betrieben und namentlich auch durch die Viehezucht, den starten Wiedwachs und Kleedau unterstützt wird. Die Viehengucht sindet ihrerseits wieder ein wichtiges Beforderungsmittel in den zahlereichen, zu Tausenden die Fluren am Fuße des Erzgebirges bedeckenden Obstbäumen.

Die Balbungen, beren Kultur ber Aufficht bes obrigkeitlichen Waldmeisters zu Hohenstein übertragen ist, liegen am Abhange bes Gebirges und bestehen theils aus Fichten und Tannen, theils aus Sichen, Buchen, Birken, Eschen 1c., so zwar, daß das Laubholz etwa ein Viertel des Ganzen beträgt. Die drei in der Ebene gelegenen Fasangärten enthalten besonders sehr gesuchte Raseneichen. Sämmtliche Forsten sind in 80 Schläge getheilt und liefern jährlich an 7 = bis 800 Klaster Holz. Wie die ganze Gegend überhaupt, so litten auch die hiesigen Gründe, und namentlich die Waldungen, durch den Krieg im J. 1813 sehr bedeutend, indem mehr als 16 Joch zu Verhauen gefällt und der schöne Nachwuchs der erwähnten Raseneichen von 20 bis 40 Jahren, durch die häusigen Vivouaes zerstört wurde.

Die Jagb ift bereits feit langerer Zeit an ben Fürsten von Clary, Besiger ber benachbarten herrschaft Teplig, zeitweilig verpachtet. In ben erwähnten Fasangarten werben jest teine Fasanen mehr gehalten.

Die zur Zeit, als die Jesuiten noch das Gut befagen, zu Mariaschein, Moblan, Sobochleben und Theresienfelb bestandenen obrigkeitlichen
Maierh ofe sind seitdem emphyteutisit worden, und von dem bei
Sobochleben besindlichen wird eine Fläche von etwa 300 Megen zeitweilig,
von 6 zu 6 Jahren verpachtet. Es besteht dahet auch beim hiesigen Dominium kein eigner obrigkeitlicher Viehst and mehr. Den Unterthanen
aber gehörten:

Weltlich von Mariaschein, gegen Graupen bin, wird auf obrigfeitlichen Grunden ein vorzüglich guter Kalffte in gebrochen. Bei Modlan befinden sich einzelnen Einwohnern gehörige Braunfohlen = Bruch e.

Mit technischer In bustrie und handel nährten sich am Anfange bes 3. 1832 auf bem gesammten Dominium 140 Personen, nämlich 68 Meister und Gewerbsinhaber mit 72 Gesellen, Lehrlingen und anbern hilfsarbeitern. Besondere Erwähnung verdient die t. t. privilegirte Dach = und andere Kunstzie gel=Kabrit bes Karl hufety zu hohen = stein, welche allein 16 Personen beschäftigt, so wie die damit verbundene Eerralithgeschier hetrieben wird; sie hat in Prag (Altstadt, Kleiner Ring Nr. 457) eine Niederlage ihrer Maaren. Außerbem zählte man von einzelnen Gewerben: 2 Bäder, 1 Bierbräuer, 2 Bierschänter, 1 Branntweinbrenner, 1 Buchbinder, 2 Faßbinder, 2 Fleischhauer, 1 Garnhändler, 4 Gastwirthe, 1 Glaser, 3 Krämer,

5 Leinweber, 1 Maurer (13 Gefellen), 1 Mefferschmiebt, 1 Mühlenbauer, 3 Müller, 1 Nagelschmiebt, 1 Riemer, 2 Schlosser, 3 Schmiebte, 6 Schneisber, 10 Schuhmacher, 1 Seifensieber, 4 Tischler, 1 Tuchmacher, 1 Uhrsmacher, 2 Wagner, 1 Wafenmeister, 1 Wundarzt (mit Offizin), 1 Ziegelsbecker und 2 Zimmermeister (6 Gefellen).

An ben Marientagen, so wie zu Pfingsten, Wencessai und Michaeli, wo sich zahlreiche Ballfahrer in Mariaschein einfinden, wird bei der Kirche von einheimischen Gewerbsteuten ein zum Theil nicht unbedeutender hans bel mit heiligenbildenn, Rosenkranzen und Gebetbuchern getrieben.

Das Sanitäts=Personale besteht aus 1 Wundarzte und

1 geprüften Bebamme (beide zu Mariaschein).

Das mit bem 24. Dezbr. 1829 in Wirksamkeit getretene Armen = In stitut besteht einstweilen nur für die Dörfer Mariasche in und Theresien selb, indem die Gemeinden der übrigen Ortschaften ihre Armen durch Natural=Berpflegung unterhalten, das sehr wohlhabende Moblan aber keine Unterstützung bedürftige Einwohner besit. Das Stammvermögen des neuen Institutes betrug am Schluß des I. 1831·672 st. 523/4 kr. C. M. und 1656 st. 253/4 kr. W. M., und die aus verschiesdenen Quellengestossene Einnahme desselben Jahres 912 st. 271/2 kr. W.M., worunter sich allein 313 fl. 20 kr. von der Geistlichkeit, den Beamten, Lehrern und mehren Ortseinwohnern subscribirte Beiträge befanden. Es wurden davon in den beiden Dörfern Mariaschein und Theresienseld 14 Arme mit verhältnismäßigen Gaben zu 11/4 bis 10 kr. täglich betheilt und ein Bettelvogt, der aber auch unter die Armen gehört, mit 104 fl. jährlich besoldet. Bon den Gemeinden Sobochleben, Hohenstein und Marschen wurden 8 Arme mit Lebensmitteln in Natura verpstegt.

Bas die Berbindungsmittel des Dominiums mit den Nachbarorten betrifft, so erfreut sich dasselbe einer günstigen Lage an der von Teplit nach Peters wald und Sach sen führenden Chausse und Post sit a se, welche unmittelbar durch das Dorf Sobochteben geht, und von der auch die übrigen Ortschaften des Umtsgedietes nicht weit entsernt sind. Die Seiten hausse ken nach Ausig und Tetschen erleichetern die Berbindung mit der Elbe. Bon Sobochteben gelangt man auf einem Landwege über Marschen, den Geiers berg hinauf, und Seers dorf, ebenfalls nach Sach sen, und dieser Landweg war ehemals, devor die Chausse von Teplits nach Peterswald errichtet wurde, die kürzere, obwohl höchst beschwerliche, Haupt-Commercial-Straße von Tepsits nach Oresben. Der sogenannte Doctorweg, vom Geiersberge herab nach Mariaschein, ist um der schönen Aussicht willen merkwürdig, die man von demselben in das ganze reizende Teplitzer Thal und auf das Mittelegebirge genießt.

levirge gemest.
Bum Gute Sobochleben gehören folgende Ortschaften:

1. Mariafchein, am Fuße bes Erzgebirges, 6 St. nw. von Leitmerig und 11/4 St. von Teplig entfernt, nach ben Barometer=Meffungen bes Canonicus Kreibich 128,3 Par. Kl. über ber Meeresfläche, D. von 80 h. mit 571 E.; es wird in Ober = und Rieberfchein eingetheilt, und ist seit 1813, wobas Amthaus zu Sobochleben bei ber Schlacht von Kulm burch Feuer zerstört wurde, ber Sig bes obrett. Wirthschaftsamtes. Die in Rieberschein, mitten in bem ehemaligen weitläuftigen Kloster stehenbe prachtvolle Pfarrkirche, unter

bem Titel ber schmerzhaften Mutter Gottes, ist in ben 3. 1702 bis 1706 von Grund aus neu erbaut worden. Sie enthalt außer bem großen und fconen, zwifchen vier vergolbeten Saulen ftebenben Sochaltare noch 6 Seiten= altare, fammtlich mit werthvollen Gemalben. Das Gnabenbilb bes Bochaltars ftellt bie b. Jungfrau in bem Momente bar, wo fie ben vom Rreuze abgenom= menen Leichnam bes Erlofers empfangt. In bem gewolbten, mit vielen fich auf bie Geschichte bes Rlofters und bie Bunder bes Gnabenbilbes beziehenben Banb= gemälben und Bilbhauer-Arbeiten verzierten Kreuzgange des Klosters befindet fich ein Botivbilb vom 3. 1443, von Baclaw Bima Bnowofebl, welches fcon in ber altern Rirche aufgestellt war. Much sieht man an biesem Rreuzgange bie von Johann Georg Marcus, Grafen von Clary und Atbringen, Befiger ber oft. Teplis, ju Enbe bes XVII. Jahrhunderts erbaute und vom Kürsten Johann Clary und Albringen im J. 1810 erneuerte Rapelle, zu welcher bie Tepliger Einw. jährlich nach bem Feste Maria= Geburt eine feierliche Prozession veranstalten. Der Borhof bes. Rlosters ent= halt ben Marienbrunnen, beffen Waffer fich burch eine erquidende Frifche auszeichnet. Unweit der Kirche, aber außerhalb bes Rlosters, liegt der bereits oben ermahnte f. g. Fregbrunnen. Bum Rirchfprengel und gur biefigen Bauptichule, die wie bie Rirche unter bem Patronate bes hohen Lanbes= guberniums fteht, gehören, außer Mariaschein felbft, noch Therefienfelb, Marichen und Sobochleben. Der ehemalige Mhf. (ber ,, Althof" f. o.) ift emph. Westl. vom D. liegt ein Kalkstein=Bruch. — 2. Theresien felb, 1/4 St. ö. von Mariaschein, ein größtentheils erft in neuerer Zeit, feit Emph. bes Gutes, auf ben Maierhofsgrunden entftanbenes und nach Mariafchein eingpf. D. von 22 S. mit 137 E., welche von landlichen Sandwerken, Dbft-, Butter : und Gierhandel (nach Dresben) und von Taglohnerarbeiten leben. -3. Marichen, 11/2 Biertelftunbe ö. von Mariafchein, am Geiersberger Bache, wird gewöhnlich in Dber = und Rieber=Marichen eingetheilt , ein nach Maria= fchein eingpf. D. von 27 S. mit 168 E., bie von Felbbau und Biehzucht leben. In ber Rabe liegen 3 ehemalige obrittl. Fafangarten. - 4. Soben ftein, (ebebem auch Bannftein und Sunftein ober Bundftein, welche lettere Benennung aber nur die hiesige Provincial-Aussprache des Namens Hohenstein zu senn icheint), 1/2 St. o. von Mariaichein, D. von 54 G. mit 323 E.; ift nach Rarbig eingpf. und hat 1 Dahlm. und 1 von ben Jesuiten erbautes icones Brthih., welches ehemals, als die hauptstraße von Teplig nach Dresben noch hier burch über ben Geiersberg führte, stark besucht war. Auch befindet fich in biesem D. bie oben angeführte Runstziegel= und Terralith = Kabrik. Auf bem un= mittelbar n. hinter bem D. sich erhebenben Geiersberge (Mons Vulturinus) erblickt man noch bie Ruinen ber im 3. 1526 burch eine aus Unvorsichtig= Leit entstandene Feuersbrunft zerftorten ehemaligen Burg Chlumec, aber beren Geschichte ein Aufsat im Dezemberhefte 1827 ber Monatschrift ber Gefellschaft bes vaterlänbischen Museums in Böhmen (vom Wirthschaftsrath Aropf, S. 37 u. ff.) sehr gründliche und vollkändige Auskünfte giebt. Ein merkwürdiger Bestandtheil bieser noch ziemlich erhaltenen Ruinen ift ber aus ber unterften Tiefe bes Thalgrundes himmelhoch emporfteigende Thurm. Die Aussicht von bier auf bas gange Tiefland und bas jenseitige Mittel= gebirge ist über alle Beschreibung entzückend. Es knüpfen sich viele alte Bolks= mahrchen an biefes Bergichloß, bie jum Theil ber ruftige Spieß in bem Ritter= roman: hans von Bleileben ober ber irrende Geift bei Teplig, ber Lesewelt seiner Beit jum Besten gegeben hat. Eine größere geschichtliche Bichtigkeit erlangte ber Geiersberg am 11. Geptbr. 1813, wo er, als Ra= poleon nach ber für ihn ungläcklichen Schlacht von Kulm einen zweiten Ber-

fuch, von Sachsen aus in Böhmen einzubringen, unternahm, und unter andern auch über Chersborf und ben Geiersberg viele Truppen vorrücken laffen wollte, von den Ruffen ftart befest murbe, welche bie Felfen gu beiben Geiten bes Paffes, an der ichmalften Stelle besfelben, fprengten und bem Feinbe fo ben Beg versperrten. — 5. Gobochteben, 1/2 St. fo. von Mariaschein, an ber Teplig-Peterswalber Chauffee, D. von 32 f. mit 204 G., welche von Felbbau und Biebzucht leben; ift nach Mariafchein eingpf. und hat 1 obrett. Braub. auf 20 gaß, 1 Branntweinbrennerei , 1 Birthshaus , 1 Mahl= und 1 Brett= mühle, auch zum Theil noch bewohnbare obrettl. Gebäube, welche ber ganzlichen Berftorung bei ber Schlacht von Rulm 1813, wo fich noch ber Sie bes Birth= schaftsamtes hier befant, entgangen find. Der mit Mauern umgebene obrett. Ruchengarten , fo wie 300 Deben bes ehemaligen , jest emph. Dhf. , find zeitweilig verpachtet. — 6. Moblan, 1 St. sto. von Mariaschein, D. von 37 H. mit 197 E., die ftarten Felbbau und ansehnliche Biehzucht treiben; hat eine Rirde unter dem Titel bes h. Apollinar, welche schon 1384 ihren eignen Pfarrer befaß, 1692 burch Johann Georg Marcus, Grafen von Clary und Albringen, herrn ber herrschaft Teplis, von Grund aus neu erbaut und ben Jesuiten zu Mariaschein übergeben murbe, welche hier bis 1773 ben Gottesdienst versahen. Seit 1786 aber ist hier ein eigner Lokalist angestellt, ber aus ber Mariascheiner Kirchenkasse besolbet wird. Die Kirche sowohl als bie Schule stehen unter bem Patronate ber hohen Landesstelle. Eingpf. sinb, nebft bem Orte felbft, bie umliegenben frebfichftl. Dfr. Genfel, Befd en, Drakowa, Serbig, Quikau (Hft. Türmig) und Suchen (Hft. Teplig). Außerdem besitzt Moblan 1 Wirthsh., 1 Mahlmhl., die hauptsächlich durch ben Abfluß bes Braunkohlen=Stollens bei Befchen (f. Hft. Zürmig) unterhalten wirb, und in ber Rachbarschaft gute Brauntoblen-Bruche. Der ehemalige Mhf., beffen Grunde die hesten des ganzen Dominiums find, ist emph.; 1/4 St. n. liegt eine unter der Häuserzahl des D. begriffene noch bewohnte alte Windmhl.

Das Gut Sobochleben besitt außerbem auch in bem zur hichft. Lobosit geborigen D.

7. Lichtowig, am linten Glbufer, 1 &. (Wirtheb.) mit 6 Ginw.

### Freie Bergstadt Graupen mit dem Gute Rofenthal.

Die Bergstadt Graupen (Kraupen, Krupka) liegt in einem tiefen Thale am sublichen Ubhange bes Erzgebirges, 31/2 Meile von Leitz meris und 1 Meile von ber sachsischen Granze, und ift nebst ihrem Ge=

biete von den Dominien Sobochleben und Teplit umringt.

Die Gründung dieser Stadt, durch den hier entstandenen 3 in n = Berg = b au veranlaßt (woher sie auch den Namen von dem teutschen Worte 3 in ngraupen, und dem böhmischen Brupy, Krupice, erhalten hat), fällt wahrscheinlich schon in die frühern Zeiten der Geschichte Böhmens, wenigstens in das XII. Jahrhundert. Sie war der Hauptort der ehemals ein besonderes Dominium bildenden, später aber mit der Herrschaft Teplis vereinigten Bergherrschaft Graupen. Unter König Mratislaw wurde der Ort, der bis dahin nur ein Dorf gewesen, im Jahr 1478 zu dem Range einer Bergstadt erhoben und erhielt, nebstandern Vorrechten der Bergstädte, auch das, ein eignes Wappen zu fühzen und mit rothem Machs zu siegeln. Die übrigen Privilegien der Stadt

find ihr im J. 1502 von bem bamaligen Besiter ber Bergherrschaft Graupen, Thom ovon Rolbig, ertheilt und von den böhmischen Königen in der Folge wiederholt bestätigt worden. Seit der Vereinigung mit Tepelit sind die Besiter bieser lettern herrschaft auch die Schutherren der Stadt Graupen gewesen. Gegenwärtig steht sie unter dem Schute bes Fürsten Edmund Morit von Clarn und Albringen, Besiters der Bergherschaft Graupen und der herrschaft Teplit 2c. 2c.

Das Gebiet ber Stadt liegt gang in der Gneufformation, welche ben füblichen Ubhang bes Erzgebirges bis an den Fuß besselben bildet. Die hier in Bau stehenden Jinn = Bergwerke sind Gange, welche im Gneuß streichen und außer dem krystallisirten und eingesprengten Jinn = erz noch Krystallisationen von Quarz, Kalk- und Flußspath führen. Bei Rosenthal, am Fuße des Gebirges, bildet der Plänerkalt die Unter-lage des Bodens.

Die Gemäffer bestehen in einigen Gebirgsbächen, welche ihren Lauf nach der Bila nehmen und bloß zum Betriebe der hiesigen 6 Mahlmuhlen, fo mie der Poch = und Huttenwerke dienen. Die auf der Hohe des Ge=

birges entspringende M uglig geht nach Sachsen in die Elbe.

Die Bolksmenge bes Ganzen bestand 1830 in 2236 Seelen. Die Einwohner bekennen sich zur katholischen Religion, sprechen sammtlich Teutsch, und beschäftigen sich zum Theil mit den verschiedenen Zweigen ber Landwirthschaft, namentlich mit Obstbau, größtentheils aber mit Bergbau und Industrial = Gewerben.

Die zum Betriebe ber Landwirthschaft verwendbare Bodenflache betrug nach dem Katastral = Zerglieberungssummarium von 1831:

## I. Beim Stadtgebiete:

|                  |   |   |   | Ð | omin          | icale. | Ru ft | icale. | Busa  | m me n. |
|------------------|---|---|---|---|---------------|--------|-------|--------|-------|---------|
|                  |   |   |   |   | <b>30</b> ₫). | R1.    | Zoch. | □£1.   | Jod). | □£1.    |
| Un ackerbaren Fe |   |   |   |   | 58            | 293    | 354   | 1491   | 413   | 184     |
| = Wiesen .       |   |   |   |   | 31            | 1476   | 85    | 24     | 116   | 1500    |
| = Garten         | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 9             | 210    | 38    | 1032   | 47    | 1242    |
| = Teichgründen   | + | ٠ | ٠ | • | 8             | 1171   |       |        | 8     | 1171    |
| = Sutweiden 2c.  |   | ٠ | ٠ | ٠ | 159           | 980    | 23    | 642    | 183   | 22      |
| = Waldungen      | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 313           | 68     | 387   | 412    | 700   | 480     |
| Ueberhaupt .     | • | • | • | • | 580           | 998    | 889   | 401    | 1469  | 1399    |

### II. Beim Gute Rofenthal.

|                   |     |     |   | Domin | icale.      | Rusti    | cale. | Bufammen |      |
|-------------------|-----|-----|---|-------|-------------|----------|-------|----------|------|
| <b>06</b>         |     |     |   | Zoch. | . □R1.      | Zoď,     | □RI.  | Zoch.    | ∏RI₊ |
| Un ackerbaren Fel | ber | n.  | ٠ |       | <del></del> | 153      | 1257  | 153      | 1257 |
| = Trischfelbern   | ٠   | ٠   | ٠ |       |             | 123      | 811   | 123      | 811  |
| = Wiesen          | ٠   |     | ٠ | 29    | 1345        | 287      | 979   | 317      | 724  |
| = Garten          |     |     |   | _     |             | 19       | 1005  | 19       | 1005 |
| = Teichgründen    |     | • . |   |       | 892         | <u> </u> |       |          | 892  |

|                          | Domi                 | nicale.     | R u ft       | icale.      | Bufai       | n m e n.    |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Un Hutweiben             | ვბ <b>ტ.</b><br>. 49 | _Ri.<br>478 | 30ch.<br>163 | □R1.<br>423 | 30d)<br>212 | □£1.<br>901 |
| = Waldungen              | . 1909               | 1493        | 104          | 106         | 2013        | <b>1599</b> |
| Ueberhaupt               | 1989                 | 1008        | 851          | 1381        | 2841        | 789         |
| Sierzu bas Stadtgebiet . | 580                  | 998         | 889          | 401         | 1469        | 1399        |
| Summa                    | 2570                 | 406         | 1741         | 182         | 4311        | 588         |

Der Felbbau ist bei bem größtentheils mit Sand und Ries gemischten Boben, ber selbst in ben Ebenen unterhalb ber Stadt nur zur Mittelklasse gehört, so wie bei dem geringen Viehstande der Einwohner, nicht von Bedeutung. Bloß Rosenthal, bessen Viehstand auch ansehnlicher ist, treibt die Landwirthschaft als Hauptbeschäftigung. Das ganze Gebiet zählte Ende April 1830: 7 Pferde und 230 Stück Rindvieh. Die größtentheils nach Süden gerichtete Obersläche der Bergabhänge begünstigt ganz vorzüglich den Obstbau, der auch selbst im flachen Lande, am Fuße des Gebirges, start betrieben wird und trefsliches Erzeugniß liefert. Die unterhalb Graupen gegen Mariaschein gelegenen ehemaligen Weingärten sind, obwohl sie noch immer Weinberge heißen, schon längst in Obstpflanzungen verwandelt worden. Weiter auswärts im Gebirge baut man nur etwas Korn oder Hafer nehst Erdäpfeln, Flachs und Kraut.

Die Walbungen bestehen meistens aus Tannen, und ber jährliche Betrag bes geschlagenen holzes wird größtentheils zum einheimischen Besbarf verwendet. — Die Jagd, sowohl bes hoch = als geringen Wilbes ist bereits im J. 1769 an die Besitzer ber benachbarten herrschaft Teplit käuslich überlassen worden und der Ertrag derselben mag bei den ansehn= lichen Walbungen des Gebiets und dem starten Absate nach Teplit, nicht

unbedeutend fenn.

Ein großer Theil ber Einwohner ber Stadt, so wie ber Gebirgsborfer, findet seinen Lebensunterhalt beim hiesigen Zinn = Bergbau, der unter Mitwirkung des fürstlichen Schuhherrn fortwährend in Betrieb er= halten wird. Er beschäftigte im J. 1831 nach ämtlichen Ungaben 325 Personen und die jährliche Ausbeute an Zinn beläuft sich auf 5 bis 600 Centner. Unter den Industrial = Gewerben ist die Strumpfwirkerei

am bebeutenbften.

Die Stadt Graupen felbst zählte 1830: 252 häuser mit 1408 Einwohnern. Sie hat einen regulirten Magistrat mit einem geprüften Rathe, und ein eignes Rathhaus, als Umtsgebäude, zu welchem auch das städtische Bräuhaus (auf 19 Kaß) gehört. Nahe bei den Ruinen des ehe= maligen alten Schlosses, auf einer Unhöhe, steht die s. g. Rosen burg, worin das fürstl. Bergamt seinen Sis hat, und aus deren Fenstern sich dem entzückten Auge das herrlichste Panorama des ganzen Tepliger Para= dieses darbietet. Die Pfarrkirche, unter dem Titel Mariä himmel= fahrt, und (nebst der Schule) unter dem Patronate des Magistrats, kommt schon in den Errichtungsbüchern von den J. 1384 und 1394 vor; in ihrer jeßigen Gestalt aber besteht sie erst seit 1669, indem die frühere Rirche während des dreißigjährigen Krieges 1633, nebst einem großen Theile der Stadt, durch Feuer zerstört wurde, bei welcher Gelegenheit alle

Stadt= und Grundbucher in ben Flammen aufgingen. Gine Mertwurdig= feit biefer Kirche und ein Gegenstand frommer Berehrung ber meiften Ball= fahrer, bie alljährlich bas nahe gelegene Mariaschein besuchen, ift bie 1742 erbaute heilige Stiege von Marmor. Das gegenwärtige Pfarr= gebaube, 169 Par. Rl. über ber Meeresflache (nach Canonicus Kreibich) besteht seit bem J. 1756. Die jum hiesigen Sprengel gehörigen Ortschaf= ten find, außer der Stadt Graupen felbst, die Dörfer Rofenthal, Dher = Graupen und Müdenberg, fo wie die zur herrschaft Teplit gehörigen Dörfer Soborten und Probstau.

Muger ber Pfarrfirche hat Graupen noch zwei andere Rirchen, gu St. Anna und zu St. Protop, bei beren jeder fich ein Gottesacer befindet. Erstere liegt in der Vorstadt, am Wege nach Mariaschein, und besteht feit 1609; Lettere (im gemeinen Leben auch die Bettelmann 6= fird e gengnnt), ift 1/2 St. von ber Stadt, am Wege nach Teplit gelegen

und 1507 renovirt worden.

Außer den erwähnten Ueberresten des alten Schlosses enthält Graupen noch die Ruinen eines im J. 1527 aufgehobenen Fratentlofters.

Um Eingange ber Stabt, von Mariaschein her, steht bas schöne Saus bes ehemaligen f. fachf. Minifters, Grafen Langen au, welcher basfelbe von feinem Erbauer, bem f. f. General, Freiherrn von Schmader, erkauft hatte. Man genießt aus ben Fenftern bes zweiten Stodwerks eine ber herrlichften Aussichten. Gin nicht minder gunftiger Standpunkt gur Betrachtung ber gangen weiten Gegend ift die im J. 1826 von einem Graupner Burger auf einem Felsenvorsprunge in ber Nahe ber Stadt er= baute Wilh elm & hohe. Sie besteht in einem achtedigen tempelartigen Gebäude mit einem Zimmer und geräumigen Säulenhallen, und hat ihre Benennung zu Ehren bes jegigen Konigs von Preugen erhalten, ber biefen Punkt mahrend seines Sommeraufenthalts in Teplit haufig besucht. Ein Gastwirth sorgt hier für allerlei Erfrischungen und selbst große Tafeln können veranstaltet werden. In dem Felsen, auf dem die Wilhelmshöhe steht, ist 1827 eine Grotte ausgehauen und mit böhmischen Erzstufen ge= giert morben.

Die Bahl aller mit ber Gewerbeinbuftrie befchaftigten Ginwoh= ner bon Graupen betrug (mit Ausschluß ben beim Binn = Bergbau. verwendeten) zu Unfange des Jahres 1832 : 222 Personen. Darunter befanden fich 82 Meifter und Gewerbsherren mit 48 Gefellen, 19 Lehrlingen und 77 Silfearbeitern, namentlich: 6 Bader, 2 Farber, 7 Fleischhauer, 1 Sutmacher, 1 Rurichner, 8 Leinweber (mit 16 Silfbarbeitern), 3 Lohgarber, 6 Müller, 1 Schlauchweber, 28 Schuhmacher (mit 12 Gefellen, 6 Lehrlingen und 20 andern Silfbarbeitern), 2 Seifensieber, 12 Strumpf= wirker (mit 30 Gefellen, 6 Lehrlingen und 37 andern hilfsarbeitern) und 1 Tuchmacher. Außerbem gablte bie Stadt auch 2 Rramer und 2 freien

Handel Treibende.

Auf den 2 3 a h r m är fte n finden fich etwa 280 inländische Bertäu= fer ein, welche 96 Buden und Stände inne haben. Die Gegenstände des Berkehrs find die auf den Landjahrmärkten gewöhnlichen, namentlich: Schnitt=, Leber=, Strumpfwirker=, Seiler=, Kürschner=, Eisen=, Blech=

Galanterie = Waaren u. bal. m.

Das Sanitate = Perfonale ber Stadt Graupen besteht in einem

Munbargte und einer geprüften Bebamme.

Das hiesige Armen = Inft it ut wurde zuerst im I. 1784, bei der bamaligen Aufhebung der früher hier bestandenen s. g. Kreuzbruderschaft, gegtündet, von dessen Kapitalien ein Betrag von 143 fl. zu diesem Behuf fruchtbringend angelegt und nach und nach durch Bermächtnisse von Wohlethätern, Almosensammlungen und gesehliche Zustüsse am Strafgelbern zc. zc. so vermehrt wurde, daß das Stammvermögen der Anstalt zu Ansang des Jahres 1832 die Summe von 1633 fl. 36 fr. B. B. ausmachte. Bon den Zinsen desselben, nebst den jährlichen Beiträgen wohlthätiger Einwohener und andern Zustüssen, zusammen 241 fl. B. B., konnten im J. 1831: 21 Arme betheilt werden. Die Namen der vorzüglichsten Wohlethäter sind: Foseph Lehmann, Bürgermeister, Foseph Eroh, Bürger aus Graupen, Anna Andree, Christoph Franke, Joseph Hoph Hoph

Die ber Bergstadt Graupen gehörigen Dorfer find :

1. Rosenthal, ½ St. s. von Graupen, am Ausgange bes Graupner Thales, D. von 38 h. mit 227 E., bie sammtlich vom Betriebe ber Landswirthschaft und ber Biehzucht leben. — 2. Dber = Graupen, ½ St. n. von ber Stadt, im Gebirge, Bergdorf von 81 h. mit 458 E., bie ganz vom Bergdau leben, und nur etwas Korn, Erdäpfel, Kraut und Flacks für die eigne hausshaltung andauen. — 3. Müden berg, Ird. von Graupen, noch weiter aufwärts im Gebirge, Ofch. von 9 h. mit 31 E., die ebenfalls vom Bergdau leben. In der Rähe steht die St. Wolfgang & Rapelle, 296,5 Wiener Rl. über die Meeresssäche, und etwas no. noch um 23,5 Wiener Rl. höher das sie Müdenstehtswerel mit einer Glode, mit welcher den Bergleuten das Zeichen zum Einsahren gegeben wird. — 4. Müglig, 1½ St. n. von Graupen, am jenseitigen Abshange des Erzgebirges, D. von 23 h. mit 112 E.; es wird von dem hier die sächssehten die Stänze bilbenden Müglig = Bache durchschnitten, so das der jenseits desselben liegende, unter der obigen häuseranzahl nicht mit begriffene Theil diesse D. zum Königreiche Sach sen gehört. Beim Graupner Antheile besinden sich mehre Mahl = und Pochmühlen.

## Allodial: Herrschaft Kulm.

Die Allodial = Herrschaft Kulm liegt am Fuße, zum Theil auch am Abhange und auf ber hochebene bes Erzgebirges, zwischen ben Dominien Schönwald, Kahn, Priesnig, Schöbrig, Türmig, Tschochau, Teplig,

Sobochleben, Graupen und dem Königreiche Sachsen.

Die gegenwärtige Besigerinn, Gräfinn Elisabeth von West = phalen, erhielt dieselbe durch Rauf von den Erben der im J. 1829 versstorbenen vorigen Eigenthümerinn, Maria Unna Gräfinn von Thun, gebornen Gräfinn von Kolowrat = Liebsteinsty, nachgelaffener Wittwe des am 16. Dezbr. 1796 verstorbenen Grafen Wenzel von Thun = hohenstein, f. f. Feldmarschall = Lieutenants, herrn der herrschaft Tetschen ic. ic., welche die herrschaft Kulm nach dem Tode ihres Vaters Johann Repomut Joseph Grafen von Kolowrat = Liebsteinsty, als dessen einzige Tochter, ebenfalls durch das Recht der Erbfolge erhalten hatte. So weit die Nachrichten in die Vorzeit

zurückgehen, befand sich um bas 3. 1571 Otto Kölbel von Geißing, Berr auf Problis und Bohmifch=Neudorfel, und fpater, um bas 3, 1600, Deter Kölbel, Sohn des Borigen, im Besit von Rulm. Da biefe Berren von Kolbel fich ftete nur Befiger von "Rulm, Rleische und Reuborfel" nannten, fo scheint bas Dominium bamals bloß aus biefen brei Ortschaften bestanden zu haben. Dtto's Gohne, Dtto, Rubolph und Deter, welche als Protestanten an bem Aufstande gegen Kerbinand II. Theil genommen hatten, mußten in Folge bes barauf erlaffenen Reli= gions = Ebifte bas Land raumen und ihre Befigungen verfielen bem t. Kiscus, worauf ber Raifer die Herrschaft Kulm im 3. 1622 bem Freiherrn Deter Beinrich von Stralenborf, bes heil. rom. Reiche Bice= kangler zc. schenkte. Dieser ftarb ledigen Standes, am 18. Detbr. 1637, und Rulm gerieth jest in Befit feines Brubers Bolfgang Leopold von Stralenborf, welcher am 13. Juli 1639 ebenfalls mit Tobe abging und die Berrichaft feiner Wittme, einer gebornen Grafinn von Roftraschow, hinterließ. Diese vermählte fich am 26. Juni 1640 mit bem Grafen Albrecht Wilhelm von Rolowrat, f. f. Rath und Hauptmann ber Neuftadt Prag, und feit biefer Zeit blieb das Domi= nium bis jum Tode ber letten Befigerinn, ununterbrochen ein Gigenthum bes gräflich Kolowrat'schen Hauses.

Den nörblichen Theil bes Kulmer Amtsgebietes burchzieht bas Erzgesbirge. Am Abhange besselben zeigt sich hier als herrschende Felsart der En euß. Am Fuße des Gebirges, bei Liesdorf und Border = Tellnig, sinden sich von da weiter öftlich und nordöstlich über die benachbarten Dominien mit zunehmender Mächtigkeit verbreitet. Der ebene Theil der Herrschaft besteht aus der Braunkohler bie na-Formation, in welcher hier zahlereiche Gruben eröffnet sind. Aus ihr erhebt sich, im süblichen Theile des Dominiums, der aus Basalt bestehende Strifowiger Berg, der aber nur theilweise hierher gehört. Im süblichsten Theile, nicht weit von den Ufern der Bila, erblickt man noch den aus Klingstein bestehenden Zed win a = Berg, bei Lochtschig, und den aus derselben Felsart gebilbeten Ratsch en = oder Buko wißer Berg, bei Habrschie. Am Fuße dieser Berge zeigen sich die durch Erdbrände entstandenen pfeudovulkani-

ich en Gefteine ber Braunkohlen = Formation.

Bon Gemaffern besigt bie Herrschaft bloß kleine, aus bem Erzegebirge kommenbe Bache, bie sich in bie am fublichsten Enbe bes Dominiums vorüberziehenbe Bila, ober weiterhin, auf Priesniger Gebiete, in bie Elbe erglegen.

Die Be vollerung (ohne die Schutsftadt Karbit) war im J. 1830: 4504 Seelen stark. Die Einwohner bekennen sich sammtlich zur katho =

lischen Religion und sprechen Teutsch.

Die Ertrag = und Ermerbequellen bes Dominiums und ber Einwohner bestehen in Uderbau, Biehzucht, einigen technischen Gewerben, Bergbau, Walbkultur, Meinbau und einiger Obstbaumzucht.

Die zu landwirthschaftlichen Zweden verwendete Dbe rflach e betrug nach bem Ratastral = Berglieberungs = Summarium vom Sahr 1831 :

| 00                    | Ð     |      | □R1. | Rusti<br>Ioch. | □£1. | Busan<br>Ioch. | □R1. |
|-----------------------|-------|------|------|----------------|------|----------------|------|
| Un ackerbaren Feldern | •     | 1414 | 1392 | 2584           | 397  | 3999           | 189  |
| = Teichen (mit Medern | . ver | =    |      |                |      |                |      |
| glichen)              | •     | 21   | 389  |                | -    | 21             | 389  |
| = Trifchfelbern       | •     | 212  | 631  | 807            | 899  | 1019           | 1530 |
| = Wiesen              | ٠     | 312  | 1470 | 754            | 261  | 1067           | 131  |
| = Garten              | •     | 36   | 1387 | 70             | 1109 | 107            | 896  |
| = Teichen (mit Wiesen | ver   | =    |      |                |      |                |      |
| glichen)              | ٠     | 18   | 254  |                |      | / 18           | 254  |
| = Sutweiben zc        |       | 86   | 436  | 364            | 555  | 450            | 991  |
| = Beingarten          | ٠     | 63   | 96   | 38             | 537  | 101            | 633  |
| = Waldungen           | •     | 1535 | 425  | 999            | 353  | 2534           | 778  |
| Ueberhaupt            |       | 3701 | 80   | 5618           | 911  | 9319           | 991  |

Der landwirthschaftliche Bi'eh ft an b ergiebt fich aus nachstehender Uebersicht:

Bum Betriebe der obrigkeitlichen Dekonomie bestehen 8 Maierhofe in eigner Regie, 1 zeitlich verpachteter und 1 emphiteutisirter, nebst 2 Schäfereien. Bei den Ortschaften Böhmisch = Neudörfel, Herbig, Hotto-wig und Tillisch sind Braunkohlen Böhmisch = Nrüche in Bau. Das ehe=malige Silber = Bergwerk bei Liesdorf, von welchem noch die Zechen=häuser vorhanden sind und welches im J. 1692 eine Ausbeute von 5000 Loth Silber gewährte, ist schon seit dem Anfange des XVIII. Jahrhunderts

aufgelaffen worben.

Mit technischer Industrie und handel waren zu Anfange bes J. 1832 auf dem ganzen Dominium (mit Ausnahme der Schußfladt Karbig, f. weiter unten) in Allem 189 Personen beschäftigt, namentlich 65 Meister, 17 Gesellen und 18 Lehrlinge mit Polizei=Gewerben, 5 Gewerbsherren nebst 72 hilfsarbeitern mit Commercial=Gewerben, 5 Gewerbsherren nebst 3 hilfsarbeitern mit freien Gewerbs en und 3 Gewerbsherren nebst 3 hilfsarbeitern mit freien Gewerbs en. Unter den Commercial=Gewerbsanstalten zeichnet sich vorzüglich die f. f. privilegirte Kattun=Fabrif der hirschel Kantor und Comp. in der Borstadt von Karbig aus, welche 60 Personen beschäftigt. In Tellnis besteht ein Zinnfolien=Hammer=werf. Rulm hat 1 gemische Waarenhandlung; außerdem besinden sich in Kulm, Arbesau und Ebersdorf 3 Krämer.

Das Sanitats = Perfonale des Dominiums befteht aus 3 geprüften Bebammen (in Rulm, Böhmisch=Neuborfel und Ebersborf).

Das zur Unterftugung hilfsbeburftiger Einwohner bes Dominiums noch von ben Erben ber lettverftorbenen Besigerinn errichtete und am 1. Juli 1829 eröffnete Ar men = In ft i tut besaf am Schluß bes Mo-

nats April 1832 ein Stammvermögen von 400 fl. C. M. und 3343 fl. 26 fr. B. B. Die Einkünfte dieser Austalt betrugen im J. 1831 bie Summe von 1022 fl. 30 fr. M. M., von welchen 961 fl. 20 fr. zur verhältnismäßigen Betheilung 58 armer Einwohner in den verschiedenen Ortschaften des Dominiums verwendet, der Rest aber zur Vermehrung des Stammvermögens hinterlegt wurde. Zur Bildung des Letztern trugen außer den Erben der verstorbenen Besigerinn auch die Beamten, Geistlichen und vermöglichern Einwohner ansehnlich bei, welche noch fortwährend durch jährlich unterzeichnete Gaben an Geld und Naturalien die Einkünfte des Instituts erhöhen. Namentlich hat die jezige Grundobrigkeit 300 fl. M. M. jährlich aus den herrschaftlichen Renten zu diesem Behuf angewiesen. (Bon dem Karbiger Armen Passtitute folgt welter unten das Nöthige.)

Den nordweftlichen Theil bes Dominiums burchschneibet bie von Lep= lig über Peters walb nach Dresben gehende Chauffee und Poft= ftraße, von welcher sich bei Urbefau eine Seiten = Chauffee nach Ausig, und eine andere nach Tetfchen abloft, so baß die Berbindung der Bert=

fchaft Rulm mit ben Dachbarorten febr erleichtert ift.

Folgendes find die zur Herrichaft Rulm gang ober theilweife gehörenden Ortichaften :

1. Rulm (Chlum, Chlumec), ber Umtsort bes Dominiums, 31/2 MR. nw. von Leitmerig und 1 1/4 D. no. von Teplig entfernt, am guße bes Erggebirges, am Gernig : Bache und von ber Teplig : Peterswalber Chauffee burchichnitten, D. von 120 f. mit 620 E. Es ift in feiner gegenwärtigen Geftalt größtentheils neu erbaut, indem es mahrend der bentmurbigen Saladt, bie bier und in ber Umgebung am 29. und 30. August 1813 zwischen ben Franzo sen, unter General Banbamme, und ben vereinigten Beersabtheilungen Defterreiche, Ruglands und Preußens unter ben Befehlen bes gurften von Schwars zenberg und ber Grafen Sieronnmus = Collorebo, Rleift und D frerm ann gekampft und bei welcher bas französische Beer nicht nur ganzlich geschlagen, sondern auch sein Anführer zum Gesangenen gemacht wurde, fast ganz in Flammen aufging, so daß nur die Kirche, das Pfarrgebäude und einige 4. vericont blieben. An hichftl. Gebauben befinben fich hier: 1 obrett. Schlos, 1 Mhf. in eigner Regie, mit den Wohnungen und Kanzleien der Wirhschafts. beamten , 1 Brauh. und 1 Branntweinbrennerei. Beim Schloffe befinbet fic ein in englischem Geschmack angelegter Park mit einem Teiche, an welchem 1 Mahl= und 1 Brettm. erbaut ift. Wann und von wem bie hiefige Pfarrs Fir de, unter bem Zitel bes heil. Gallus, gegrundet fenn möge, ift nicht gu bestimmen; nux so viel weiß man, daß Otto Rölbelvon Geißing sie im 3. 1580 erneuern und ben Thurm bauen ließ. Gein Gohn Peter (bessen Gattinn in ber Kirche begraben liegt, wo noch ihr Grabmahl mit dem Wappen ber Familie zu fehen ift) ftiftete bie Schule und errichtete bas fteinerne Pfarrs g e bau b e. Die Rirche sammt ber Schule fteht unter bem Patronate ber Grunds obrigkeit und gehört zum Tepliher Bicariate. Ubhängig bavon ist die Kilial = Firche bei herbis, und eingpf. nach Kulm find, außer bem Orte felbst, folgende hlaftl. D.: Schanda, Liesborf, Arbesau und Auschina, ferner 10 B. aus Borber = Tellnig, 4 S. in ber fogenannten Gernig (f. Schanda) und 2 g. von ben Liesborfer Zechen häufern. Rabe bei Rulm, nördlich, auf bem Horka - Berge, fteht bie schone öffentliche Kapelle gur heil. Dreifaltigkeit, welche 1691 burch ben bamaligen Befiher von Kulm,

Iohann Frang Aratowsty von Rolowrat, in Folge eines Gelübbes aus Dantbarteit für bie gottliche Gute, welche feine Ramilie fowohl als feine Unterthanen vor ber im 3. 1680 in biefer Wegend muthenben Peft bewahrt hatte, erbaut und hollet worden ift. Die Greend von Kulm ist in den Jahrbichern ber Kriegsgefchichte nicht bloß burch bie bereits ermahnte Schlacht vom 3. 1813 merkwürdig geworden, sondern sie war auch schon in frühern Jahrhunderten ber Schauplag blutiger Rampfe. 3m 3. 1040 murben bier bie aus bem Marts grafthum Deifen eingebrungenen Truppen Raifer Beinriche II. von bem böhmischen Herzog Bretislaw geschlagen, und im 3. 1126 ersocht Herzog Sobfeflam an bem Serniger (ober Strabener) Bache, einen vollftanbigen Sieg über bie vereinigten Deere bes Kaisers Lothar und bes Markarafen Dtto von Mahren, welcher Lettere nebft mehren andern ber vornehmften Uns Mhrer und Mitter babel bas Leben verlor. Kreunblicher als biese blutigen Ers innerungen glangt in den Dentbuchern Rulms ber 9. Det. bes 3. 1819, an welchem Rage in bem hiefigen Schloffe durch den t. t. Oberftkammerer, Grafen Rubolph von Wrbna, bie feierliche Uebergabe ber an den t. fächfischen Prinzen Frieds rich (jest Mitregenten bes Ronigreichs Gachfen) vermahlten f. E. ofterreichifchen Erzherzoginn Carolina, t. t. poheit, erfolgte. — 2. Schanba, 1/4 St. nno. von Rulm, am Fuße des Erzgebirges, D. von 37 H. mit 218 E. nach Rulm eingpf. Es wurde im 3. 1813 ganglich gerftort, und ift feitbem neu wieber aufgebaut werben. Beiter nw. bavon, am Abhange bes Gebirges, liegt bie aus 4 f. mit 15 C. bestehende Einschicht Sernig, welche als ein Bestandtheil bes D. Schanda betrachtet wird. - 3. Cbereborf, 11/4 St. nw. von Ruim, aufder Bohe bes Erzgebirges, an ber fächfischen Granze, rings von Walbungen umgeben, ein fich weit ausbehnenbes D. von 187 S. mit 1119 E., hat 1 emph. Mhf., 1 Jagh. unb 1 Mhlm. Much befindet fich hier ein t.f. Grang-Bollamt. Die hiefige Pfarrs Eirche, unter bem Titel bes heil. Gallus, ift im 3. 1783 erbaut worden und fieht, nebft der Schule, unter dem Patronate der Grundobrigkeit. Eingpf. find, außer Ebersborf felbft, bie frebichftl. Dorfer hinter= Zellnig und Streckenwald (Hft. Schöberig), Mittel-Tellnig (Hft. Schönwald), Boiteborf und Duglig (oft. Graupen). - 4. Liesborf, 3/4 St. n. von Rulm, am Abhange bes Erzgebirges, D. von 16 .6. mit 92 C., zu welchem auch die icon porfin ermannten weiter aufwarts im Gebirge liegenden 2 Bechenhäufer bes ehemals hier bestandnen Silber : Bergwerts, am Berge Babalka gehören; ift nach Rulm eingpf. — 5. Arbefau, 1/2 St. no. von Rulm, an bet Chauffee, welche die Teplig - Peterswalber Poftftrafe mit Mußig verbindet, D. bon 55, feit bet Ginafcherung im 3. 1813 größtens theils gang neu erbauten . mit 275 E., hat 1 obrett. Mbf. und 2 Mhlm. In einiger Entfernung nw., an der w. Seite der Chaussee nach Peterswald, fleht bas zum Orte gehörige, im 3. 1817 neu erbaute Poft haus. Dicht babei f., an berfelben Seite ber Strafe, erblickt man ein gum Andenken ber in ber Gaflacht von Kulm gefallnen preußischen Krieger, im J. 1817 auf Koften bes Königs von Preußen errichtetes Denkmahl, und dem Posthause gegenüber, ander d. Seite ber Strafe, erhebt fich ein zweites am 17. Sept. 1825, zum Andenten bes verftorbenen t. t. Feldzeugmeisters Hieronymus Grafen von Colloredo-Mannsfeld, der nicht nur zu dem Siege bei Rulm wefentlich beigetragen, fondern auch am 17. Sept. 1813 bei &r b e fa u bie Frangofen neuerbinge gefchlagen und fie am weitern Bordringen in Böhmen verhinderthatte, vom gesammten Offizier-Corps der in Böhmen ftationirten t. k. Regimenter errichtetes Monument. Beibe Denkmabler find gang aus Gifen gegoffen. Das Erftere besteht in einem gothischen Dbelist von 18 guß bobe, welcher auf einem 3 guß hohen feineenen gupgeftell ruht und auf der Spige bas eiferne Breug trägt. An ber Borberfeite befindet fich

die Inschrift: "Die gefallenen Gelben ehrt bankbar König und Baterland. Sie ruben in Frieben. Rulm, ben 30. Mug. 1813." Das Lettere, welches in bem fürftl. Fürftenberg'ichen Gifenwerte gu Reu = Joachimsthal gegoffen worben, er= fceint als eine vierseitige, 9 Wiener Klafter hohe und auf einem von Stein ge= mauerten Piebeftal ruhenbe Dyramibe, beren Spige mit bem faiferlichen Doppel= abler gegiert ift. Auf bem unterften Burfel lieft man folgenbe Infdriften, und gwar an ber Borberfeite: "Den Feinben furchtbar, den Seinen theuer;" an ber Rudfeite: "Arbefau, am 17 Sept. 1813;" an ber rechten Seite: "Das öfter= reichifche heer einem feiner guhrer auf bem Felbe bes Ruhms ;!" an ber linten Seite : "bem Baterlanbe und Seinen Freunden ju fruh entriffen." Auf bem über bem größern ruhenben kleinern Bürfel erblickt man ben wachenben bohmifchen Lowen. Der übrige Theil ber Pyramibe enthalt auf ber Borberfeite bas Bilbnif bes Berblichenen, umgeben von feinen Orben und mit ber Umfchrift: "bieronns mus Graf Collorebo = Mannefelb, E. E. Generalfelbzeugmeifter." Aufber Rud= feite befinbet sich bas gräft. Collorebo'iche Wappen, und auf ber rechten Seite ber Pyramibe lieft man bie Worte: "Geboren ben 30. Marg 1775;" auf ber linken aber : "Geftorben ben 23. Juli 1822." Enblich enthält noch bie Ructfeite bes fteinernen Fußgestelles ber Pyramibe bie Infdrift: "Gegoffen im fürftl. Fürftenberg'iden Gugwert ju Joachimsthal in Bohmen, 1824 " Sinter bem preuß Do= numente befindet fich ein 1817 erbautes Bausch., Die Wohn. eines E.E. Invaliden, welcher die Aufficht über beibe Denemahler führt. - 6. Aufchina, 1/2 St. 5. von Rulm, D. von 24 S. mit 122 G., nach Rulm eingpf. - 7. Bohmifch's Reub orfel, 1/2 St fo. von Rulm, D. von 25 G. mit 150 G., ift nach ber Filial= Tirche bei Berbig eingpf. und hat 1 obretl. Mhf., nebst bedeutenden Braun= Tohlen=Werken in ter Nahe. - 8. Strifowig (auch Strifchowig, bohm. Strizowice), 1 St. fo. von Rulm, auf dem fich beträchtlich ausbehnenden Strifowiger Berge , D. von 16 . mit 98 G. (von welchen 1 . zum G. Problis gehort), ift nach Gartig (oft. Schöbrig) eingpf. und hat einen mertwurbigen tiefen Brunnen, welchen der ehemalige Besiher der hft., Joh ann Reichsgraf von Rolowrat, auf seine Rosten erbauen ließ, um bem Wassermangel, bem biefer Ort preisgegeben mar, abzuhelfen. Er ift burchaus mit Quabern ausgemauert und das Wasser wird mittelsteines Tretrades und zweier Eimer heraufgezogen, welche abwechselnd auf- und nieber gehen. — 9. Kleifca, 1 1/2 St. fo. von Rulm, auf einer Unhohe unweit ber Aufiger Chauffee, D. von 37 . mit 202 E., ift nach Aufig eingpf. und hat 1 obrett. Mhf., ber jest nach ber Berftorung im 3. 1813 gang neu erbaut worden ift, und 1 emph. Mhim. - 10. Berbig, 1 St. ffo. von Rulm, am Strabener Bache, D. von 24 B. mit 119 E. (von welchen 1 S. zum G. Problig gehört), ift nach Rarbig eingpf. und hat 1 feit 1813 neuerbauten obrett. Mhf. und 1 Braunkohlenwert. Richt weit nw. von Herbig liegt einsam auf einer Anhöhe bie von Kulm aus verwaltete Filialfirche zum heil. Laurentius. Sie enthält die Grabstätten einiger Glieber aus ber Familie Kölbel (f. oben). — 11. Hottowig, 11/4 St. f. von Rulm, am Schönfelber = Bache, Dfch. von 5 S. mit 21 E., ist nach Türmis (Oft. gleiches Namens) eingpf. und hat 1 obretl. Mhf. nebst Schäf., auch in ber Nachbarschaft Braunkohlenwerke. Das ehemalige alte Schloß ist in einen Schüttboden umgeschaffen worden. — 12. Lochtschie, 11/2 St. f. von Rulm, am n. Fuße bes Berges Jedwina, D. von 35 S. mit 220 E., ift nach Türmis eingpf. und hat im Orte felbst eine Rapelle, fo wie eine andere auf bem Berge Jebwina, welche 1817 von bem bamaligen Lochtschiger Richter Abam Ritfchel neu erbaut worden ift. — 13. habrschie (zabrj), 2 St. f. von Kulm, am n. Kuße bes Ratschen: ober Bukowiger Berges, D. von 26 S. mit 140 E., ift nach Efcochau eingpf. und hat 1 Kapelle (im Dorfe) und 1 zeitlich verpachteten

obrktl. Mhf. — 14. Wiklig, 1 St. s. von Kulm, am Schönfelber Bache, D. von 35 H. mit 158 Einw., ift nach Kürmis eingps. und hat 1 obrktl. Mhf. — 15. Pristen, 1/2 St. sw. von Kulm und an der Westseite der Tepligs Peterswalder Chausse, D. von 31 H. mit 173 E., ist nach Karbis eingps. und hat 1 obrktl. Mhf. nebst Schäf., welche beide, so wie das ganze D. selbst, seit der Einäscherung im I. 1813 neu ausgebaut worden sind. — 16. Straden, 1/2 St. wsw. von Rulm, am Fuße des Erzgedirges und dem Stradener Bache, D. von 27 H. mit 157 E., ist nach Karbis eingps. und hat im Orte selbst Axpelle, welche während der Schlacht am 29. Aug. 1813, wo das ganze D. in Flammen ausging, mitten in dem allgemeinen Brande unversehrt stehen blieb. In den lesten Jahren ist an diesem D. ein neuer odrktl. Obstgarten angelegt worden, zu dem ein Gärtnerh, mit einer Obstdarre gehört. — 17. Lieben, 21/4 St. ö. von Kulm, D. von 17 H. mit 101 E., nach Seesis (oft. Priessnis) eingps. — 18. Eratschen (auch Kratschen) 21/4 St. ö. von Kulm, D. von 15 H. mit 99 E., nach Seesis eingps.

Bon folgenden Ortschaften gehört nur ber kleinere Theil gur Berrichaft

Kulm:

19. Karbie (Barwice), 3/4 St. f. von Rulm, 1/2 St. d. von ber Tepliger Chauffee, am Strabener (ober Tannig=) Bache, offenes Stabtchen von 193 S. mit 1046 E., welches, mit Ausnahme ber Vorstabt, die mit 54 S. und 297 E. einen unterthänigen Bestandtheil bes Dominiums ausmacht, unter bem Souse ber Grundobrigfeit von Rulm fteht, und fein eignes Stabtgericht hat. Das Wappen enthält ben böhm. Löwen zwischen 2 Thürmen. Bor ben huffiti= ichen Unruhen foll Karbig bloß ein Akhf. gemesen fenn, ber zur hft. Graupen gehörte und verpachtet war. Im 3. 1426 erscheint es ichon ale ein Ort mit einer Rirche, bie ihren eignen (fatholischen) Geelsorger hatte. Es theilte nunmehr bie Schicfale ber oft. Graupen bis gum 3. 1601, wo es in ben Befig bes Peter Rölbel, Herrn von Kulm, gerieth und damals schon zu einem Marttfleden erhoben gemefen gu fenn fcheint. 3m 3. 1616 erhielten bie Ginm. von Raifer Mathias bas Recht, 4 Jahrmartte und alle Mittwoch einen Bochens martt zu halten, fo wie auch bas Recht bes freien Bierbrauens. Das Lettere aber traten die Bürger im 3. 1673 an den bamaligen Grundherrn bes Domis niums, Johann Frang Grafen von Rolowrat, mittelft eines vom Raifer Leopold I. bestätigten Bertrages ab, und erhielten bafür die Lossprechung vom Unterthänigfeiteverbanbe nebft mehren ftabtischen Freiheiten. Rur bie Borstabt blieb ber Herrschaft Rulm fernerhin einverleibt. Im 3. 1697 ging ein großer Theil ber Stadt nebst ber Kirche und ben Archiven in Flammen auf, und bei ber Schlacht von Rulm, im 3. 1813, wurde es ebenfalls beinabe ganglich eingeaichert. Die G. nahren fich theils von Kelbhau, theils von ben gewöhnlichen ftabtifchen Gewerben. Der Flächeninhalt ihrer landwirthschaftlichen Grunbftude beträgt nach amtlichen Angaben vom 3. 1825 :

| Un Felbern |     |   | ٠ | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ |   | • | ٠ | 942 30d | 835  | □R1. |
|------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|------|------|
| . Wiefen   | ٠   | • |   |   | ٠ | ٠ | • | ٠ | ٠ | ٠ | • | 256 =   | 1318 | 2    |
| - Meinoar  | ten |   |   |   |   |   | _ |   |   |   |   | 1 =     | 1354 | 5    |

und nach Pfingften, und am erften Montage im August) finden fic etwa 70 bis 80 inländifche Berfaufer ein, welche in 30 Buben und Stanben bie gewöhnlichen Artifel bes länblichen Marktverkehrs feilbieten. Auch ift mit jedem Sahr= martte ein Biehmartt verbunden. Sanitats= Perfonen bes Stadtchens find 1 Bunbargt und 2 geprufte Debammen. Das an die Stelle ber aufge= hobenen ehemaligen St. Barbara = Bruberschaft getretene Armen = In ft i tut befaß am Schluffe bes Jahres 1831 ein Stammvermögen von 1100 fl. 28. 28. in Obligationen und in bemselben Jahre eine, burch Sammlungen bei ben E. verftartte Ginnahme pon 214 fl. 221/2 fr. Die Bahl ber zu betheilenben Armen war nur 5 Personen ftart. Die Rarbiger Rirde, unter dem Titel Marias Geburt, welche, nebst ber Schule, unter bem Patronate ber Kulmer Grunds obrigkeit steht, ift nach bem obenerwähnten Brande vom 3. 1697, wo sie noch ein Kilial von Kulm war, neu erbaut, 1714 aber bavon getrennt und zu einer felbst. ftandigen Pfarrfirche erhoben worden. Die eingpf. Ortschaften finb, außer Rarbig mit der Borstadt selbst, die herrschaftlichen Dörfer: Herbig, Pris sten, Straben und die frehschstl.: Pröblik (zu Türmik) und Hohen = fte in (ju Sobochleben geborig). Die Borftabt, welche in die Dbere und Unt ere getheitt wirb, enthält bie bereits obenermahnte f. f. priv. Cattun= Fabrit, 2 Mahlm., 1 Biegethutte und 1 abseits liegendes Braunkohlenwerk. Die 1800 abgebrochene Rapelle ju St. Johann bem Zaufer, auf einer Unhöhe, ift in ben letten Jahren wieder hergestellt worben. - 20. Tellnig, 1 St. no. von Kulm, am Fuße bes Erzgebirges in einem tiefen Thale, D. von 50 ф. mit 246 G., aus Borbers, Mittel= und hinter = Zellnig bes ftehend. Davon gehört nur Borber - Tellnig, 12 f. mit 59 E. zu Kulm; bas Uebrige zu Schönwalb und Priesnis, bei welcher legtern Sft. ber Ort confcribirt wird. - 21. Till ift, 3/4 St. ö. von Rulm, jenfeits ber Aufis ger Chauffée, D. von 23 S. mit 125 G., nach Gartig (oft. Schöbrig) eingpf. Bu Rulm (mo es auch conscribirt wirb) gehören bavon nur 5 S. mit 27 G., bas Uebrige befigen bie Dominien Schöbrig und Problig. Beim Rulmer Untheil befinden fich ansehnliche Braunkohlen = Bruche. - 22. Ramis, 1 St. ono. von Rulm, nach Gartig eingpf., D. von 11 g. mit 57 E., von welchen 4 G. mit 21 G. zu Rulm (mo es conscribirt wird), die übrigen zu Shobris und Problig gehören. - 23 Raubney, 1/2 St. ö, pon Rulm, nach Gara tig eingpf., Dich. von 7 f. mit 37 E.; bavon gehören 3 f. mit 16 Ginw, ju Rulm (mo es conferibirt wird), 2 ju Schöbrig und 2 ju Problig.

# Allodial : Berricaften Priesnig und Schöbrig.

Diese beiben, unter einem gemeinschaftlichen Besiter schon seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts zu einem Gesammt = Dominium vereinigten Herschaften siegen an der linken Seite der Elbe, nördlich von der Mündung der Bila in diesen Fluß, größtentheils auf einer hügeligen Hochsehne, die sich nordwärts dis gegen das Erzgedirge hin ausbreitet, wischen den Gebieten der Herrschaften Kulm, Teplig, Tetschen, Schönborn und der Stadt Utsig. Die Dörfer hinter=Tellnig und Streckenwald liegen abgefondert vom Hauptkörper, auf der höhe bes Erzgedirges, unweit der sächsischen Gränze.

Der gegenwärtige Besitzer biefer, zusammen einen Flächenraum von beinahe 12000 Joch einnehmenben Herrschaften ist ber k. k. Kämmerer August Graf von Lebebour = Wicheln, welcher bieselbe im J. 1811 von bem bamaligen t. f. Professor ber Landwirthschaft an ber Unie versität zu Prag, Unton Colen von Zürch auer, erkaufte, ber sie 1810, bis zu welcher Zeit sie ein im J. 1798 burch Kauf erworbenes Eigenthum bes Johann Joseph Grafen Stiebar von Butten: heim gewesen waren, bei ber öffentlichen Fellbietung mehrer Besigungen

besfelben, ale Deiftbietenber erftanden hatte.

Ueber die früheste Geschichte beider Dominien mangelt es uns an que fammenhangenden Nachrichten. Bon ber Herrschaft Schöbris insbeson= dere weiß man, daß sie König Sigismund im J. 1434 an den damaligen Burggrafen zu Eger, Ritter Rafpar Schlid, verpfändete, ber babei zugleich in den Grafenstand erhoben wurde. Bu Anfange des XVIII. Jahre hunderts befand fie fich im Befis bes Abam Ludwig Grafen von Hard egg, nach beffen Lobe, 1737, fiedurch Erbrecht an feinen mindere jährigen Sohn Lubwig Johann Marja gelangte, und von dem Bormunde desfelben, Udam Franz Grafen von Harbegg, perwaltet wurde. Bahrend diefer Minderjährigkeit wurde, im 3. 1754, auch die benachbarte Berrichaft Priesnis baju gefauft, fo bag beibe Dominien nun vereinigt maren. Diefes Lettere gehorte bamale bem Grafen Lub= wig von Cavriani, und mar vor ber Schlacht auf bem Beigen Berge ein Besithum des Rudolph von Bünau, welcher im J. 1628, in Folge des Religions = Ediktes Ferbin and BII., feine fammtlichen Guter und Herrschaften verkaufen mußte.

Die Dberfläche bes Gangen ift eine hugelige Sochebene, bie in Often und Guben unmittelbar vom linken Ufer ber Elbe, in Norden aber vom rechten Ufer des Bobenbach es emporsteigt und nur durch einige Vertiefungen unterbrochen wird, in welchen fleine Bache, wie ber Pfarrbach, der Liebener Bach, der Kaubrische Bach und ber Leufered orfer Bach ihren Lauf nach ber Elbe ober bem Bobenbache nehmen. Die einzelnen, mit Balbungen bebectten Berge, wie die Winterleite, der Brand=, der Quatscher=, ber Dfters, ber Tolitich=, ber Sege=, und ber Spiegelsberg, fo wie das Gebirge um Blankenstein, ale ber Schiefer ber g (aus Porphyrschiefer beftebenb), der Galgenberg, bei Reindlit, der Ghlogberg und ber Blan= ten ftein, find von geringer relativer Sohe. Aus dem Elbthale erhebt fich fehr fteil ber Biegenberg, bei Domerle und Weffeln, und ber Schiben ; bei Mofern, beibe aus einer etwas erdigen porphyrartigen Abanderung von Klingftein bestehend. Um Biegenberge ereignete sich am 5. Janner 1770 bei Beffeln ein beträchtlicher Bergfturg; es lofte fich ein am Fuße bes Berges in die Elbe vorragender bugel und ein Stud ber Bergmaffe fetbit ab, und glitt jum Theil in den Strom, ber baburch verengt und angefchwellt wurde; jum Theil verbreitete er fich uber bas Thalgelande bis Reindlig, und richtete große Vermuftungen an Feldern und Saufern an. Auch von bem ausgebehnten Strifowiger Berge gehort ein Theil zu biefem Begirke bes Dominiums. Soher erhebt fich bie Gegend in Beften und Nordwesten, an ber Granze bes Rulmer Gebietes und am Abhange bes Erggebirges, von welchem ein Theil, den fich bis auf den Ruden desfelben bei Stredenwald hinzieht, gur Berrichaft Schöbrig gehört. Die vorherrichende Gebirgsart ift hier ber Oneuf.

Am guße des Erzgebirges zeigt fich, bei Aninig, ber Quaberfand = ft ein, welcher fich von ba weiter norboftlich auf bas Gebiet ber Berrichaft

Schonwald, mit größerer Machtigfeit verbreitet.

Die Felsarten des erstgenannten sublichen Theils der Herrschaft Schoberig und die Berge auf der Herrschaft Priesnig sind (mit Ausnahme der bereits angeführten Klingstein und Porphyrschiefer Berge) durchaus Bafalt, und gehören ihrer Formation nach zum nordöstlichen Theile des Mittelgebirges. Um Fuße derselben, im Elbthale, zeigen sich hie und da Spuren von Sand stein, so wie auch an der westlichen Gränze der Herrschaft die Glieder der Braunkohlen Formation vorkommen, welche sich aber auf das Gebiet derselben nicht verbreitet.

Die Bevollkerung beiber Dominien betrug im J. 1830: 6560 Seelen. Davon kamen 3408 auf die Hetrifchaft Priesnis und 3152 auf die Herrs schöhrig. Die Einwohner bekennen fich fammtlich zur katho =

lisch en Religion und sprechen Teutsch.

Die Erwerbs = und Ertragsquellen find Acterbau, ftarter Dbftbau, einiger Weinbau, Biehzucht, Fifcherei, Walbtultur, Brauntohlen= Bergbau, und mancherlei technische und mertantilische Gewerbe. Der Absfab bes Getraibes und Obstes geschieht zum Theil auf ber Elbe nach Sachsen.

Die Groffe bes für landwirthichaftliche 3mede verwendeten Flach en = raums betrug nach bem Rataftral = Zergliederungefummarium vom 3. 1831:

### I. Perrichaft Priesnig.

|                       | Dominicale. |      | Rusti | cale.    | Bufar | nmen |      |
|-----------------------|-------------|------|-------|----------|-------|------|------|
|                       |             | Zoc  | □Ki.  | Soci     | □K1.  | Soc  | □ RL |
| Un aderbaren Felbern  |             | 659  | 1436  | 2771     | 1166  | 3431 | 1002 |
| = Teichen (mit Medern | •           |      |       |          |       |      |      |
| verglichen)           | ٠           | 1    | 1195  |          | _     | 1    | 1195 |
| = Trifchfelbern       | ٠           |      |       | 27       | 490   | 27   | 490  |
| = Wiesen              |             | 47   | 1285  | 365      | 929   | 413  | 614  |
| = Garten              |             | 38   | 1385  | 121      | 667   | 160  | 452  |
| = Sutweiben zc        |             | 74   | 112   | 458      | 37    | 532  | 149  |
| Official Makes        | ٠           | 16   | 1223  | 33       | 1567  | 50   | 1190 |
| = Waldungen           | •           | 487  | 1590  | 756      | 802   | 1244 | 792  |
| Ueberhaupt            | ,           | 1327 | 226   | 4534     | 858   | 5861 | 1084 |
| 11                    | ñ.          | 5 db |       | <i>*</i> |       |      |      |

#### II. Herrschaft Schöbrig.

|                       |     |       |      | R u ft | icale. | Bufammen. |      |  |
|-----------------------|-----|-------|------|--------|--------|-----------|------|--|
|                       |     | Zoch. | □R1. | Soc.   | □R1.   | Soc.      | □RI. |  |
| Un aderbaren Felbern  |     | 678   | 1066 | 1669   | 1529   | 2348      | 995  |  |
| = Reichen (mit Medern | bei | :=    |      |        |        |           | •••  |  |
| glichen)              | •   | 33    | 988  |        |        | 33        | 998  |  |
| = Trischfelbern       | į   | 62    | 348  | 383    | 1501   | 446       | 249  |  |
| orn: .r               |     | 205   | 1275 | 410    | 616    | 616       | 291  |  |
| = Garten              |     | 11    | 346  | 77     | 885    | 88        | 1231 |  |
| = Sutweiben zc        | Ť   |       | 1368 | 421    | 622    | 486       | 390  |  |

|                 |   |   | Ð | omini | cale. | Rufti | cale.  | Bufar | n m e n. |
|-----------------|---|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|----------|
|                 | • |   |   | Zoch. | □Ri.  | Zoch. | . □Ri. | 300.  | □Ri.     |
| Un Weingarten   | ٠ | ٠ | • | 18    | 888   | 4     | 305    | 22    | 1193     |
| = Waldungen     | ٠ | • | • | 916   | 552   | 515   | 688    | 1431  | 1240     |
|                 | • | ٠ | • | 1991  | 431   | 3482  | 1346   | 5474  | 187      |
| Sierzu Priesnis | ٠ | ٠ | ٠ | 1327  | 226   | 4534  | 858    | 5861  | 1084     |
| Im Ganzen .     | • | ٠ | • | 3318  | 657   | 8017  | 604    | 11335 | 1271     |

Der landwirthschaftliche Biehft and beiber vereinigter Dominien ergiebt fich aus folgender Ueberficht:

Mit Gewerbs= Industrie und Handel waren zu Anfange bes Sahres 1832 in fammtlichen Drtichaften 605 Derfonen beschäftigt; namentlich 158 Meifter und Gewerbsinhaber, 147 Gefellen, 83 Lehrlinge und hilfearbeiter mit Polizei = Gemerben, 26 Meifter und Ge= werbeinhaber, 6 Gefellen, 65 Lehrlinge und Silfearbeiter mit Commercial= Gewerben, 10 Gewerbeinhaber und 14 Silfearbeiter mit freien Gewerben, und 96 Personen mit verschiedenen Sandelszweigen. Im Einzelnen gablte man: 3 Bader, 1 (obrigetl.) Bierbrauer, 25 Bier= fchanter, 2 Branntweinbrenner, 3 Brettmuller, 16 Brauntohlen = Ge= werken (mit 54 Silfearbeitern), 1 Burftenbinder, 4 Elbschiffer, 1 Elbuber= führer, 1 Faßbinder, 1 Fischer, 8 Fleischhauer (worunter 2 Gastwirthe), 1 Gartner, 1 Gaftwirth, 1 Glafer, 2 Griedler, 3 Korbflechter, 2 Leinweber, 1 Lohgarber, 7 Maurermeifter (46 Gefellen), 19 Müller (worunter 1 Bind= müller), 1 Dbstessig=Erzeuger, 1 Papiermüller (3 Gesellen und 2 Lehrlinge), 3 Rabfeldenhauer, 2 Schloffer, 21 Schmiebte, 10 Schneiber, 15 Schuhmacher, 4 Steinmeger, 1 Strumpfwirker, 6 Tischler, 3 Magner, 3 Wilb= prethanbler, 1 Biegelbrenner, 5 Biegelbeder (22 Gefellen), 10 Biegelftreicher und 2 Bimmermeifter (15 Befellen).

Unter ben 96 Sanbelelelle uten befanden sich 9 Kramer und 3 Saufirer. Ferner handelten 36 Personen mit Borstenvieh, 3 mit Fasanen, 2 mit Flache, 13 mit Garn, 8 mit Getraide, 2 mit Getraibe und Doft, 1 mit Glas, 2 mit Hopfen, 4 mit Doft, 3 mit Rindvieh, 2 mit Rindvieh und Pferden, 1 mit Samereien, 3 mit Stammholz und 1 mit Thongeschirr.

Auf bem Jahrmarkte zu Leukers borf (ber zwar nicht privilegirt ift, aber schon seit unbenklichen Zeiten am Montage vor Wenzeslai gehalten wird) finden sich an 75 inländische Verkäuser ein, welche in eben so viel Buden und Ständen Tuch = und andere Schnittwaaren, Eisen=, Blech=, Zimmergeräthschaften, Galanteriewaaren, Kleidungsstücke 26. 26. feilbieten.

Hebammen sind'in Gartis und Teutsch = Kahn.

Das mit bem 1. Janner 1832 ins Leben getretene Urmen = In ft i= tut besitet ein Stammvermögen von 12515 fl. 303/4 fr. B. B. Bon bieser Summe wurden, mittelst freiwilliger Repartition nach bem Steuer= gulben, 6337 fl. 371/2 fr. durch bie ansäßigen Einwohner ber Herrschaft

Priednis, und 4327 fl. 531/4 fr. burch bie ber Herrschaft Schöbrit beisgetragen, in der Art, bağ die einzelnen Quoten auf den Realitäten der Contribuenten sichergestellt und jährlich mit 5 pCt. verzinst werden. Das Uebrige besteht aus einer von dem verstorbenen Gartiger Pfarrer Ritter von Furten burg legirten böhmischsschaft, abligation zu 1500 fl. und in 350 fl. bei Privaten angesegter Capitalien. Zu den Zinsen dieses Stammvermögens kommen jährliche Beiträge von der Obrigkeit, der Geistslichkeit, den Beamten und den emphiteutischen Grundbesigern, nehst andern Zuslüssen von Berlassenschaften, Strafgeldern, Tanzmusik-Bewilligungen 2c., so daß die gesammte jährliche Einnahme zu 1070 fl. 46½ kr. berechnet werden kann. Bon dieser Summe erhalten 32 Arme verhältnißmäßige Betheilungen täglich zu 10, 5 und 3 kr.

Bas die Verbindungen tes Dominiums im Innern und mit der Nachsbarschaft betrifft, so ist in ben letten Jahren eine Chausse von Teplit über Arbefau nach Tetschen zu Stande gekommen, welche den nordswestlichen Theil des Schöbriger Gebietes durchschneidet. Bon Außig nach Zukmantel und von Priesnit nach Eule (Tetschner Herrschaft) führen gute Landwege. Die an der Elbe liegenden Ortschaften geznießen bie Vortheile, welche die Schifffahrt auf diesem Flusse gewährt.

Folgendes find die einzelnen Drtfchaften beider Dominien, und zwar:

#### I. Der Berrichaft Priesnis.

1. Priesnis, (auch Schönpriesnis und Schönpriesen genannt) am linken Elbufer, 3/4 St. onö. von Außig; D. von 48 H. mit 347 E., nach Seesig eingpf. hier befindet sich 1 hichftl. Schloß mit 1 Schloßkapelle und einem iconen und großen Luftgarten, 1 Umthaus mit ben Ranglejen bes obrig : keitlichen Birthschaftsamtes beiber vereinigten Dominien, 1 in den Jahren 1825 und 1826 neu erbaute Schule, zu beren Gründung ber verstorbene Amtsbirektor Johann Wenzel Gölzel ein Legat von 5000 fl. W. W. nebft einigen Strich emphiteutisch gekaufter Grunde vermacht hat, und welche unter bem Patronate der graff. Obrigkeit fteht; ferner 1 Mbf., beffen Felber theils unter eigner Regie bewirthichaftet werben, theils emphiteutisch verkauft find, 1 Wirthih. und 1 Mahlm. Etwa 300 Schritte n. vom Orte, aber in ber Baufer: gahl beffelben begriffen, liegen bie fogenannten Rellerhaufer, aus einem obrigett. Beinkeller = Gebaube und noch 14 anbern Bohngebauben beftebend, - 2. Reftomis, 1/2 St. ono. von Priesnis am linken Elbufer, D. von 40 f. mit 223 C., hat 1 Mhlm. und ift nach De fern eingpf. ; 1/4 St. fm. vom Orte, gleichfalls an ber Elbe, bei der Schwadener Ueberfuhr, liegt das einschichtige Wirthsh., die Reuschenke, nebst noch einem Wohnhause. — 3. Mofern, 3/4 St. no. von Priesnis, 1/4 St. vom linken Elbufer, D. von 35 .6. mit 192 C., hat 1 emph. Mhf. und 1 Lofalie = Rirche, welche nebst der hiesigen Shule seit dem Jahre 1787 unter dem Patropate des k. k. Religionssonds steht. Um Kirchthurme liest man die Jahrszahl 1593; ob aber damals die Rirche erst erbaut ober nur erneuert worden, läßt sich, ba keine Denkbucher vorhanden find, nicht angeben. Die Kangel, welche ein bobes Alter perrath, enthält die Inschriften: Rubolph von Banaw auf Wefensten ond Blanden ftein, und Christina von Bünaw auf Wefensten vnb Blan den fte in , nebst ben Familienwappen beiber Personen. Die Inschriften auf den drei in der Rirche befindlichen Gruftsteinen find nicht mehr zu lesens auch find alle brei Gruften, wahricheinlich bie gewefenen Grabftatten ber Familie

Bunau, icon feit Menichengebenten mit Canb zc, verfcuttet. Gingof. finb. außer Dafern felbft, folgende bichftl. D.: Reftomig, Reinlig, Dor: Zau (mit Dittelsbach), Beffeln, Refterfig und Blantenftein. Die Rinber von Blankenftein und Dittelsbach besuchen, megen ju großer Ents fernung biefer Orte von Mofern, bie naber liegende Filialichule ju Spans, borf (Geefiger Rirdfprengels). Ban bem ehemaligen Schloffe Befenftein bas auf einem Felfen nahe bei Mofern erbaut mar, find teine Spuren mehr vorhanden. - 4. Beffeln, 11/4 St. ono. von Priesnig, am linken Elbufer, D. von 16 G. mit 73 G., ift nach Dofern eingpf. und hat 1 gestiftete Ras pelle, - 5. Refterfig (Reftorfig, auch Anefchtrig genannt), 1 St, o, von Priesnis, am linten Elbufer, D. von 17 S. mit 94 G., pach Mofern eingpf.; hat eine Elb-leberfuhr. - 6. Pommerle, 11/2 St. ö. von Priesnis, an ber Munbung bes Spansborfer Baches, D. von 41 G. mit 216 G., ift nach Rongft od (hft. Tetichen) eingpf. und hat I von ber Ortsgemeinbe ges ftiftete Rapelle nebft 1 Schule unter ihrem Patronate, 1 eignen Gottebacker, 2 Mhim. und 1 Biericante. - Doppig, 1/2 St. nw. von Priegnig, D. von 35 S. mit 223 G., ift nach Geefis eingpf. und hat 1 Rapelle und 1 emph. Mhf. - 8. Le in ifc, 1/2 St. n. von Priesnie, an einem Eleinen Bache, welchen weiter f. einen kleinen Bafferfall bifbet, Dich. von 7 G. mit 38 E., nach Sees fig eingpf. - 9. Reinlig (Reinblig), 3/4 St. nno. von Priesnig, am Liebner Bache, D. von 35 G. mit 207 G., ift nach Mofern eingpf. und hat 1 Mhim. - 10. Geefig, 3/4 St. n. von Priesnig, D. von 32 f. mit 163 E., hat eine, nebft der Soule, unter bem Patronate ber Obrigteit ftehende Pfarrs Eirche, über deren Alter nichts Gewisses bekannt ift. Bon zwei Grabsteinen im Innern, an einer Seitenthüre, bebeckt ber eine, ber Aufschrift vom 3. 1606 zu Folge, die Gebeine eines lutherischen Paftors, ber andere scheint, nach bem bare auf angebrachten Relche zu urtheilen, ebenfalls einem atatholischen Geiftlichen anzugehören. In ihrer jesigen erneuerten und vergrößerten Geftalt befteht bie Rirche erft feit bem 3. 1780. Das fteinerne Pfarrgebaube ift im 3. 1709 er. baut worden. Eingpf. find, nebst Seefis felbst, die hichftl. D. Doppis, Groß=Raubern, Leinisch, Priesnig und Soblig, sowie bie zur Oft. Rulm gehörigen Ortichaften Gratich en und Lieben. Auch gehören zum Seefiger Pfarrbezirk die Commendatkirche und Erpositur zu Leukersbork und die Filialkirche zu Spansborf. — 11. Mörkau (auch Mirka), 1 St. no. von Priesnig, D. von 29 f. mit 175 E., worunter auch von bem 1/4 Ct, weiter n. am Spansborfer Bache gelegenen Ofch. Dittelsbach 2 B. mit bes griffen find, ift nach Mofern eingpf. und hat (in Dittelsbach) 1 Mahlm. -12. Munden, 11/2 St. n. von Priesnit, D. von 18 5, mit 94 G., ift nach Leufersdorf eingpf. und hat 1 abseits liegende Windmhl. - 13. Blantens ftein, 1 St. nno. von Priesnig, D. von 18 f. mit 106 G., ift nach Dofern eingpf. und hat 1 emph. Mhf., und 1 obretl. Jägerh. Auf bem gleichnamigen Berge in der Nähe liegt die Ruine bes, wahrscheinlich im breißigjährigen Kriege zerftörten Schlosses Blankenstein, welches ben Herren von Bünau gehörte, Man genießt von hier einer fehr weiten und ichonen Aussicht, namentlich auf ben Elbstrom. Etwa 1/4 St. s. vom D. liegt ein einschichtiges bazu gehöriges Bauernhaus, ebenfalls Blantenftein genannt. — 14. Schlabisch (in ber Boltsfprace Schlobfc), 11/2 St. nno. von Priesnig, am Spansborfer Bache, D. von 16 h. mit 96 E., nach Leutersborf eingpf. — 15. Spansborf, 11/2 St. nnö, pon Priesnis, an einem in ber Rahe entspringenden Bache, ber von hier fo. flieft und fich bei Pommerle in die Elbe mundet, D. von 38 f. mit 226 E., hat 1 von Seefig abhängige Filialkirche, ift aber zur Expositur Leukereborfeingpf., und 1 Schule, bie unter bem Patronate ber Obrigkeit ftebt ;

gur Unterhaltung bes Schulgebanbes find bie Gemeinden von Spansborf und Schlabifd verpflichtet. - 16. Leutersborf,.2 St. n. von Priesnig, an einem fleinen , in ben Bobenbach gebenben Bache, D. von 54 B. mit 356 E., hat eine, bem Seefiger Sprengel untergeorbnete Commenbat : Rirde, von alter Bauart, nebft ber 1774 neuerbauten Wohnung bes für biefe Gemeinbe 1773 ernannten Erpositen, so wie eine, unter bem Patronate ber Obrigs Teit ftehende Schule. Außerdem befinden fich im Orte 2 Mhlm. und 1 Birtheb., mit brei & a ben verschiebener handwertegunfte, welche hier jahrlich zwei Quartale halten. Auch besteht hier seit alter Beit ein Jahrmarkt, am Montage vor Bengestai. (G. oben). - 17. Arneborf, 11/2 Gt. n. von Priesnis, in einer hohen und rauhen Gegend, zum Theil mit Bergen und Walbungen ums geben, D. von 47 H. mit 286 E., hat eine bem Pfarrsprengel zu Gartig untergeordnete Filial = Rirche, welche in ihrer jegigen vergrößerten Geftalt feit bem 3. 1798 besteht, nebst einer Schule unter bem Patronate der Obrigs teit. — 18. Reu = Bohmen (auch Rodifch), 21/4 St. nno. von Priesnis, an einem nach Often in bie Elbe gegenben Bache, D. von 21 S. mit 149 E., nach Gule (oft. Tetichen) eingpf. — Soblie, 3/4 St. n. von Priesnis, D. von 13 f. mit 73 E., von welchen 1 f. zu bem Gute Bannow (f. Stabt Außig) gehört; ift nach Geesit eingpf. — 20. Leißen, 11/4 St. no. von Priesnig, D. von 28 G. mit 190 E, von welchen 2 G. zur Gichft. Zürmit gehören. Der Priesniger Antheil begreift 2 Mohnh. und 2 Mhlm. bes 1/4 St. w. vom Orte liegenben Beilers Dittelsbach (f. oben bei Mörkau) in fich.

#### II. Berricaft Schöbrig..

21. Shobrig (ober Shoberig),  $1^{1}/_{2}$  St. wnw. von Priesnig, am nö. Abhange und Fuße bes Strisowiger Berges, unweit ber von Arbesau nach Außig führenben Chaussee, D. von 46 H. mit 274 E., hat eine zum Sprengel ber Pfarrei Gartig gehörige Filialkirche, 1 ehemaliges obrigktl. Schloß, bas aber schon vom Grafen Stiebar an einen Warnsborfer Handelsmann verkauft worden , beffen Rinder es noch befigen ; ferner 1 emph. Mhf. , 1 Brau = und Branntweinh. und 1 Wirtheh. Bei den Braunkohlengruben 1/4 St. ö. vom Orte, liegt 1 obrett. Wächterhäuschen und etwa 990 Schritte f. 1 emph. Wohnhochen. – 22. Gartig,  $\mathbf{1}^{1}/_{2}$  St. nw. von Priesnig, unweit der Außiger Chaussée, D. von 28 G. mit 153 E., von welchen einige Rummern auf emph. Felbern, bie fonst zum Schöbriger Mhf. gehörten, zerstreut liegen. Die jegige Pfarr= firche, unter bem Titel bes heil. Wenzestaus, besteht seit bem 3. 1749 und ist zum Theil durch ein Bermächtniß von 2650 fl. erbaut worden, welches der 1748 verstorbene Pfarrer Joseph Bäuerle durch lestwillige Anords nung bazu bestimmt hatte. Sie liegt auf einer Unbobe. Wann bie hiefige Pfarrei, bie nebst ber Schule unter dem Patronate der Obrigkeit steht, ge= grundet worden, ift nicht zu ermitteln. Die vorhandenen Dentbucher geben nur bis jum 3. 1676 jurud. Gingpf. find, außer Gartig felbft, bie bichftl. D. Arnsborf, Bohna, Borngrund, Jonsborf, Klein-Raubern, Teutsch=Neudörfel, Niesenbahn, Pockau, Postis, Schöbris und Erofchig, bann bie theilweise jur oft. Rulm gehörigen D. Ramit, Raubnen, Strisowig und Tillisch, so wie 1 &. in dem zum Gute Bannow (f. Stadt Aufig) gehörigen D. Spiegelsberg. — 23. Poctau (aud) Bodau), 11/4 St. wnw. von Priesnig, an ber Aufiger Chauffee, am Fuße des Spiegelberges und am Rleischbache, der bei Außig in die Bila fällt, D. von 46 h. mit 221 E., aus einem ältern und einem neuern Theil bes stehend; ber lettere umfaßt 14 abseits liegende emph. Wohnhäuschen, worunter die sogenannten "hahnhäusel" und "Railhäusel" besondere Gruppen bilben,

und ift zur Schobriger Filialfirde, ber altere Theil aber, welcher 2 Mhlm., 1 obrett. Ziegelhütte und 1 Wirtheb. in sich begreift, nach Gartie einapf. -24. Gatichten (Gotichten, Kotichten), 3/4 St. nm. von Priesnie, D. von 18 h. mit 94 G., nach Aufig eingpf. — 25. Poftie, 1 St. nm. von Priesnis, am Rleifcbache, D. von 43 G. mit 222 E., ift nach Gartis eingpf. und hat 1 emph. Mhf., 1 Birthsh. und 1 Mhlm. - 26. Groß = Raubern, 3/4 St. nnw.von Priesnig D. von 39 f. mit 217 G., ift nach Geefig eingpf. und hat 1 emph. Mhf. - 27. Rlein = Raubern, 1 St. nnw. von Priesnig, D. von 9 S. mit 59 E., nach Gartig (und zwar zur Filialfirche von Arnsborf) eingpf. - 28! Riefenbahn, 11/4 St. nnw. von Priesnig, D. von 13 f. mit 72 G., nach Gartis (gur Filialfirche von Arnsborf) eingpf. - 29. Born grunb, 11/2 Ct. nw. von Prieenig, Dich. von 6 . mit 36 C., ift nach Gartig eingpf. und hat 1 obrigktl. Fasanengarten mit 1 Jagerh .-30. Jonsborf (eigentlich Jonasborf), 11/2 St. nw. von Priesnig, D. von 40 S. mit 251 E., ift nach Gartig eingpf. und hat 1 emph. Mhf. und in ber Rahe 1 hichftl. Brauntohlen = Bruch. - 31. Erofchig (Troffa), 11/2 St. nw. von Priesnig, an einem fleinen, in ben Rleifchbach gehenben Bache, D. von 20 S. mit 122 G., ift nach Gartig eingpf. und hat 1 Mhlm. unb 1 Wirtheb. — 32. Bohna, 13/4 St. nw. von Priesnie, D. von 12 f. mit 81 E., nach Gartie eingpf. — 33. 3 ud mantel, 2 St. nnw. von Priesnie, am Fuße bes Erzgebirges, rechts, unweit ber Chauffee von Teplig nach Tetfchen, D. von 13 h. mit 55 E., nach Böhmisch = Rahn (Hft. Schönwald) eingpf. - 34. Saara, 1 St. nnw. von Priesnig, am Fuße bes Erzgebirges und am Rleischbache, D. von 43 D. mit 233 E., ift nach Bohmifch = Rahn (oft. Schönwald) eingpf. und hat 1 emph. Mhf., 1 Mahl = und Brettmuhle, und 1 Birtheh. - 35. Rninig, 21/4 St. nnw. von Priesnig, am Abhange bes Ergs gebirges, ein feit ber Schlacht von Rulm 1813 größtentheils neuerbautes D. von 37 S. mit 224 E., ift nad Bohmifd = Rahn (Oft. Schonwalb) eingpf. und hat 1 Wirthsh. und abseits im f. g. "Golzgrunde" ober "Schenkenthale" 1 Brettm. - 36. Streden malb, 31/2 St. nw. von Priesnig, auf ber Bohe bes Erzgebirges, unweit ber fachfifden Granze, D. von 66 B. mit 444 E., ift nach Chereborf (oft. Rulm) eingpf. und hat 1 emph. Mhf. und 1 Wirtheb.

Folgende Ortschaften gehören nur theilweife zur Hft. Schöbrig: — 37. Rlein = Rahn, 21/4 St. n. von Priesnie, in geringer Entfernung 8. vom f. g. Mühlgraben und von ber Tepliger Chauffee nach Tetfden, D. von 27 B. mit 155 G., von welchen 13 G. mit 71 G. jur oft. Och obrig, bie übrigen şur Pft. Schonwalb gehören; ift nach Bohmisch : Rahn (Pft. Schons walb) eingpf .- 38. Eellnig, D. von 50 G. mit 246 G.; bavon gebort nur bas nach Ebersborf (Hft. Kulm) eingpf. hinter = Tellnig, 3 St. nw. von Priesnis, auf ber bohe bes Erzgebirges, mit 32 f. und 160 E. gur oft. Schöbrig, bei welcher auch bas ganze D. conscribirt wirb; Borber= Tellnis gur fft. Kulm und Mittel = Tellnis zur fft. Schonwald. (G. biefe Dom.) Der Schöbriger Antheil enthält 1 Papier-, 1 Brettm., 2 Mhlm., 1 Brthit. und 1 obrett. Försterh. - 39. Ramig, 13/4 St. nw. von Priesnig, D. von 11 h. mit 57 C., von welchen 4 S. mit 21 C. ju Schobrig, bie übrigen gu Rulm unb Problis (f. biefe Dom.) gehören; ift nach Gartis eingpf .- 40. Tillifc, 13/4 St. nw. von Priesnie, unweit ber Chauffee von Arbefau nach Aufig, D. von 23 5. mit 125 G. Davon gehören 9 5. mit 49 G. ju Schobrig, bie übrigen zu Rulm und Pröblig (f. biefe Dominien); ift nach Gartig eingpf. Beim Schöbriger Untheile befinden fich mehre Braunkohlen : Bruche. — 41. Raubnen,  ${f 1}^{3}\!/_{\!f 4}$  St. nw. von Priesnis, unweit der Chaussée von Arbesau nach Außig, Dich. von 7 h. mit 37 G. Bu Schöbrig geboren bavon nur 2 h. mit 11 Cinw, bie Ubrigen zu Kulm und Problit (f. biefe Dominien); ift nach Gattig eingpf. — 42. Leutsch = Reuborfel, 13/4 St. nw. von Priessnis, am Fuße bes Strisowiger Berges, unweit ber Chaussee von Arbesau nach Außig, D. von 24 h. mit 122 E. Davon bestgt die Ht. Schöbrig 15 h. mit 76 E.; das Uebrige gehört zu Kulm und Problit; ist nach Gartig eingpf. Der Schöbriger Antheil enthält mehre Braunkohlen = Brüche. — 43. Spiegelsberg, 1 St. wnw. von Priesnis, Psch. von 3 h. mit 15 E. Davon gehört nur 1 h. mit 6 E. zur hst. Schöbrig, bie übrigen 2 zum G. Wannew (s. Stadt Außig); ist nach Gartig eingps.

# Allodial : Herrschaft Schönwald.

Diese gegenwärtig in hinsicht ber Verwaltung ein einziges Besischum ber Franz Xaber Wagner'schen Erben bilbenbe herrschaft ist aus vier Gütern: Schönwalb, Peterswalb, Böhmisch=Kahn und Klein=Kahn entstanden, welche in frühern Zeiten besondere Dominien waren. Schön walb und Peterswalb, auf der höhe und dem nordwestlichen Abhange des Erzgedirges, gränzen in Norden und Westen an das Königreich Sachsen, in Süden an die herrschaften Schöbrig und Ketschen, und in Often ebenfalls an Tetschen. Böhmisch = und Klein=Kahn liegen südlich und abgesondert von den Vorigen, am diesseitigen Kuße des Erzgedirges, zwischen den Dominien Tetschen in Norden, Schöbrig in Westen und Süden, Priesnig und Teutsch=Kahn in Often.

Als frühere Befiger Diefer Guter, mit welchen bis jum 3. 1773 auch Problis und Netluk verbunden waren (von welchen Ersteres jest mit ber Sft. E ur mit vereinigt ift, letteres aber ein Dominium für fich bilbet), werden genannt: Wolfgang bon Brefowis, von 1550 bis 1569 (ber zugleich auch Neuschloß, Teplig und Graupen befaß); Bern = hard von Wrefowig, von 1569 bis 1571; beffen Tochter Magda= lena, welche fich mit bem Freiheren Raspar von Schonberg ber= mahlte, von 1571 bis 1577. 3m 3. 1578 foll S chon wald (und mahr= scheinlich auch Peter ewald) von dem fachfischen Rammerrath Johann Georg von Sebothenborf, Böhmisch = Rahn, Rlein=Rahn und Problig aber von Ubam Kolbel von Geißing gekauft worden seyn. Nach der Schlacht auf dem Weißen Berge verfielen fammtliche Güter, da die Besiger an dem Aufstande gegen Ferdin and II. Theil genommen hatten, dem königlichen Fiscus, und Schonwald (mit Peterswald) wurde 1624 an ben Freiheren Frang von Cuvier verkauft, von bem es 1632 ebenfalls käuflich an Damian von Ottenborf, und von diesem auf dieselbe Weise 1833 an Joseph Rudolph Freiherrn von Schon feld überging, welcher Lettere zugleich die Guter Bohmifch = Rahn, Rlein=Rahn und Pröblig von Ferbinand III. als Geschenk erhielt. Das Gange blieb nun im Befig biefer freiherrlichen, fpaterhin graflichen Familie, bis jum 3. 1704, wo es burch Seirath an den Reichsgrafen Franz Ignaz Wratislaw von Mitrowis gelangte, nach beffen Lobe, 1714, feine hinterlaffene Gemablinn Victoria, biefe Guter bis jum 3. 1727 befaß. Won 1760 an waren fie ein Gigenthum des Reichsgrafen Franz Karl Wratislaw von Mitrowis,

Dberft-Erbfüchenmeisters im Konigreiche Bohmen, wurden indefim Jahre 1773 an ben Meiftbletenben verkauft, bei welcher Gelegenheit Problig und Retlut bavon getrennt, bas Uebrige aber, wie es noch jest besteht, von bem Freiherrn von hatelberg erstanden wurde, aus bessen handen bas Dominium 1801 burch Kauf an ben Grofvater ber gegenwärtigen Besiger gelangte.

Die beifammen liegenden Guter Schönwalb und Peterswalb haben eine Kninge von 1½, und eine Breite von 34 bis 11/8 geogr. Meile. Die ebens falls beifammen liegenden Guter Bohmifchs und Klein Rahn find 1/2 Meile lang und eben fo breit. Det Flacheninhalt bes gefammten vereinigten

Dominiums beträgt gegen 8400 Joch.

Die Bobenfläche bes Ganzen ift, wie ichon erwähnt, gebirgig, indem bie Guter Schönwald und Peterswald auf ber Höhe bes Erzgebirges und am jenfeitigen Abhange besselben liegen. Auch Bohmisch= und Rleins Rahn, am biesseitigen Fuße bes Erzgebirges, find mit Bergen und Sügeln bedect. Die Relbart bes Erzgebirges ift bier Gneuf; am gufe beffelben, bei Aninis, wird das Urgebirge von Quaber fand stein bedeckt, welchet fich langs bem Abhange in norboftlicher Richtung bis auf ben Ruden bes Gebirges mit zunehmender Mächtigfeit auflagert, und auf der angranzenden Berrichaft Zetichen, bei Dbermald, die Urfelbarten bes Erzgebirges gange lich verhüllt. Durch bie Schlacht von Rulm, am 29. und 30. Muguft 1813, ift der 330 Par. Toifen hohe Nollenborfer Berg, über welchen die Chauffee von Teplis nach Peterswald und Dresben führt, geschichtlich mertwurdig geworben, indem der ruffifche General Dit er mann, ber ben von Borber-Tellnig fich bis jur Sohe biefes Berges heraufziehenden Enge paß mit 8000 Mann Ruffen befest hielt, fich gegen ben von Rollendorf hinab= bringenden frangofischen General Bandamme und beffen 40,000 Mann ftartes heer aufe tapferfte vertheibigte und baburch fo viel Beit gewann, baf bie aus Sachfen gurucktommenben verbundeten Beere ber Defterreicher und Preugen zu feiner Unterfrugung herbeiellen tonnten, worauf bann, burch bie Schlacht bei Rulm felbft, bas Seer ber Frangofen ganglich gefchlagen und Banbamme gefangen genommen wurde. Der f. preußische General von Rleift, ber in Folge biefes Sieges in ben Grafenftanb erhoben wurde, erhielt zugleich ben Beinamen von Rollendorf. Ginige Beit fpater machte ber frangofische Raiser Napoleon, ber sich personlich auf bet Sohe bes, eine weite Musficht in bas gange Tepliger Thal und auf bas Mittelgebirge, ja felbft bis Prag barbietenben Nollenborfet Berges befand, einen zweiten Berfuch, von hier aus in bas Innete von Bohmen vorzus bringen, welcher aber gleichfalls an dem tapfern Widerstande des k. östert. General=Feldzeugmeifters, Grafen von Colloredo=Mannefeld, bei Ur be fau, am 17. Septbr., icheiterte. (S. Sft. Rulm.)

Etwa 13/4 Meile nordwestlich von Nollendorf liegt auf Schonwalder Rustical-Gründen der and Basalt bestehende Spigberg, nahe an det sächsischen Granze, so daß sein nördlicher Fuß schon das Gebiet des Königsreichs Sachsen berührt. Man nennt ihn daselbst auch Sattelberg, weil er, von Dresden und bessen Umgebung aus gesehen, mit einem Sattel Aehnlichkeit hat. Indessen hat sich, durch das Abtreiben beträchtlicher Walbstreden, welche ihm dieses Ansehen verschafften, daffelbe seit mehren

Sahren ziemlich verloren, so baß jene Benennung jest nicht mehr paffenb ift. Die Aussicht von diesem Berge umfaßt nicht bloß Dresben und bessen Umgebungen längs der Elbe bis Pillnis und König ftein, sondern auch einen Theil der Ober=Lausis, Schlesiens und Böhmens.

Das Gebiet fammtlicher vereinigten Guter wird von einigen Gebirgs= bächen durchzogen, die hinlänglich wasserreich sind, um Mühlwerke zu treiben. Der durch das Dorf Schonwald fliegende, etwa 1/2 St. füblich bavon, auf ber Sohe bes Erggebirges, entspringende Bach nimmt feinen Lauf nach Sachsen, empfängt bafelbit von bem Stäbtchen Gottleuba ben Namen beffelben, und ergießt fich bei Pirna in die Elbe, nachdem er zuvor, bei Gießhübel, ben Peterem alber Bach aufgenommen hat, welcher sein Dasenn 1/2 St. süblich von Peter's wald, unweit Jungfern = borf, auf bem Gebiete des Dominiums, empfängt. Der bei Rollen= borf entspringende und burch biefes Dorf nach Often fich wendende Bach betritt bas Gebiet ber Berrichaft Tetichen, und fließt auf bemfelben, lange bem Fuße bes Erzgebirges, unter bem Namen Bobenbach, gleichfalls ber Elbe entgegen, welche er unterhalb bes Dorfes Bobenbach und ober= halb Tetichen erreicht. Durch den oberhalb Ronigswald in füblicher Richtung abgehenden, westlich von Klein = und Bohmisch = Rahn vorüberfliegenden Dublgraben wird er mit dem gur Berrichaft Schob= rit gehörigen Poftiter Bache verbunden, der bei Aufig, wo er ber Aleisch bach heißt, in die Elbe geht. Endlich vereinigen sich mehre in ben Schönwalber Forsten entspringende kleine Bache, welche ihren Lauf burch den Silberberg = Grund, den Hohen Steig, den Lang = hammer = Grund und den Lehmgruben = Grund nach Süden nehmen, bei Sinter = Tellnig (f. Hft. Priesnig und Schöbrig) zu einem gemeinschaftlichen Bache, ber unter verschiebenen Benennungen, je nach ben Oftschaften, an benen er vorbeigeht, bas Gebiet ber Berrichaft Kulm durchzieht und unterhalb Prödlig (f. Hft. Türmis) in die Bila fällt. Alle diese Gebirgebäche sind sehr reich an Forellen und Krebsen.

Bei bem Dorfe Schonwald, nachft bem Schloß und oberhalb biefes Orts, befinden fich 6 kleine, mit Forellen befegte Teiche, eben so bei Böhmisch = Kahn 3 mit Karpfen besetzt Teiche, und 1 im Dorfe Klein = Kahn, welcher ebenfalls Karpfen enthält. Ein Teich bei Böhmisch= Kahn wird jest als Wiese benutt. Alle diese Teiche gehören der Obrigkeit.

Die Bevolkerung bes gesammten Dominiums war 1830: 4852 Seelen stark. Die Einwohner sind sammtlich ber katholischen Religion zugethan und sprechen burchaus Teutsch.

Ungeachtet des rauhen Klimas, beffen Einfluffe die Gebirgsgüter Schonwald und Peterswald unterworfen find, ift der Acerbode n doch von
fo guter Beschaffenheit und so leicht zu bearbeiten, daß er bei gehöriger Düngung hinlänglich ergiebige Aerndten an Roggen, Gerste, Hafer und Erbsen liefert. Der Flachs besonders erreicht hier nicht selten eine Höhe
von beinahe 2 Fuß und ist von erprobter Güte. Auch werden hier viel Erdäpfel und Wasserüben gewonnen. Auf den Feldern von Böhmischund Klein-Kahn ist schwerer Thonboden vorherrschend, der aber gegen die Unhöhen auswärts mit viel ausgelöstem Waldboden vermischt ist. Man baut hier Waizen, Roggen, Gerfte, Safer, befonders aber Erbfen und Widen, auch Erdapfel. Die Db ft ba um zucht wird zwar hier von ben Dorfbewohnern theils in Garten, theils auf freiem Felbe getrieben, ift aber nicht von Bebeutung. Ergiebiger ift ber Hopfenbau, ber aber nur auf obrigkeitlichen Grunden Statt findet.

Folgendes ift eine Ueberficht des gefammten für land wirth fc aft =

liche 3 me de verwendeten Areale ber vereinigten vier Guter :

| ,                  | Dominical     |            | Ruft  | icale. | Bufa | mmen. |
|--------------------|---------------|------------|-------|--------|------|-------|
| •                  | <b>30</b> ∯∙  | □R1.       | Zoch. | □ Ki.  | 304. | □RI.  |
| Acterbare Felber   | 134           | 562        | 298   | 437    | 432  | 999   |
| Teiche (mit Aedern |               |            |       |        |      | ,     |
| verglichen)        | 1             | 607        |       | -      | 1    | 607   |
| Trifchfelber       | 376           | <b>905</b> | 3855  | 332    | 4231 | 1237  |
| Wiefen             | 197           | 964        | 1417  | 985    | 1615 | 349   |
| Garten             | 6             | 596        | 11    | 429    | 17   | 1025  |
| Teiche (mit Wiefen |               |            |       |        |      |       |
| verglichen)        | 6             | 212        |       |        | 6    | 212   |
| Sutweiben zc       | 26            | 1272       | 118   | 730    | 145  | 402   |
| Walbungen          | , <b>7</b> 50 | 203        | 1075  | 649    | 1825 | 852   |
| Ueberhaupt         | 1499          | 521        | 6776  | 362    | 8275 | 883   |

Die Walbungen enthalten an Laubholz: Rothbuchen, Ahorn, Ulmen, Eschen, Birken, Espen 2c., an Nabelhölzern aber: Tannen, Fichten, Riefern und Lärchen. Der Ertrag ber Walbungen übersteigt ben eignen jährlichen Bedarf und ber Ueberschuß wird zum Theil nach Sachsen, mitztelst ber Schifffahrt auf ber Elbe, wohin das Holz bis Außig zu Lande geschafft wird, abgesest.

Der landwirthschaftliche Bieh ft and ergiebt fich aus nachstehender

Ueberficht :

Der Obrigfeit. Der Unterthanen. Jusammen. April

Pferbe (Ende April 1839) . . . . . 2 St. . . . . 75 St. 77 St. Rindvieh (bo. bo.) . . 3 = . . . 1037 = 1040 = Schafe (Ende Mai

Die Fifcherei wird theils in ben obrigfeitlichen, bereits oben angeführten Teichen, theils in ben Bachen betrieben und liefert hauptfachlich Karpfen und Forellen.

Jagbbare Thiere find Rehe, hirsche und hasen, so wie von Febers wild Auers, Birks, hasels und Rebhühner, Schnepfen und Wilbenten. Der Ertrag ber Jagb wird theils nach Teplit, theils nach Dresben abgesett.

Mit tednifcher Industrie und Handel beschäftigten sich im Anfange des J. 1832 auf dem gesammten Dominium 518 Personen. Sehr ausgebreitetistim Dorfe Petersmald die Fabrikation von Metall= knöpfen und Schnallen, welcher Industriezweig von 23 Meistern mit 170 Gesellen und andern hilfsarbeitern gepflegt wird. In Schönwald,

15

Peterswald, Rollendorf, Klein-Rahn und Böhmisch-Kahn sind 4 3 i e g e l = b e d e r = M e i ft e r mit 84 Gefellen und 21-Lehrlingen wohnhaft, die ihr Gewerbe weit über die Gränzen des Dominiums hinaus betreiben. Außersdem zählt man auf dem Dominium 96-andere Meister und Gewerbsbefugte, namentlich: 7 Bäder, 2 Büchsenmacher, 1 Drechster, 4 Faßbinder; 12 Leinsweber, 2 Lohgärber, 3 Maurermeister (31 Gesellen, 4 Lehtlinge), 1 Petschiersstecher, 1 Posamentirer, 1 Schlosser, 10 Schmiedte, 18 Schneiber, 20 Schuhsmacher, 1 Steinmes, 1 Srumpswirter, 6 Lischler, 1 Uhrmacher, 3 Magner und 2 Zimmermeister (16 Gesellen, 3 Lehrlinge). Unter den 28 Personen, welche sich vom Hand et nähren, zählt man 12 Klassen oder gemischte Waarenhändler, 4 Getraibehändler, 2 Papierhändler und 4 Personen, welche bloß Märkte beziehen.

Das Sanitäte = Perfonale besteht aus 3 Wunbarzten (in Schönwalb, Peterswald und Böhmisch = Rahn) und 3 gepruften hebammen

(in Schönwald, Peterswald und Rollendorf).

Bon Armenanft alten besteht in Schönwald icon feit bem Jahre 1706 ein von bem damaligen Befiger Johann Rubolph Grafen von

Schönfeld gestiftetes Spital für 7 Pfründler.

Die Lage ber Dörfer Peterswalb, Jungfernborf und Mollenborf an ber von Teplis nach Dresben führenben Chausse, so wie die geringe Entsernung der Dörfer Böhmisch = und Klein = Kahn sowohl von den Tepliser, Außiger und Tetsch = ner Chaussen, als von der Elbe, erleichtert die Berbindung des Dominiums mit der Nachbarschaft und dem Königreiche Sachsen in hohem Grade. Auch ist seit dem J. 1826 durch gemeinschaftliches Bemühen der Obrigkeit und der Unterthanen eine Chausse von Schönwald nach Mollendorf gebaut worden. Bon Petersmald führen über Schönswald, Streden wald, Ebersborf und den Geiersberg nach Sobochleben, so wie von Klein = Kahn über Saara und Zud = mantel nach Arbesau, bloß Land wege.

Die einzelnen Ortschaften find folgende:

1. Soon malb, am nw. Abhange bes Erzgebirges, in einem fich von Suboft nach Rordwest ziehenden, von dem nach Sachsen gehenden Gottleuba-Bache burchströmten Thale, und am f. Fuße bes Spigberges gelegen, ein gegen 1.St. langes, bis an bie fachfifche Granze reichenbes D. von 261 5. mit 1667 E., 5 M. von Leitmerig, 21/2 M. von Teplig, und 1/2 M. von Peterswald, ber nächsten Poststation, entfernt; hat 1 hichftl. Schloß mit einem englischen Garten, 1 Amthaus mit bem Sige bes obrett. Wirthschaftsamtes, 1 Brauh. auf 24 gaß 4 Eimer, 1 Branntweinbrennerei, 1 Mhf. und 1 Schaf.; ferner 4 Wirthib., 12 Mhlm., 1 Del= und 1 hirse = Mühle und 3 Brettm. In bem von Joseph Rubolph Grafen von Schönfelb 1706 erbauten und botirten Spitale werden 7 Arme verpflegt. Ueber bas Alter ber hiefigen Pfarr: Lirchezu Maria himmelfahrt, welche in ben Jahren 1790 bis 1795 von Grund aus neu gebaut worden, läßt sich nichts Gewisses anführen, ba bie um die Zeit des breißigjährigen Krieges hier und anberwärts angestellt gewes fenen lutherischen Pastoren bei ihrer Auswanderung alle Urkunden und Rirchenbucher mit fich genommen haben. Die ältesten vorhandenen Matrifeln ber wieber eingesehten katholischen Pfarrer geben nicht über bas 3. 1649 hinauf. Bom 30. Marg 1655 bis 4 Juli 1671 ift bie Geelforge von ben D. Do.

minitanern ju Mußig verfeben, nach biefer Beit aber wieber ein eigner Pfarrer angestellt worben. Segenwärtig fteht bie Rirde fowohl als bie Soule unter bem Patronate ber Obrigteit. Bum Sprengel biefer Pfarrei gebort. außer Schönwald felbft, feine andere Ortichaft. Die Dorfer Peters walb, Rollenborf und Bohmifd = Rahn, welche in frühern Beiten nach Soons walb eingpf. waren, find fpaterhin unter eignen Seelforgern bavon getrennt worben. — 2. Peterswalb (auch Peterswalba), 1 St. von Schonwalb entfernt, am nw. Abhange bes Erzgebirges, in einem von Guben nach Rorben gebenben Thale, an ber Chauffee und Poftstrage von Teplig nach Dresben, ein 1 St. langes, bis an bie fachfifche Granze reichenbes D. von 375 . mit 2242 C., hat 1 f. f. Commercial = Grang = Bollamt, 1 f. f. Merarials Doft amt, 5 Mhlm., 2 Gintehrhäufer und 4 Wirthehaufer. Bon ben Ginw. beschäftigen fic 193 Individuen mit ber Berfertigung von Metallknöpfen und Schnallen. Bon ber ehemaligen hiefigen Commen battirche unter bem Mitel bes heil. Ritolaus, welche jum Sprengel von Schonwalb gehörte, 1495 eingeweiht, 1639 burch bie Schweben in Afche gelegt, 1656 und 1659 aber unter bem bamaligen Befiger bes Gutes, Riflas Freiherrn von Sh onfelb wieder hergeftellt murbe, find jest innerhalb bes Rirchhofes nur noch Ruinen vorhanden. Gie murbe 1783, unter Raifer Jofeph Il., qu einer eignen Pfgrrfirche erhoben , und nebft ber Schule unter bas Patronat bes t. t. Religions fonds gestellt, auf beffen Rosten auch im 3. 1793 bie jegige neue Rirche, außerhalb bes Rirchhofes, errichtet worben ift. 3mei Gloden, bie man aus ber altern Rirche in biefe neue verfest hat, tragen bie Jahrszahl 1657. Gingpf. ift, außer bem D. Peterswald felbft, nur noch bie in geringer Entfernung 6. vom unterften Enbe besfelben, bicht an ber fachfischen Granze liegenbe und unter ber Baufergahl von Peterswalb mitbegriffene Gine fchicht oungertuch. Diefe befteht aus 1 Muhlausgeding-bauschen, 1 Mble und Breitm., 1 obritt. Miffe. : Gebaude nebft Schaf. und 1 obritt. Jagerh. Dierzu ift, megen Baufalligfeit ber attern Mhfe. = Gebaube, ein im 3. 1823 neu erbauter bof getommen, welcher, fo wie bas auf biefen Grunben 1824 nen entstandene Ofch., den Ramen Reuhof erhalten hat. Zwei an ber Thure bes alten Mhfs. = Gebaubes befindliche Mappen beweifen, daß berfelbe ehebem ein Eigenthum ber Herren von Bün au gewesensen, — 3. Nottenbarf (ehemals Rahlendorf, wie es auch noch jest bie hiefigen ganbleute nennen), 1 St. fo. von Schönwald, auf ber Sohe bes Erzgebirges, und an ber von Teplig nach Peteremalb führenben Chauffee (unter 50° 45' 2" Breite und 31°, 38' 53" ö. Länge), D. von 88 S. mit 487 E., hat 1 Einkehrhaus, 1 Wirthsh. und 2 Mhlm., welche 1/4 St. ö. vom Orte, im "holzgrunde" liegen. Die ehemals hier bestandene, zum Sprengel von Schönwald gehörige St. Josephs= Rapelle wurde im J. 1787 unter Kaiser Joseph II. zu einer Lokalie erhoben und nebft ber Schule unter bas Patronat bes f. f. Religions : fonds zestellt. Sie steht auf der Höhe des Rollenborfer Berges, 339 Wiener Rl. über ber Rorbsee (nach Davib). Eingpf. ift, außer Rollendorf, nur noch bas D. Jung fernborf. Bon ber Wichtigkeit, welche Rollenborf und feine Umgebungen im Befreiungetriege 1813 erlangt haben, mar bereite oben, bei der allgemeinen Uebersicht bes Dom., die Rede. Raiser Rapoleon hatte am 17. September sein Hauptquartier im hiesigen Pfarrgebände. — 4. Zungfernborf ober Sanbhöhe, 3/4 St. ö. v. Schönwald, zwischen Rollens borf und Peterswald, an ber Tepliger Chauffee, ein erft im 3. 1805 gegrundetes, nach Rotlenborf eingpf. D. von 22 S. mit 98 E., welches feinen Ramen von bem es umgebenben Jung fernwalbe erhalten hat. - 5. Bohmifche Aahn, 2 St. so. von Schönwald, am Fuße bes Erzgebirges, unweit ber von

15 4

Arbefau nach Tetfchen führenben Chauffee, D. von 46 . mit 266 C., hat 1 im 3. 1825 von bem bamaligen Befiger ber Berrichaft, bem E. E. Oberlieutenant Frang Xaver Bagner, erbautes herrnhaus, ferner 1 obrettl. Mhf., 1 Shaf., 1 Birtheb., und 1 außerhalb bes Orte, ffw. neben bem Ratbache, auf einer ebenen Wiese liegendes obrigkeitl. ehemaliges ansehnliches Bleichbaus. Mehre im Orte entspringende Quellen bilben fleine Bache, bie fich weiterhin jum Poftiger Bache vereinigen. Die hiefige Pfarrtirde, unter bem Titel bes h. Martin B., fteht nw. vom Orte, etwa 50 Schritte von ben außerften Baufern, und ift in ben 3. 1712 - 13 auf gemeinschaftliche Roften bes bamalis gen Grundheren, Frang Ignag Grafen Bratislaw von Mitrowig, und ber gesammten eingepf. Gemeinden erbaut und 1714 eingeweiht worben. Bis zu ben 3. 1740 ober 1750 gehörte fie jum Sprengel von Schonmalb, wurde aber bamals, unter bem Grundherrn Frang Rarl Grafen Bratis = Law von Mitto wie, zu einer eignen, vom Dominitaner-Convent in Aufig zu abminiftrirenben Pfarrtirche erhoben, welche jest nebft ber Schule unter bem Patronate ber Dbrigteit fteht. Gingpf. find, außer Bohmifd = Rahn felbft, bas hichftl. D. Klein = Rahn, und die frembhichftl. Teutich = Rahn, Sagra, Budmantel, Aninig und 1 einschichtige Muhle im Bolggrunde unter Rollenborf. Bon ber ehemaligen alten Rirche, in ber Mitte bes D. , ift nach Abtragung bes Schiffes nur bas Presbyterium fteben geblieben und zu einer Rapelle bes beit. Grabes umgeschaffen worben. Ueber bie ursprüngliche Gründung und frühere Geschichte bieser altern Rirche fehlt es an Radrichten.

Nur theilweise zur hft. Schönwald gehören folgende Ofr.: — 6. Klein = Rahn, 2 St. so. von Schönwald am Fuße des Erzgebirges, und etwas rechts von ber Tepliger nach Tetschen schunker. Schunker nach Böhmischen Schunker, ein nach Böhmischen Schunker. D. von 27 h. mit 155 E.; davon besigt Schön wald 14 h. mit 84 C.; das Uebrige gehört zur hft. Schön brig (s. hft. Priesnig), wo auch das ganze D. conscribirt wird. Beim Schönwalder Untheile besindet sich 1 obergemph. Whs., 1 Branntweinbrennerei und 1 Wirthsh. — 7. Tellnig, D. von 50 h. mit 246 E. Es gehört davon nur Mittel= Tellnig, mit 4 h. und 18 Einw., welches nach Ebers dorf eingps. ift, zur hft. Schön wald; das Uebrige zu Kulm und Schöbrig (s. diese Dominien), bei welchem Legtern das ganze D. conscribirt wird.

# \* Fibeicommiß : Herrschaft Tetschen.

In ben frühesten Zeiten, so weit die Geschichte unsers Vaterlandes reicht, machte Tetschen mit einem beträchtlichen Bezirke, wozu auch Leipa, und wahrscheinlich der größte Theil des jesigen Leitmeriger Kreises am rechten Elbufer gehörte, eine eigne Provinz oder Landschaft aus. Die Bewohner derselben wurden als ein eigner Volksstamm der slawisch-Techischen Nation betrachtet, und als Gränzbewohner bei Errichtung des Prager Bisthums demselben zugetheilt. Der Landesfürst blieb jedoch Eigenthümer, und wir sinden Tetschen im J. 1154 als Staatsgefängnis des mährischen Kürsten Bretislaw. We enzel 1. vergad Tetschen an die Herren von Eimburg, aus welchem Geschlechte Heinrich und Friedrich als Besiger von Tetschen bekannt sind. Premist Dttokar II. scheint Tetschen wieder eingezogenzu haben, denn nach seinem Tode auf dem Marchselbezwang Kaiser Rubolph ben Markgrafen Otto von Brandenburg, der sich Schloß und

Stabt Tetichen und Schlof Scharfenftein hatte verschreiben laffen, es bem Königlichen Prinzen Wengel 1283 herauszugeben, welcher es nachmals um bas 3. 1300 bem Johann von Barten berg verlieb. Diefes berühmte Geschlecht blieb im Besige von Tetschen bis jum 3. 1511, mo es Sigmund von Wartenberg an Niflas Trifa um 8000 Schock Prager Grofchen verkaufte. Bon Diesem erhielt es Sans von Salhau= fen 1515 um 8300 Schod p. G., welcher bie Salfte der Berrichaft feinem Schwager, Rubolph von Bunau, 1534 überließ. Die Ritter von Bunau blieben im Befige von Tetichen bis 1628, führten bie Dbftbaum= aucht auf der Berrichaft ein, verbefferten die Landwirthichaft, und ertheil= ten ber Stadt Tetichen mancherlei Borrechte. Durch bas Religionsebift Ferdinands II. wurde Rudolph von Bunau gezwungen, Tetfchen zu vertaufen, und Chriftoph Simon, Freiherr von Thun, ertaufte es, fammt den bavon getrennt gemefenen Gutern Schonftein, Buna= burg und Eule, um 266000 fl. Seit diefer Zeit ift Tetfchen fortwahrend Eigenthum biefer, nachmals in ben Grafenstand erhobenen Kamilie geblieben, und die Glieder derfelben haben ruhmlichft die von den Eblen von Bunau begonnenen Verbefferungen jum Boble ihrer Unterthanen er= halten und immer mehr und mehr erweitert. Graf Darimilian von Thun fliftete Tetichen als Fibeitommiß= und Majorateherrichaft, welches von Raifer Leopold I. 1671 bestätigt murbe. Bahrend der langen Beit feines Befiges (von 1653 bis 1703) jahlte er ben legten Rucftanb ber Raufgelber an die Ritter von Bunau (1679), baute Rirchen, diele Birth= schafte = und andere Gebäude, das Schloß, und verbefferte den Zustand feiner Unterthanen fehr mefentlich burch Beilegung bes ausgebrochenen Bauernaufruhres, burch Schlichtung ber Zwiftigkeiten und Verleihung von Borrechten. Geine Rachfolger im Befige waren Cajetan, Johann Frang, Johann Joseph, Wengel, Joseph, und ber gegen= martige Befiger ift feit 1796 Frang Unton Graf von Thun und Sobenftein, f. f. Rammerer.

Die Majorats = Herrschaft Tetschen gränzt östlich an die Herrschaft Binsborf, das Gut Markersdorf und das Gut Scharfenstein, süblich an abgesonderte Bestandtheile der Herrschaften Liebshausen, Liboch und Liebesschie, an die Fründe des Leitmeriger Domkapitels, an die zur Herrschaft Teplis gehörige Dorfeshälfte Pschira, und an das herrschaftlich = Türmiger Dorf Bockau, westlich an die Herrschaften Priesnis und Schönwald, und nördlich an das Königreich Sachsen. Sie bildet, die auf die bei Le i t = mer is und Tschern ofek liegenden abgesonderten Ortschaften, ein zussammenhängendes Areale von 50,522 Joch 928 M. oder etwas über 5 Meilen, und hat (ohne die Schutzschaft Tetschen) eine Bevölkerung von 17973 Seelen.

Die Lage ber Herrschaft ift gebirgig, und sie zerfallt in orographischer Sinsicht in brei Ubtheilungen, ben nördlichen und fublichen Theil am linken Elbufer, welche beibe burch ben Bobenbach und bas seinen Lauf bezeichnende Thal getrennt werden, und ben Theil am rechten Clbufer. Den ersten Bezirk bilbet ber öftliche Theil bes Erzgebirges, welches hier in geographischer Beziehung mit dem Elbufer endigt. Der höchste Punkt bieses Gebirges ift ber hohe Schneeberg, welcher sich mit seinen Ab-

Dachungen über diefen ganzen Diftriet verbreitet, fo daß alle, befondere Ramen führenden Bergmaffen als Borfprunge und Ausläufer deffelben zu betrachten find. Er erhebt fich in einen langgedehnten, nordöstlich laufenden Bergruden über ein hohes, aus dem Elbthale und dem Eulauer Thale östlich und füdelich steil aufsteigendes, an seinen Rändern durch tiefe Thaleinschnitte zerrissens Plateau; sein höchster Punkt ist der südwestliche oder der eigenteliche Schneeberg, welcher nach Halla sch a 367,80 Wiener Rlafter Seehöhe hat; der nordöstliche heißt die Scheide pe; nördlich verflächt sich bieß Gebirge sanft nach Sachsen, hat jedoch auch hier felsige Borsprunge, als: den Brennneffelkamm und den Breitenstein; westlich hängt es mit dem in dieser Richtung fortlaufenden Rücken des Erzgedirges bei

Dbermalb ununterbrochen jufammen.

Die von ber fühlichen, besonders aber von der öftlichen Seite aus bem Elbthale in fteilen Bergen, jum Theil in fentrechten, gleichsam in mehren Stodwerten über einander gethurmten, mannichfach gerriffenen und grotesten Feldmanbe haben verschiedene Benennungen, als bie Lehmisch = wand, ber Rutichten bei Niedergrund, ber Lachenberg bei Mittel= grund, bie Schaferwand, ber Papert und die Weiherische Saide bei Beiber, die 127,24 Biener Rl. hohe Rothberger Saibe, ber Spigberg bei Rothberg, 151,74 Wiener Rl. hoch, bas Libenfchloß bei Bila, ber Rahle Berg bei Gulau. Die herrschende Kormation in biefem Bebirgeftode ift ber Quaber fandft ein, welcher hier alle feine Eigenthumlichkeiten hinfichtlich bes Grbtesten und Malerifchen auf die mannichfaltigfte Beife entwickelt; befondere zeigen fich feine fühnen oft abenteuerlichen formen in ben engen Thalern und Schluchten, welche bieß Gebilde burchichneiben , und einzelne , von ber Sauptmaffe losgeriffene Kelspfeiler und Pyramiben, fo wie auch Grotten und Sohlen, welche fich bier vorfinden, hat man mit befondern Benennungen belegt. Er erreicht bier feine größte Sohe und Machtigkeit; hie und da finden fich, fo felbst am hoben Schneeberge, Berfteinerungen ober eigentlich Abbruce und Steinkerne von Condylien barin. Bei Dbermalb fommt ber Gneuß als die Sauptformation bes eigentlichen Erzgebirges unter bem Quaberfanbftein gum Boricheine, und hier ift in geognoftifcher Begiehung bas oft: liche Ende biefes Urgebirgezuges. Die Bilbungen beffelben feben jeboch unter ben in fo erstaunlicher Dachtigfeit aufgelagerten Daffen bes Quaber= fanbfteines fort, und tommen als Branit am Felfen bei Rutichten, unb als Urthonfchiefer an einigen Stellen im Elbthale und bei Czirte unter dem Quadersandsteine zum Borscheine; der Kahle Berg bei Gulau gehört hinfichtlich feiner Formation ju ben Gebirgemaffen, welche im füblichen Theile bes Dominiums bie herrschenden find; er besteht nämlich aus Basalt.

In ber zweiten Abtheilung zeigt fich bie Gebirgsgestaltung unter ben eigentlichen Formen ber vulfanisch en Trappformation, nämlich als zugerundete Auppen und Regel, welche mehr ober weniger vereinzelt stehen, ober in kleine Gruppen versammelt sind. Die bemerkenswerthen Berge sind hier: Der Pfaffenberg, der Hopfenberg, der Botter= ober Lotharberg (von dem Lager des Raifers Lothar im 3. 1126 bes nannt), der Hutberg, 250,48 Biener Al. hoch, der Hobeberg ober

Hegerberg, die Ohrnerhohe, welche in ihrer Gestaltung von den übrigen abweicht und einen abgeplatteten weitgebehnten Bergrücken zeigt; ferner die Tauberen, der Malschwitzer Berg, der Schlemmerz berg, der Bierberg, der Gleimerberg, der Gänseberg und der Lippen, endlich die fogenannten Siebenberge, oder das Dukowiz zer Gebirge, eine Gruppe von Bergkuppen, welche die besondern Ramen häuselberg, Gemeindeberg, häsel, Kapenkopf,

Tannenberg, Glodenberg und Sohnberg führen.

In der britten Abtheilung am rechten Elbufer find ber vom Ufer bes Fluffes fentrecht aufsteigende Metichen oder Jung fernfprung (Mäbchenstein, und baraus in der Boltssprache Mäbstein und Metschen), der klippige Sperling stein, der Rofen ftein, der Balfen, der 221,58 Wien. Al. hohe Rulmerberg oder die Rulmer Scheibe, die Plaute, der Lastenberg, der Stabing, welche sämmtlich die westlichen höhen des hier beginnenden Gebirgszuges süblich der Pulsniz sind, dann der Faltenberg, der 138,62 Wien. Al. hohe Quaderberg, der Rosenkamm und die Elbleiten (welche letztere aber größtentheils zur herrschaft Binsdorf gehören), die bemerkenswerthen

Berge.

Die Felsarten biefer zweiten und britten Abtheilung gehoren größtenstheils der vulk an ischen Trappform ation an, und vorherrschend ift hier der Basalt, boch sinden sich auch Basalttuff und waktenartige Gesteine. Der Lippen, der Gleimerberg, der Höheberg und der Metschen bestehen aus Klingstein, so auch der Häfel, Gemeindeberg, Tannensberg und Kapentopf. Der Duadersand stein bildet den Quaderberg und das ganze übrige Gebirge unterhald Tetschen, zieht sich aber auch im Elbthale aufwärts am Fuße der genannten Basaltberge bis Neschwis. Das Urgebirge kommt auch hier stellenweise unter den jüngern Formationen als Urthonschiefer zum Borscheine, und so sindet sich diese Formation am rechten Elbuser bei Lauben am Laubhorne, und am linten bildet sie bei Rungstod unter den Siebenbergen den Glodenberg. Als Ausfüllung der Thäler zeigen sich hier die Glieder der Braunkohlen = Formation, sowohl im Elb= als Pulsnigs und Eulauer Thale, sind aber nur wenig aufgeschlossen.

Unter ben Probukten bes Mineralreiches kommen hier die trefflichen Bauft eine, Mühl= und Schleiffteine aus den Steinbruchen bes Quaderfandsteines, welche auch außerhalb des Dominiums verführt werben, bann plaftischer Thon, ber ju Geschirren verarbeitet wird, und Ziegelelehm in Betrachtung. Kalkstein für ben Bedarf der herrschaft wird in ben Steinbrüchen im Planerkalke in bem bei Leitmerig liegenden, zur herrschaft gehörigen Dorfe Michelsberg gewonnen, und auf ber Cibe

zugeführt.

Die Gewässer ber herrschaft find: a. Die Elbe; sie burchströmt biefelbe nach ihrer ganzen Breite von Gud nach Nord, bis zu ihrem Ausstritte aus dem Königreiche. Das Elbthal ist bei dem Eintritte des Stromes in das Gebiet der herrschaft bei Rungstock durch die Siebenberge und den Metschen eingeengt, erweitert sich aber beträchtlich, indem die Gebirge an beiden Ufern zurücktreten, so, daß sich am Strome eine schöne fruchtbare

Thalebene bilbet, welche burch ben Schlogberg und die Schäferwand bei Tetschen ploblich abgeschloffen wird. Bon da wird das Thal zu beiden Seiten burch die bis faft an die Ufer bes Stromes vorspringenden Berggehange so eingeengt, daß nur ein schmaler Streif Landes am Flusse für ben Anbau erubrigt. Das Gefälle ber Elbe von Rungftod (51,42 28. Rl.) bis jur Granze (46,36 28. Rl.) beträgt 5,06 28. Rl. - b. die Pulenig (im gemeinen Leben Dolgen) tritt vom Gute Scharfenftein bei Birfigt in das Gebiet ber herrichaft, und fließt nach furzem Laufe bei Altstadt in bie Elbe. Das Thal biefes hier zu einem fleinen Kluffe angewachsenen Baches ift bei bem Bufammentritte mit bem Elbthale teffelformig erweitert, und ber Bach zertheilt sich in mehre Arme und hat zwei Mündungen. Das Gefälle beträgt auf dem Gebiete der Herrschaft 13,88 28. Kl.— c. Der Bobenbach, Babebach ober Gulenbach entspringt am Erzgebirge bei Nollendorf, nimmt auf seinem ostwärts gerichteten Laufe alle, am füdlichen Gehänge bes Schneeberges entspringenben, und meist burch enge Thalgrunde und Releichluchten fliegenden fleinen Gemaffer, fo wie auch mehre ber an bem Sutberge, Lothar= und Pfaffenberge entspringenben Quellen auf, flieft burch Konigewald, Riegereborf, Gulau, Bunaburg und ergießt fich bei Bobenbach in die Elbe. Das Thal diefes Baches ift, beson= dere bei feinem Gintritte in bas Elbthal, wo es fich teffelformig erweitert, außerst anmuthig. Außer diefen sind noch eine Menge am Schneeberge ent= fpringenbe fleinere Bache ju bemerten, welche theils nach furgem Laufe mit fehr frartem Gefälle burch enge felfige Thalschluchten in die Elbe fließen, als ber Rlappbach bei Niebergrund, welcher burch feinen Lauf bie Granze mit Sachsen bezeichnet, ber Balbbach, ber Straufbach, ber Röhlbach und einige unbenannte, theils an ber nörblichen Abbachung bes Oberwalbes und Schneeberges entfpringen, ihren Lauf nach Sachfen nehmen, ale ber Busch = ober Granzbach bei Raipa, ber hammer= bach bei Giland, ber Köhlerbach, ber 3 weifelbach, ber Floggra= ben, welcher auf eine turge Strede bie Granze mit Sachsen bilbet, und ber Rrippenbach, welcher fich aus ben Quellen an ber Scheibekoppe fammelt.

Auch im füblichen Theile ergießen fich eine Menge kleiner Bache nach kurzem Laufe von beiben Seiten in die Elbe, unter welchen an ber rechten Elbfeite ber Bufchmuhlbach, und am linken Ufer ber Probliner und ber Krebebach ach die bedeutenbsten finb.

Bon Teichen ift blog ber Tyffaer Ziegelteich, 6 Joch im Ausmaße, zu bemerken. Gin zu einer Babeanstalt benüttes Mineral = waffer wird unten naher angeführt werben.

Die zu landwirthich aftlichen 3meden verwendbare Boben= fläche betrug nach bem Rataftral = Berglieberunge fummarium vom J. 1831, für bas Dominium Tetichen (ohne bie Stadt):

|                                              | D o m | inicale      | . Rup                 | icale. | Busar         | nmen.        |
|----------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------|--------|---------------|--------------|
| An aderbaren Felbern . = Leichen (mit Aedern |       | □R1.<br>1047 | 30 <b>4</b> .<br>5487 |        | 30¢).<br>6981 | □Ri.<br>1163 |
| verglichen)                                  | 9     | 734          | •                     |        | 9             | 734          |
| = Trischfelbern                              | 248   | 562          | 1103                  | 1380   | 1352          | 342          |

|                       | Domin | Dominicale. |       | cale.       | Bufan | im en. |
|-----------------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--------|
| ·                     | Jody. | □ Ki.       | Sec.  | □K1.        | Zoch. | □RI.   |
| Un Wiesen             | 849   | 704         | 1925  | 1501        | 2775  | 605    |
| = Garten              | 120   | 196         | 487   | 527         | 607   | 723    |
| = Teichen (mit Wiefen | ,     | •           |       |             |       |        |
| verglichen)           | 2     | 180         |       | <del></del> | 2     | ,180   |
| = Sutweiben 2c        | 196   | 882         | 1351  | 490         | 1547  | 1372   |
| = Weingarten          | 25    | 731         |       | 138         | 25    | 869    |
| = Walbungen           | 14712 | 1329        | 4154  | 736         | 18867 | 465    |
| Ueberhaupt            | 17658 | 1565        | 14510 | 88          | 32169 | 53     |

Sinfichtlich bes Bobens laffen fich hier beutlich breierlei Berfchieben= heiten mahrnehmen, welche burch bie geognoftischen Berhaltniffe und burch bie verschiedene Lage begrundet find. Im nordlichen Theile ift ber Boben nach der Unterlage fandig, und daher bei der zugleich hohen Lage wenig fruchtbar, folglich blog fur burftigen Rorn=, Safer=, Rlachebau und Erd= äpfel geeignet; Dbstbaume gebeihen hier nicht im Freien, nur in den tie= fern Thaleinschnitten finden fich fruchtbare Feld= und Wiefengrunde. Gin beträchtlicher Theil bes Gebirgerudene ift bloges Beibeland. Im füblichen Theile ist ber Boben am Gehange ber Bafaltberge zum Theil ziemlich frucht= bar, jum Theil steinig, aber fur Betraidebau wohl geeignet. Der Thal= boden aber ist hier überall von großer Fruchtbarkeit und sehr sleißig be= baut; es werden hier alle Gattungen von Getraide und Hülsenfrüchten, Ripe, Flache, Sanf, Sirfe, und alle Gattungen Rohl und Knollengemachfe gebaut. Der Dbftbau macht hier einen wefentlichen Rahrungezweig, und wird fowohl in Garten, als im Freien und in Alleen betrieben, und es werden fehr vorzügliche Arten von Stein= und Rernobst, hauptfächlich aber Pflaumen erbaut, und bamit ein bedeutender Sandel auf die benachbarten Dominien und mittelst der Elbeschifffahrt ins Ausland getrieben. Wein= bau, welcher in fruhern Zeiten auf ber Berrichaft verfucht murbe, wird jest bloß in den abgesonderten Herrschaftstheilen bei Leitmerig getrieben. Bon den Waldungen wird ungefähr 1/24 als Buchenwald, 2/24 als Nieder= wald, und 21/24 ale Nadelwald bewirthschaftet. Die Fichte ift der vorherr= fchende Balbbaum. Der größte Theil der Balbungen ift im Bufammen= hange am nördlichen Gebirgstheile verbreitet, und in 7 Reviere eingetheilt; 3 abgesonderte Reviere besinden sich noch im süblichen Theile der Herr= schaft, und zwar 2 an ber rechten, eins an ber linken Stromfeite. Das Holz wird als Schiffbauholz, Bretter und Pfosten, Werk= und Geschier= holz, Bau= und Brennholz theils für die Bedürfniffe des Dominiums ver= braucht, zum großen Theile aber auf der Elbe nach Sachsen und Preußen verschifft. Die Balbbenugung und ber baraus entspringenbe Sandel befchaftigt und ernahrt hier eine große Menge Menschen. Mus ben boch= gelegenen Revieren wird bas Holz sowohl als Brennholz in Scheiten als auch in Geftalt von Rlogern burch bie fogenannten Solz= und Rlogerriefen bie fteilen Felswände herabgefturgt, und in ben meift an ben Bachen in ben engen Thalern angelegten Brettfagen verschnitten.

Der Bieh ft an b ift bei ben Unterthanen hauptsächlich Rinbvieh, nebstbem wird Ganfegucht und Bienengucht betrieben; Schafereien hat

blog bie Obrigteit, biese werben bei ben vortommenden Maierhofen ange= geben werben. Folgendes war der Bestand in den letten Jahren : Bei der Obrigteit. Bei den Unterthanen. Busammen.

| Pferde (Ende   | April   |   |     |   |   |   |   |      |   |   |   |      |
|----------------|---------|---|-----|---|---|---|---|------|---|---|---|------|
| 1830) .        |         | • | 15  | • | • | • | • | 311  | ٠ | ٠ | • | 326  |
| Rindvieh (bto. | bto.) . | • | 289 | • | • | • | • | 3064 | • |   |   | 3353 |
| Schafe (Enbe   | Mai     |   |     |   |   |   |   |      |   |   |   |      |

Der Bilbft and ift bei ben ansehnlichen Balbungen unbedeutend, und liefert bloß etwas Hoch= und Rehwild; eine Fasanerie wird vom Be= sier ber herrschaft unterhalten.

Nebst ben schon angedeuteten, aus der Land= und Waldwirthschaft fliegenden Rahrungequellen beschäftigt die Schifffahrt und ber Sandel. hauptsachlich mit Dbft, Getraide und Hopfen, dann mit Garn, viele Ein= wohner, befonders hat fich die Schifffahrt feit der mit den Elbstaaten 1824 abgeschloffenen Schifffahrtsatte, fehr bedeutend gehoben. Die Industrie ift ebenfalls nicht ohne Bedeutung, und es wird hier Spinnerei, Weberei, Bleicherei, bann Fabrikation von Metallknöpfen und bergleichen Baaren betrieben, welches bei den einzelnen Ortschaften näher angegeben werden wird. Die gewöhnlichen Polizeigewerbe beschäftigen auf ber Berrichaft, mit Musnahme ber Stadt Tetichen, 62 gunftige Meifter mit 54 Gehilfen, und 14 ungunftige Gewerhsbefugte; bie gunftigen Commerztalgewerbe befchaf= tigten 21 Meifter mit 6 Gehilfen, die ungunftigen gablen einen E. f. privilegirten landesbefugten Fabrifanten und 88 Gewerbsbefugte mit 1383 Gehilfen, Die freien Gewerbe 100 Meifter mit 34 Gefellen, bann 1 Kabrikanten mit Kabrikebefugniß, 15 Gewerbsbefugte und 12 Silfearbeiter. Der Sandelsstand gablt 1 Baarenhandler und 23 Sausirer und Kramer.

Sanitate = Perfonen find (ohne die in Tetfchen felbft mohn-

haften): 1 Wundargt und 17 Sebammen.

Die Armen ver for gungsanftalt ber Herschaft ift feit bem S. 1829 begründet und besigt, bei einem Stammvermogen von 670 fl. C.M., ein durch Sammlungen und freiwillige Beitrage vergrößertes jahrliches Einkommen von 8698 fl. 28. 28., mit welchem 268 Arme unterftütt werden.

Bon Tetschen führt eine Sauptstraße nach Bohmisch = Kamnig zur Berbindung der Elbe mit der Leitmeriger und Rumburger Sauptstraße. Am linken Elbufer ist eine Berbindung of traße von der Elbe bei Bobenbach bis zur Peterswalder Sauptstraße, welche durch alle im Euslauer Thale liegenden Ortschaften führt, in der neuesten Zeit durch den gegenwärtigen Besiger unternommen und ausgeführt worden; eine Landstraße führt von Tetschen nach Bensen.

Die Ortschaften bes Dominiums finb :

#### A. An ber rechten Seite ber Elbe.

1. Tetichen, und zwar a. Schloß Aetichen, unterm 31° 52' 4,10"

5. Länge von Ferro, und 50° 46' 39,3" n. Breite, 79\(^1\)\_10 Wiener Al. über ber Morbice, auf einem vom Ufer ber Elbe gegen 25 Al. fentrecht aufsteigenben, gegen Norben und Often sich abbachenben Sanbsteinfelsen, wurde 1668 vom Grafen Maximilian von Ah un neu erbaut, und vom Grafen Wenzel Ah un 1788 im gegenwärtigen imposanten Justanbe vollendet, und mit einem

Thurme verfeben, auf welchem ber gegenwärtige Befiger Graf Frang Anton Thun, bei Gelegenheit ber 1824 vom Professor Cassian Ballaschta unternommenen geographischen Bermeffungen, eine Signalkanone zur Bestims mung bes mahren Mittags hat aufftellen laffen. Das Schlos ift eine Bierbe bes Elbthales und hat fast von allen Seiten herrliche Aussichten in bie paras diesisch schönen, zum Theile wildromantischen Gegenden besselben. Es enthält eine Schloffapelle zum h. Georg mit einem Altarbilbe von Bergler, eine íchásbare, gegen 20000 Bånbe záblenbe Bibliothet aus ben vorzüglichken Kächern der Wissenschaften, welche vom Grafen Joh. Jos. Thun angelegt, aber haupts fächlich vom gegenwärtigen Befiger auf ben jegigen Standpuntt gebracht, unb ber miffenschaftlichen Benügung ber Unterthanen eröffnet murbe, ferner eine Gemälbesammlung, ein Münze und ein Waffenkabinet. Un ben Abhängen bes Schloßberges und am Auße besselben befinden sich berrliche Gartenanlagen mit Drangeries und Gemadishaufern für feltene erotifche Pflangen, bann einem ber größten Ananashäufer nach englischer Art eingerichtet. Die Auffahrt zum Schloffe von ber Stadtfeite ift in Felfen ausgehauen. Am Ufer ber Elbe ift ein Fugweg jum Theile burch ben Felfen gehauen, und fiber ben Urm ber Pulonie, welche hart am Schloffelfen in bie Elbe munbet, eine 1831 angelegte Rettenbrucke gur Berbindung bes n. Theiles ber Gartenanlagen mit bem f. ober ber foges nannten Frauenwiese. - 3m Schlofbegirte ift an einem Urme ber Pulenig bie emphiteutisch verkaufte Schlosmuhle mit 8 Mablgangen, einer Graupen- und einer hirsenstampse, welche bei vollem Baffer jährlich 20000 Strich Getraide mahlen fann, bann eine obrett. Brettfage mit einem Drudwert, burch welches bas Waffer 78 Ellen hoch in bas Schloß getrieben wirb. Schloß Articen ift als ein fester Punet an ber Elbe und Schluffel biefes Stromes von militarifcher Bichtigfeit. In den frühern Beiten mag es bei ben häufigen Befehdungen manchem Strauße ausgesett gewesen fenn, boch ift barüber nichts bekannt. Im 3. 1444 wurde es von Jakubko von Wriesowis und den Pragern erobert und zerftort, aber von den Herren von Wartenberg, und später von den Rittern bon Banau wieder hergestellt. Beim Einfall ber Sachfen 1631 wurde es, nachbem bie Stadt von ihnen befest mar, mit Afford übergeben, welche es bis 1633 beset hielten und es bem schwedischen Partheiganger Stalhantsch übergaben, der es bis 1635 behielt. 1638 am 27. April wurde es abermals von Stalbantich mit Afford eingenommen, aber 1641 wieber geräumt und von ben Raiferlich en befest. 1647 murbe bas Schlof vom ichwedischen Obers sten Kop i nach einer förmlichen Belagerung, mährenb welcher es mit 700 Rugeln beschoffen wurde, mit Sturm eingenommen; 1741 wurde es von ben Frangolen befest, am 30. Rov. 1742 ergab fich jeboch bie Belagung an bie t. t. Landmiliz. Beim Einbruche ber Preußen 1744 murbe bie aus 80 Mann Aroaten bestehenbe t. t. Besatung gefangen. 1756 murbe es abermals von ben Preugen am 22. Septhr. belagert und eingenommen, jeboch am Ende Dit. wieder verlaffen; 1778 murbe es gleichfalls von ben Preugen befest, und gue lest murbe es im bentwurbigen 3. 1813 in Bertheibigungsftanb gefest; bie glorreiche Schlacht von Rulm entfernte jedoch bie Gefahr für Tetfchen auf immer. b. Stadt Tetschen, eine Munizipalstabt, liegt am n. und 8. Rufe bes Schlosberges und ift von Leitmerig 4 M. und 13 M. von Prag entfernt. Gie besteht aus der eigentlichen Stadt, 161 . mit 781 E., und ber Elbe = Borftabt, 130 S. mit 642 E., zusammen also 291 S. mit 1423 E. hier ist eine Dekanalkirche gum heil. Kreuz, 1687 vom Grafen Mas. Shun jum Theil auf Felsengrund erbaut, auf welchen Umstand bie auf bem sonad freistehenden natürlichen Grundsteine angebrachte Inschrift beutets sie in von Gramolin ausgemalt, ftebt unter bem Patronate ber Obrigfeit, und ift

eigentlich bie Schloßkirche. Die Stabtkirche, zu St. Wenzel und Blas fius, brannte 1749 ab; ber nachher begonnene Aufbau wurde wegen mangel= bafter Ausführung nicht vollenbet, und bas zu enge Gebaube ift zu einem Baaren= magazin verwendet worden. Auf bem Marktplage befindet fich noch außerdem eine Lorettofapelle. Die Stadtschule hat 2 Lehrer und 1 Gehilfen. Ein Spital für 12 Personen wurde theils vom Grafen Mar. Thun, theils von der . Stadt gestiftet. Die Armenunterstützungsanstalt, im 3. 1790 eingeführt, hat ein Stammvermogen von 7320 fl. 25 fr. 28. 28.; bie gesammte jährliche, Ginnahme beträgt 1561 fl. 48 fr. 23. 28. und es werben 40 Arme unterftust; unter bie vorzüglichften Wohlthater gahlt bieß Institut ben gegenwartigen Besieer von Aetschen. Die Stadt hat ihren Magistrat, bestehend aus 1 Bürgermeister und 1 geprüften Rathe. Die Bürger besigen an Grunbstücken 146 3. 796 🔲 Rt. und die Stadtgemeinde 142 J. 1168 🗌 Kl. Walbung am n. von der Stadt ge= legenen Quaberberge, bas G. Teutschfahn und bas D. Laube. Gin Brauh. auf 20 Fas gehört 53 behausten Bürgern; die Branntweinbrennerei ist von der Gemeinbegleichfalls ber Bürgerschaft gegen einen Zins überlassen, und es wird hier viel Branntwein erzeugt und auf benachbarte Dominien verführt. Die vorzüglichfte Nahrungsquelle ber G. ift nebft ben gewöhnlichen ftabtifchen Gewerben, Schifffahrt und Banbel, hauptfächlich mit Getraibe und Dbft, in die benachbarten ftarkbevölkerten Gebirgsgegenden, bann auf ber Elbe ins Ausland. Seit ber 1824 zu Stande gekommenen Schifffahrtsakte zwischen ben Elbestaaten ift Tets schen für Böhmen der hauptstapelplag, sowohl für die Berschiffung sehr vieler ins Ausland gehender Baaren, als auch für die Ausschiffung ber meiften ftroms aufwarts tommenden grachten; bie Prager Schifffahrtsgesellschaft unterhalt hier einen Agenten. Der Gewerbsstand gählt 56 Meister mit 37 Gehilfen und 47 Sewerbebefugte, welche bie gewöhnlichen Polizeigewerbe betreiben, 32 gunftige Meifter mit 5 Gehilfen, und 8 gewerbsbefugte Unternehmer von Commercials gewerben, 8 gemischte Baarenhanbler, 7 Getraibemafter, 2 Garnhanbler und 3 Kramer. Ferner find hier 2 Gafthaufer, und von Sanitats : Personen 1 Apotheker, 4 Bunbarzte und 2 Bebammen. Die Stadt hat 2 Jahrmarktsprivilegien von König Labistaus und eines vom Kaifer Rubolph und hält 4 startbesuchte Jahrmärkte (Montag nach Reujahr, Philippi und Jakobi, Mariä = Himmelfahrt und 31. Okt.), an welchen von 487 Berkäufern allerhand Schnittwaren, Kleidungsstücke, hölzernes, irbenes, und metallencs haus- und Rüchengeräthe, musikalische Instrumente, Glaswaaren, Seilers, Riemers, Rurichners, hutmachers, Schuhmacherarbeiten und Egwaaren zu Martte ges bracht werben; ferner an jedem Mittwoche einen Garnmarkt, wo fich gegen 40 Berkäufer von der Tetschner und den benachbarten Hichftn. einsinden. Die erste Erbauung von Tetschen soll an der Stelle Statt gefunden haben, wo sich jest das D. Altstadt befindet. In Folge einer großen Ueberschwemmung wurden die E. genothigt, biefen Plat zu verlaffen, und fiedelten fich an bem gegenwärtigen Orte an. Die Stadt mar öfters friegerischen Borfällen ausgesett, und theilte in dieser Hinsicht die Schicksale des Schlosses, wurde nebstdem durch Brands schahungen und Requisitionen mitgenommen, und eine Feuersbrunft afcherte 1749 einen großen Theil berfelben ein. Bur Stabt gehört auch die oben ermahnte Elbvorstadt und die 1/4 St. ö. entfernte Joseph Richter'sche k. k. priv. Baumwollspinnerri, welche burch eine Dampfmaschine getrieben wird und 24 Personen beschäftigt. Bur Tetschner Decanaltirche find eingpf.: — 2. Laube, 1/2 St.no. von Tetichen, am rechten Elbeufer, hat 21 g. 119 E. und gehört ber Stadtgemeinde von Tetschen; hier ift ein Luftgarten, eine Mühle und eine Lorettokapelle. Bu Laube ist auch Rasseln, 1/2 St. weiter nörblich, ebens falls an ber Elbe, tonftribirt, welches jedoch ber herrschaft unterthanig ift. -

3. Beiben ftein (Bebften), 1 St. no. von Tetfchen auf ber Bobe liegend, mar früher ein Rittersis und hat jest 58 S. mit 341 E. ; hier ift ein verpachteter obrett. Mbf. und ein Jagerh. - 4. Loosborf, 3/4 St. no. von Retichen, hat 90 S., 550 C., wird in Ober = und Unterloosborf eingetheilt; liegt langs einem fleinen Bache, ber bei Laube in bie Elbe fallt; bier ift eine Schule und ein Wrthebs. an der Chaussee nach Kamnis. — 5. Falkendorf, 3/4 St. 5. von Tetfchen, hat 30 S. 194 E., liegt am Auße bes Dobner und bes Kaltenberges, und wird in Dber= und Nieber = Faltenborf abgetheilt. - 6. Somplis ober Geft ütthof, ein hichftl. Mhf., 1/4 St. ö. von Tetschen, dabei ein Brthibs. bei 3 Linden genannt, und 1 Biegethütte. — 7. Birtigt, 1 St. fo. von Tetfchen, hat 39 d. 233 E., liegt im Pulenigthale, undwird in Dber = und Unter = Bir. figteingetheilt .- 8. Bacheleborf, 1St. fo. von Tetfchen, hat 16 ., 112 C., lieat aleichfalls im Pulsnigthale, und wird in Dber = und Rieder = Bachels = borfabgetheilt. — 9. Stabig, 11/4 St. fo. von Tetschen, am Fuße des Kulmers berges, hat 14 f., 74. E. — 10. Kulmen (Chlum), auch Kolmen, 1 St. ffo. von Tetfchen, hat 26 f., 155 E., eine Schule, liegt am Aulmer Berge, von welchem man eine treffliche Ausficht genießt. - 11. Mariannaberg ober Annaberg, 3/4St. f. v. Tetfchen, imElbthale, 13 ..., 81E., wurde 1785 angelegt und der Gräfinn Maria Anna Thun, gebornen Gräfinn Kolowrat zu Ehren benannt. — 12. Altftabt, D. von 62 S. 331 E., 1/4 St. f. von Tetfchen, am Ginfluffe ber Pulenig in bie Elbe, hat eine Schule, eine Muhle und 2 Bretts fägen. Hieher gehört auch 13. Mir abell ober Wellhof, ein schön gelegener hfchftl. Mhf. s. von Tetschen am w. Fuße des Kulmer Berges, und 14. Lieb s werba, gleichfalls ein hichftl. Maierhof am rechten Ufer ber Pulsnig. - 15. Rrifd wig, 1 St. f. von Tetschen, hat 39 H., 241 E., liegt im Elbthale; hieher gehören die Einschichten Gutschenke und Ufer. — 16. Polit, auch Steinpolig, 1 St. f. von Tetschen, hat 29 f., 194 E., liegt im Elbthale, am Ruße eines Bügels und am Poliger Bache; 1/4 St. w. ift bie Ginschicht Rlees mannel, ein Brthiffs. Dieg D. ift eingpf. nach 17. Refdwig, unweit bem Clbufer,  $\mathbf{1}^{1}/_{2}$  St. s. von Tetschen, hat 29 ft.,  $\mathbf{1}$ 59 Ct., hier ist eine Pfarrk. zum  $\mathbf{f}$ 4. Laurentius, unter bem Patronate ber Obrigkeit, nach bem Branbe 1712 von Maria Abelhaid Grafinn von Thun neu erbaut, und mit einem Altars blatte von Branbel geziert; eine Schule, eine Fähre aufs linke Elbufer, und bie Ginichichten Elenbhaufer. Bur Reichwiger Rirche find ferner eingpf.: 18. Bufd m ühle, 11/2 St. ffo. von Tetfchen, am Fuße bes Gebirges, hat 18 6., 107 E., eine Mühle. — 19. Schmorba, hat 7 H., 54 E., liegt 1/4 St. 8. von Reschwig. - 20. Goftig, 13/4 St.f. von Tetfchen, 7.6., 29 G .- 21. Jakuben, 13/4 St. f von Tetschen, 11 f. 52 E. - 22. Bartau, Borta, 2 St. ffb. von Tetichen, 54 ... 282 G., hier ift eine Schule und ein zeitlich verpachteter Mbf.-23. Bogelgefang, 2 einzelne Gaufer, 1/4 St. fw. vom vorigen, mit 9 G. -24. Scheras, 2 St. f. von Tetschen, an ber Elbe und am Metschen, hat 3 f., 18 C. - 25. Tich to wig, 21/4 St. von Tetfchen, an ber Cibe, 52 G., 296 C., hier ift eine Lotalietirche, ju Johannis Enthauptung, unter obritt. Patronate, erbaut um 1550, eine Schule, ein schöner hichftl. Mhf. 3 fruber mar bieß ein Ritterfig und fur fich bestehendes Gut. Die Ginwohner treiben Dbft= und Getraibehandel und Schifffahrt. Bu Tichlowig find eingpf. : - 26. Ritters borf, im Gebirge, 3/4 St. b. von Tichlowit, hat 41 H., 238 E., 1 Schule. — 27. Babuthin, am f. Fuße bes Sperlingsteines, auf welchem eine Burgs ruine, ift 2 St. f.v. Tetfchen entfernt, und hat 28 f., 163 E .- 28. Dber = 28 els hotten, 21/4 St. f. v. Tetschen, hat 8 g., 51 E.— 29. Rieder 2 Belhotten (Chotta), 2 St. f. v. Tetfchen, am Rufe bes Sperlingsteines, 12 5., 73 E., hat 2 Mühlen nebst Dels und Graupenstampse. — 30. Milörzen (Milerz,

Milerzie, gewöhnlich Mahlerschen, 21/2 St. s. von Tetschen, hat 12 D., 93 E., ein Jägerhe. — 31. Pschiere ober Pschira, 21/2 St. s. von Tetsschen an ber Elbe, hat 21 h. mit 106 E., wovon 10 h. mit 50 E. zur herrschaft Teplis gehören.

## B. An ber linten Geite ber Elbe liegen:

32. Hung fod, Ronftot (Roftot), 2 1/18t. f. v. Tetfden, am linten ufer der Elbe und am Fuße der Siebenberge , hat 68 S. mit 318 E. Sier ift eine alte Rirde, fruher ale Rapelle jur Pfarre Refdwig gehörig, ju Stt. Johann bem Zaufer, welche 1786 ju einer Lotalie erhoben murbe, bann eine Schule, beibes unter obritt. Patronate. Der hauptnahrungezweig ift Dbfthanbel. 3m Bebirge bei Rungftod find Gange mit filberhaltigen Erzen (Bleiglang und Blende), auf welchen feit langer Beit Bergban, jeboch nicht mit lohnenbem Ers folge, betrieben wirb. - 33. Zoptowit, Dutowit, 13/4 Gt. f. v. Retiden, an ber Elbe, am guße ber Siebenberge und bem Ginfluffe bes Prosliner Bas ches in die Elbe, hat 43 S., 279 E., wovon 7 H. mit 24 E. nach Teplig ges boren; hier ift eine Muhle. Die Ginwohner treiben bedeutenden Dbfthanbel; bas Dorf ift, wie die folgenben, nach Reschwit, jenseits ber Elbe eingpf. -34. Profeln, Proslin, 13/4 St. ffw. von Tetschen am Prosliner Bache, hat 21 5., 116 E. und eine Duble. - 35. Gleimen, 13/4 St. ffw. von Metfchen, zwischen Bergen gelegen, hat 27.6., 173 E .- 36. Barten, 11/2St.v. Tetfchen, an ber Elbe und bem gufe ber Siebenberge, hat 21 f., 97 E. - 37. Rarbig, 11/, St. f. von Tetfchen, an ber Elbe, am guge bes Lippen, bat 22 . . , 166 C. -36. Malfowis, 11/4 Ct. ffw. v. Tetichen, am Malfdwiger Berge, im Gibthale, hat 24 H., 186 E., hier ist eine hichstl. Flußsiederei und eine Mible am Aredsbache (bie Arebemuble genannt), bann bie Ginschichte & a a fe. - 39. Bohmen, und zwar Alts Bohmen, hat 22 H., 131 E., liegt am Fuße bes Schlemms und Bierberges, 11/4 St. fw. von Tetschen; hier ift eine Mühle ; jur Schule ist ber Ort zugetheilt nach 40. Ohren, auch Mohren genannt, 13/4 St. fm. v. Tetfchen, hat 42 h., 246 E., eine von ber Gemeinde erbaute Riche zu Stt. Protop, unter bem Patronate bes t. t. Religionsfonds mit einem Erpositen. Der Ort liegt hoch am Ohrner Berge; nebft Felb= und Obstbau nahren fich die Einwohner von Sandwerken, hauptfachlich als Bimmerleute und Maurer .- 41. Bilbborf, 1 St. ffw. von Tetfchen, am linken Ufer ber Elbe, hat 16 G., 111 E., ift nach Rosawit eingpf., so wie 42. Hoppengarten, popfengarten, im Elbthale am gupe bes hopfenberges, 1 St. fw. v. Tetfchen, hat 17 ., 112 E., bann 43. Arod wie, im Elbthale, 3/1 St. fw. von Zetiden, hat 9 . , 63 E., ferner 44. Selbnig, unfern ber Gibe, 1/2 St. ffw. v. Tetfchen, hat 6. S., 37 E., hier ift ein Fasangarten mit einem Jägerh., nicht weit bas von bie zerftorte Burg Suba. - 45. Rofamis, 1/4 St. f. von Zetichen, am linten Elbufer, hat 11 f., 74 G., eine Pfarrtirde jum b. Bengel, 1579 errichtet, und nach Wiebereinführung ber katholischen Religion als Filialkirche ber Tetfchner Detanaltirche untergeordnet, aber 1702 wieder mit einem eige nen Pfarrer verfeben. Die jegige fcone Rirche murbe 1783 vollendet. Die Altargemalbe find von Rern; bann ift hier eine Schule, so wie die Rirche unter bem Patronate ber Grunbherrichaft. Gegenüber von Rosawis ift eine kleine Insel in ber Elbe, auf welcher Fasanen gehegt werben. Die Gegenb um Rosawis gleicht einem anmuthigen Garten, wo Felber mit Obstpflanzungen und Alleen abwechfeln ; 1/4 St. w. von Rofawit ift eine Rapelle gum h. 3 oh ann von Nepomut, 1722 vom bamaligen Pfarrer Kranz Linke aus milden Beiträgen erbaut, mit Baumpflanzungen umgeben. Zu Rosawig find nebst ben oben angeführten 4 Detfchaften eingpf.: 46. Ch onborn, bet 57 . 5., 547 C.,

eine Rilialtirde jum b. Erzengel Michael, bie icon 1384 ale Pfarrtirde portommt , und eine Soule , liegt in einem Thale zwifden bem Bopfens und Botharberge, und bem but- und Pfaffenberge, 1 St. ffw. v. Tetfchen ; bier wird viel Bienengucht getrieben. - 47. Pfaffenborfel, 3/4 St. fow. von Zetiden, am Auße bes Pfaffenberges, hat 23 b., 119 G. - 48. Bengelsborf, 3/4 St. fm. v. Tetfchen, hat 29 f., 161 G. - 49. Rnoglig, 1/2 St. fww. v. Tetfchen, hat 8 . 44 E., ein hichftl. Mbf. - 50. Derbit wiefe, 3/4 St. w. von Tetfchen, bat 56., 46.4. - 51. Dber=ulgersborf, an bern. Geite bes hammerberges, 1 St. fmm. v. Tetfchen, bat 40 f. 258 E., welche meift von Taglobn, Spinneref und Beberei fich nahren. — 52. Rieber : Ulgersborf, 1/2 St. w. von Setiden, im engen Thale am Enlauer Bache, bat 37 f., 223 E., bier ift eine vorgaglich zwedmäßig eingerichtete große Brettfage, bie ,, Therefiemmuble" genannt, eine Mible und Lobstampfe, bann eine Bleiche. - 53. Bobenbach, auch Babebach, D. von 34 ..., 190 E., liegt Tetschen gegenüber am linken Elbs ufer, an bem Ausftuffe bes Gulauer Baches. hier ift ein t. t. 3011: unb Doft. amt, ber Sig bes Birthichafts ., bes Dber : unb gorftamtes ber herricaft Setiden, mit einer Berggerichts : Subfitution, bas obrett. Brauhaus auf 40 gaß, mit Branntweinbrennerei, ein großer bichftl. **Mhf., 1** Mühle, 1 Brettsäge, 1 Gafthaus, 1 Spebitions= und Baarenhandlung, 1 neuerrichtete gabrit auf ein bem englischen Bebgewood abnliches Gefdire, Siberolith genannt, ferner eine hichftl. Ziegelei und 1 Raltofen, 2 Dbfte und 1 Balbfamenborre. Der Gulauer Bach bilbet bei feiger Danbung einen tleinen hafen, in welchem Schiffe überwintern; auch ift hier ein Schiffbauplat. An Bobenbach ftogt norblich - 54. Beiher, D. von 76 ... 420 G. Die Baufer fteben in einer zusammenhangenben frummen Reihe am Kupe ber Beiherischen Beibe und ber 49 m. Rl. über bie Elbe hohen Schaferwand langs ber Elbe und bem Enlauer Bade. Bon ber Schaferwand hat man eine herrliche Ausficht ins Elbthal und bie baffelbe einschließenben Bebirge; hier ift ein Safthaus und bie Kahre nach Tetfchen. Un Weiher antogend ift - 55. Obergrund, am Ause bes Dreiberges, langs bem linten Ufer ber Gibe, 1/2St. von Tetfchen, 32 f., 104 E.; hier ift eine Dirfeftampfe, 1 Cohftampfe, 1 Schiffsbauptas, Heberfuhr nach Metithen, und ein Babehaus, bas 3 o fe ph & bab, eine am Auge bes Paperts aus bem Sanbsteine entspringenbe ftarte Quelle, welche als Bad gewarmt und mit Erfolg vorzüglich in Gicht und Rheumatismen, bann bösärtigen Gelchwüren gebraucht und besonders von Gaften aus ber Umgegend ziemlich befucht wirb. Der gegenwärtige Besiger ber ofchft. hat für bie Bequemlichteit ber Babes gafte burd zwedmäßige Ginrichtungen ber Babeanftalten, und burd Berfchones rungen und Anlagen von Spagiergangen auf ben Anhöhen bes Papert, ber Schäfermand und bes Dreiberges trefflich gesorgt; auch finden bie Babegafte im Sasthause sowoht als auch in mehren bäufern in Obergrund bequemes unters tommen. Das Baffer hat einen schwach fauerlichen erfrischenben Geschmack, ber hintennach bintenhaft ist, und es wird auch als Brunnen gegen Leberleiben und Magenbeschwerben empfohlen. Rach ber Untersuchung bes M. Dr. Rlinger ift bie Temperatur 81/5° R., und bie firen Beftanbtheile betragen in einem Pfunde Medizinalgewicht 1,324 Gran, welche in Rieselerbe, kohlensaurem und -fcmefelfaurem Ralt, toblenfauver und falgfaurer Bittererbe, fcmefelfaurem und faldsaurem Kali und kohlensaurem Gisenoryd bestehen (S. chemisch = medis zinische Beschreibung bes Set. Josephsbabes zu Tetschen in Bohmen , von Thabbaus Klinger). — 56. Rothberg, in einem Thale an ber Rothberger Beibe, 1/4 St. w. von Tetichen, bat 10 S. 70 E. - 57. Peipers, 1/2 St. nw. v. Tetfchen, in einem engen Thale, ber Peiperggrund genannt, an einem tleis nen Bache, ber hier in bie Elbe fließt, hat 32 p., 200 E., hier ift ein Jägerh., 1

æ: .

Mable, 1 Brettfage und eine große holgfatte. - 58. Mittelarunb. gleichfalls am linken Elbufer, am gufe bes Lachenberges, n. am vorigen, 3/4 St. von Tetiden, 64 ..., 362 E., hier ift 1 Schule, 1 Jagerh., 2 Mühlen, 1 Lohftampfe an einem Eleinen Balbbache in einer engen Schlucht, Cgirte genannt. Geognoftifch merkwürbig ift hier ber mitten im Sanbfteine ftebenbe Granitfels, ber Kutschlen, auf welchem eine Statue des h. Abalberts; ber Granit fest hier burch bas Bett ber Elbe, und zeigt fich am anbern Ufer wieber. Wahr= fceinlich machte hier die Elbe in früherer Beit einen merklichen gall, baber ber Rame Rutichten vom bohmifden Borte fto čiti. - 59. Riebergrund, ebenfalls am linten Elbufer, am Ruge ber Lebmifdmanb, 2 St. n. v. Tetichen, bat 91 S., 573 E., hier ist eine Rirche zur h. Dreifaltigkeit, 1747 von den Einwohnern erbaut und 1787 mit einem Lokalfeelforger verfehen; wegen bes allzuengen Raumes murbe im Jahre 1830 eine gang neue erweiterte Rirche von Quaberfteinen erbaut, welche 1831 eingeweiht worben ift. Ferner 1 Schule, beibe unter bem Patronate ber Obrigfeit, 1 Brthshs., 3 Mühlen, 1 Graupenstampfe und 1 Brettfäge, fammtlich an bem vom Gebirge mit fartem Gefälle hereinstießenben Lehmischbache. Ferner ist hier eine E. E. Granzzolls einbruchsstazion und ein Wasserzollamt. Da hier an dem schmalen Elbufer fast gar tein Raum für gelbbau übrig ift, fo nahren fich bie Ginwohner meift von ber Schifffahrt, bem Sanbel, besonders mit Golg und Getraibe, und vom Steinbrechen. Seit ber Eröffnung ber freien Elbeschifffahrt haben fich hier bie Sanbels= aeschäfte bedeutend vermehrt, und mit ihnen hat fich ber Wohlstand bes Ortes gehoben. Sieher gehoren auch die am rechten Elbufer liegenden 2 Baufer, ber "Golbene Ranzen" genannt. — 60. By I a (Biela), 3/4 St. w. v. Tetfchen, in einem engen romantifcen Thale an einem Bleinen Bache, ber bei Ulgereborf in ben Gulauer Bach fallt, hat 76 f., 458 G., eine Lotaliefirche und Schule, unter bem Vatronate bes t. f. Religionsfonds, 1 Jagerh., 1 Muhle und einige Blei= chen. Es wird in Alt= und Reu = Byla abgetheilt. Um w. Ende von Reubyla ift eine Rlögerriefe, über welche bie Bretteloger aus ben Gebirgswalbungen über bie steilen Berggehänge herabgeschafft werben. Zur Kirche in Byla sind eingpf.: - 61. Ralm & wiefe (Ralbenwiese), 3/4 St. nw. v. Zetichen, bat 426., 273 E., liegt auf einer hochgelegenen Kläche, wird meist von Zagarbeitern und holzschlägern bewohnt. — 62. Marborf, vom Grafen Mar. Thun erbaut, hat 27 H., 178 E., liegt hoch am so. Gebirgsabhange ber Scheibekoppe, in ber Walbung, 11/4 St. v. Tetschen nnw., wird meift von holzschlägern bewohnt; hier ift ein Jägerh. und einige Forellenteiche, aus welchen bas Waffer als ein kleiner Bach burch ben Peiperggrund flieft. Bu Marborf ift fonftribirt: - 63. Chriftianaburg, ein einzelnes Jägerh., 242 w. Rl. über der Rordsee, am n. Gebirgsabhange der Scheibekoppe,  $2^{1}/_{4}$  St. nw. v. Tetschen, nahe an der sächsischen Granze, und — 64. Königemühle, eine neuerbaute Brettfage, 1/2 St. n. von Marborf, gleichfalls nahe an ber fachfifchen Granze. - 65. Bo fegranbel, Did. von 10 5., 54 G., 1/2 St. w. v. Tetichen auf einer Unbobe. - 66. Ifch ech e (Ceche), hat 10 f., 55. E., liegt 3/4 St. w. v. Tetichen auf einer fteilen Berge hohe. — 67. Reuborf, 1 St. w. v. Tetichen, hat 35 G., 230 C., liegt gleichfalls auf einer Anhöhe am Fuße bes Schneeberges, 190 w. Al. über bem Meere. — 68. Bunaburg, von den Rittern von Bunau erbautes D., welches ehebem ein für sich bestehendes Gut bilbete, hat 38 H., 257 E., liegt im Thale am Eulauer Bache, 1St. w. v. Tetichen; hier ift 1 hichftl. Mhf., beffen Grilnbe ben Unterthanen zinstich übertaffen find; das Maierhofsgebäude, der ehematige Herrensis, ist eine Beamtenswohnung; ferner 1 Muble, 1 obrettl. Brettfage, 1 Bribbbs., eine bebeutende Leinwand= und Garnbleiche; die Einwohner nahren fich theils weise von ber Beberei. - 69. Meraborf, 11/2 St. w. v. Tetiden am Gulaner

Bache, bat 53 B., 354 G.; bier ift ein bichftl. Dhf., ber Stein bof genannt, und 1 Schaferei von verebelter Bucht, 3 Dublen, 1 Brettfage, 1 Graupens, 1 Dels und 1 Lohftampfe. Der Drt ift zur Kirche und Schule nach Eulau zuges theilt, so wie - 70. Sefteinigt, D. von 73 f., 448 E., 11/2 St. m. von Setichen. - 71. Gulau (Enle), ein Martifleden am Gulauer Bache, im Thale zwifden bem boben Schneeberge und bem Begers und Lotharberge, 11/4 St. w. v. Tetichen, 125 B. Rl. fiber ber Gee, bat 145 D., 947 E., bier ift eine Rirche jur h. Dreifaltig teit, 1682 von Ernft Grafen von Thun, Erj= bischof zu Salzburg, erbaut, an welcher, als Rommenbattirche zur Pfarrtirche in Ronigswalbe gehörig, ein Erposit als Seelforger angestellt mar, ift aber im 3. 1832 gu einer Lotalie erhoben, und wegen ju großer Boltsmenge einem Rooperator jugetheilt worben, 16dule, beibe unter bem Patronate ber Dbrigfeit, 1 altes Shlokgebäude, 1 Gafthaus, 1 zeitlich verpachteter hichftl. Mhf. Ein Theil, ber Ortichaft heißt Dbereulau, wo ber Paulshof, ein gleichfalls zeitlich verpachteter Mhf. ift, ein anderer Reus Gulau. Gulau mar unter ben Rittern von Bunau ein abgefonbertes But, ju welchem mehre Ortichaften geborten. Der Gewerbes und Sanbelsftand, fo wie bie Jahrmartte, find hier unbedeus tenb, ber Ort ift auch gang borfartig. Bur Gulauer Rirche find noch juge= theilt: - 72. Riegersborf, 2 St. v. Tetichen w. im Gulauer Thale, 64 B., 417 G., hier ift ein bichftl. Dhf. und 1 Schaferei von veredelter Bucht, 1 Muhle und 1 Brettfage. — 73. Schneeberg, 3 St. n. von Gulau, unb 21/2 St. w. v. Tetichen am hohen Schneeberge, ein etwas zerftreut liegenbes D. v. 86 S., 561 E. hier ift 1 Schule, 1 Jagerh. (301 Kl. über ber Rorbsee), und 1 f. f. Bollhaus. Bon Gule führt über Schneeberg ein Fahrweg nach Sachfen .-74. Rönigswalbe, 21/2 St. w. v. Tetichen, liegt langs bem Gulauer Bache im Thale, am Fuße bes Erzgebirges, und erstreckt sich gegen 1/2 St. in die Lange, hat 225 f., 1282 E. hier ift eine Pfrt. zu ben h. 3 Rönigen, eine Schule, beibe unter hichftl. Patronate, 1 hichftl. Mhf. mit Schäferei, 4 Mühlen, 3 Brettfagen und 1 Brthibs. Die am Gebirge liegenben f. g. Rabenhaufel gehören ju diefem D., ju welchem eingpf. ift: - 76. Dbermalb, Dfc. von 8 . . . . 53 E. , am Ruden bes Erzgebirges , 31/2 St. w. v. Tetichen. - 76. Inffa , 31/2 St. w. v. Tetichen, hat 227 f., 1456 G., liegt boch am Ruden bes Eriges birges und am w. Abhange bes Schneeberges; hier ift eine Lotaliefirche jur h. Anna, unter bem Patronate bes t. t. Religionsfonds, 1789 erbaut, 1 Schule, 3 Muhlen und 1 Brthshs. Rebft targlichem Aderbau, burch welchen auch etwas Flache erzeugt wird, nahren fich viele Einwohner als Biegelbeder, und suchen als folche im benachbarten Auslande ihr Brod, wo fie bann im Winter wieder heimkehren; ber hauptnahrungszweig besteht aber in der Berfertigung von Knöpfen, Schnallen, Spangen, Löffeln, Wefferheften u. a. bal. Artitel aus Metallkomposition, nach Art ber Nürnberger Baaren, mit welchen bier bie Pandelsleute Joseph Arauspenhaar und Puschner fehr bebeutenbe Geschäfte, sowohl in alle Theile ber Monarcie, als auch auf bie Meffen in Leipzig, Braunschweig, Frankfutt und nach andern Orten treiben. Diefe Industriezweig ernahrt hier mehr als 200 Familien, und beschäftigt über 1200 Arbeiter. Die Umgebungen biefes Ortes zeigen viel Grotestes und Malerifches; auch find hier einige Forellenteiche , und ber hier entspringende Angbach flieft bei Königswald in den Eulauer Bach. Zu Thssa sind eingpf.: — 77. Schön = ftein, 37 b., 347 E., 31/2 St. w. v. Zetichen am Erzgebirge. hier ift ein zeitlich verpachteter Mhf., 1 Jägerh. und 1 verfallenes Schloß ber Ritter von Blinau, unter welchen Schönftein ein Gut fur sich ausmachte, auch feine eigene Rirche hatte, welche jedoch zerftört ift, und beren Taufftein und Kanzel sich in ber Kirche zu Königswald befinden. — 78. Etland , 31/2 St. v. Tetfchen w. an ber fächfifchen

Sranze, am nw. Abhange bes Schneeberges, um hammerbache, ber in ben Bielagrund nach Sachsen fließt, hat 38 h., 230 C. hier ift ein emph. Whs., ber "hammerhof" genannt; vordem bestand hier 1 Eisenhammer, dann 1 Glashätte, 1 Mühle. Die Gegend hat viele Quellen und auch einige Forellenteiche. Die Einwohner nähren sich von Spinnerei, holzsällen und Taglohn.— 79. Raisa, D., 4 St. wwn. an der Gränze von Sachsen, hat 51 h., 329 C.; hier ist eine Miste du einem kleinen Bache, der aus ben "Entenpsüsen" und bem "Schenkelt wurden" entspringt, und nach Sachsen sließt. In einem selsigen Thale so von Raisa, die "Schasschlichte" genannt, ist eine Schäfe, welche zur Benüsung der heibe mit s. g. heidesschaften besetzt sit, die der gegenwärtige Bester der hst. aus Lünedurg hierher verpflanzte.

Bur herrschaft Tetschen gehören noch von ben abgesonderten Dörfern: 80. Mallitschen, D. bes Gutes Teinis, unweit Tschernosek im Gebirge, 22 h. mit 117 E. — 81. Michelsberg, am Fuße bes Radobeil bei Leitmeris, unsern bem vorhergehenden, 48 h. mit 252 E.; hier ist eine obrett. Weinpresse mit Minzeis Wohnung, 1 Kalkseinbruch, und in biesen beiden Orten wird Weinbau getrieben.

Das Gut Teutich = Rahn

gehört ber Tetfiner Stabtgemeinbe, und wurde ihr von Johann von Warten berg 1327 verkauft. Es liegt zwischen berrschaften Priesnig und Schönwald, und besteht aus dem Dorse Teutsch Rahn, mit einem Austicaldesigstande von 506 Joh 948 At. nebst 31 Joh 341 Al. Wats dung, liegt 3 St. sw. von Tetschen, und hat 45 h., 282 E., eine öffentlicke Kapelle zum h. Anton, ist aber zu Böhmisch Rahn (Hst. Schönwald) eingest und zur Schule gewiesen. Ein Bräuhaus auf 5 Faß sammt Branntsweindrennerei, ist dem Richter des Dorses erblich verpachtet. Das D. hat bei Gelegenheit der Schlacht von Kulm im J. 1813 viel gelitten.

## . Allodial: Herrschaft Bineborf.

Der gegenwärtige Besiger bieser herrschaft ift Ebmund Morts Kurft von Clary und Albringen, an welchen sie nebst bem bazu gehörigen Antheile von Ben sen nach bem am 31. Mai 1831 erfolgten Lobe seines Baters Karl Fürsten von Clary und Albringen, E. E. Kämmerers und Obersten zc. 2c. burch bas Recht ber Erbsolge gelangte.

Die Ortschaften, welche gegenwärtig bieses Dominium bilben, sind erst feit bem Unfange bes XVIII. Jahrhunderts zu einem Ganzen unter gemeinschaftlicher Verwaltung vereinigt worden. Bis zu dieser Zeit kennen wir ihre Besier nur zum Theil mit Zuverlässigkeit. Bins dorf scheint im XVI. und XVII. Jahrhunderte (bis 1628) mit der damas im Besit der Herren von Bünau besindlichen Herrschaft Tetschen vereinigt gewesen zu sehn und hat ohne Zweisel von diesen seinen Namen (eigentlich Bünausdorf) erhalten. Herrnskretschen und Stimmersborf gehörten im J. 1589, nehst Bensen, Scharsenstein, Groß-Priesen und Markersdorf, dem Unton von Salhausen, welcher damals Bensen nehst Herrnskretschen und Stimmersdorf an Johann von Warten berg verkauste, der im J. 1613 diese Besitzungen wieder an Radislaw von Chinitz und Tettaukausschlich überließ. Bon diesem gelangten sie 1615 an dessen Better Wilhelm von Chinitz, Schwager des Grasen Ulbrecht von Wald stein, herzogs von Kriedland, mit welchem

derfelbe am 25, Febr. 1634 zu Eger ermordet wurde. Rach der Confiscation feiner Guter gelangte Benfen, nebft Teplis, Graupen und Binsborf, durch Schenkungsurkunde Kaiser Ferdinands II. in den Befit bes t. t. General=Relbmarichalls Johann Reichsarafen von Albringen, nach beffen balb barauf erfolgtem Tobe an feinen Bruber Paul, Beihbischof zu Strafburg, und von biefem († 1661) an beffen einzige Schwester Unna, welche mit bem Grafen Sieronymus von Clary vermählt mar, der nunmehr, in Folge einer frühern Bestimmung bes Erblaffers, ben Ramen bes mit bemfelben ausgestorbenen Geschlechts ber Grafen von Albringen dem feinigen beifugte. Er folgte 1665 feiner verftorbenen Gemahlinn im Befig ber Berrichaft Teplig ; von Bin \$ = borf aber tam die eine Salfte als mutterliches Erbtheil an feinen zweiten Sohn Johann Georg Marcus (Marr), und ein Benfner Untheil an ben altern Sohn Johann Paul, ber fich mit Ratha = rina Elisabeth Grafinn von Balbftein verehelichte, aber 1666 ohne Leibeserben farb und durch Teffament seine Wittwe und deren Bruder, Rarl Ferdinand Grafen von Waldstein, als Erben hinterließ. Bon diefem taufte 1676 ber vorermannte Johann Georg Marcus Graf von Clary und Albringen den Benfner Untheil, so wie bie andere Balfte von Binsborf (um 7500 fl.) und ben Raifner und Hohen leiper Theil (um 357800 fl). Späterhin wurde auch die eine Balfte von Rofendorf, die im Belis der Johanna Francisca Grafinn von Clary zum Sperbersbach, geb. Grafinn von Attimis, gemefen, und die andere Salfte deffelben Gutes von ber Grafinn Maria Magbalena von Waldstein, auf Schnöbewig, bazu gekauft, fo daß bei bem im 3. 1700 erfolgenben Tobe bes Grafen Johann Georg Marcus fammtliche Ortschaften bes Dominiums zu bem noch jest bestehenden Ganzen vereinigt wurden. Nachdem sein erftgeborner Sohn Johann Georg im J. 1702 finderlos verftorben mar, folgte ihm beffen Bruber &r an & Rarl im Befit fammtlicher herrichaften, von welchen bald barauf Teplig und Graupen abgefondert und zum Fideicommiß erhoben murben. In Betreff ber nachfolgenben Befiger aus bem Saufe ber Grafen und nachherigen Fürsten von Clary und Albringen verweisen wir auf die geschichtliche Ueberficht der Berrichaft Teplig.

Die Allodial-Herrschaft Binsborfliegt an der rechten Seite der Clbe, zwischen dem Königreiche Sachsen, den Dominien Böhmisch = Kamnig, Bensen, Konoged, Scharfenstein und Tetschen. Ihr Flächenraum beträgt

mehr als 12300 Joch.

Das Terrain ift, besonbers im Norden, gegen Sachsen hin, wo es in den meisten Beschreibungen der sogenannten Sach sischen Schweiz, als ein Theil derselben betrachtet wird, ziemlich gebirgig. Die Formation des Gebietes gehört fast ausschließlich zu der bes Quadersandsteins, der sich in steilen zerrissenen Mänden aus dem engen Elbthale erhebt und diese Gestaltung auch in den Seitenthälern, namentlich hier an der Dürern Ramnit, am Ramit bache und am Bilabache, so wie an den grottessen Felsenwänden des Prebisch grundes, der Reinewiese, wo sie se, wo sieh en Wänder, der Reinerannit gränzenden Theile zeigt, wo sich die Hohen Wände, der Biegen=

rüden, ber Eichberg, ber Dbere und Riebere Karlstein, ber Brandberg, bas Lange horn und ber mit seiner Basalteuppe nach Sachsen gehörende Große Winterberg noch besonders hervorsheben. Im sublichen und mittlern Theile der Herrschaft sind der Heiden ziehen. Im sublichen und mittlern Theile der Herrschaft sind der Heiden ziehen, ber haberg, der Eltersberg, der Arnsberg, der Bieberberg, der Arnsberg, der Bieberberg, der Arnsberg, der Bieberberg, der Annsberg, der Bieberberg, der Butterberg und ber Hutberg (letterer nach hallaschaft a 243, 8738 Par. F.) minder bedeutende Höhenpunkte dieser Formation. In Osten steigt zwischen Rosendorf und bem zur herrschaft Böhmisch-Kamnitz gehörigen Dorfe Windisch-Kamnitz der Rosenberg, (nach hallasch ta 3022330 Par. F.) einer der schönsten isolitten Basaltberge, empor.

Die Gemaffer bes Dominiums gehören jum Gebiete ber an ber meftlichen Granze binfliegenden Elbe. Gie empfangt bei Berrnefretichen ben von Sudoften, aus dem Gebiete ber Sft. Bohmifch=Ramnis fommenben und bafelbft entspringenden Ramnis = Bach, welcher an ber Granze biefes Dominiums ben gleichfalls von baber tommenden Bila = Bach und weiter abwarts bie auf bem Binsborfer Gebiete entspringende Lange Bila aufnimmt. Gubwarts von herrnetretschen munbet fich bas Thal ber ebenfalls auf bem Bebiete von Binsborf entstehenden Durren = Ramnis, welche, wie ihr Name andeutet, nur felten Baffer hat, in bie Eibe. Im nordöstlichen Theile ber herrschaft bilbet die von Often ber tommende Rirnich bach (Rirnich tbach) auf eine Eleine Strecke bie Granze mit Sachsen, geht bann nach biesem Konigreiche über und fällt bei Schandau in die Elbe. Der Drt, wo die Elbe unterhalb Berrns= Fretschen Böhmen verläßt und nach Sachsen geht, ist ber tiefste Puntt Bahmene; seine Sohe über ber Elbe bei hamburg beträgt nach Prof. Salla fchta's barometrischer Meffung nur 45,0315 Pari= fer Toisen.

Die Boltsmenge ber Berrichaft Bineborf betrug 1830: 6112 Seelen. Die Ginwohner sprechen burchaus Teutsch und betennen fich gur fatholischen Religion.

Die Ertrags = und Erm erbsquellen bes Dominiums und feiner Einwohner find die verschiedenen Zweige der Landwirthschaft, einige Manusfaktur = Industrie, Handel und Taglohn.

Die zum Betrieb ber Landwirthichaft verwendete Bobenfläche betrug nach bem Kataftral=Berglieberungefummarium vom 3. 1831:

|                       | Dom  | Dominicale. |       | Rusticale. |       | Bufammen. |  |
|-----------------------|------|-------------|-------|------------|-------|-----------|--|
| •                     | Zoc. | □Ki.        | Zoch. | □R1.       | Zodj. | □ \$1.    |  |
| Un ackerbaren Felbern |      | 107         | 1766  | . 779      | 2055  | 886       |  |
| = Teichen (mit Aeder  | n    |             |       |            |       |           |  |
| verglichen) .         | . —  | 641 `       |       | 445        |       | 1086      |  |
| = Trischfeldern .     |      | -           | 329   | 1566       | 329   | 1566      |  |
| = Wiesen              | 151  | 1218        | 748   | 130        | 899   | 1348      |  |
| = Garten              | . 18 | 1254        | 120   | 1334       | 139   | 988       |  |
| = Hutweiden zc        | 124  | 974         | 700   | 817        | 825   | 191       |  |
| = Waldungen           | 5889 | 827         | 2159  | 409        | 8048  | 1236      |  |
| Ueberhaupt            | 6474 | 221         | 5825  | 680        | 12299 | 901       |  |

Der A der boben ift fast burchaus fanbig und baher nur mittel= mäßig fruchtbar. Man baut Korn, Gerfte und Haber, besonders aber viel Flachs. Die obrigkeitlichen Maierhose sind theils emphyteutisch, theils

zeitlich verpachtet.

Die Wa i bung en ber Obrigkeit enthalten vorzüglich Fichten, Tannen und Riefern, nebst einigen Buchen, Elchen, Uhorn- und Lärchenbäumen. Bei ber ausgebreiteten Eultur bieser Balbungen und beim Solzes ift landeine wärts, wegen ber beschwerlichen Zusuhr, nicht bedeutend, sondern geht, durch die Elbschiffsahrt so wie durch das Flögen auf der Elbe, der Kamnis und der Bila ansehnlich erleichtert, größtentheils in das Ausland. Hernsbretschen, am Ausstusse der Kamnis, besitzt einen kleinen Hafen, worin mehre Schiffe sicher einfahren und überwintern können. Zwischen Binsborf und Arnsborf besindet sich, einem Bürger zu Plauen im Königreiche Sachsen, Namens Theiß je, gehörende Rußfabrik, und theils nach Böhmen, theils nach dem Auslande, selbst bis Hamburg und Frankreich, abgeseht werden. Bon den Einwohnern zu Binsborf, Arnsborf, Elbleiten, Stimmersdorf, Hoheleipe, Kamnisseiten, und Rosendorf wird in den benachbarten Waldungen viel Faße ch und bei Grundmühl Wagen pe ch erzeugt.

Der Milb ft an b ift bem Areale bes Dominiums nicht angemeffen, und wird, ba Sachsen langs ber Granze seine Walbungen ganzlich abtreibt, auch bas meiste With abgeschoffen wird, immer unbedeutender. Den geringen Ertrag ber Jagd verkauft bie Forstverwaltung an die Einwohner ber

Berrichaft.

Nicht minder unbedeutend ist der Ertrag der Fisch er ei. Es befinden sich zwar einige Teiche auf der herrschaft (in Binsborf, Arnsborf, Elbleiten und Rosendorf), aber diese werden durch Regenwasser genährt und dienen bloß zum Schwemmen der Pferde und für das Geslügel. Der Aalteich bei Binsborf und der Forellenteich bei herrnskretschen sind, da sie keinen Nugen brachten, schon längst kassirt worden. In dem Kamniger und Kirnsche bei Bach eine kanniger und Kirnsche bei habes bei beine Bach biese Gewässer wasser die burch die Holzslöße stets beunruhigt, theils auch durch das Laugenswasser verunreinigt werden, welches ihnen von den vielen Garnbleichen der Ramniger Herrschaft zusließt. Bei herrnskretsche Welfe, Elbkarpfen zuweilen, außer den gewöhnlichen Fischen, einige Lachse, Welse, Elbkarpfen und Aale gefangen.

Auch die Bieh zucht ift nicht von Belang. Die Einwohner ziehen bloß die zum Betrieb ihrer Wirthschaften und zum Bebarf ber Haushaltung nöthigen Pferbe und Ainber und besaffen von den Erstern, Ende April 1830, 86 Stud, von den Lestern 1216 Stud. Auch wird für haus-wirthschaftlichen Bedarf einiges Geflügel und Borstenvich gehalten. Bon

Bienenftoden befinden fich auf ber Berrichaft 102 Stud.

Mit Gewerbs = Industrie und Sandel beschäftigten sich ju Unfange des J. 1832 in fammtlichen Ortschaften des Dominiums 209 Personen, und zwar mit Polizei = Gewerben 29 Meister, 9 Gesellen und 7 Lehrlinge, mit Commercial = Gewerben 108 Meister und Gewerbsinhaber, 37 Gesellen, 10 Lehrlinge, und mit bem Handel 9 Perso-

von herrnegretichen find, fo ift boch bie Lage bes Ortes vielen Gefahren ausgefest. Das herabrollen großer Steinblode im Arühlinge und Spatherbite hat icon manchen Schaben angerichtet. Inbeffen find burch Fürforge ber Dbrigteit viele Felsenmaffen untermauert und kleinere zerschlagen worden. Erst em 13. Dezbr. 1826 fturzte ein 12 Centner fcmerer Stein von ber außerften Sihe mit großem Getofe in einem ichmalen Bege gwifchen ber Bohnung bes Geiftlichen und beffen Nachbar herab, verurfacte jeboch teinen Schaben. Auch wrs berblichen Ueberschwemmungen ist Herrnstretschen sowohl burch bie Elbe als bie Ramnigbach, nicht felten preisgegeben. Roch in traurigem Unbenten ber Einwohner find bie Eisgange von 1784, 1799 und 1830, fo wie bie burd eis nen Wolkenbruch am 1. Mai 1804 und burch häufige Regenguffe und rielen Schnee im J. 1827 verursachten fürchterlichen Ueberschwemmungen ber Komnig. Die Menge bes aufgehäuften holzes burchbrach ben Schut; Bruden und Baume murben mit fortgeriffen, mehre Baufer fo unterwafchen, bag fie ben Ginfturg brohten, und die meisten Einwohner mußten sich in den zweiten Stock oder auf ben Boben ihrer Wohnungen flüchten. Alle Borrathe an Brettern, Baus unb Brennholz wurden, unter fürchterlichem Getose, auf den Fluthen der Elbe nach Sachsen hinabgeschwemmt. — 6. Stimmersborf,  $1^{1}/_{2}$  St. nnö. von Binss borf, unweit vom rechten Ufer ber Kamnig auf einer Anhöhe, Dorf von 46 D. mit 349 E., nach Rosenborf eingpf.; hat 1 Schule, 1 Wrthchs., und 1/4 St. davon die Einschichte Reinwiese, aus 1 obrktl. Forsthaus, und 1 gleichs falls ber Obrigkeit gehörenben Granzzollauffeher - Bauschen bestehenb. — 7. Doheleipe (hohenleipe), 13/4 St. no. von Bineborf, auf einer Ans höhe, D. von 71 . mit 457 E., nach Borber = Ditterebach (Berrichaft Böhmisch = Kamnig) eingpf. 3 hat 1 Schule, 2 Wrthshs., 1 obrett. altes Jagd= schlößchen und 1 Jägerhs. In geringer Entfernung vom Orte liegt bas f. g. Raubichloß, eine freiftebende koloffale Sanbstein = Maffe, mit verschiedenen an ben Seiten in ben Felfen gehauenen Gemachern, einer cifternahnlichen Bertiefung auf ber obern Flache, und einer Sohlung am guße bes Felfens, welche ber Stall genannt wird und fo geraumig ift, baf ein Pferb barin fteben tann. Der schmale Weg auf die Höhe ist in den Felsen gehauen. In dem Stalle sieht man an ber Band bie Buchstaben und bie Jahrezahl J. J. H. 1760, und in einem ber Gemacher 1181, fo wie an einer andern Stelle einen Lobtentopf mit zwei barunter liegenden Tobtenbeinen, und ein Kreuz. - 8. Grundmubl, 1½ St. no. von Binsborf, Ofch. von 3 H. mit 24 E., im schönen Thale ber Ramnisbach, am Fuse des Rosenberges; ist nach Rosendorf eingps. und be= steht aus einer Mahlm., einer Branntweinbrennerei und einem Chaluppens gutchen, welches Lettere aber zu Bohmifch = Ramnig gehört. - 9. Rofen = borf, 3/4 St. no. von Binsborf, 148 Par. Klafter über ber Elbe bei hamburg (nach hallafchta), großes D. von 216 S. mit 1386 E. (worunter 7 Strumpf= wirker, beren Erzeugniffe fehr weit vertrieben werben, und 9 Leinweber), hat eine Pfarrkirche unter bem Titel ber h. Apostel Peter und Paul, 1 Shule, 1 hichftl. Jagerhs., 2 Brthshs. uno 2 abseits liegenbe Biegelhutten. Much wird bas f. g. Reuborfel, 1/2 Biertelftunde vom Orte, mit 23 g. und 151 E. (bie unter ber obigen Bahl mit begriffen find), als ein Bestandtheil von Rofenborf betrachtet. Die hiefige Rirche hatte icon im 3. 1384 ihren eignen Pfarrer, wurde von 1562 bis 1632 (?) von protestantischen Pastoren verwattet, späterhin als Filialkirche mit Arnsborf vereinigt, und erst im 3. 1787 wieber dur selbstständigen Pfarrkirche erhoben. Das jesige Gebäube ist im 3. 1711 errichtet worden. Gingpf. find, außer Rofendorf felbft, die hichftl. Orte Grund = mühl, Ramnigleiten und Stimmersborf. In ber Nähe von Rosen= dorfliegen der Hutberg, der Biederberg, der Butterberg, und weiter

fo. ber Rofenberg. - 10. Ramnigleiten, 11/4 St. no. von Binsborf, am linken Ufer ber Kamnis, Dorf von 25 S. mit 161 G., nach Rofenborf eingpf. — 11. hermersborf, 21/2 St. sfo. von Binsborf, jenseits ber Pulss nis, D. von 93 f. mit 487 E., nach Ben fen eingpf.; hat 1 Schule, 1 Dels und Mahlm., 1/4 St. vom Orte liegen die zwei s. g. Flüthelhäusel. — 12. Ullgereborf, 3 St. ffo. von Bineborf, am rechten Ufer ber Pulenie, Frangenthal gegenüber; D. von 25 D. mit 121 G., nach Benfen eingpf., hat 1 graft. Thunifches Birthshaus., bas Fifcherhaufel genannt. - 13. Nieber = Ebersborf. Bon biesem zum Gute Scharfenstein (s. Hft. Bensen, C.) gehörigen D. besist bas Dom. Binsborf 43 H. mit 224 E. — 14. Rronagborf (Rronach borf), 23/4 St. fo. von Bineborf, linke vom Cheres bache, ein erft unter bem vorletten Befiger ber oft. Fürften Johann Repos mut von Clary und Albringen gegrundetes Dominicalborf von 44 6. mit 201 G. Es bestand bor biefer Beit bier nur ein obrett. Dhf., ber nunmehr an bie Ansiedler emph. vertheilt wurde. Den Ramen erhielt bas D. von einem ehemaligen Besiher biefes hofes, Ritter von Aronag (ober Aronach); es ift nach Bensen eingpf. - 15. Raifen, ein an bie Benf'ner Borftabt Bolga ftofendes D. pon 26 S. mit 115 E. - 16, 113 S. mit 543 E., ber Stabt Benfen, und zwar 36 in ber Stadt und 77 in ber Borftadt Bolza, nebft einem obrett. Schlosse und einem Hospitale (S. Hft. Bensen A).

## \* Allodial: Herrschaft Böhmisch-Kamnit sammt den Gütern Schönbach und Meisteredorf.

Die Allodial-Herrschaft Böhmisch-Kamnis war früher ein Eigenthum der herren von Berka und Salhausen, von welchen sie an die Herren von Warten berg, und von diesen im J. 1614 käuslich an Radislaw Kinsky von Chinis und Tettau gelangte, von welcher Zeit die Herrschaft fortwährend ein Eigenthum dieser Familie und zwar des gefürsteten Zweiges derselben geblieben ist. Inder Reihe der Besisser aus dieser erlauchten Familie glänzen die Namen eines Philipp Joseph Grafen von Kinsky und eines Reichsfürsten Franz Ulrich, als vorzügliche Beförderer des Wohlstandes ihrer Unterthanen. Der gegenwärtige Eigenthümer ist seit 1812 Rudolph Fürst Kinsky von Chinis und Tettau, welcher am 29. Nov. 1832 auch das bisher mit der Herrschaft Groß-Priesen vereinigt gewesene Gut Klein z Warkers dorf dazu gekauft hat.

Die herrschaft wird begränztgegen N. von den herrschaften hainspach, Schludenau und Rumburg, gegen D. von letterer und der herrschaft Reichstadt (Bunzl. Kr.) gegen S. von den herrschaften Bürgstein, Neusschloß, Oberliedich, und Polit, gegen W. von den Gütern Scharfenstein und Markersdorf und ben herrschaften Bensen und Binsborf, so wie vom Königreiche Sachsen. Bis auf das im Bezirk der herrschaft Binsborf gelegene Dorf Johnsborf, bildet die herrschaft ein zusammenhängendes Areale im Gesammtausmaße von 413/32 DM.

Das ganze Gebiet ift burchaus gebirgig und gehört in bem größern nordwestlichen Theile besselben zu ber von hier weit nach Sachsen und Böhmen verbreiteten Formation bes Quaber sand steines, über welchen sich nur einige einzelne Bafaltberge und Bafalth ügel hervorheben, und welche sich auch hier burch bie tief eingeschnittenen Thäler und Schluchten

mit fteilen grotesten Relsmanden darafterifirt. Im fleinen fubbitlichen Theile ber herrichaft wird die vulfanische Erappformation vorherrs fchend, und bie aus Bafalt und Klingstein bestehenden Berge erscheinen hier mehr im Zusammenhange; boch zeigt fich auch hier meistens noch ber Quaberfanbstein in den Thalburchriffen und am Kuge ber Bafaltberge. Im nordlichen Theile ber herrschaft, nordlich von Schonlinde, tritt Granit als Begranzung ber ermahnten Formationen auf, und verbreitet fich von ba weiter norblich auf ben angranzenden Dominien. Flogfaltftein ericheint nur in einigen Dunkten bei Daubis und Raffendorf aufgebeckt, und reicht für ben Bedarf ber Berrichaft nicht hin. Un Biegellehm ift fein Mangel, er wird in zwei herrschaftlichen Biegelschlägen benütt. Der Quaberfandftein liefert treffliche Baufteine, boch wird hiezu auch ber Bafalt, vorzüglich ber fäulenförmig geformte, und ber häufig vorhandene platten= formige Klingstein (hier Schieferplatten genannt) benütt. Bon lettern brechen mitunter fo große Platten, daß fie als Bedeckung von Dublgraben und andern Ranalen, und als Stege über Bache gebraucht merden.

Die höchsten Puntte bes hiesigen Gebirges find ber Tannenberg bei Georgenthal, aus Rlingstein bestehend, nach Aftronom David's Meffungen 396 B. Al. Bon nicht vielgeringerer höhe durfte ber Kaltensberg, zwischen Kamnig und Kreibig, sepn; ferner ber isolict stehenbe Rosenberg, an ber herrschaftlichen Binsborfer Granze, Basalt, nach Prosessor hallaschta's Wessung 310 B. Al., und ber wegen seiner schönen Basaltschulen bekannte herrnhausberg bei Parchen 304 B. Al. Doch sind die meisten Berge um Steinschau, Parchen, Preschkau und Kalkenau nicht viel niedriger als die letztern, einige auch noch höher. (Die einzelnen Berge werden noch näher bei den Ortschaften angegeben.)

Dte Gemaffer find meift unbebeutenbe Gebirgeflußchen, welche faft burchaus auf ber herrschaft felbst entspringen, und zu einigen startern Gebirgebachen vereint ber nahen Elbe zueilen, bis auf die, welche sich in bem großen Bernsborfer Teich e sammeln, bessen Absluß (ber Grundstad) in die Neiffe fallt. Borzuglich reich an herrlichen Quellen ift ber

Theil ber Berrichaft, in welchem bas Bafaltgebirge vorherricht.

Die anzuführenden Bache find: 1. der Riensch bach, welcher auf ber Herrschaft Rumburg (S. d.) entspringt, bei Neuschönlinde ins Gebiet der . Herrschaft Ramnit tritt, wo er auf seinem Laufe durch Schönlinde, Schön= buchel und Schonbach mehre kleine Flüßchen aufnimmt. Bon Nassen= borf an bilbet er die Granze zwischen ber Berrichaft Ramnig und ben Herrschaften Schluckenau und Sainfpach, und weiterhin mit bem Konig= reiche Sachsen und ben Berrichaften Ramnig und Bineborf, fließt auf biefer Strecke ftete durch wilde und waldige Gebirgegegend bie nach hinter= bittersbach, mo er fich nordwestlich wendet, nach Sachsen eintritt, um bei Schandau in die Elbe zu fallen. Bon ber Herrschaft Kamnit nimmt er auf diesem Laufe nur einige kleine Waldbache auf, von welchen das bedeus tendste das Rothe Flüschen heißt. Der Kirnschbach wird zum Holz= flogen benütt. 2. ber Ramnigbach entspringt aus bem 1 Stunde nordöftlich von Falkenau mitten im Balbe befindlichen Balbfteinteiche, welcher feinen Waffervorrath durch eine Menge fleiner Flugchen erhalt, die an den Bergen in seiner Nachbarschaft hervorquellen; er führt Anfangs

ben Namen Bahlbach (Balbbach), macht von feinem Ausfluffe aus bem Teiche auf feinem Laufe burch bas Dorf Falkenau bie Grange mit ber herrschaft Burgftein, nimmt in Sillemubl ben aus bem Pilateiche fommenden Pilgbach und eine Menge fleiner Rlugchen auf. Bon Silles muhl bis Oberkamnis fließt er burch ein enges malbiges Thal, und with burch die von dem Ahrenberge und von Safel herabkommenden kleinen Bäche verstärkt; in Oberkamnit nimmt er ferner die schon vereinigten Schon au er und Prefchtauer Bache auf, fliest burch die StadtRamnig und burch Niederkamnis, bei Johnsbach fließt ihm der Johnsbach, auch Beigbach genannt, ju. Bon Binbifch=Ramnis wendet er fich nordlich, wo er fich am Ende bes Dorfes mit bem Kreibiger Bache vereinigt, und nun von dem Ginfalle bes von Dittersbach tommenden Bilabaches feinen Beg durch die Herrschaft Binsborf bis zu seinem Ginflusse in die Elbe bei herrnetretichen westnordwestlich verfolgt. Er wird gur holgfloße benütt. 3. ber Kreibitbach entspringt aus den zwischen dem Mittel= berge und hohen Tannenberge liegenden Roll= und Tannen=Teichen, fließt durch die Waldung bis nach Oberkreibig, und verstärkt sich durch die am Mittelgebirge, Cibenberge und Sattelsberge entfpringenden Quellen, ferner burch Oberkreibig, Stadtl Kreibig und Niederkreibig, wo er den Dau= biger Bach aufnimmt, und tritt hier in ein enges Thal mit steilen Fels= wanden, in welchen er feinen Weg fortfest, ben vom hohen Raltenberge herabkommenden Kaltenbach und den Limbach aufnimmt, und sich unterhalb Schemel mit bem Kamnigbache vereinigt. Auch biefer Bach wird gum Solgflögen benütt. 4. ber Absbach entspringt bei Deiftereborf, burchfließt diefen Ort und bas Dorf Gersborf, und tritt in bas Gut Marters= borf. 5. ber Fifd bach fammelt fich aus mehrern Quellen zwischen bem Tannenberge und bem Pliffenberge, und flieft in ben Grundbach; er ift hier beswegen meremurbig, weil er mit ben im Bernsborfer Zeiche fich sammelnden Wässern die Wasserscheide des Elbe= und Obergebietes bezeichnet.

An Teichen find, außer einer bedeutenden Zahl geringerer Dubl= und Fischteiche, zu merten : 1. Der große Bernsborfer Zeich beim Areibiger Neudörfel, hat 78 Joch 835 🗆 Kl. im Ausmaße. 2. der Mittel= teich, nicht weit westlich vom vorigen, 8 Joch 227 DAl. 3. ber Fiebig= teich bei Schonlinde, 4 Joch 1352 GRl. 4. ber Suttenteich bei Dbertreibis, 2 30 ch. 5. der Gereborfer Zeich, 2 3och. 976 [ \$1. ; ferner die Schlofgarten teiche, ber Barberteich, ber Biefens teich und Rammerteich bei Ramnit u. m., in diesen werden hauptfächlich Rarpfen unterhalten. Teiche, welche gur Anschwellung ber Bache Behuft der Holzstöße bestehen, sind 1. Der Waldsteinteich im Falkez nauer Forftrevier, 4 3och. 656 DRl. 2. ber Pilgteich , im hinter= hadler Revier, 2 Joch 148 DRl. 3. der Roll teich, 1 Joch. 792 DA. 4. ber Tanneneeich, 3 Joch. 810 DRI., beibe im Tannenberger Revier. Diese mitten in ber Walbung gelegenen Teiche werden nur nebenbei auf Fischerel benütt, und zuweilen mit Forellen und Schleihen, zuweilen mit Karpfen besett. Die kleinern Balbbache und Flüßchen führen schmachafte Forellen, deren Menge und Große sich aber in neuern Zeiten fehr vermin= bert hat, indem bei ber ftarten Bevolterung die Raubfifcherei, welche

meistens bei Nachtzeit mit Fadellicht gur Beitbes Streichens betrieben wirb, nicht leicht verhindert werden tann.

Der größere Theil biefer Gebirgsherrschaft ift mit Walbungen bebeckt, so baß für ben Aderbau kaum die Hälfte übrig bleibt; es besteht nämlich bie Area ber Herrschaft aus

21,328 3och 955 DRl. Walbungen,

6,422 = 715 = Aedern und Trifchfelbern, 1,116 = 988 = Hutweiben und Gestruppe, 5,764 = 793 = Wiesen, Garten und Teichen,

9,430 = 1144 = unfruchtbaren Felfen und gu Bohnplagen, Strafen und Wegen verwendeten Raumes.

44,062 3och 395 St.

Bon ben angeführten Grunbftuden gehoren ber Dbrig feit:

15595 Joch 883 | Rt. Balbungen,

805 = 1224 = Meder und Trifchfelber,

162 = 1396 = Sutweiben und Geftruppe,

1389 = 1412 = Diefen, Garten und Teiche.

Die Pfarr = und Kirchenwalbungen und Gründe betragen 71 Joch 733 DKl. Das Uebrige entfällt für Besitzungen ber Gemeinden und Unterthanen mit

5697 Joch 939 □Kl. Walbungen,

5616 = 491 = Medern und Erifchfelbern,

953 = 1192 = Sutweiben und Geftruppe,

4374 = 981 = Diefen, Garten und Teichen.

Die Walbungen biefer Herrschaft find ihrem Bestande nach in bem nordwestlichen Theile megen bes bort herrschenben Sand= und Beibebobens größtentheils Riefernwald, in dem Theile, wo die vultanische Trappfor= mation die Grundlage bes Bobens bilbet, größtentheils gemifchte, fehr uppige Bestände. Die Waldkultur wurde hier bereits vor mehr als 50 Jahren eingeführt, und um dieselbe hat sich besondere ber verstorbene herrschaftliche Forstmeister Wenzel Pompe große Verdienste erworben. Die herr= Schenben Solzarten find Tannen , Fichten, Riefern und Buchen, außerbem werben auch balb mehr, balb minber häufig garchen, Wenmuthefiefern, Birten, Erlen, Ahorn, Rufter (hier Ulmen genannt), wilbe Kirfchen, Eber= efchen, Efchen und Espen angetroffen. Die Giche will hier nicht gebeihen, und einige Gibenbaume, welche nach der Erinnerung alterer Forftleute und Holzhauer vorhanden waren, haben bloß ihre Namen den ehemaligen Standorten, ben Gibenbergen, hinterlaffen. Die alte Sochwaldung macht zwar nach und nach der geregelten Waldkultur Plag, doch haben manche Reviere immer noch Tannen aufzuweisen, welche bis 20 und mehre Rlaftern Scheitholz, mitunter auch Trogblöcke bis zu 6 Fuß im Durch= meffer liefern, und altere Leute wiffen noch von Baumen diefer Art, welche 30 Rl. Scheitholz geliefert haben.

Das meifte holz findet feinen fehr vortheilhaften Abfahals Brennholz, fowohl bei der fehr ftarken Bevollerung und den vielen holzverzehrenden Gewerben der herrschaft felbst, als auch auf der benachbarten übervolkerten holzarmen herrschaft Rumburg und im Königreiche Sachsen, nach welchem

es theils mittelft bem Kamnisbach und Kirnschbach gestößt, theils in bas volkreiche Lausiger Gebiet im Winter zu Schlitten geführt wird. Ein bebeus tender Theil wird auch als Bau= und Nugholz zu Brettern und Psossen, Schindeln, Siebläuften, Wagner= und Geschirrholz, und zu Fackeln (Span=holz) verschnitten. Der jährliche Holzschlag wird im Durchschnitte zu 30000 Kl. angegeben. Als Nebenbenügung wird in ben Rusticalwalbungen

auch bas Harzreißen betrieben.

Der Wilbstand in die fen schönen zusammenhängenden Waldungen ift sehr mäßig, soweit derselbe mit der geregelten Forsteultur verträglich erscheint. Bon Hochwild giebt es hier kein Standwild; Rehwild wird ein geringerer Stand gehegt, doch thaten diesem die strengen Winter einiger Jahre großen Eintrag; Hasen giebt es nur wenige, von Federwild Auershuhn, etwas Birks und Haselhuhn. Bon schällichen kommen Fuchs und Marber, seltner der Dachs vor. Die Bogelstellerei wird leider! von sehr vielen Einwohnern auf sehr manichsaltige Art bis zum Uebermaße getriesben. Die ganze Maldung ist in 16 Forstreviere eingetheilt; jedem ders selben steht ein Förster (hier Revierjäger genannt) vor; das Forstamt besteht aus vier Beamten.

Der für den Aderb au übrig bleibende Boden ift der hohen gebirgis gen Lage wegen nicht sehr ergiebig, zum großen Theile sandig, doch auch mitunter thonig und lehmartig; indessen wird der Aderbau, unterstügt von bedeutender Rindviehzucht, welche durch zahlreiche fruchtbare Wiesen begünstigt wird, mit vorzüglichem Fleiße getrieben. Große Feldwirthschafsten giebt es hier-nicht; viele Rusticalgrunde sind Halbauerngüter, hier Gärten genannt, der meiste aderbare Grund ist jedoch in noch kleinere Parzellen zertheilt, im Besige von Häuslern, theils auf Dominicalgrunde,

theils auf Rufticalgrunde.

Durch diese Zerstückelung erhalt hier Grund und Boden einen sehr hohen Werth, und es giebt Falle, wo ein Strich Ausmaß (800 [Rl.) bis zu 400 fl. C. M. verkauft wird. Die Produkte des Ackerbaues find : etwas Waizen, Winterkorn und Hafer, seltner Sommerkorn, hauptsächlich aber Erbäpfel, die allgemeine Nahrung der Einwohner; von Futterfrautern Rlee, Widen und Gemenge, von Gemufen Rohlfraut, Ruben und Baffers ruben, in fleinen Garten auch die gewöhnlichen Wurzelgemuse und Rohle arten; feinere Gemufe fur ben Tifch ber Bohlhabenben merben großens theils eingeführt, fo wie Birfe, Erbfen und Linfen. Flachs wird gebaut, aber bei weitem nicht hinreichend fur die gablreichen Spinner, fur welche aus andern Gegenden Bohmens und aus Mahren zugeführt wird. Die erzeugten Getraibearten find gleichfalls fur ben Bedarf ber ftarten Bevolkerung nicht ausreichenb, bas fehlende wird von ben Getraibemartten in Böhmifch = Leipa und Böhmifch = Kamnig bezogen. Der Dbft bau ift nicht bedeutend, obschon es viele Liebhaber beffelben giebt und felbst die ärmsten Häusler in den hochgelegenen Gebirgeborfern gern einige Dbst= baume, vorzüglich Zwetschken und Rirschen, vor ihren Fenftern feben ; etwas ergiebiger ift er in den Thalortschaften. Die Bienenzucht hat viele Freunde, obichon fie, der langen und ftrengen Winter wegen, felten lohnend wird.

Unter ben Sausthieren ift hier neben einem fraftigen Rindviehichlage bie Biege zu bemerten, vorzuglich bas Eigenthum ber armern Bauster, melde nicht fo wiel Grund befiten, um eine Ruch erhatten ju tonnen. In einigen Ortschaften wird auch etwas Ganfezucht getrieben, soust werden als hausgeflügel huhner und Tauben gehalten.

Folgende Ueberficht zeigt den landwirthschaftlichen Wiehkand bes ge-

fammten Dominiums :

Dominicale. Rufticale. Busammen. Pferbe (Ende Upril 1830) . . . 4 . . 451 . . 455 Klindvieh (betto betto) . . . 94 . . 3364 . . 3458

Die Angahl ber Saufer betrug im J. 1785: 3360, Die gegenwartige Angahl ift: 4315. Die Wolfsmenge, im J. 1825: 28884 fit gegenwarig

30358, fie ift mithin noch im Bunehmen.

Diefe fehr bedeutende Boltsjahl ift in ber rauhen walbigen Gebirgs: gegend mit ihrem Unterhalte größtentheils auf Induftrie angewiefen, bie benn auch hier in giemlicher Mannichfaltigfeit und in bedeutendem Um= fcmunge besteht. Nur der kleinere Theil der Einwohner find Bauern und fogenannte Gartner ober Salbbauern, welche von ber Landwirthichaft leben, und auch biefe finden in ber industriereichen Gegend nebenbei eine bedeutenbe Quelle zur Bermehrung ihres Wohlstandes durch Fuhrwerk, und tragen ihre Robotschuldigkeit an die Obrigkeit größtentheils burch Holzfuhren im Binter ab. Der größere Theil find Gewerbeleute, und biefe wieber Sanbels= leute, Manufakturiften, Saufirer und Taglohner; Lettere betreiben im Binter hauptfächlich die Spinnerei, und ein großer Theil berfelben finbet guten Erwerb als Solgichläger, ober auf ben gablreichen Bleichereien. Die Banbelsleute verfchleifen hauptfachlich bie bier erzeugten Inbuftrieartitel in auswärtige Gegenden, auch ins ferne Ausland, und find Glas= handler, 3wirn=, Garn=, Leinwand=, Wollen= und Baum= wollwaarenhandler, holz= und holzwaarenhandler, vornehmlich mit Sieb = und hutboben. Die Manufakturisten find Glass arbeiter, Weber, Strumpfwirker, Zwirner und Bleicher. Eine bedeutende Zahl ber Einwohner sucht seinen Unterhalt in ber Fremde als Haufirer mit Zwirn, Strümpfen, Sieben und mit Galanteriewaaren, viele wandern auch als Glafer und als Schleifer, nicht nur im Lande, sondern auch in ben entferntern Gegenben ber Monarchie und im Auslande herum, und tehren nur zeitweilig zum heimischen Berbe zurud. Gin genaues Summarium bes Gewerbsftanbes ber gangen herrschaft tann gegenwartig bier nicht angegeben, boch wird bei ben bebeutenbften Ortschaften bas amtlich Mitgetheilte angeführt werden. Nach den 1825 verfaßten Gewerbstabellen lebten über 2/3 ber Ginwohner von Induftrie und Gewerben.

Das Sanität 6 = Per son ale besteht aus 2 graduirten Aersten (im Böhmisch = Ramnig und Schönlinde), 2 Apothetern (ebendas.), 8 Mundsärzsen (3 in Böhmisch = Ramnig, 2 in Steinschönau, 2 in Kreibig, 1 in Schönlinde) und 24 Hebammen (4 in Steinschönau, 3 in Böhmisch = Ramnig, 2 in Schönlinde, 2 in Oberfreibig, 2 in Schemel, 2 in Gersborf, 2 in Windischfamnig, 1 in Schönbüchel, Hillemühl, Areibiger Neudörfel, Ichnsborf, Parchen, Reudaubig und Philippsborf.)

Unstalten zur Unterftugung ber Urmen wurden hier zuerft in ber Stadt Bohmisch = Ramnig errichtet und nach und nach in allen Ort= schaften ber herrschaften eingeführt, fo bag bie meisten berfelben bereits ein größeres ober geringeres Stammkapital in ben Renton verzinslich anliegen haben, die übrigen ihre Armen aber durch Beiträge ber Gemeindeinsaffen unterftügen. In Allem beträgt das verzinsliche Wermögen der Gemein der Arm en in fritute 7708 fl. E.M. und 29624 fl.W.B., von dessen linfen und ben Juflüssen aus Sammlungen u. dgl. werden 406 Arme unterftügt, zu welchen Unterftügungen auch die Grundobrigkeit durch Bertheilung von Brennholz, Lebensmitteln, Kleidungsftücken und unentgelbliche ärztliche Behandlung und Arzneien sehr reichlich belträgt.

Die herrichaft wird von ber von Tetich en nach Rumbung fuhr renden haupt fir a fe burchschnitten; von Bohmische Ramnig führt ferner eine hauptstraße nach Leitmerig, und eine zweite nach haiba, mehre Berbindungestraßen zwischen ben Ortschaften, hauptsächlich durch die Baldungen, sind vom gegenwärtigen Besiger in der menschenfreunds lichen Absicht ausgeführt worden, um der nahrungslofen arbeitenden Rlaffe

einen Erwerb zu verfchaffen.

Die einzelnen Ortschaften bes Dominiums find folgende:

1. Bohmifch = Ramnis (Cesta Ramenice), auch wohl folechtweg Ramnig genannt, eine Municipalstabt von 317 H. mit 2231 E., am Rams nigbache, 146 B. Rt. über ber Rorbfee, umgeben bon bem gabelsberge, bem Schloßberge, auf welchem eine Ruine, dem Sattelsberge und ben Borfprangen bes Raltenberges, movon einer ben Ramen Rabel (Rulbe) führt. Die urfprunglich bohmische Benennung beutet auf bie an Steinen reiche Gegenb. Das Alter ber Stadt ist ungewiß, so wie ihr Ursprung. Balbin erwähnt fie (Miscell, dec. I. L. v. pag. 27) mit bem J. 1386. Die alte Ctabtfirche jum beil. Jakob last ein höheres Alter, als ber fpater gebaute Thurm, an welchem fich bie Jahrsjahl 1555 befindet, vermuthen. An diefer ift ein Dechant mit 2 Raplanen fundirt. In ber Gruft ber Rirche finden fich bie Sarge ber fruhern Befiger ber herricaft aus der Familie der herren von Wartenberg, beren altester vorhandener den Namen Abraham von Wartenberg, mitder Jahrezahl 1587 trägt. Nebst ber Stadtkirche befindet fich hier eine ftark besuchte Wallfahrtskapelle zur Mutter Gottes, im zierlichen Style erbaut, mit einem Kuppelgewölbe und von einem Rreuggange umgeben, ju welcher ber Bau 1736 begonnen, und bon ben ju biefem 3mede gefammelten Spenden 1783 vollenbet murbe. Schulen find hier 3, zwei für Anaben und eine für Mabden. Rirden und Schulen fteben unter hichftl. Patronate. Bon Wohlthätigkeiteanstalten ist hier bas fürftliche Spital mit einem eignen Gebaube, für 24 Pfranbler, nach Teftas mentsanordnung bes Grafen Philipp Jofeph, von beffen Cohne bem Fürften Frang Ulrich Ringen errichtet, und ein jährlicher Betrag von 1200 fl. aus ben Renten nebst 24 Kl. harten Holzes, dem die gegenwärtige Obrigkeit zeits weilig noch 12 Rl. beifügte, bazu gestiftet. Die Armenunterstägunges an ft alt wurde hier bereits im 3. 1781 bom bamaligen Stadtbechante, nache herigen k.k. wirklichen Hofrathe, August in Zippe, errichtet, und von ihm bei feinem Ableben (1816) bebeutenb botirt; fie befigt einen Fonds von 11265fl. 28. 28., von bessen Zinsen und monatlichen Sammlungsbeiträgen, welche fich 1831 auf -1935 fl. B. B. beliefen, 183 Arme betheilt werben. Das ftabtifche Spis tal ift gegenwärtig unbesett. Das alte Schloß, bloß zur Beamtenwohnung und ben Rangleien eingerichtet, mahricheinlich im 16. Jahrhundert erbaut, zeigt'in einer Inschrift über bem Thore ben spätern Beliger Bilhelm Grafen von Chinig und Tettau, welcher Wallensteins unglückliches Ende in Eger theilte. Die altern Befiger hauften mahricheinlich auf bem Schlogberges

es ift jeboch über bie bafelbft befindlichen Ruinen nichts Gefcichtliches bekannt. Die Dbrigteit befitt hier ein Brauh. auf 54 gaß, mit verhaltnismagiger Brannts weinbrennerei. Das ftabtische Brauh. auf 33 Faß sammt Brennerei gehört 67 Burgern, und hat bas Ausstofrecht auf bie Rufticalborfer auf eine Entfernuna von 2 St. Die gewöhnlichen Polizeigewerbe beschäftigen 68 Meifter mit 78 Gefellen und Lehrlingen, bie Commercialgewerbe 117 Deifter mit 126 Gehilfen, unter bies fen befinden fich 73 Strumpfwirker mit 98. Gehilfen und 13 Zuchmacher mit 7 Ges hilfen. Freie Gewerbe werden von 9 Perfonen betrieben. Bu bemerken ift hier ferner bie Erzeugung von Bolzbutboben (Spattri), mit welchen ein ftarter Banbel ins In- und Austand getrieben wird. Sandel treibende Perfonen find hier 27, nämlich 7 gemifchteBaarenhandlungen, 15 haufirer und 5 blog Märtte beziehenbe Hanbelsleute, auch find hier zwei Schon= und Schwarzfärbereien und eine Apos theke. Der Kamnisbach treibt 2 Mühlen, mehre Tuchs und Strumpfwalken und Lobftampfen. Auf 3 ftart besuchten Jahrmartte n werben vornehmlich Schnitte und Galanteriewaaren verkauft, und auf die jeden Dienstag Statt findenden 280 o. den martte wird viel Getraibe von den Tetfdner und oft. Poliger Getraibes hänblern gebracht. DieStabt befigt 234S. 1059 🗌 Kl. Walbungen. Ramnig ift hex Geburtsort besherrn Jakob Krint, gegenwartigen Bifchofs von St. Poffen.

Bur Kamniger Stadtkirche find eingpf. : 1. Göllengrund, 11/2 Biertels ftunde von ber Stadt, 21 auf Stadtgrunde erbaute B. mit 91 E., wird für eine Borftabt gehalten. — 2. Ober = Ramnigerftrect fich ö. v. ber Stadt langs bem Bache auf 1/2 St., hat 113h. mit 720 G. hier ift eine Mühle und 2 Glasichleis fereien. Gleich oberhalb Dber-Ramnig ift bie obrettl. gemauerte Bolgfchleufe (ber Schut) gur Auffangung bes auf bem Ramnitbache aus ben Kalkenauer und haster Walbungen für ben Bedarfber Stadt und ber Brauhaufer herbeigeflößten Holzes, und weiter ö. die bewalbete Schieferheibe, der Schieferherg und der wüfte Schloßberg, auf welchem geringe Mauerüberreste eines Gebäudes, worüber nichts Geschichtliches vorhanden. Durch biefe Berge wird bas That fo eingeengt, baf zwis ichen ben fentrechten, aus unregelmäßigen Rlingfteinfaulen ungemein boch aufges thürmten Felsenwänden neben den über herabgerollte Felsblöcke hinrauschenben Bache kaum Plat für die Strafe bleibt. Die genannten Berge find im eigentlichen Sinne bes Bortes ein gespaltener machtiger Rlingfteinfels, ber aber mitten im Sanbsteine steht, und die Stelle ist in geologischer Hinsichtvon hohem Interesse.— 3. Nieder = Ramnit, liegt w. an ber Stadt am Ramnitbache, hat 63 5. mit 431 E. hier ift ein obrettl. Mhf. und eine Glashandlung, welche hauptfache lich nach Sachsen Geschäfte treibt. Durch ben Armenfonds biefer beiben Orts schaften, 120 fl. 28. 28., und burch Sammlung werben 16 Arme betheilt. — 4. henneberg, ober henne, Dominicalborf 1/4 St. f. von Böhmifch=Rams nig an ber Poliger Strafe, zwischen bem Forftberge und Sattelsberge, hat 46 6. mit 286 E., worunter mehre Sandelsleute und Saufirer mit Strumpfs waaren; hier ift ein obrett. Försterh. - 5. Philippsborf, Dominicalborf, hat 55 S. und 333 E., liegt 1/4 St. nnw. von Bohmifch = Ramnit am Johnes bache, hat eine Schule und Muhle. — 6. Johnsbach, Ruftikalborf, 1/4 St. wnw. von Bohmifch-Ramnig am Johnsbache, hat 70 D., 376 G., eine Schule, eine Mühle und einige Garnbleichen, besit 197 3. 1247 Al. Walbung. — 7. Kunnered orf, Rusticalborf, 1/4 St. n. von Böhmisch = Kamnit, liegt am Fuße bes Brennberges am Johnsbache, hat 84 g. 499 G., eine Schule, eine Muhle, befigt 460 3. 275 St. Rufticalwalb. - 8. Limpach, Rufticalborf, 1 St. n. von Böhmisch = Ramnig am w. Fuße bes Kaltenberges, hat 23 S., 152 E., befigt 69 3. Walbung. — 9. Kaltenbach, Rusticalborf, 11/4 St. n. von Böhmisch = Ramnig, am Fuße bes Kaltenberges, hat 78 D., 428 E., eine Schule, eine Mühle, befigt 176 3. Walbungen. — 10. Safel, Rufticalborf, 3/4 St.

no. von Bohmifch = Ramnie, an ber Strafe nach Rreibis, bat 100 S. 611 G. eine Schule, eine Bleiche und ein Jagh. Der Drt liegt boch am Abhange bes Raltenberges rings von Balb umgeben, in welchem noch bie Ahrenberge, ber Aleine und Große himpeleberg und ber Aleine und Große Fischberg, ber Brenns berg, fammtlich Bafalts und Rlingfteinberge, vortommen. Die Bauern befigen 350 3. 645 Rl. Balbung - 11. Ramniger = Reubörfel, Dominicalborf v. 59 S.mit 372 E., liegt 3/4 St. w. von Bohmifd-Kamnig am Reudorffer Berge und Anappenberge; hier ift eine Mühle, (bie am Kamnigbache liegenbelochmühle). Der Ortifinad Martereborfeingpf.—12. Ober=Preschtau, 11/4 St.0fd. v. Böhmifch=Ramnie, Rusticalborf von 119 f. mit 731 E., hat 1 Kirche zu St. Pe= ter und Daul, welche als Erpofitur gur Ramniger Stabtfirche gehört, 1 Schule, eine Mühle, ein Försterh. und 215 3. 304 DRl. Walbung. — 13. Nieber: Prefchtau, Rufticalborf, von 50.6., 332.., hangt mit bem vorigen zusammen. hat 213 3. 1275 DRiftr. Walbung. Diese beiden D. liegen am Preschfauer Bache, in einem ziemlich engen Thale, zwischen bem Schäferberge, Wittenberge und Schieferberge n. und bem Reilhols, Schonauer Berge und Dublberge f. ; fie erftrecen fich auf bie Lange einer St. bis nahe an Dbertamnig. hier find mehre Schleifmublen und andere Glasarbeiten, bann Baumwollenwebereien und Bleichen. Fruher murbe von hier bebeutenber Glashandel nach Polen aes trieben .- 14. Billemühl (auch Lienertemühl), Dominicalborfvon 70 5. mit 534 G.; liegt 11/4 St. ö. von Böhmifd-Ramnig, am Ramnigbache in einem engen Thale zwifden bem großen Uhrenberge, und bem Schaferberge unb Schinbels malbe, hat 1 Soule, eine Muhle und eine Brettfage und viele Glasschleifereien, welche vom Ramnisbache getrieben werben, bann eine Rattunbleiche. 11 5. mit 76 G. gehören zur herrichaft Burgftein. Der Ortift zur Kalkenauer Lokalie eingepf. — 15. Gersborf, Rufticalborf, hat 133 B. und 831 G., liegt 1 St. ffw. von Böhmifch = Ramnig am Absbache, hat eine Rirche gur b. Magbalena, ale Erpositur jur Pfarre Martereborf gehörig, eine Schule, und 2Mühlen. hier find 4 hausirer und 41 mit 3wirn, Strumpf- und Schnittwaaren handelnde und die Märkte beziehende Individuen. 308 3. 256 MRI. Rufticalwalb. Bu Gereborf gehören auch bie etwas ö. an ber Chauffee liegende Dublich ante, ber einschichtige Bergbauerhof, 1/2 St. o. entfernt, und Anappens Unfieblung, ein Felbgartnerhaus, 1/4 St. m. - 16. Stein = fcon au, Rufticalborf, 1 St. fo. von Böhmifch = Ramnig, hat 336 B. und 2228 E., liegt langs bem Schonauer Bache, zwischen bem Schonauer Berge, und bem Forft= und Bogelsberge, und erftrect fich auf eine St. Lange; bas f. Enbe bes D. ift 267 Wien, Rl. und bas n. 182 Wien. Rl. über ber Meeres: flache. Die geographische Breite biefes in commercieller Binficht bochft wichtigen Ortes ift im Florian Bogel'ichen Saufe unter Rr. Conec. 294 == 50'46' 35, 96", bie Lange 32° 7' 39.15" nach Professor Ballafch fa's Meffungen \*). Die gegenwärtige Rirche murbe 1718 ftatt ber alten holzernen erbaut, die große Glode zeigt ben Ramen Satob Beintid, bes legten protestantischen Paftore, welcher 1625 mit feinen Glaubensgenoffen auswanderte, von welcher Beit bie Seelforge von ber Ramniger Beiftlichkeit verfeben murbe bis 1728, mo bier ein eigner Pfarrer gestiftet wurbe. hier ift 1 Schule mit 2 Lehrern und Gehilfen, und 1 Muhle. Außer ben 34 Bauern, welche meift gugleich Commerzfuhrleute find, beschäftigen fich bie E. größtentheils mit Glasbearbeitung und Glashandel. Neben ber k. k. privil. Glasraffinirungsfabrik von Franz Bo= gel, welche nach Ronftantinopel, Smyrna und Aegypten Geschäfte

<sup>\*)</sup> S. Geographifche Orthbestimmung von Steinschönan; von Caffian hallaschta 2c. Preg 1826.

treibt, und bort ihre eignen Rieberlagen unterhalt, find hier noch 27 Slathandlungen, welche theils mit ihren mannichfaltigen und fconen Glasmaaten bie in- und ausländischen Deffen beziehen, theils in verfchiedenen Gegenben ber Monarchie bes Austandes ihre Rieberlagen haben, ober ihre Erzeugniffe bahin versenden; Glasarbeiter find 312 hier. Der Befitftand an Balbung beträgt 189 3. Die von Ramnie nach Saida führende Commerzialstraße burchschneibet biefen Ort. Steinschonau ift der Geburteort bes Ranonitus Rrenbich, von welchem nebft anbern geographifden Arbeiten 1826 auch eine vortreffliche Rarte ber Oft. Böhmifd = Ramnig ericienen ift. - 17. Parchen, Dominicalborf, 11/2 St. fo. von Bohmifd : Ramnis, zwifden bem herrnhausberge und bem Rubberge, hochgelegen, bat 78 b., 486 G., eine Pfarrfirche zu St. Laurentius, 1780 errichtet, und 1802 burch bie Beitrage einiger G. mit einer Pfarrftiftung bers feben , in berfetben befinden fich einige fcone Bemalbe; ferner eine Goule. eine Duble an bem bier entspringenden Sportabache. Die G. beschäftigen fic faft ausschließlich mit Glasbearbeitung und mit Glashanbel, welches von hier vornehmlich nach Stalien verführt wirb. - 18. Schelten, Ruftis calborf, 11/2 Et fo. von Bohmifd-Ramnie, unfern bem vorigen am Berrnbausberge, 286 Wien. Rl. über ber Rordfee hoch liegend, hat 44 . D. , 222 C. , ift nach Parchen zur Kirche und Schule eingpf. ; die E. treiben ebenfalls & las ar = beit und Glashandel. - 19. Binbifd = Ramnit, Rufticalb., 11/4 St. wnw. v.Bohmifd=Ramnie, am Ramniebache, hat 151 S. mit 869 G., 1 Rirds, welche als Erpositur gur Ramniger Stadtfirche gehört und in ben Bungers jahren 1772 bis 1775 erbaut worben, 1 Schule, 1 Muhle und Brettfage, 23 Garns und 3wirnbleichen und ein Forfterh. Im hiefigen Balbrevier erhebt fic ber fcone ifolirte 310 Bien. Rl. hohe Rofenberg, welcher aus Bafalt beftebt, fo wie die minder hohen, ber hutberg, bann ber Ottenberg und Lattens berg. Die Rufticalwalbung beträgt 999 3. - 20. Schemel, Rufticalborf, am Ginfluffe bes Rreibiger Baches in ben Ramnigbach, liegt no. am vorigen, am Fuße bes Folgeberges, hat 81 f. mit 477 G., 1 Schule und ift gur Rirche nach Windifchtamnit eingpf. hier find 1 Muhle, 5 3mirn= und Garnbleichen. Befisftand an Rufticalmalb: 328 3.— 21. Johnsborf, Rufticalborf, liegt mitten im Bezirte ber Oft. Bineborf, 3 Cf. von Böhmifch & Kamnit, hoch am Policisberge, hat 139 S. und 852 E., ift nach Arnsborf, Oft. Binsborf, eingpf., hat 1 Schule. Die E. treiben Holzhandel, Schifffahrt und Holzflößerei. Die Rufticalwalbung beträgt 3973. 946 [Rt. - 22. Ditters bach (Borbers) am Bilabache, 13/1 St. n. von Böhmisch & Kamnig, hat 90 G., 528 E., eine gum Patronat bes Religionsfonds gehörende Pfarrtirche, welche als eine Rapelle jum beil. Johann von Repomut aus Beranlaffung einer Biehseuche im 3. 1748 gegründet, und in welcher bis jum Ginfalle ber Preußen 1778 Gottess bienft gehalten murbe; fpater murbe biefe gur'Rirche erweitert und 1787 an berfelben ein Pfarrer gestiftet; bann ift hier 1 Schule, 1 f. E. Grang-Bollamt, 1 Mühle, 1 Delstampfe und 1 Zägh. Bon ber Balbung find 191 Joch Rufticale. Im bichftl. Walbe find bie ichroffen Berge: bas Ringenhorn ober Riefenhorn, bet Faltenstein, mit Ueberreften eines Gebäubes, ber Sage nach eines Raubneftes, ber Rabenstein, der Große und Kleine Spig, die Schwarze Wand, der Suppichte Berg, ber Golifcht, ber Gunerftein und ber Rubolph ftein (fonft Sohe Stein) bem gegenwärtigen Kürften Rubolph Rinsty zu Chren benannt ; von biefem, über das hier herrschende, von tiefen Schluchten und engen Thalern mit fentrechten Manden burchfcnittene Sandfteingebirge, die Ditterebachet Gelbe genannt, fich machtig emporhebenden Sandfteinfelfen hat man eine herrliche Uebersicht der weit verbreiteten einsamen wilden Waldgegend, welche sich über mehre Balbreviere ber hichftn. Kamnig und Binsborf und bas angranzenbe

Sachfen erftredt, inft ber Anficht ber hoben Banbe am Binterberge, ber Thors wande und gines großen Theiles ber fogenannten Sachfifchen Schweis, bann bes Rosenberges, Kaltenberges und ber fernern Berge bei Tetschen. Um Bubensborfet Berge, unfern bem Rubolphsteine, foll ehedem ein D., Namens Bubensborf, vorhanden gemefen fenn. - 23. hinter= Dittersbach, auch bie Rirnich = Brade genannt, 4 St. n. von Bohmifch-Ramnig am Rirnfcbacht, über welchen bier eine Brude nach hermeborf in Sachfen führt, met welchem Banbe hier ber Bach bie Grange bezeichnet. Der Ort hat blog 4 S. worunter 1 Birtheb. und 2 gorfterhaufer, wovon bas eine gur Oft. Bineborf gehört, 24 E. und ift nach Ditterebach, wovon es 11/2 St. entfernt, eingpf. In ber Mathung find ber Wespenberg und ber Schügenstein. — 24. Renners borf (Reinhardsborf, Rainersborf), 13/4 St. n. v. Behmifch=Ramnis, liegt hoch, ift ein Dominicalborf von 77 f. mit 521 E., hat ein bichfell Berrnbaus (bie Wohnung eines Körfters und eines Forftbeamten), eine Schule, und ift hach Ditter boach eingpf. ; bie E. find jum Theil Leinweber und Leinmanbhanbler. Im hiefigen Balbreviere find bie Bohe Banb, ber Große und Rleine Eichberg, und die Ueberschaar. — 25. Rreibig, ein Stäbtden, 2 St. nno. von Böhmifd = Ramnig am Rreibiger Bache und ber von Kamnig nach Rumburg führenden Hauptstraße, liegt in einem weiten Chale von dem Raltenberge, dem Buchhübel, bem großen Simpelsberge f., und n. vom Frigberge, bem Steinge= fcutte, bem Pliffenberge und bem Mühlberge, und mehren bem Stabtchen nüher liegenden Bugeln umgeben. Die Pfarrtirde gu St. Geory ift febr alt und murbe 1596 von bem Rreibiger Glasmeifter, Martin Friebrich, erweitert. Auf ber größern Glocke ift bie Jahrszahl 1598, auf ber kleinern 1680 und ber Gießer Thomas Kris von Raubnis. Mehre Grabsteine an ber Rirchenmauer ruhren noch aus ben Beiten bes Protestantismus her. Das Stabt= chen gahlt 216 S. und 1487 E., hat eine Schule von 2 Rlaffen, ein Spital, und bas 1829 erneuerte Armeninftitut betheilt 23 Arme. Die Stadtges meinde befigt bas Rathhaus, mit Branntweinbrennerei, und 45 Burger= häufer, 1 Brauh. auf 18 Kas. Der Gewerbstand gahlt 15 Meister mit 12 Gefellen, welche fich von Polizeigewerben nahren, 67 Deifter mit 64 Wehilfen, welche Commercialgewerbe treiben; unter biefen giebt es 30 Schuhmacher mit 45 Gehilfen, und 17 freie Gewerbebefugte mit 21 hilfsperfonen. Der handeles stand besteht aus einer f. f. priv. Glabraffinerfe und handlung von Ibfeph Ignag Bahn, vier gemischten Baarenhanblungen und 11 freien Sanbel treibenben Inbividuen. Die Jahrmarkte find von minberer Bebeutung. Kreibis ift ber Geburtbort bes Botanifers Thabbaus Bante, welcher 1815 ju Elma in Peru ftarb. Bur Rreibiger Pfarre gehören : 26. Reu : Rreibig, Borftabt, ½ St. nö. vom Stäbtchen, gewöhnlich ber Paf genannt, an ber Rumburger Strafe, hat746., 554G., 2Bleichen. - 27. Rieber = Rreibig, Rufticalborf, w. am Städtden, erftredt fich langs bem Areibiger Bache auf 1/2 St. gange, bat 242 S. und 1672 E., eine Schule, 3 Mühlen und 2 Brettfagen, 7Bleichen; mehre G. find Leinweber, Siebmacher und Sauffrer. Sieher gehören auch bie ein= fcichtigen Bach haufel zwifchen Rieber = Rrefbig und Rennereborf. - 28. Dber : Kreibly, hangt ö. mit bem Städtchen gusammen und erftreckt fich langs bem Bache auf 3/4 St. Lange, ist Rufticalborf, hat 138 S. mit 939 E. eine Schule, I Glashlitte für Kreiben=, Bein= und Farbenglas, eine ber alteften in Bohmen, im J. 1504 von Ammon Fried kich errichtet, eine Duble und 1 Brettfage, eine Bleiche, mehre Baumwollenzeug= und Leinwebereien, Sieb= machmader, holggerathbrecheler und Lauftschneiber, welche auch Resonnang= boben verfertigen, bann Bandersteute und Saufirer; ein hitfit. Forfterh.; im hiefigen Baldreviere find der Große und Aleine Cibenberg und bie Golbene

es ift jeboch fiber bie bafelbft befindlichen Ruinen nichts Gefchichtliches befannt. Die Dbrigteit befist bier ein Braub. auf 54 gaß, mit verbaltnismäßiger Branntweinbrennerei. Das ftabtifche Braub. auf 33 gaß fammt Brennerei gehört 67 Burgern, und hat bas Ausstogrecht auf bie Rufticalborfer auf eine Entfernung von 2 St. Die gewöhnlichen Polizeigewerbe beschäftigen 68 Deifter mit 78 Gefellen und Lehrlingen, Die Commercialgewerbe 117 Meifter mit 126 Bebilfen, unter bice fen befinden fich 73 Strumpfwirter mit 98 Gehilfen und 13 Tuchmacher mit 7 Gebilfen. Freie Gemerbe merben von 9 Perfonen betrieben. Bu bemerten ift bier ferner bie Erzeugung von Solzhutboben (Spattri), mit welchen ein farfer Sanbel ins In= und Austand getrieben wirb. Sandel treibenbe Berfonen find bier 27, nämlich 7 gemifchte Baarenhandlungen, 15 haufirer und 5 btof Martte begiebenbe Sanbelsleute, auch find hier zwei Goon: und Gowargfarbereien und eine Apo. thete. Der Ramnigbach treibt 2 Muhten, mehre Tuch= und Strumpfmatten und Lobftampfen. Auf 3 ftart befuchten Jahr martten werben vornehmlich Schnitt. und Galanteriemaaren verfauft, und auf die jeben Dienftag Statt finbenben Bo. den martte wird viel Getraibe von ben Tetfdner und oft. Poliger Getraibee hanblern gebracht. Die Stadt befiet 2343. 1059 Rt. Balbungen. Kamnis ift ber Geburtsort bes herrn Jatob Frint, gegenwärtigen Bifchofs von St. Polten.

Bur Ramniger Stadtfirche find eingpf .: 1. Gollengrund, 11/2 Biertel. ftunde von ber Stabt, 21 auf Stabtgrunde erbaute S. mit 91 G., wirb fur eine Borftadt gehalten. - 2. Dber = Ramnig erftrect fich o. v. ber Stabt langs bem Bache auf 1/2 St., bat 113.5. mit 720 G. Gier ift eine Muble und 2 Glasichleis fereien. Gleich oberhalb Dber-Ramnis ift bie obrett. gemauerte & olafch leuße (ber Schus) jur Auffangung bes auf bem Ramnigbache aus ben Falkenauer und Baster Balbungen für ben Bebarfber Stadt und ber Brauhaufer berbeigeflöften Bolges, und weiter o. bie bewalbete Schieferheibe, ber Schieferberg und ber mifte Schlogberg, auf welchem geringe Mauerüberrefte eines Webaubes, worüber nichts Beidichtliches vorhanden. Durch biefe Berge wird bas That fo eingeenat, baff gwis fchen ben fentrechten, aus unregelmäßigen Rlingfteinfaulen ungemein boch aufgethürmten Felfenwänden neben ben über herabgerollte Felsblocke hinraufchenden Bache taum Plat für die Strafe bleibt. Die genannten Berge find im eigentlichen Sinne bes Bortes ein gespaltener machtiger Rlingfteinfels, ber aber mitten im Sandfteine fieht, und bie Stelle ift in geologischer Sinfict von hohem Intereffe .-3. Rieber = Ramnig, liegt w. an ber Stadt am Ramnigbache, bat 63 5. mit 431 E. Sier ift ein obrett. Mbf. und eine Glashandlung , welche hauptfachs lich nach Sachsen Geschäfte treibt. Durch ben Armenfonds biefer beiben Orte fchaften, 120 fl. 28. 28., und burch Sammlung werben 16 Urme betheilt. -4. Benneberg, ober Benne, Dominicalborf 1/4 St. f. von Bobmifch=Rame nis an der Poliger Strafe, swifden dem Forftberge und Sattelbberge, bat 46 . mit 286 G., worunter mehre Sanbelsleute und Saufirer mit Strumpfe maaren; hier ift ein obrett. Forfterh. - 5. Philippsdorf, Dominicalborf. bat 55 S. und 333 E., liegt 1/4 St. nnw. von Bohmifch = Ramnig am Johnes bache, bat eine Schule und Muble. - 6. Johnsbach, Ruftikalborf, 1/4 St. wnw. von Bohmifd-Ramnis am Johnsbade, hat 70 B., 376 G., eine Schule, eine Mühte und einige Garnbleichen, befiet 197 3. 1247 St. Walbung. — 7. Kunnersborf, Rufticaldorf, 1/4 St. n. von Böhmisch = Kamnie, liegt am Fuße bes Brennberges am Johnsbache, bat 84 B. 499 E., eine Schule, eine Muble, befist 460 3. 275 At. Rufticalwald. - 8. Limpad, Rufticalborf, 1 St. n. von Böhmifch = Ramnie am w. Fuße des Raltenberges, bat 23 5., 152 E., befist 69 3. Balbung. - 9. Raltenbad, Rufticaldorf, 11/4 St. n. von Bohmifd = Ramnie, am Fuße des Raltenberges, bat 78 b., 428 G., eine Schule, eine Duble, befist 176 3. Balbungen. - 10. Safel, Rufticalborf, 3/4 St.

in sty, welcher von feiner Gefanbtichafts=

unbigen John Barnes, und eine Menge Dereits beftehenden Gewerbe verbefferte und burtsort des verftorbenen f. f. Staats = unb ). Bur Pfarre nach Schonlinbe gehören noch : n 6 = ober Baltenhain), Rufticalborf von Sauptftrage zwifden Teichftabt und Schonlinde. Dominicalborf, etwas w. vom vorigen, bat 20 5. Stein bubet, Dominicalborf, w. vom vorigen, Bleichen. - 37. Schonbuchel (fonft Schon = nb bamit jufammenhangenbes langs bem Rirnfch= , bat 67 S. mit 522 E., eine Schule, eine Muble bas verfallene Schlof Schonbad, welches im Dtern ber Laufig gerftort murbe. Ueber bie frubern onbach ift wenig bekannt; es war ebenfalls ein Gigen= Berfa, bann ber berren von Schleinie, von an bie Befiger ber herrichaft Bohmifd = Ramnig ge= gt wurde. — 38. Garten, Rufticalborf, etwas n. von und 99 E., 5 Bleichen. — 39. Fiebigthal, Rufti= ichel, aufeiner Biehweibe (Fiebicht im Provingialbialette) 159 G. - 40. Raffenborf, Rufticalborf, 3/4 Ct. m. 17 5. 108 E., 5 Bleichen. 3m hiefigen Balbreviere finb ber Mastenberg, ber Scheibenberg, ber Inigberg, bulfanifche Rhaa, Rufticalborf von 63 S. mit 504 G., 3 St n. von an bem Rirnfcbache, bat eine Schule, 1 Dubte, 6 Bleichen, - 42. Mit = Daubis (Daugt), Rufticaloorf von 43 5., St. n. von Bohmifd = Ramnig, hat eine Schule, eine Duble und eine Bleiche. - 43. Reu = Daubi &, Dominicalborf, nw. von 112 6. und 753 G., hat eine im 3. 1813 burch Beitrage nb ber vorhergehenden Ortichaften erbaute, 1816 eingeweihte und arrer verfehene Rirche (unter bem Patronate bes Religionsfonds), nd 2 obrettl. Förfterhäuser. In biefen beiben gusammenhangenben find 52 3wirnmafdinen und 15 Bereftatte fur Erzeugung von und Siebboben, 25 Sanbelsleute; in ber Rahe ift ein Raltftein-, im Walbreviere bie Sanbsteinberge: ber Schwarzberg, Bengstberg, Limpberg und ber Kunfhauferberg-44. Binter = Daubig (Rirnfc)= Dominicalborf, einfam liegend am Rirnfcbach und ber fachfifchen Grange, n. von Böhmifch=Ramnig, hat 7 g. mit 38 G., 1 obrett. Förfterhaus. tor eviere find bie Sanbfteinberge ,,Ras und Brob" und ber Biegenruden. n Gute Meiftered orf gehörige Ortschaften find: - 45. Meiftere = Ru fticatborf von 117 f., 854 E., 1 St. f. von Böhmifch-Ramnie, hat mph. verfauftes Schlößchen, eine Schule, 2 Muhlen, ift nach Bolfers = f Oft. Dberliebich, eingpf. hier find viele Glasarbeiter und Glashanbler, che auch Geschäfte mit venetianischen und auch in Böhmen erzeugten Schmelz= ten treiben.— 46. Ulrichsthal (auch Brache genannt), Dominicalborf, 1758 auf ben gerftudten und emph. vertheilten Meiftersborfer Maier= 5 18 felbern angelegt worden ift, liegt no. von Meistersborf, am Abhange des Bogelsberges, hat 89 h. mit 613 E. (meistens Glasarbeitern), ein obreeitl. Försterhaus; ber größere n. Theil ift nach Steinschönau, ber kleinere s. nach mehr barüber f. ber Martt Schönlinde, von Ruffit. Prag, bei

∵ಿಚ್ಚಾದ್.'

---

Saafe, 1820.

treibt, und bort ihre eignen Rieberlagen unterhalt, find hier noch 27 61abhanblungen, welche theils mit ihren mannichfaltigen und schönen Glaswaaren bie ine und ausländischen Deffen beziehen, theils in verschiedenen Gegenden ber Monathie des Austandes ihre Riederlagen haben, oder ihre Erzeugnisse bahin verfenden; Glasarbeiter find 312 hier. Der Befigftand an Balbung beträgt 189 3. Die von Ramnig nach Saide führende Commerzialstraße burchschneibet biefen Ort. Steinschönau ist der Geburtkort des Kanonikus Kreybich, von welchem nebst anbern geographischen Arbeiten 1826 auch eine vortreffliche Karte ber Oft. Böhmifd = Ramnig ericienen ift. - 47. Parden, Dominicalborf, 11/2 St. fo. von Bohmifch = Ramnie, zwischen bem herrnhausberge und bem Rubberge, hochgelegen, hat 78 f., 486 E., eine Pfarrfirche ju St. Caurentius, 1780 errichtet, und 1802 burd bie Beitrage einiger G. mit einer Pfarrftiftung berfeben , in berfelben befinden fich einige fcone Gemalbe; ferner eine Goule, eine Duble an bem bier entspringenden Sportabache. Die G. beschäftigen fich fast ausschließlich mit Glasbearbeitung und mit Glashanbel, welches von hier vornehmlich nach Stalien verführt wirb. - 18. Schelten, Ruftis calborf, 1 1/4 St fő. von Böhmisch-Ramnie, unfern bem vorigen am Herrnhausberge, 286 Wien. Rt. über der Rordfee hoch tlegend, hat 44 . D. , 222 C. , ift nach Parchen zur Kirche und Schule eingpf. ; die E. treiben ebenfalle Glasar = beit und Glashandel. — 19. Windisch = Ramnis, Rusticald., 11/4 St. mnw. v. Böhmifd-Ramnie, am Ramniebache, hat 151 B. mit 869 E., 1 Kirche, welche als Expositur zur Ramniger Stadtkirche gehört und in ben hungerjahren 1772 bis 1775 erbaut worben, 1 Schule, 1 Mühle und Brettfäge, 23 Garn= und 3wirnbleichen und ein Försterh. Im hiesigen Waldrevier erhebt fic ber schöne isolirte 310 Wien. Rl. hohe Rosenberg, welcher aus Basalt besteht, fo wie die minder hohen, ber butberg, bann der Ottenberg und Lattens berg. Die Rusticalwaldung beträgt 999 3. — 20. Schemel, Rusticalborf, am Ginfluffe bes Areibiger Baches in ben Ramnigbach, liegt no. am vorigen, am Ruse bes Folgeberges, hat 81 f. mit 477 E., 1 Schule und ift zur Rirche nach Windisch tamnig eingpf. hier find 1 Muhle, 5 3wirn= und Garnbleichen. Befigftand an Rufticalwald: 328 3 .- 21. 3ohneborf, Rufticalborf, liegt mitten im Begirte ber oft. Bineborf, 3 Cf. bon Bohmifch = Ramnie, boch am Policisberge, hat 139 f. und 852 E., ift nach Arneborf, oft. Binsborf, eingpf., bat 1 Schule. Die E. treiben Holzhandel, Schifffahrt und Bolzflößerei. Die Rufticalwaldung beträgt 3973. 946 🗌 Kl. — 22. Dittersbach (Borbers) am Bilabache, 13/4 St. n. von Böhmisch = Kamnis, hat 90 S., 528 E., eine zum Patronat bes Religions fonds gehörende Pfarrtirde, welche als eine Rapelle zum heil. Johann von Repomuk aus Beranlassung einer Biehseuche im 3. 1748 gegründet, und in welcher bis jum Ginfalle ber Preugen 1778 Gottes: bienst gehalten wurde; spater wurde biese jur'Rirche erweitert und 1787 an derselben ein Pfarrer gestiftet; dann ist hier 1 Schule, 1 f. E. Gräht-Bollamt. 1 Mühle, 1 Delstampfe und 1 Jägh. Bonber Balbung find 191 Joch Rusticale. Im bichftl. Walbe find bie ichroffen Berge: bas Ringenhorn ober Riefenhorn, bet Faltenftein, mit Ueberreften eines Gebaubes, ber Gage nach eines Raubneftes, der Rabenstein, der Große und Kleine Spig, die Schwarze Wand, der Suppichte Berg, ber Golischt, ber Gunerstein und ber Rubolph ftein (fonft Bohe Stein) bem gegenwärtigen Fürften Rubolph Rinety gu Chren benannt; von biefem, über das hier herrschende, von tiefen Schluchten und engen Thälern mit fentrechten Manden burchfcnittene Sandfteingebirge, die Dittersbachet Gelbe genannt, fich machtig emporhebenben Sandsteinfelsen hat man eine herrliche Uebersicht ber weit verbreiteten einsamen wilben Balbgegend, welche fich über mehre Balbreviere ber Sichftn. Ramnis und Binsborf und bas angranzenbe

Sachfen erftredt, mit ber Anficht ber boben Banbe am Binterberge, ber Thors wande und eines großen Theiles ber fogenannten Gadfifchen Sommeis, bann bes Rosenberges, Rattenberges und ber fernern Berge bei Tetschen. Um Bubensborfet Berge, unfern bem Rubolphfteine, foll ehebem ein D. , Ramens Bubensborf, vorhanden gewefen fenn. — 23. hinter=Dittersbach. auch bie Rirnich = Brade genannt, 4 St. n. bon Bohmifch=Ramnig am Rirnfcbache, aber welchen bier eine Brace nach hermsborf in Sachsen führt, mit welchem ganbe hier ber Bach bie Granze bezeichnet. Der Ort hat blog 4 B., worunter 1 Wirthsh. und 2 Försterhäuser, wovon bas eine zur Oft. Binsborf gehört, 24 G. und ift nach Ditterebach, wovon es 11/2 St. entfernt, einapf, In ber Malbung find ber Webpenberg und ber Schüßenstein. — 24. Renners borf (Reinhardsborf, Rainersborf), 13/4 St. n. v. Bohmifc. Ramnis, liegt hoch, ift ein Dominiculborf von 77 B. mit 521 G., hat ein bichfelt berrns haus (bie Wohnung eines Forfters und eines Forftbeamten), eine Schule, und ift nach Ditterbbach eingpf. 5 bie E. find jum Theil Beinweber und Leinmanbhanbler. Im hiefigen Balbreviere find bie bobe Banb, ber Große und Rieine Eichberg, und bie Ueberfchaar. - 25. Rreibig, ein Stabtden, 2 St. inno. von Böhmild : Ramnis am Kreibiser Bache und ber von Kamnis nach Rumbura führenben hauptftraße, tiegt in einem weiten Thale bon bem Raltenberge, bem Buchhübel, bem großen himpelsberge f., und n. vom Frigberge, bem Steinges foutte, bem Pliffenberge und bem Dublberge, und mehren bem Stabtden nüher lirgenden hügeln umgeben. Die Pfarrfirche zu St. Georg ift febr alt und wurde 1596 von bem Rreibiger Glasmeifter, Martin Friebric, erweitert. Auf ber größern Glode ift bie Jahrezahl 1598, auf ber fleinern 1680 und ber Gießer Thomas Frig von Raubnig. Mehre Grabsteine an ber Rirchenmauer ruhren noch aus ben Beiten bes Protestantismus her. Das Stabt= then gahlt 216 S. und 1487 E., hat eine Schule von 2 Rlaffen, ein Spital, und bas 1829 erneuerte Armeninftitut betheilt 23 Arme. Die Stabtaemeinde befigt bas Rathhaus, mit Branntweinbrennerei, und 45 Burger= häuser, 1 Brauh. auf 18 gaß. Der Gewerbstand gahlt 15 Meister mit 12 Ge= fellen, welche fich von Polizeigewerben nahren, 67 Deifter mit 64 Gehilfen, welche Commercialgewerbe treiben; unter biefen giebt es 30 Schuhmacher mit 45 Gehilfen, und 17 freie Gewerbsbefugte mit 21 hilfspersonen. Der handels: stand besteht aus einer f. k. priv. Glabraffinerie und handlung von Ivseph Ignag Bahn, vier gemifchten Baarenhandlungen und 11 freien Sanbel treibenden Individuen. Die Jahrmattte find von minderer Bedeutung. Kreibig ift ber Geburtsort bes Botaniters Thabbans Sante, welcher 1815 ju Elma in Peru ftarb. Bur Kreibiger Pfarre gehören: 26. Reu & Rreibig, Borftabt, ½ St. nő. vom Städtchen, gewöhnlich ber Paß genannt, an der Rumburger Straße, hat74.6., 554E., 2Bleichen.— 27. Rieber = Areibie, Rufticalborf, w. am Städtchen, erftrect fich langs bem Rreibiger Bache auf 1/2 St. gange, hat 242 S. unb 1672 G., eine Schule, 3 Mublen und 2 Brettfagen, 7Bleithen; mehre C. sind Leinweber, Siebmacher und Haustrer. Dieher gehören auch bie ein= fcichtigen Bachhaufel zwischen Rieber = Rreibig und Rennersborf. - 28. Dber = Rreibig, hangt ö. mit bem Stabtden gusammen und erftredt fich langs bem Bache auf 3/4 St. Lange, ift Rufticalborf, hat 138 S. mit 939 E. eine Schnle, I Glashutte für Areiben=, Bein= und Farbenglas, eine bet alteften in Bohmen, im 3. 1564 von 2mm on Friedrich errichtet, eine Duble und 1 Brettsäge, eine Bleiche, mehre Baumwollenzeugs und Leinwebereien, Siebs machmacher, Solgerathbrecheler und Lauftschneiber, welche auch Resonnang= boben verfertigen, bann Bandelsleute und Hauftrer; ein hichftl. Forfterh.; im hiefigen Balbreviere find ber Große und Rieine Cibenberg und bie Golbene

Daube, Bafaltberge. - 29. So fn felb, Dominicalborf, fibst andber-Kreibis, und erstreckt sich von bemselben in f. Richtung; hat 84 S. mit 589 G., eine Mühle, 2 Bleichen, Drahtfiebbobenmacher, eine Cichorienfabrit, einen Orgels und Inftrumentenmacher, mehre Bebereien, ein hichftl. Forftbeamten- und ein Raab. Im Balbe, bas hinterhaster Revier genannnt, find bie vulfanifden Trappberge, ber Große unbRleine Schindelhengft, ber Ufchenftein und ber Born= berg. — 30. Zannenbörfel, Dominicalborf von 15 6. mit 90 E., 3 St. no. von Böhmifch=Ramnis, hoch und einsam am Tannenberge gelegen, gehört aur Pfarre nach St. Georgenthal (oft. Rumburg); hier ift 1 Forfterhaus und 5 Bleichen; im hiefigen Revier, bas Tannenberger genannt, ift noch ber Galgenberg ju merten. — 31. Rreibiger Reuborfel, Rufticalborf, theils nach Schonlinde, theils nach Georgenthal gur Pfarre gehörenb, hat 51 etwas' zerstreut an ber von Kreibig nach Rumburg und nach Georgens thal führenden Straße und bem Bernsborfer, insgemein Neuborfler Teiche lies genbe S. mit 389 E., ift 3 St. nno. von Bohmifch = Ramnig entfernt. hier ift eine Schule, 3 Bleichen und viele Zeugwebereien. hieher gehören auch bie B. in ber Telle. - 32. Teich ftabt, an ber Stelle eines kaffirten Teiches erbautes Dominicalborf von 113 f. mit 904 E., liegt am vorhergehenben w., ift theils nach Schon lin be, theils nach Areibig eingpf; hier ift eine Mühle, 7 Baumwollenzeugfabrifanten und mehre Banbele: und Gewerbeleute mit 3mirn= und Baumwollenwaaren, 1 obrigfeitliches Forfterhaus; in der Balbung, bas Neuborfler Revier genannt, find bie Basalt= und Klingsteinberge, ber Klabenberg, Plissenberg und Schöberle.

Bum vormaligen Gute Schon bach gehörige Ortschaften find folgenbe: 33. Schönlinde, ein Mfl., am Kirnschbache und ber von Kamnig nach Rumburg führenben hauptstraße, unter 32° 10' 25" Lange und 50° 55' 31" n. Breite, 217 Bien. Rl. über ber Meeresflage, 31/2 St. nno. von Bohmifch= Ramnie gelegen, erhielt im 3. 1731 und 1733 bie Marktgerechtigkeit und gegenwärtige Benennung, hat 461 f., worunter bie neuern meift ichon unb groß von Biegeln und Stein erbaut find, 3668 G., eine fcone, 1754 erbaute Pfarrkirde zur h. Magbalana, in welcher, so wie auf bem umgebenden Rirchhofe, mehre theils in Marmor, theils in hartem Sanbsteine ausgeführte schöne Skulptur = Arbeiten von Pettrich, Hofbildhauer in Dresden, und gute Gemälbe von Rindermann; ferner 1 Schule mit 6 Lehrzimmern, 1 obrktl. Amt = 🕠 haus, eine Apotheke. Schönlinde ist ein berühmter Hanbels= uub Manufakturort. Es werden hier vorzüglich Leinenwaaren, 3wirn, Baumwollengespinnste und Gewebe, und 3wirn= und Baumwollenstrumpfe erzeugt, und es befinden fich hier 22 Bleichen, mehre Spinnmaschinen, 10 Schön- und Schwarzfärbereien, 1 Leinwand= und 1 Rotton=Druckfabrik, 13Strumpffabrikanten, 2783wirnmaschinen; 2 Rothgärbereien, 6 Sägenschmiedte, 3 gute Einkehrwirthshäuser, 3 Mühlen. Der Gewerbestand besteht aus 146 Inbivibuen, welche Polizeigewerbe, und 560, welche Commercialgewerbe betreiben, unter lettern find 25 Meifter, 3 lanbes: befugte Kabrikanten und 41 Gewerbsbefugte, bas übrige hilfsarbeiter. Der Sandeleftand gahlt 1 Baarenhandlung, 19 Martte beziehende Sandeleleute und 8 Krämer und hausirer. Mit den hier erzeugten Waaren werben in alle Provinzen ber Monarchie und in bas Ausland bebeutenbe Geschäfte getrieben. Auf ben hiesigen berühmten Garnmarkt, ber jeden Montag abgehalten wird, werden bie in ber gangen Gebirgsgegenb, fo wie viele im Riefengebirge und in Mahren erzeugte Gespinnfte gebracht, und theils an hiefige, theils an fachlische Kabrifanten abgefest, und auf die zahlreichen Bleichen ber Gegend geliefert. Der Ort verbankt bas Emporkommen der Industrieanstalten, welche sich von hier auch auf bie umliegenden D. verbreiteten, und zum Theile beren Entstehung veranlaßte,

bem Grafen Philipp Jofeph Ringty, welcher von feiner Gefanbtichaftes reise aus London 1731 den gewerbskundigen John Barnes, und eine Menge Werkzeuge mitbrachte, und die bereits bestehenden Gewerbe verbesserte und vermehrte. Schönlinde ift ber Geburtsort bes verftorbenen t. f. Staats = unb Conferengrathes Grohmann \*). Bur Pfarre nach Schonlinbe gehören noch: 34. Faltenhain (Balentins = oder Baltenhain), Rusticalborf von > 63 S. mit 337 E., liegt an ber hauptstraße zwifden Teichstadt und Schönlinde. — 35. Neus forft malbe, Dominicalborf, etwas w. vom vorigen, hat 20 H. und 150 C., 6 Bleichen. - 36. Stein hubel, Dominicalborf, w. vom vorigen, hat 27 h. mit 187 G., 2 Bleichen. - 37. Schonbuchel (fonft Schon : bach), w. von Schönlinde, und damit zusammenhängendes längs bem Rirnfch= bache liegendes Rufticalborf, hat 67 f. mit 522 E., eine Schule, eine Muhle und eine Bleiche. hier ift bas verfallene Schlos Schonbach, welches im 3. 1339 von den Secheffabtern ber Laufit gerftort murbe. Ueber bie fruhern Berhattniffe bes Gutes Schonbach ift wenig bekannt; es war ebenfalls ein Eigen= thum ber herren von Berta, bann ber herren von Schlein is, von welchen es mahrscheinlich an bie Besiter ber herrschaft Bohmisch = Kamnig ge= langte und bamit vereinigt murbe. - 38. Garten, Rufticalborf, etwas n. von Schönbuchel, hat 14 S. und 99 E., 5 Bleichen. — 39. Fiebigthal, Rufti= calborf, f. von Schonbuchel, auf einer Biehweibe (Fiebicht im Provingialbialette) erbaut, hat 19 S., 159 E. - 40. Raffenborf, Rufticalborf, 3/4 St. w. von Schönlinde, hat 17 g. 108 E., 5 Bleichen. Im hiefigen Balbreviere finb bas Steingeschütte, ber Maskenberg, ber Scheibenberg, ber Inigberg, vulkanische Trappberge. — 41. Rhaa, Rufticalborf von 63 . mit 504 E., 3 St n. von Böhmifch-Ramnig an bem Rirnschbache, hat eine Schule, 1 Muhle, 6 Bleichen, 5 Drahtziehereien. — 42. Alt : Daubig (Dauzt), Rufticaloorf von 43 ... 300 E., liegt  $2\frac{1}{2}$  St. n. von Böhmisch = Kamnig, hat eine Schule, eine Mühle und Brettsage, und eine Bleiche .- 43. Neu = Daubi &, Dominicalborf, nw. vom Inigberge, von 112 f. und 753 E., hat eine im 3. 1813 burch Beitrage ber G. biefer und ber vorhergehenden Ortichaften erbaute, 1816 eingeweihte und mit einem Pfarrer verfehene Rirche (unter bem Patronate bes Religionsfonbs), 2 Bleichen und 2 obrett. Försterhauser. In biefen beiben zusammenhangenben Ortschaften find 52 3wirnmaschinen und 15 Werkstätte für Erzeugung von Siebläuften und Siebböben, 25 Hanbelsleute; in der Rahe ist ein Kalksteinbruch, und im Walbreviere bie Sanbsteinberge : ber Schwarzberg, hengstberg, Rarlftein, Limpberg und ber gunfhauferberg-44. hinter = Daubig (Rirnfd)= muhle), Dominicaldorf, einfam liegend am Rirnfcbach und ber fachfischen Granze, 31/2 St. n. von Böhmisch=Ramnie, hat 7 S. mit 38 E., 1 obrett. Försterhaus. Im Walbreviere find die Sandsteinberge "Käs und Brod" und der Ziegenrücken.

Bum Gute Meistersborf gehörige Ortschaften sind: — 45. Meisters = borf, Rusticalborf von 117 h., 854 E., 1 St. s. von Böhmisch-Kamnis, hat ein emph. verkauftes Schlößchen, eine Schule, 2 Mühlen, ift nach Bolfers = borf, hft. Oberliebich, eingps. hier sind viele Glasarbeiter und Glashänbler, welche auch Geschäfte mit venetianischen und auch in Böhmen erzeugten Schmelz-perlen treiben. — 46. Ulricht hal (auch Brache genannt), Dominicalborf, welches 1758 auf den zerfückten und emph. vertheilten Meistersdorfer Maierz bosselbern angelegt worden ift, liegt no. von Meistersdorf, am Abhange des Bogelsberges, hat 89 h. mit 613 G. (meistens Glasarbeitern), ein obrkeitt. Försterhaus; ber größere n. Theil ift nach Steinschau, der kleinere s. nach

<sup>\*)</sup> Mehr barüber f. ber Markt Schönlinde, von Muffik. Prag, bei Saase, 1820.

Wolfersborf, hft. Oberliebich, eingpf. im hiefigen Reviere ift noch ber Graffenberg. Das ehemalige Gut Meistersborf gehörte 1637 bem herrn von Knobloch, bann bem Freiherru von Wallbaum, von welchem es 1764 Ulrich Fürst Kinsky erkauste und ber hft. Böhmisc-Kamnis einverleibte. Von getheilten Ortschafte und ber hit. Böhmisc-Kamnis einverleibte. Von getheilten Ortschafte gehören zur hft. ein Theil des D. Falken au (S. hft. Kürstein), 37 h. mit 357 C. und einem obrktl. Försterhause. Im Walbreviere sind der hackliderg und der Mittelberg, dann die so. Feldsmühle in Nieder skangenau, eine Brettsäge am Sporkabache. Das von Schaller (Topographie des Königreiches Böhmen, V. Theil S. 219) bei dieser hft. angesührte Wald dir reich es Böhmen, Kudern gehört zum Gute Klein-Markersdorf, und ist wahrscheinlich aus Bersehn bei der hft. Kamnis angesührt worden, da es nur ½ St. sw. von Kamnis entsernt ist, und von drei Seiten vom hst. Kamniser Gebiete umgeben ist.

## \* Allodial: Herrschaft Hainspach.

Die frühern bekannten Besiter bieser herrschaft waren im KIV. und XV. Jahrhunderte die Berka von Duba und Lippa, von welchen sie an die herren von Schleinitz gelangte. Durch Kauf erhielt sie 1602 Radistaus Chinsky von Chinitz und Tettau, und nach dem Tode Milhelms von Chinsky wurde sie 1635 könsigirt und von Kaiser Ferdinand II. dem Grasen Wolfgang von Mannsfeld gesschenkt; durch Erbkauf gelangte 1669 die Gräfinn Margaretha von Slamata zum Besite derselben, von deren Tochter Marig Agnes sie käuslich an ihren Seegemahl, Franz Milhelm Grasen zu Salms Reifferscheid überging. Selt dieser Zeit ist sie fortwährend Eigensthum dieser gräslichen Familie, und der gegenwärtige Besiter ist seit 1803 Franz Vincenz Altgraf zu Salms Reifferscheid, k. wirklicher Kämmerer, Erbsilberkämmerer des Königreichs Böhmen und Maltheserordensritter.

Die herrschaft liegt im nörblichken Theile best Leitmeriser Kreifes, und granzt gegen Besten und Norden an bas Königreich Sachsen, gegen Often an die herrschaft Schluckenau und gegen Süben an die herrschaft Bohmisch = Kamnig.

Der Flächeninhalt berfelben beträgt 18138 Joch 743 | Al. ober 14/5 | Meilen. Nach Abschäge ber Straßen, Flüsse, unbenugbaren Pläge unb Gesbäube erübrigen als benugbares Areale 17195 Joch 713 | Al., wovon ben Unterthanen 12073 Joch 992 | Al., das Uebrige ber Obrigkeit gehört. Bon biesen sind 5476 = 357 | Al. als Aecker,

```
3570
             70
       ¥
                         Miefen.
6475
            437
                          Malbungen,
                          Teiche,
  91
            115
                  4
1319
            304
                          Geftruppe,
 263
          1030
                         Garten benüst.
                  z
                       =
```

Auf biefer Area leben 20211 Menfchen, fo bag auf bie Moile 11228 tommen.

Das Gebiet der Herrschaft ift durchaus bergig, boch find die Berge nicht von bedeutender gohe und bilben meißt hervorragende Auppen, welche sich an ihrem Fuße zu langgezogenen Bergruden vereinigen und sich fanft

verflächen. Die fast durchaus herrschende Felsant ift Granit, und nur im füblichen waldigen Theile verbreitet fich ber Quaber fandstein von ber angränzenden Herrschaft Bohmisch = Ramnis auf einigen Waldstrecken ber hiefigen Berrichaft; einige einzelne Bafalt tegel entsteigen hier ber granitifchen Unterlage, fo ber Spigberg zwifchen Dbereinfiedl und Neuborfel, beffen Form ichon burch feinen Ramen angedeutet wird, die Bafalt= hügel bei Langengrund und Schnauhübel, und die basaltische Ruppe des Mühtberges bei Beibler. Die übrigen Berge, von ber nordwestlichen Granze anfangend, find : ber Raupenberg und ber Richterberg, amifchen Burkersborf in Sachfen und Lobenbau und Silgersborf, ber Rechenberg, bei Silgereborf an ber fachfifchen Grange, ber Soa = chimsberg, Unnaberg, Mannenberg, Fucheherg und Subnerberg, Bucheherg und Gerften berg, zwischen Sainfpach, Lobendau und Wolmeborf, der mit biefen zusammenhängende Tannich, bei Margarethenborfel, bas Tang= planel, zwifchen Wolmsborf und Thomasborf, einer ber hochften Puntte, von welchem man eine vortreffliche Aussicht, befonders in das angranzende fachfiche Elbgebirge, genießt, ber Bacheberg und ber Schonauer Berg, zwischen Sainspach und Schonau, ber Dirborfer Berg, zwi= fchen Schonau und Nipborf, ber Sillebrand, gwifchen Rarolinethal und Frangthal, der Beinberg und ber Gifenberg, bei Bemmehubel, ber Sain fch berg, zwifchen Nirborf und Bachfifch=hermeborf und ber Wolfsberg oder die Wolfsberg fpige, zwischen Zeidler und Wolfs= berg, ein hober fpigiger Granitberg, der bas Unfeben eines Bafalttegels hat.

Die bier vorkommenden Gemäffer find bloß unbedeutende Bache, welche größtentheils auf bem Gebiete ber Berrichaft entspringen. Der Lobenbauer Bach hat feinen Urfprung aus zwei Quellen nördlich von Silgereborf, fliegt fubmarte, und vereinigt fich in Silgereborf mit bem vom lächsischen Sochwalde kommenden Seimichtwasser und einem vom Rechenberge kommenden Bachlein; in Lobendau nimmt er bas Seifenmaffer, gleichfalls von bem fachfischen Sochwalbe kommenb, auf, und bilbet in Dieberlobenbau einen Teich; in Dber=Ginfiebel faut bas Frohnmaffer in ihn, und in Nieber-Ginfiedel vereinigt er fich mit bem Schonauer Bache. Diefer entfpringt an ben Bergen bei Grafenmalbe. flieft weltlich burch Schonan, nimmt bann bei Bolmeborf ben Rirborfer Bach und meiterhin ben von Sain [pach tommenben Bach auf. Diefe vereinigten Baffer bilben ben Gebn i & bach, welcher nach Sachfen und bei Wendischfähre in die Elbe fließt. Der Rirn fch bach bilbet die Grange zwischen diefer und ber Berrichaft Bohmifch = Ramnig (f. biefe), nimmt von hier auf den Bei gbach, welcher in Dber-Niedorf entspringt, mehre kleine Flugchen mit fich vereinigt und auf die Strecke einer halben Meile bis zu feinem Ginfluffe in den Rirnfcbach bie Granze mit Sachfen bilbet; ferner ben Beibler bach, ben am Bolfeberge entspringenden Wolfsbach und ben Langengrunder Bach. Alle diese Bache führen Forellen. Große Zeiche find hier nicht vorhanden; von den gegenwärtig bestehenden fint bie bebeutenbften : ber Schlost eich (auch Slamatateich) in Sainspach, ber Schwarze Teich zwischen Grafenmalbe und Leopolderuhe, ber Lobenbauer Teich, dann einige kleinere, den

Unterthanen gehörige, in Hilgersborf, Hemmehübel, Salmborf und Loben= bau; biese Beiche liefern hauptsächlich Karpfen und Forellen. Die Krebse, beren es ehedem viele gab, sollen burch die seit 20 Jahren überhand ge=

nommenen Bafferratten fich verloren haben.

Das Klima ift nach ber gebirgigen Lage ziemlich rauh und falt, ber Boben falt und mitunter fteinig, jum Theile auch lehmig und flefig, und überhaupt nicht fehr fruchtbar, wird aber fehr fleißig bearbeitet; Die er= zeugten Felbfrüchte find hauptfächlich Rorn, Gerfte, Saber, Rohlkraut, Rüben, Erdapfel und Flachs; Biefen giebt es fehr viele und meift wohl bemaffert, fie find oftere dreimahtig. Der Bedarf an Getraide ift bei ber überaus starten Bevölkerung und bem bedeutenden Berbrauche der vielen Branntweinbrennereien bei weitem nicht gededt, und ber Abgang wird hauptsächlich von Herrnstretschen an der Elbe und auch von Bohmisch= Leipa zugeführt. Für Obstbaumzucht ist das Klima zu rauh, und man fieht fast nur als Spalierbaume, ober mo fonft Schut vor rauhem Winde ift , Kirfchbaume , Aepfel= und Birnbaume; blog im tiefften Theile ber Berrichaft, bei Nieder-Ginfiedel, tragen auch oftere Dbftbaume im Freien. Der ackerbare Grund ift fehr zerftuckelt, und es giebt nur wenig großere Bauernguter. Der Biehstand ift fehr bedeutend und fast jeder Sauster hat eine Ruh ober wenigstens eine Biege.

Der gefammte landwirthschaftliche Biehft and betrug Ende April 1830: 327 Pferde, 3095 Stud Rindvieh und 180 Biegen. Schlachtwich wird viel eingetrieben, und die Mästung von Schweinen, welche meist von ben Märkten zu Böhmisch zeipa geholt werden, ist bei dem häusigen Erdäpfelbau in den meisten haushaltungen gebräuchlich; hie und da giebt

es auch Bienengucht.

Die Waldungen ber herrschaft sind bebeutend und gut bestanden; sie werden in 7 Reviere eingetheilt, nämlich: das ha in spacher (ober Johannesberger), Dhere in fiebler, Thomas dörfler, Grafen = walder, hemmeh übler, Sternberger und Wolfsberger. Die letten 3 gränzen an die Walbungen ber herrschaft Böhmisch-Kamnik, die erstern bededen meist die Berge im mittlern und nördlichen Theile der herrschaft; sie bestehen aus Kiefern, Fichten, vorzüglich im südlichen Theile ber herrschaft, Tannen, Kärchen, Buchen, Birken, Erlen und etwas Espen; die Eiche will nicht recht gedeihen. Das holz steht in hohem Preise und reicht trot der Bedeutenheit der Waldungen für den Bedarf nicht hin; es wird noch von der herrschaft Kamnik zugeführt, auch hat man angefangen Torf zu graben.

Der Bilbft and ift nicht bebeutend; im Sternberger und hainspacher Thiergarten wird Dammwild gehalten, im Freien giebt es bloß einiges Rehwild und hafen; von Federwild kommen Birk-, hafelhühner und Schnepfen vor, und auf den größern Teichen Wildenten und Wafferhühner.

Bogelfang wird nicht ftart betrieben.

Die Sauptnahrungsquelle ber Ginwohner fließt aus ber Indufrie, welche hier, obichon es nicht viele große Fabritsanstalten giebt, ungemein ausgebehnt, mannichfaltig und von großer Bedeutung ift, wie aus folgender Uebersicht hervorgeht. Es find auf ber ganzen herrschaft von Commer zialgewerben: 1 f. t. privilegitte Fabrit mit 133 Arbeitern, 1 befugte

Baumwollenspinnerei mit 5 Arbeitern, 1 Paplerfabrik mit 5 Arbeitern, . und folgende zünftige Meister: 1 Buchbinder, 1 Büchsenmacher, 5 Drechseler, 1 Feilenhauer, 9 Gürtler (12 Gesellen und 9 Lehrlinge), 6 handschuh= macher, 4 Hutmacher, 2 Kürschner, 2 Klämpner, 1 Knopfmacher, 1 Lebzzelter, 3 Lohgarber, 10 Messerschmiedte, 7 Nagelschmiedte, 3 Posamenstirer (43 Gesellen), 1 Riemer, 2 Saktler, 5 Sägenschmiedte, 6 Sägenschäfter, 8 Schlosser (17 Gesellen und 7 Lehrlinge), 3 Seiler, 174 Strumpfswirker (51 Gesellen und 9 Lehrlinge), 4 Stuhlbnuer, 2 Uhrmacher und 3 Weißgärber. Unzunstige und freie Sewerbe sind: 37 Band= und Schnürzmacher (120 Gehilsen), 15 Blumenschmücker, 10 Drahtzieher, 15 Drahtzseböbenmacher, 5 Färber, 175 Leinweber (214 Gehilsen), 5 Holzsieböbenzmacher, 5 Pfeisenschmeiber (8 Gehilsen), 4 Seisensieber, 7 Stärkmacher, 1 Steinscher, 17 Zwirner (34 Gehilsen). Dieß giebt insgesammt einen Commerzial = Gewerböstand von 1264 Individuen.

Der Polizei = Gewerbestand gablt 462 gunftige Meister, 152 Ge= fellen und 53 Lehrlinge, bann 51 Personen, welche ungunftige Gewerbe

betreiben, unter biefen 15 Branntweinbrenner.

Die Erzeugnisse der hiesigen Gewerbe finden ihren Absat theils in der Monarchie, theils im Auslande, und es beschäftigen sich mit dem Berschleiße berselben 10 handelsseute, welche die inländischen und ausländischen großen Messen beziehen, 3, welche bloß böhmische Märkte besuchen, und 21 haussier; nebstdem giebt es noch auf der herrschaft selbst 4 Waarenhandlungen und 23 Krämer. Einen bedeutenden Erwerb verschafft auch die Berfühsrung der erzeugten Waaren.

Sanit ats a Perfonen find 1 Doctor ber Medicin (in Sainfpach), 1 Apotheter (in Nirborf), 5 Bunbargte (ebenbafelbft) und 11 Sebammen.

Die von Rumburg nach Dresden führende haupt ftrafe durch schneibet die herrschaft im nördlichen Theile, und geht durch die Orte Oberschönau, hainspach und Lobendau. Gine gut unterhaltene Landstrafe bei Schönlinde durch Wolfsberg, Zeibler nach Ripdorf, und eine andere von Ripdorf über hermsdorf in Sachsen durch die Kamniger und Binsborfer Waldungen nach herrnstretschen an ber Elbe, diese wird hauptsächlich ju holz- und Getraibefuhren benütt; ferner geht eine Berbindungs ftrafe aus der Lausig an die Elbe nach Schandau durch die hierherrschaftlichen Orte hilgersdorf, Lobendau und Einsiedel, welche von diesen Gemeinden auf ihren Gründen auf eigne Kosten chaussersche die Erblehnrichter von Lobendau und hilgersdorf, Karl Knoth und Gottfried herzig, Berdienste erworben, welche auch vom Staate durch Ertheilung der silbernen Berdienstmedailen anerkannt wurden.

Die Armen anftalten, welche in einigen größeren Ortschaften schon früher bestanden, murben hier nach Aufforderung Gr. Ercellenz des herrn Oberstburggrafen Karl Grafen von Chotet im Jahre 1829 in allen Gemeinden der herrschaft organisitt, und besigen bereits ein Stammvers mögen von 1348 fl. C. M. und 4575 fl. B. W. Die jährliche Einnahme, durch reichliche Beiträge der wohlhabenden Einwohner vergrößert, beläuft sich auf 4311 fl. C. M. und 1836 fl. W. W., zu welchen noch der gegens wärtige Besiger, herr Altgraf Franzu Galm Reifferscheid, all-

jährlich 1200 fl. B. B. und beffen Gemahlinn, Frau Altgräfinn I ohanna von Salm, geborne Gräfinn Pachta, 350 fl. B. B. beisfügen, so daß durch die Gesammteinkunfte 287 Arme unterstütt werden. Außerdem besteht auch noch ein unten näher zu erwähnendes Spital.

Auf biefer Gerrichaft bestehen noch mehre Erblehngerichte, welche als besondere Freiheiten das Recht zu baden, zu schlachten, Branntswein zu brennen und Bier zu schänken, dann einen bedeutenden Feldbau mit Befreiung von der Robot genießen, und dafür an die Obrigkeit bloß das Laudemium mit 45 fl. und jährlich eine Lehnsuhre, oder statt dersetben 4 fl. zu entrichten haben. Das in frühern Zeiten mit diesem Besige versbundene Richteramt ist jedoch nach neuern Berordnungen nicht mehr nothwendig damit vereinigt, und die genannten Rechte haften bloß an biesem Besigstande, nicht aber an den Personen der Richter.

Sammtliche Kirchen und Schulen der Herrschaft stehen unter dem

Patronate ber Dbrigfeit.

Folgendes find die Ortschaften bes Dominiums:

1. Sainfpad (Sainspad, in ber Boltsfprache Sanfdbach), ein Stabtchen von 66 b., 419 G., 8 Deilen n. von Leitmerig, an ber Rumburger Sauptftrage, ber Amsort; hier ift bas hichfel. Schlof, im 3. 1737 vom Grafen Leopold von Salm erbaut, mit einem Garten, von welchem eine Linden= allee n. gegen Röhreborf führt, einem Teiche, ber Stamata = Teich genannt, 1 Brauhaus auf 51 gaß, 1 Schüttboden, und in dem alten für biefen 3med umgebauten Schloffe bie Wohnungen ber hichftl. Beamten, 1 Spital, im 3. 1721 von Maria Agnes Reichsgräfinn zu Salm, gebornen Gräfinn Slawata, und ihrem Nachfolger gestiftet, für 12 Pfründler, welche nebst Holz und Kleis bung jeber täglich 16 fr. 28. 28. erhalten. Rächft bem Stabtchen ift ber obrett. Mhf. in eigner Regie, ber alte Thiergarten mit Spaziergangen, ber neue Thier: garten (Johannesberg ober Janniberg) mit Dammwild befest, und mit einem Jagerhause. - 2. Sain fpach, Dorf, ftogt von 2 Seiten an bas Stäbtchen, und erftrect fich w. gegen ben Gerftenberg und n. langs bem Bache gegen Röhrsborf, wirb in Ober = und Nieber = Bainfpach abgetheilt, und hat 267 g., 1842 G. Sier ift bie Pfarreirche ju Get. Gimon und Juba, 1693 unter Margaretha, Grafinn von Slawata, erbaut, wohin quch bas Stabtden eingpf. ift , bie Pfarre, bie Schule , 1 obrett. Biegelhutte, 1 Behngericht und Einkehrwrthobs. mit einer Bleiche, 5 zweigangige Mühlen. — 3. Röhreborf, 1/2 St. n. vom Umtsorte, hat 46 g., 326 G., 1 Filialichule, 1 Lehngericht, 1 Schnellbleiche, 1 Muhle. Die Grunbe biefes Ortes grangen n. und ö. an bas Königreich Sachsen; ift nach Sainspach eingepfarrt. — 4. Lubwigsbörfel, 1/4 St. fo. vom Stäbtchen hainspach, nächst bem alten Thiergarten, hat 15 S., 96 E., ift gleichfalls nach Sainspach eingpf. — 5. Bobenbau, 1/2 St. w. von Bainfpach, in einem angenehmen Thale, zwifchen bem Maupenberge und bem Joachimes und Annaberge, am Bobenbauer Bache und ber Rumburger Sauptstrafe, D. von 265 S. mit 1810 G.; bier ift eine Pfarrkirche zu Marias heimfuchung, 1 Pfarrschule, 3 Mühlen, 1 Bretts fage, 2 Leinwandbleichen. Das hiefige Lehngericht ift ein schönes schlopartiges Gebäube, zugleich Gafts und Einkehrmirthshaus und ber Gig bes hierortigen 👯 👫 Commercial = Bollamtes. Die Kirche wurde nach bem Brande im 3. 1790, durch welchen sie nebst Pfarrei, Schule und 7 Bohngebäuben ein Raub ber Flammen wurde, größtentheils neu erbaut; in altern Beiten gehörte bas hiefige Rirdfpiel nach Gebnig in Sachfen gur Pfarre, fpater hatte es eine von Polz erbaute Rirche zum b. Georg, Anfangs als Filiale von Sebnig, bann von

hainspach, bis im Jahre 1674 ber bamalige Besiger Graf Jaachim Slawata sie zu einer eignen Pfarre erheben ließ; die hölzerne Kirche zere ftorte ein Sturm im 3. 1714 und es murbe bafür eine von Stein erbaut. 1/4 Stunde ö. von Lobenbau, auf bem Annaberge, ift eine Rapelle gur h. Anna, ein fart besuchter Ballfahrteort, in welchem gu beftimmten Zeiten Gottesa bienft gehalten wirb. Bei Lobenbau wird etwas Torf gegraben. Bur Pfarre gehören: - 6. hilgereborf (bielgereborf), n. von Cobenbau und an biefes anftogend, 1/1 St. von Gainfpach an ber außerfren Granje non Cachfen, hat 292 f., 1935 G., theils Spinner, Beber, Strumpfwirker, Pfeifenschneiber und Befchlager, theile Taglohner und wenige Bauern. Bier ift 1 Schule, 1 Behngericht, 2 Garnbleichen, 5 Mühlen; auch wird hier Torf gegraben. — 7, Margarethendorf, stößt f. an Lobendau, ist unter der Gräfinn Margas retha von Salm erbaut, hat 37 S., 221 E. — 8. Ober = Einsiedel, f. vom vorigen, am Lobenbauer Bache, 1 St. w. von Sainfpach, D. von 88 D. mit 541 E., bat eine 1805 errichtete Schule, ju welcher auch bie Gemeins ben Reuborfel und Margarethenborf gehoren, 2 Drublen, 1 Brettfage und 1 Sagenschmiebte. Die Grunde bes hiefigen bichfel. Dhf. find perpachtet und im Gebaube ift bie Wohnung bes Revierjägers. - 9. Nieber : Einfiebel, f. vom vorigen, und an baffelbe fich anschließend, gleichfalls am Lobenbauer Bache, 11/1 St. von hainfpach und 1/4 St. von ber fachfilden Stadt Gebnit, D. pon 110 S. mit 697 E.; hat 1 Kapelle zum h. Michael, in welcher burch einen Geistlichen der Lobendauer Pfarrei Sonn= und Keiertaas Gottesbienst gehalten wird, auch einen eignen Gottesader und Taufftein, 1 Schule, 1 Lebns gericht, 2 Mühlen, 1 Garnbleiche und 1 berühmte Papierm., dann ein k. k. Granggollamt. - 10. Reuborfel, 1 St. w. von Bainfpach, an ber fachfifchen Granze, zwischen bem Spigberge und bem Raupenberge, hat 43 . . . 249 E. und ein Lehngericht. — 11. Karolinsthal, ö. von Ober-Einsiedel und mit diesem zusammenhängend, 1 St. sw. von Hainspach, am hillebrands berge, murbe ber Grafinn Raroline von Salm, gebornen Grafinn Sterns berg, ju Ghren benannt, bat 43 b., 274 G. - 12. Schanau, in einem iconen Thate (baber ber Rame) zwischen bem Pogenberge (oft. Schludenau) und bem Schönauer= und Bacheberge, am Schönauer Bache, auch wohl Groß= Soon au genannt, (jeboch nicht zu verwechseln mit bem gleichnamigen Orte in Sachsen), 1/2 St. fo. von Sainspach, hat 332 S. mit 2142 E., eine Pfarrs Lirche zum h. Bartholomäus, mit einem Altarblatte von Arnold in Dresben, 1 Coule, 1769 erbaut, 1 Bleiche, 1 Baumwollenspinnerei, 2 Duhlen und 1 Lebnaericht. Die biefige Rirche war im 3. 1346 eine Rapelle mit einem Refpriefter, ale Filiale von Sebnig, und erfuhr mit ihren Geelforgern alle Bechsel, bie burch die Reformation, die Religionskriege und die Rückehr zum tatholifchen Glauben berbeigeführt murben; von 1667 bis 1782 war fie Filigle von Sainfpach, im lettern Jahre erhielt fie einen eignen Pfarrer. Gingpf. find hieher: — 13. Wölmsborf (auch Wilmsborf, Wilsborf), 1/2 St. lw. von Hainspach, zwischen Schönau und Rieber-Einsiebel, am Schönauer Bache und am Bufe bes Gerftenberges, D. von 86 S. mit 507 G. hier ift auf einer Anbobe bie von Leapold Altgrafen von Salm errichtete Familienbegrabniffs tapelle ju Maria him elfabrt, in welcher vom hainspacher Schlofe kaplan zu gewissen Zeiten Gottesdienst gehalten wird; unweit bavon ein ges faßter Brunnen, ber heilborn genannt. Das D. hat eine Schule, zu welcher auch die Dörfer Karolinsthal und Franzthal eingeschult find a dann find hier 6 Garn- und 3 Leinwandbleichen. — 14. Frangthal, unterhalb dem vorigen, am Sebnisbache, 1 St. fw. von Hainspach, in einem engen Thale, befieht aus einer Muble, Die Lochmuble genannt, und 7 h, mit 45 G., und

ift auf ben Granben bes Bolmsborfer Lehngerichtes ergut. - 15. Rlein = fon au, fo. von Groffconau, 1 St. von Sainfpach am Zannicht und am Fuße bes Pogenberges, hat 50 f., 364 E. — 16. Leopolbsruhe, an Schonau angranzend, 1 St. fo. von Sainspach, hat 55 B., 321 E., ift bem Grafen Leopold von Salm zu Ehren benannt und gleich bem vorigen ein neueres Dorf. Der hier früher bestandene hichftl. Mhf. ift kaffirt, die Grunde verpachtet, und bie Gebaude jum Gericht umgeschaffen; es find hier 2 Muhlen, 1 Brettfage und 1 Bleiche. - 17. Johannesberg, gleichfalls ein neues D., 11/4 St. fo. von Sainspach, zwischen bem Tannicht: und bem Sofbusch, hat 26 5., 173 E.; hier ift ein bichftl. Jagerh. - 18. Grafenwalde, 11/2 St. fo. von Sainfpach, grangt on Leopolderube, hat 33 g., 204 E. - 19. Nirborf (Nitelsborf, Nitlasborf), auch Groß=Rirborf ge= nannt, eines ber größten Dorfer Bohmens, 1 St. f. von hainspach, erftredt fich in einem Thale am Nirdorfer Bache zwischen bem hanschberge und bem Nirborfer Berge in einer wenig von B. nach N. abweichenden Richtung , hat 596 S., 3916 G. Sier ift eine große icone Pfarrfirche gum h. Rifolaus, von Leopold Grafen von Salm 1750 erbaut; bas Altarbilb ift von Rra= Ler gemalt; 3 Schulen, eine mit 2 Lehrzimmern in ber Mitte bes Dorfes nachft ber Rirche, eine im obern, und eine im niebern Theile bes Dorfes, lettere im I. 1825 vom Nirdorfer Maller Anton Hener errichtet; ferner ein k. k. Granzzollamt, 1 Apothete, mehre Gaft- und Ginkehrwrthichs., 6 Mühlen und 1 Brettfage, nebft 1 Bindmufle. Rirborf ift ein fehr bebeutender Sandels= und Manufakturort, und außer der k. k. privilegirten Stahls, und Nürnberger Baarenfabrik des herrn Ignaz Röster, Edlen von Ehrenftahl, in welcher alle Sorten von Tafele, Rafire, Tafchen= und Febermeffern, Scheeren, Lichtscheeren, chirurgische Instrumente und andere Stahlwerkzeuge und Geräth= ichaften, Tischler= und Drechslerwerkzeuge, Sageblatter, Pfeifenbeschlage, Anopfe, Toiletten, Etuis u. bgl. Galanteriemaaren ber mannichfaltigften Art erzeugt werben, giebt es bier noch viele Defferschmiebte, Gurtler, Strumpfs wirter, Leinweber, Blumenfdmuder und Drechster, und mehre größere Sanbelts häuser, welche mit ben hier erzeugten Waaren bie Messen zu Wien, Brünn, Braunschweig, Leipzig, Frankfurt am Main, Frankfurt an der Oder u. a. m. beziehen; so wic auch mehre, welche bamit bloß inländische Märkte besuchen ober bie Baaren burch haustren verschleißen. In Ober=Nirborf ift ein Babe= haus, welches auch von Bewohnern der benachbarten Ortschaften besucht wird; bas Babewasser ist eine eisenhaltige Quelle, welche nicht näher untersucht ift. Zwischen Nirborf und Zeibler ist auf einer Anhöhe, bei 5 Linden genannt, eine Dreifaltigkeitekapelle. Bu Nirborf find eingpf.: - 20. Rlein= Rirdorf, 1 St. s. von Hainspach, am Pridewalde und dem s. g. Mühlteich, hat 19 S., 161 E. und ein Lehngericht. — 21. Salmborf, 1 St. f. von hainspach und 1/4 St. von Nirborf, hat 47 S., 379 E., 1 Schule, welche burch einen Gehilfen von Nirborf versehen wird, 1 Bleiche und 1 Mühle. — 22. Thomas dorf (Domsdörfel), 1 1/4 St. s. von Hainspach, am Thomas= walbe, hat 8'g., 34 G. - 23. Beibler, 2 Gt. fo. von Sainfpach, am Beidelbache, hat 208 g., 1492 E. 🐔 rift eine Pfarrkirche zum h. Martin 28. mit einem schönen Altargemälbe von Kindermann; früher war bie Ortschaft nach Nirdorf und vor dem 30jährigen Kriege wahrscheinlich nach hermsborf in Sachsen einapf.; ein bahin führenber Rugweg heißt bis jest noch ber Rirchensteig; die Rirche wurde 1709 von Maria Agnes Gräfinn von Salm erbaut, und 1716 mit einem Pfarrer besett; ferner ift hier 1 Schule, 1782 erbaut, 1 Mühle, 7 Bleichen, ein Lehngericht, viele Leinweber, Strumpfs wirter und Clebbodenmacher. Auf bem f. g. Muhlberge ift 1 h. Dreifaltigteits=

Kapelle, zu welcher ein 1803 errichteter Kreuzweg, aus 14 fteinernen Statuen bestehend, führt. 1/4 St. f. von Beibler liegt bas graft. Sagbichloß Sterns berg, erbaut von Frang Bengel Grafen von Salm, und feiner Ges mahlinn Balburga, gebornen Gräfinn Sternberg zu Ehren benannt ; hier ist ein Thiergarten mit schönen Parkanlagen, auch sind hier Spuren eines alten Schloffes, worüber aber nichts Gefchichtliches vorhanden ift; bie gange Gegenb ist wilbromantisch; das Schloß ist zu Zeidler konskribirt, und während bex Unwesenheit ber oft. wird von einem Geiftlichen ber Beibler Pfarrei in ber \_Schloßkapelle Gottesbienst gehalten. Bu Zeibler find eingpf. : — 24. Hemme. hubel (Bembubel), 2 St. f. von hainspach und 1/4 St. w. von Beibler, im Balbe, hat 58 g. mit 372 E., 3 Dublen mit 2 Brettfagen und 1 Jagers haus. — 25. Bolfsberg, 21/2 St. fo. von hainspach, am f. Kufe bes spißigen und hohen Wolfsberges, hat 120 S., 859 E., hier sind 5 Bleichen, und mehre Ginwohner find Strumpfwirter, Leinweber und Siebbobenmacher, auch ift bier ein bichftl. Jagerhaus. - 26. Langengrund, 3 St. fo. von Bainfpach , f. vom Bolfeberge und an bas hichftl. Bohmifch = Ramniger Dorf Rhaa anftofend, 51 f. mit 384 E., hier find 3 Muhlen, 1 Brettfage und 5 Bleichen. - 27. Schnauhubel, etwas o. von gangengrund, hat 51 f., 405 E., hier ift eine Ballfahrtstapelle ju Maria = Schnee, in welcher ju gewiffen Beiten im Jahre Gottesbienft gehalten wirb, bann 1 Schule, ju welcher auch bie Dorfer Bolfeberg und Langengrund eingeschult find; beibe murben im I. 1732 von dem hiesigen Chepaare Zohann Christoph und Maria Anna Lieb fc errichtet und botirt. Bon getheilten Ortschaften gehören zur hft. 6 B. mit 33 G. vom D. Fürft enwalbe, welche gur Oft. Schludenau tonftribirt find.

### " Allodial : Berrichaft Schluckenau.

Das Dominium Schluckenau gehörte zu Anfange bes 16. Jahrhuns berts sammt ben angränzenden herrschaften Rumburg und hainspach und bem Gute Schönbach, den herren von Schleinig, und dieses vereinigte Gebiet wurde das Schleinigländen en genannt. Der lette Besitzer von Schluckenan aus diesem Geschlechte scheint Johann von Schleinig gewesen zu senn, der noch im Jahre 1571 Eigenthümer war. Nach diesem kömmt Otto von Starsche bel als Besitzer dieser herrschaft vor. Nach der Schlacht am Weißen Berge wurden dessen Güter konsiszirt, und Schluckenau an Wolfgang Grafen von Mannsfeld gelangte diese herrschaft durch heirath an die Fürsten von Dietrich stein, und von diesen an die Grafen von Harrach. Der gegenwärtige Besitzer ist der t. t. Kämmerer Ernst Graf von harrach.

Die Herrschaft granzt gegen Norben mit bem Königreiche Sachsen, öftlich mit ber herrschaft Rumburg, sublich mit ber herrschaft Böhmisch= Kammnie, westlich mit ber herrschaft hainspach. Der nugbare Flachen= raum beträgt nach ben Angaben bes Wirthschaftsamtes vom J. 1826: 12178 Joch 121 Kl. Nach bem Katastral=Zerglieberungssummarium vom J. 1831 betrug die landwirthschaftliche Bobensläche:

Dominicale. Rufticale. Busammen. Soc. □£1. Soci. St. Jod. 🗆 Ki. An ackerbaren Felbern 886 1539 3617 578 4504 517 = Trifchfelbern 3 208 318 247 321 455

| •                     | Domini<br>Iow. | talè. 9 | tustica<br>Los. | .1R.□ | u fain 1<br>. doc | ñèn.<br>□Æi. |
|-----------------------|----------------|---------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| In Biefen             |                | 320     | 2593            | 298   | 3019              | 618          |
| = Garten              |                | 926     | 395             | 973   | 574               | 299          |
| = Teichen (mit Wieser | t '            |         |                 |       |                   |              |
| verglichen)           | . 55           | 229     | 10              | 674   | 65                | 903          |
| = Sutweiben zc        | . 45           | 1002    | 564             | 1018  | 610               | 418          |
|                       | . 2976         | 976     | 1733            | 809   | 4710              | 185          |
| Ueberhaupt            | 4572           | 400     | 9232            | 1395  | 13805             | 195          |

Den gesammten Flächeninhalt bes Dominiums kann man wenigstens zu 1 1/3 \( \) Melle annehmen. Die Bevölkerung beträgt 20814 Seelen. Es kommen also auf die \( \) Meile 16610 Seelen.

Die geognostische Beschaffenheit und Lage hat diese Herrschaft mit ber angrangenben Berrichaft Sainfpach gemein. Die herrichenbe Formation ift Granit, welcher fich aber hier nicht zu bedeutend hoben Bergrücken erhebt, sondern die Gegend mehr wellenförmig uneben gestaltet und fanft fich verflächende Ruden bilbet. Ein folcher Ruden burchzieht die Herrschaft im Suben, und von diesem aus geht die Abdachung burch bas gange Gebiet berfelben nordwarts; er bilbet bie Bafferfcheibe ber Rluggebiete ber Spree und ber Dber. Ein anderer folder Ruden icheibet bas Gebiet ber Spree von dem der Elbe; diefer lauft an ber mefflichen Granze hin, und im fublichften Theile, an ber Granze ber Gerrichaft Bohmifche Ramnis, bildet ein höherer Gebirgsruden Die Bafferscheide der Elbe und Dber. Ueber biefe Granit = Bergruden erhebt fich Bafalt in einzeln ftebenden Ruppen und mehr ober weniger abgeftumpften und zugerundeten Regeln; die bedeutenosten berselben sind der Plissenberg, der Bogen = berg, ber Pirfchten (biefe beiden zugleich die höchsten der Gerrschaft), der Lichtenberg, der Spisberg und der Taubenberg. In Steinbruchen wird Granit gebrochen und ju Treppenftufen, Thur= und Kenfter= ftoden u. bgl. bearbeitet und auswärts verführt. Biegel werden ebenfalls erzeugt. Die und ba wird auch etwas Corfgegraben.

Die Gewälser, meist auf der Herrschaft selbst entspringende undez beutende Bache, vereinigen sich größtentheils in dem nordwärts der Spree zusließenden Koschelbache. Die Spree selbst berührt das Gebiet nur an dem nordöstlichen Theile, bei Fugau. Im südlichsten Theile, bei Ehrenzberg, entspringt der auf die Herrschaft Rumburg fließende Mandaus Bach oder die Alte Neiße. Bon Teichen sind hier bloß der Borzteich, unweit Schluckenau, der Gränzteich und der Teich mühlzteich, bei Rosenhain, zu bemerken; sie sind mit Karpfen besetzt, und liefern nebstdem auch Hechte und Barsches die Bäche führen Forellen. Eine

Dineralquelle giebt es ju Georgswald.

Der Boben ift burch fleißige Kultur mittelmäßig im Ertrage und befteht meistens aus magerm kalten Lehm, der eine fehr reichliche Dungung erfordert. Erbaut werden vornehmlich Korn und Hafer, Flachs, Erbapfel und Kohlkraut, sehr wenig Weißen, Gerste und Erbsen. Die Obstkultur findet meistens bloß an Häusern und an geschüßten Stellen, seltener in freien Obstgärten Statt. Die Stuße der Landwirthschaft und ber zu-

meift hier vorkommenden kleinen Haushaltungen und Haublerwirthschaften, ift ausschließlich die Rindviehzucht, und der Wiehschlag ift kräftig. Der gesammte landwirthschaftliche Biehstand war in ben letten Jahren: Bei ber Obrigkeit: Bei ben Unterthanen Busammen.

Pferde (Ende April

Die Dbrigkeit befitt blog einen Malerhof in eigner Regie, bie

Ubrigen 4 find emphiteutifirt.

Die etwas zerftreuten Walbungen find in & Reviete, das Balbe amt tete vier, das hartner, herrnwalder, Schludenauet und Spremberger eingetheilt. Sie bestehen aus Fichten, Tannen, Riefern, Lärchen, Buchen, Birten und etwas Espen, welche lettere in einem hohen Werthe stehen und hauptsächlich zur Verfertigung der Siebbsben verwendet werden. Der Gesammtbetrag des jährlichen Holzschlages ist 572 Rif. hartes und 4670 Rif. weiches Holz. Der Bedarf des Dominiums ist dei der starken Bevölkerung nicht gedeckt, und es wird noch von den Herrschaften Böhmisch-Kamnig und Hainspach zugeführt. Der Wildstand ist unbedeutend, nur wenige Rebe und Hasen, so wie Birk- und Rebhühner werden hier angetroffen.

Der sehr bedeutende Gewerbs = und handelsftand jahlt hier mit Polizeigewerben Beschäftigte: 368 Personen mit 143 Meistern; mit Commerzgewerben, die hilfsarbeiter einbegriffen, 2692 Personen, wors unter ein mit t. t. Privilegium versehenet, und 51 besugte Fabrifanten, 9 zünftige Meister und 876 Gewerbsbefugte; 34 Matte beziehende Handelsleute, 21 Kramer und Haustrer, mit dem hilfspersonale zusammen 188 Individuen, beschäftigen und ernähren sich durch handel. Der Gewerbstund handelsstand der Stadt Schluden au ist indes hier nicht mit einbegriffen. Die Gewerbe bestehen vorzüglich in Erzeugung von sehr manichsaltigen gewebten und gewirkten Leinen und Baumwollen waaren; nebstehen ist von besonderer Bedeutung die Strump fwirkerei und die Versetigung von Siebb ob en.

Nach amtlichen Angaben vom S. 1825 beschäftigten bamals sammtliche Zweige ber Gewerbs = Industrie auf bem ganzen Dominium (mit Ausschluß der Stadt Schludenau) 635 Meister, 838 Gefeuen, 321 Lehr=
linge, und 505 andere Hilfsarbeiter, zusammen also 2299 Personen. Die Zahl ber Werkstätten, Stühle 2c. war 1694, die der etzeugten Stücke, Dubende 2c. 99297, und der bestäufig angegebene Geldwerth der gesammten Production belief sich auf 1,348009 fl.; die stärksten Posten darunter waren: Kattune, 657888 fl.; Leinwand, 269795 fl. und Manch ester,

140659 fl.

Sanitate Personen find: 5 Wundarzte (2 in Schluckenau, 2 in Georgswalbe und 1 in Alt-Ehrenberg) 1 Apotheter (in Schluckenau)

und 17 geprufte Bebammen.

Die hiefigen Urmen an ftalten find: a. die herrschaftliche Armenstaffe, welche 1370 fl. W. B. zu 5 pCt., 2500 fl. E. M. zu 4 pCt. und 1200 fl. E. M. zu 5 pCt. anliegende Rapitalien ule Stammvermögen besfit. Die Intereffen betsethen verstärkt die hohe Obrigteit jähtlich mit

300 fl. M. M., und davon werden Verunglückte und Nothleibenbe aus allen Herschaftsgemeinden unterstüt. Diese Unstalt besteht seit 50 Jahren. b. Die Lokalinstitute der Dörfer Königswalde, Alt = und Neu-Chrenberg und Philippsdorf haben kleinere Stamm=kapitalien, und unterstüßen durch gesammelte Beiträge 38 Arme. (Die Armeninstitute der Stadt Schluckenau und des Marktes Alt-Georgswalde, so wie das herrschaftliche Spital, werden bei den Ortschaften angeführt werden.)

Die von Rumburg nach Dresben führende hauptstraße burchschneidet das Gebiet der Herschaft; eine andere Chausse führt von Rumburg nach Georgswalbe; nebstdem sind viele gut unterhaltene Berbindungsftraßen zwischen den bedeutendsten Orten der herrsschaft sowohl als den benachbarten Dominien vorhanden, und der Straßensbau wird noch immer nach allen Richtungen mit großer Thätigkeit betrieben. Die nächste Post stag ion ist Rumburg; in Schludenau ist eine Briefstennungen

fammlung. Die Ortichaften bes Dominiums finb:

1. Schludenau, 9 Meilen nno. von Leitmeris, unter 51° 0' 30" Breite und 32° 6' 30" Lange, nach Davib, 169 B. Al. fiber ber Rorbfee; es wird eingetheilt: a. in ben Schlogbegirt, welcher für fich numerirt ift, er hat 16 S. mit 112 E. Sier ift bas hichftl. Schloß, ber Sig bes Umtes, mit einer Rapelle, an bem Schloffe befindet fich ein großer Obstgarten und auf ber gegen die Stadt gerichteten Seite ist es mit hohen Linden umgeben; im Schloßbezirke find zu bemerken: bas bichftl. Brauhaus (auf 30 Fas), 2 Mühlen und bas herrichaftliche Spital für 15 Pfrundler, vom Grafen Bolfgang von Mannsfeld 1624 mit 3000 Schod Meifinifch gestiftet, und vom Grafen Kerbinand von harrach 1752 mit 7750 fl. neu botirt; es besist gegens wärtig 24776 fl. B. B. Un ben Schloßbezirk ftögt unmittelbar: b. bie Stabt Schludenau, eine Municipalftabt; fie hat 486 S., 3103 E., liegt in einer Flache in ber Entfernung von 1/2 bis 1 Stunde von bem Bogen= und Pirfchten= berge gegen B., bem Jubenberge gegen R., bem Juttelsberge gegen D. und bem Butterberge gegen S., an ber Rumburger hauptstraße und bem Gilbers bache, ber fich unmeit ber Stadt mit bem Rofchelbache vereinigt. Die Stadt hat ihren eignen Magistrat, bestehend aus 1 Bürgermeister und 1 ge= prüften Rathe. Bon t. E. Behörben befindet fich hier 1 Granggollamt und 1 Untercommiffariat ber Granzwache. Ferner ift hier eine Defanattirche gum h. Bengestaus, unter bem Patronate ber Obrige Leit, eine Schule, unter dem Patronate der Stadtgemeinde, mit einem im Nahre 1832 gestifteten Katecheten. Die Bürgerschaft besiet bas Rathbaus und ein Brauhaus auf 20 gag. Ermahnung verbienen bie auf bem Marttplage ftebenbe Statue ber h. Dreifaltig teit, eine Arbeit bes bier gebornen Bilbhauers Rl'e in, bann bie aus einem einzigen Steine gearbeitete Fontaine bon bebeutenbem Umfange, ein Gefchent bes hiefigen Burgers Unton Bunifch. Der hauptnahrungezweig ift Gewerbs : Inbuftrie. Es beschäftigten fich bamit im 3. 1825, laut amtlichen Angaben, 516 Meifter, 282 Gefellen, 146 Lehrlinge und 179 andere hilfearbeiter, jusammen also 1123 Personen, auf 739 Bertftatten, Stuhlen zc. Die Bahl ber erzeugten Stude, Dugenbe zc. betrug 57750, und ber beiläufig angegebene Gelbwerth ber gangen Production 200284 fl. Das hauptgewerbe ift bie Leinweberei, welche in bemfelben Jahre 261 Meifter, 126 Gefellen, 59 Lehrlinge und 91 andere Bilfearbeiter in

Thatigfeit feste und fur 90865 fl. Baaren lieferte. - Der lanbwirthichafts liche Biehft and ber Ginwohner betrug Enbe April 1830: 17 Pferbe und 202 Stud Rinbvieh. Das Armeninftitut befitt ein Stammvermogen von 1024 fl. C. M.; außer beffen Binfen beträgt bas jahrliche Ginfommen burch Sammlungen 651 fl.; hievon werben 40 Atme betheilt. - Der Urfprung ber Stabt ift eben fo ungewiß, wie der ihres Namens. Das Stadtmappen ift bas ber herren von Berta, welches auf frühern Befig biefer machtigen Kamilie beutet; fie erhielt ihre Privilegien von ben Berren von Schleinig 1566, und biefe murben von ben Monarchen beim Regierungsantritte , insbefonbere auch von bem glorreichft jest regierenben Raifer beftätigt. Die Geschichte ber Stadt ift eine mahre Ungludegeschichte. Gie brannte 1577, 1634, 1710 und 1745 und zwar fast jedesmal ganz ab; biese öfters wiederholten Branbichaben veranlagten bas Gelübbe, ben Tag ber h. Johann und Paulus Martyrer (26. Juni) als halben Festtag mit feierlichem Gottesbienfte gu begeben, welches auch vom Confiftorium 1762 bestätigt murbe. Die Deft muthete hier 1555 fo, bag nur 2 Chepaare ganz bavon verschont murben; bas Unbenten baran wirb burd bie Gewohnheit bes Rorbtragens ber Rinder am Afchermittmod fortgepflangt, weil bamals gleichfalls ein Rorb in jedes haus gestellt murbe, beffen Wieberheraussegen ein Beichen mar, bag bas Saus noch nicht ausgeftors ben fei. 3m Jahre 1632 ftarben vom August bis Ende September 559 Der= fonen an ber Deft. Im Bojahrigen Rriege hatte Schludenau viel zu leiben, 1631 von ben Durchaugen ber fach fifchen und ber taife rlichen Urmee, ferner 1637, wo 8 Scheuern und 25 Baufer mahrend ber öftern Durchmariche angegundet murben; 1642 fiel bier ein Treffen vor, in welchem ber ichwebifche General von Solange vom t. General Mattlobe gefchlagen wurbe. Die bekannte Theuerung in ben Jahren 1771 und 1772 war hier besonders fühlbar; ber Strich Rorn flieg über 17 fl. und ber Mangel, fo wie bie folechten und edelhaften Rahrungsmittel, ju welchen bie Menfchen ihre Buflucht nahmen, erzeugten Rrantheiten, die jeboch in teine Geuche ausarteten. Dem Elenbe murbe enblich burch die auf Befehl waitand ber Raiferinn Maria Therefia und bes Raifers 3 o fe p h 8 II. erfolgte Eröffnung der Magazine abgeholfen. Schluckenau ift ber Geburtfort bes berühmten Malers Dominit Rinbermann, ber fich in Rom gebildet hatte, und zu Schonlinde in einem Alter von 75 Jahren verftarb; er hat viel gearbeitet, und in ben Rirchen ber Umgegenb finden fich viele Altatbilber von ihm. In ben Rirchfprengel bes hiefigen Defanates gehören: — 2. Kaiferswalde, D. von 232 f., 1707 E., w. an Schludenau anftogend, und fich bis auf 1/2 St. bavon bis an den Rug des Bogenberges erftredenb, an ber hauptstraße über hainspach nach Dresben, bar eine Eribial= fcule und 2 Muhlen. — 3. Grafenwalbe, zum Unterschiebe von bem auf ber Hft. Sainspach vorkommenben gleichnamigen Orte, auch Reus Grafens walbe genannt, D., 1/2 St. nw. von Schluckenau, hat 95 S., 686 E., ift gegen Morben von Waldung umgeben; hier ift eine Trivialschule. — 4. Rofenhain, D., 1/2 St n. von Schludenau, in einem angenehmen Thale am Roschelbache, ber hier 6 Muhen und eine Brettfage treibt, hat 113 B., 710 G. und erftrect fich langs bem Bache bis zur Granzmuhle an ber außerften ganbesgranze. Bier ift eine Trivialschule; ein Theil bes D. führt ben Ramen Reuborf. - 5. Ronigshain, 1/2 St. nno. von Schludenau, D. von 29 g., 200 G., liegt an ber außerften Granze von Bohmen zwischen bewalbeten Unboben. - 6. Harrach sthal, D. 1/4 St. nö. von Schluckenau, liegt gleichfalls zwischen Balbungen, hat 31 f., 183 E .- 7. Ronigswalbe, 1/2 St. ö. von Schludes nau, D. in einem Thale zwifchem bem Jutelsberge und bem Rumpfen= und Lerchenberge, am Roschelbache, erftredt fich über 1/2 St. in die Lange, hat

325 S., 2165 G., eine Soule und 2 Muhlen; hieber gehört auch ber einschichtig ftebenbe bichftl. Mbf., und bie w. 1/4 St. entfernte Borm ühle. Konigswalbe ift ber Geburtsort bes um bas Schulmefen in Bohmen hochverbienten ehemaligen Leitmeriger Bifchofes, Ferbinand Rinbermann von Schulftein. -8. Kunnersborf, 1/2 St. f. von Schludenau, hat 61 f., 507 G., liegt amifchen Balbungen: hier ift eine ber Pfarre ju Beibler (oft bainfpach) untergeordnete Trivialfdule, 2 Dublen, eine Brettfage und eine englifche Mangel. - 9, Alt : Chrenberg, (Dber : Chrenberg), D. von 368 G., 2579 E., 11/4 St. ffo. von Schludenau, am hier entspringenden Mandaubache; hier ift eine Pfarrfirche zum h. Johann von Repomut, erbaut 1736 von Erneftine Grafinn von Barrad, mit einem iconen Altarbilbe von einem italianischen Weister; eine Schule, 2 Muhlen und bedeutende Webereien und Manchestermanufakturen. Bur hiefigen Rirche find eingpf. : - 10. Reus Ehrenberg, w. an voriges anftogend, hat 193 f., 1320 G., eine Schule. In diefen beiben D., befonbers aber in Reu-Chrenberg, ift ber hauptsis eines eigenthümlichen Manufakturzweiges, nämlich ber Berfertigung ber verschieben= ften Sattungen von Siebboben von Draht und von bolg; vorzüglich bient baju bas Espenholz, und eine Rl. ausgelesenen brauchbaren Golzes biefer Gattung, welches von ben hiefigen Manufakturiften in allen Gegenben von Bohmen zusammengetauft wird, hat einen Preis von 100 fl., erhalt aber burch bie Berarbeitung einen bas Behnfache überfteigenden Berth. Die Bahl ber bamit 1825 beschäftigten Personen war 229 .- 11. 28 albede, 1 St. fo. v. Schludenau, an ber Rumburger Strafe, bat 22 f., 149 G. ; hier ift eine bichftl. Biegelei und ein Jägh.; im hiefigen Balbreviere, ber harter genannt, erhebt fich ber Schwarzberg. - 12. herrenwalbe, 1 St. f. von Schluckenan, hat 28 S., 216 E.; ein Abeil des D. heißt Ober-herrenwalde; hier ift ein hichftl. Jagh. Bon biefem Orte find nur 3 D. nach Chrenberg, bie übrigen nach Beibler eingpf .- 13. Für ftenwalbe, D. v. 45 f. mit 251 G., liegt 1/2 St. fw. von Schluckenau; eine Mühle. Der Ort ift ebenfalls nach Zeibler eingpf. — 14. Alt=Georgswalde (gewöhnlich bloß Georgswalde), ein Mfl., 13/4 St. ö. von Schluckenau und 3/4 St. n. von Rumburg, in einem flachen Thale von Sugeln umgeben, hat 605 S. 4499 E, und 1 f. f. Grange Bollamt, hier ist eine schone Pfarr Eirche zum h. Georg, 1725 von der Gräfinn Ernest in e von harrach erbaut, mit einem trefflichen Altare blatte von Dominit Linbermann, eine Schule, ein gut eingerichteter Gafthof, im "Stadtgerichte" genannt, und 3 Mühlen. Der Rahrungezweig ber hiefigen &. ift ber ber gangen Umgegend, nämlich Weberei; biefer Ort ift besonders berühmt wegen feiner feinen und halbfeinen Leinwanden, von welchen alle Gorten, nebst allen andern Gattungen von Leinenzeugen erzeugt werben? nebstbem glebt es hier auch Kärbereien und Kabriken auf Baumwollenzeuge und 3wirn. Die Anzahl ber hiefigen Fabrikanten und Gewerbsunternehmer beläuft fich auf 40, bie ber Gewerbsbefugten auf 260 und in Allem find über 1000 Are beiter hier mit der Erzeugung der genannten Waaren beschäftigt, welche theils durch die Fabrikanten selbst, theils durch einige und zwanzig handelsleute in alle Provinzen ber Monarchie und auf die Märkte verführt werben. Seit bem 1. März 1830 wurde hier bas früher schon bestanbene Arm en in flitut neu organisirt, und es besitt bereits ein Stammvermögen von 6688 fl.; bie jährlich fubscribirten Beiträge betragen 3614 ft. 29er. ; burch biefe, nebft ben Intereffen vom Stammtapitale und ben außerorbentlichen Buffuffen burch Sammlungen bei verschiedenen Gelegenheiten 2c. werben 118 Arme nach Maßstabe ihrer Dürfs tigkeit unterftugt. Im J. 1818 murbe hier an einer Mineralquelle, welche fich in gichtifden Bufallen als beilfam erweift, eine Babeanftalt errichtet, welche

- fleifig befucht wird ; ber Gehalt ber Quelle ift jebod unbefannt. - Georgewathe fceint Anfangs des 17. Jahrhunderts entstanden gu fepn; damals besaßen bie E. ein hölzernes protestantisches Bethaus; im 3. 1756 betam ber Ort von ber Raiserin Maria. Theresia die Marktgerechtigkeit; er hält 2 Jahrmärkte (Montag nach Kreuzerfindung und nach Schugengelfeft), welche jedoch nicht von Bebeutung find, und von etwa 80 Bertaufern befucht werben; bann jeben Dinss tag einen Garnmartt. — In der Nachbarichaft von Georgswalde wird Rorf gegraben, und unfern bon hier, an ber Grange Gachfens, ift ber Urfprung ber Spree. Der hiefigen Pfarre find zugetheilt : - 15. Reu= Georgsmalbe. D. von 71 g., 509 E., w. vom vorigen und bamit gusammenhangenb; hier ift eine Mühle; ber Ort wird meift von Bebern bewohnt. - 16. Philippsborf. 1/4 St. ö. von Georgemalbe, D. von 109 S., 716 G., an ber Spree, welche bier auf eine Strede bie Grange mit ber Dber : Laufis bilbet und biefen Ort von bem fachfichen großen D. Gereborf fceibet; hier ift eine Schule und ein besuchtes Mineralbab, über beffen Gehalt jeboch nichts bekannt ift. - 17. Wiefenthal, D. von 88 f., 613 E., nw. vom vorigen und bamit zue fammenhangenb, hier ift eine f. f. priv. Leinwanb : und Baumwollens maarenfabrit von Joseph Pohl, nebftbem mehre tleine Kabritanten und Gewerbebefugte, welche gufammen über 400 Perfonen befchaftigen. - 18. gugau, D. von 129 b., 690 G., an ber Mindung eines Eleinen unbenannten Baches in die Spree, die hier auf eine turze Strede in bas Gebiet bes Ronigs reiches Bohmen eintritt (51° 2' 39" n. Breite); bat eine Cotalietirche, 1788 erbaut, unter bem Patronate bes f. Religionsfonds; ber Seelforger wirb feboch aus ben hichftl. Renten botirt; eine Schule, ein hichftl. Jägerb., zwei Bleichen. Der Ortwird in Alt : und Reu : Fug au eingetheilt, und ift faft rings von ben fachfifchen Ortichaften Zaubenhain, Reufalga unb Spremberg umgeben, und zum Theil an fie anstoßenb; nur f. hangen bie Granbe beffelben mit ben hichftl. Schludenauer Gebiete in einem schmalen Striche jufammen. Bei ber niebrigern Lage ift bier bas Klima minber raub und es gebeiht auch bie Obstbaumzucht.

## \* Fibeicommiß : Berrichaft Rumburg.

Diese Herrschaft gehörte in frühern Zeiten zu ben Bestaungen ber Herren von Schleinis. Im J. 1586 gelangte sie burch Kauf an Georg Richael von Strehlis, und von diesem an die Grafen von Kinsty. Nach bem Lobe bes Grafen Wilhelm von Kinsty (1634) wurde ble Herrschaft considjirt, und an den Obersten Liebel, Freiherrn von Grünsberg, um 75000 st. verkaust. Durch Heirath mit dessen einziger Lochter erhielt sie Graf Eusebius Pötting als Heirathsgut, von dessen Nachsfolger Johann Sebastian sie 1681 an Unton Florian, Fürsten zu Lichten stein, verkaust wurde. Wom Fürsten Wenzel Lichtensstein wurde Rumburg 1718 zum Fibeicommis erhoben und als solches ben fürstlichen Majorats - Herrschaften zugesellt, in welcher Eigenschaft es ein fortwährendes Eigenthum der Hoch fürstlich = Lichten stein isch en Familie verblieben ist; ber gegenwärtige Besitzer ist der regierende Fürst Iohann von Lichten stein, Herr von Nitolsburg, Herzog von Troppau und Jägerndorf ze. zc. zc.

Die Granzen ber Berrichaft find : gegen R. bie Berrichaft Schludenau und bas Bittauer Gebiet bes Konigreiches Sachfen, gegen D. bas namliche

Sebiet, feboch find bier die Granzen fehr verwidelt, so daß fachsische Drt= schaften fast ganz von bohmischen, und umgekehrt, bohmische herrschaftlich= Rumburger Orte fast ganz von sächsischen umgeben find, gegen S. die im Bunglauer Areise liegende Herrschaft Reichstadt, und gegen B. die Herrschaften Böhmisch = Kamnin und Schludenau.

Der Flach en in halt ber Herrschaft wird gewöhnlich zu 11/4 DN. angenommen. Nach ber amtlichen Eingabe vom J. 1826 bestand er (mit

Ausschluß bes fachsischen Lebengutes Reu = Gereborf) aus 3669 Soch 489 □Rl. Zedern,

3713 = 532 = Wiesen und 4057 = - = Walbung.

Busammen . 11,439 Joch 1021 St., wobei also die Wohnpläte, welche hier einen sehr bebeutenden Theil ein= nehmen, nicht in Unschlag gebracht sind. Nach dem Katastral = Zergliede= rungssummarium vom J. 1831 betrug allein die landwirthschaftliche Boden= fläche beinah e 11/3 Mweile, nämlich:

|                                              | Dom            | inicale. | R u   | ticale. | Bufar | n m e n. |
|----------------------------------------------|----------------|----------|-------|---------|-------|----------|
|                                              | , <b>Z</b> odj | □£1.     | Jody. | □RI.    | 30d). | □R1.     |
| Un aderbaren Felbern . = Leichen (mit Medern | 676            | ,671     | 2987  | 352     | 3663  | 1023     |
| verglichen)                                  | 14             | 4        |       |         | 14    | 4        |
| = Trifchfelbern                              |                |          | 25    | 890     | 25    | 890      |
| = Miesen                                     | 943            | 1308     | 2765  | 715     | 3709  | 423      |
| verglichen)                                  | 105            | 1299     | 4     | 1555    | 110   | 1254     |
| s Sutweiben ic                               | 251            | 734      | 697   | 1386    | 949   | 520      |
| = Walbungen                                  | 3876           | 690      | 800   | 613     | 4676  | 1303     |
| Ueberhaupt                                   | 5867           | 1506     | 7281  | 711     | 13149 | 617      |

Man fann bemnach bie gange Dberflache bes Dominiums wenigstens

zu 11/2 □ Meilen annehmen.

Die Herrichaft Rumburg ift gebirgig gleich ben Nachbarherrichaften Böhmisch = Kamnig und Schludenau; hinsichtlich ber Kormationen findet fich einige Berfchiedenheit. Der Lauf bes, aus bem großen Berns = borfer Zeiche bei Dbergrund entspringenden Baches bezeichnet ein angenehmes Thal, welches fich weiter öftlich an ber Grange Bohmens mit ber Laufig beträchtlich erweitert, und fich endlich in ben Flächen biefes Nachbarlandes verliert. Am nordlichen Gehange biefes Thales erhebt fich bas Granitgebirge in einem ausgebehnten, ziemlich hohen, abernicht fteilen Bergruden, ber bis ju bem Dorfe Schonborn ansteigt und fich von ba allmählich gegen D. und N. verflächt. Gegen W. hängt biefer Granit= ruden mit dem bei der Herrschaft Schludenau beschriebenen zusammen. Der hochfte Puntt biefes Rudens ift der Rauch berg, zwischen Nieber-Chrenberg und Rlaufe , welcher aus über ben Granit emporfteigenbem Bafalt besteht, aus welchem Gestein auch die meisten, ben Bergruden zwischen Rumburg und bem erwähnten Thale überragenden hügel und Ruppen, als der Franzelberg, der Sterkelberg, der Kühberg, ber Steinhübel u. a. m. gebilbet find. Das Gebirge fallt von

Schönborn gegen D. bebeutend ab, ber Lausiger Chalebene zu, und der Abshang zwischen Schönborn und Warnsborf ist mit zahllosen Basaltblöcken bebeckt. Nordwärts von Rumburg erhebt sich das Gebirge wieder, am Ziegenrücken und am hutberge, und setzt so sanst wellenförmig weiter nörblich und nordöstlich in die Lausis fort. Zwischen Warnsborf und Leutensborf erhebt sich der Words berg.

Un der Südseite des obenerwähnten Thales erheben sich die steilen be= walbeten Gebirgemaffen ber vultanischen Trappformation, die aber größtentheils, und zwar mit ihren höchsten Punkten, zur Herr= Schaft Bohmifch = Ramnig gehoren. Sier tommen bloß bie fteilen Borfprunge des hohen Tannenberges, bet Georgenthal, als der Kreut= berg, ber Ruhberg, ber Höfelsberg, und ber klippige Eollen = ft ein vor, welche aus Rlingft ein beftehen. Um fuboftlichen guße bes Tollensteines, bei Innozenzendorf, findet fich ber Quaberfandftein vor, der fich dann bedeutend am Schober erhebt, wo er von Bafalt burchbrochen ift. Um fubmestlichen Fuße des Tollensteines ift ber Meifen = grund, eine enge bewaldete, von einem fleinem flufchen bewafferte Thals fclucht, welche burch eine Menge Sagen von einem Berggeifte (Berg= weibchen), und von Schaben von Golb und Ebelfteinen, Die fich im foge= nannten "Gold- und Granatflogel" finden , auch in fruhern Beiten, befondere von italianischen Steinfuchern ausgebeutet worden fenn follen, in ber Gegend bekannt ift. Gegenwärtig findet fich von einem bergleichen Ge= bilbe (Metall= und Edelstein führenden Riefe oder aufgeschwemmten Lande) bafelbft feine Spur, und wir laffen babingestellt fenn, ob diese Formation wirklich früher bafelbst vorhanden mar, und durch bas Bermuhlen beim Durchsuchen gerftort ober burch Balbboben verbedt worden fep, ober ob bas Ganze bloß unter bie Sagen und Mahrchen gehore.

Die Gemäffer find unbedeutende Bache, welche jum Theil hier entspringen. Die Mandau ober Alte Neiße kommt von Ehrenberg (S. Herrschaft Schluckenau), fließt bei Rumburg vorbei, durch Hennersdorf in der Laufig, tritt bann abermale auf bohmifches Gebiet, und burch= fließt Franzensthal und Warnsborf, worauf fie von neuem in die Laufig tritt und ber Reife queilt. Sie nimmt auf ihrem Laufe alle fleinen Bachelchen auf, welche um ben Rauchberg (bas forellen maffer), ben Biegenrücken und ben östlichen Abhang der Schönborner Höhe entspringen (bas Dberjägermaffer). Der aus bem Bernsborfer Teiche fließende Grundbach nimmt alle Flugchen, die an beiden Thalgehangen entspringen, auch bas aus bem Meisengrunde hervorkommende Gold = flössel und das Rohlauwasser auf und tritt am Ende von Rieder= Grund in die Laufig, wo er fich mit dem Borigen vereinigt. Der Kirn ich = bach entspringt am Ruhberge bei Schonborn, fließt westlich, tritt aber balb nach feinem Urfprunge auf bas Gebiet ber Berrichaft Ramnig. Mit Ausnahme bes kleinen Theiles, welchen biefer lettere Bach durchfließt, gehört bemnach die Berrichaft Rumburg jum fluggebiete der Dber .- Bon Teichen find hier zu erwähnen: der Großteich, der Lederteich und der Neuteich, bei Antonithal und Nieder-Chrenberg, der Großteich und der Riedelteich bei Lichtenberg, der Muhlteich bei Dieder= Leutensborf, ber gutberg= Teich, ber Balemuhl= Teich bei florians=

borf, welche als Rarpfenteiche benutt werben. Gine bebeutenbe Anzahl von Leichen find taffirt, und zu Aedern und Biefen verwendet worben.

Der Grund und Boden ber herrschaft Rumburg ift nach ber Lage verschieden. Auf bem bober gelegenen Granitruden ift er gum Theile lehmig, jum Theile fandig und fteinig, und baher minder fruchtbar; in ben Thal= und niedrig gelegenen Gegenden ift ein leichter Thonboben, mehr ober weniger mit Sand gemischt, vorherrichenb; in biefen Gegenden gebeiht auch bie Obstbaumzucht eber, ale auf bem hochgelegenen Bergruden, wo überhaupt das Klima ziemlich rauh ift. Bei ber ungemein ftarten Be= vollerung ift von eigentlicher Landwirthich aft hier nicht viel bie Rebe. Die Grande find fehr vertheilt und haben einen fehr hohen Berth, indem fie hauptfächlich zur Erzeugung ber in der haushaltung unentbehrlichften Felb= und Gartengemachfe, borguglich ber Erbapfel, ber Ruben und bes Rohlkrautes, benütt merben. Getraibe wird nur wenig gebaut, und ber große Bebarf beffelben wird von ben Martten gu Leitmerit, Leipa, Zet= fchen und Bohmifch=Ramnig bezogen. Gine große Menge Doft wird gleich= falls von diefen Markten, fo wie auch viel Butter eingeführt. Feinere Gemuse liefert hieher die angränzende Laufit, so wie mancherlei Geflügel für den Tifch ber Wohlhabenden. Saufig find die Wiefen, welche hier in guter Rultur gehalten werden, ba auch bet fehr Eleinen Sauswirthichaften mo moglich eine Ruh nicht fehlen barf. Undere Urt von Biebzucht wird nicht getrieben. Die Schweinzucht beschränkt fich auf Daftung von eingetriebenem Bieh fur bie Bedürfniffe ber Sauswirthichaft, welches gum Theil auch mit ber Feberviehzucht ber Fall ift. Die Bienenzucht hat einige Liebhaber. Die Ungahl der Pferde auf der ganzen herrschaft (ohne bie Stabte Rumburg und Georgenthal) betrug Ende Upril 1830: 304, und bie des Rindviehes 2189 Stud. Die Maierhofe der Herrschaft find fammtlich feit langerer Zeit aufgehoben, und auf ben zerstückelten Grunden berfelben find mehre Ortschaften erbaut worden.

Die Walbung ber Herrschaft ift in 5 Reviere eingetheilt, welche aber nicht ausammenhängen. Der Holzbestand liefert Fichten, Tannen und Kiefern, bann etwas Birken= und Erlenholz, bei weitem für den Be= barf des Dominiums nicht ausreichend, so daß ein sehr beträchtliches Quantum von den Herrschaften Böhmisch = Kamnig und Reichstadt zuge= führt werden muß. Der Wilbstand ist ganz unbedeutend, und das Hegen bei der großen Population und bei der Zerstreutheit der Walbungen

nicht wohl ausführbar.

Bei weitem ber größte Theil ber Einwohner findet feinen Unterhalt in ber Ind uft rie, welche hier, wenn-sie sonst durch friedliche Berhalts niffe begünstigt wird, in einem mahrhaft großartigen Flore steht. Es werden sowohl fabrikmäßig, als auch von kleinern Unternehmern und Lohnarbeitern, alle was immer für Namen habende Leinen und Baum wollens eu ge verfertigt, und diese Erzeugnisse werden stets den besten ausländisschen Fabrikaten dieser Art gleichgestellt. Der größte Theil der Einwohner besteht daher aus Mebern, als Kattuns, Manchesters, Tirots und bgl., Leinens, Damast und Kunstwebern. In der neuern Zeit hat man auch die Erzeugung von mannichsachen Wollen stoffen begonnen; ferner giebt es hier Fabriken auf gefärbte und gedruckte Baumwollenwaaren. Größtens

theils werben bie Erzeugniffe von ben größern und kleinern Fabrikanten auf ben Meffen und in ben hauptstädten ber Monarchie abgefest, auch wohl durch Markifieranten auf die größern Jahrmarkte des Landes gesbracht. Gine bebeutende Jahl geschickter Maschinenarbeiter, Zeichner und Modelleurs, welche sich in Folge des Anwachses der Industriezweige hieher gezogen haben, finden ihre gute Nahrung in der Gegend.

Nebst diesem hauptindustriezweige, der sich von hier aus auch auf die Nachbarherrschaften verbreitet, bestehen noch andere, welche bei den einzelnen

Drtichaften in Ermähnung tommen.

Nach ben letten amtlichen Angaben vom J. 1825 beschäftigten alle biese verschiedenen Industrial = Gewerbe damals 23 Fabrikanten, 1603 Meister, 2281 Gesellen, 279 Lehrlinge und 2442 andere Hilfsarbeiter, zusammen also 6628 Personen. Die Zahl der-Werkstühle und Werkstätten betrug 3992, die der erzeugten Stücke 125569, und der angegebene beiskussige Geldwerth der gesammten Production 1,238882 fl.

Das Sanitats-Perfonale bes Dominiums besteht (mit Einschluß ber beiben Stäbte) aus 2 grabuirten Stabtarzten (in Rumburg), 7 Bundsarzten (2 in Rumburg, 3 in Warnsborf, 1 in Georgenthal und 1 in Niebergrund), 1 Apotheler (in Rumburg) und 18 geprüften Hebammen.

Regulirte Armen unter ft ü gung 6 = An ft alt en find erft in einigen Drtfchaften eingeführt, namentlich in Rumburg, Georgenthal, Althaibe, Antonithal, Nieber=Chrenberg, Dber=Hennersborf, Reuforge, Borwert und Bufterguth. Die Anzahl ber Armen, welche Unterftugung erhalten, ift 174.

An Straßen bestehen hier: 1. Die Rumburger haupt,= Post= und Commerzialstraße, welche von Rumburg über Schluckenau, Lobendau u. s. w. nach Dresben, und anderer Seits über haibe nach Prag führt. 2. Die von Rumburg über Schönlinde und Böhmisch= Kamnig nach Tetschen an die Elbe führende hauptstraße. 3. Sine Chaussee von Rumburg nach Georgswalde. 4. Sine von Georgen= thal nach Kreibiger Neudorf an die Tetschner Straße führende. Eine von Warnsdorf nach Niedergrund führende ist im Entstehen. In Rumburg ist eine Poststazion und ein Postamt.

Die Gefammtbevollterung ber Berrichaft (mit Ginfchluß ber Municipalstädte Rumburg und Georgenthal) betrug im J. 1830: 26064 Geelen, welche in 2 Städten und 32 Dorfern wohnen. Es tommen bemnach auf die geographische Geviertmeile 17376 Seelen. Da die beiden Städte keineswege von Bedeutung sind, so findet sich hier eine Dichtheit ber Bevolkerung, wie sie nicht leicht irgendwo wieder angetroffen werden

bürfte.

Die Ortschaften bes Dominiums find :

1. Aumburg (Rauneburg, Runenburg, Ronneburg, Rinnesburg), eine Municipalstabt, hat 451 h. mit 3405 E., ist 8 Meilen von Leitsmerig und 15 Meilen von Prag entsernt, liegt am Mandaus Bache in einem seichten Thale, hart an der Gränze von Sachsen. Die Stadtpfarrkirche zum h. Bartholom aus ist 1515 erdaut und hat ein schönes Altarblatt von Anton Schönian, welches vom Fürsten, Anton Florian von Lichtensstein um 6000 st. gekauft, und der Rirche, die sammt dem Pfarrgebäude und der Schule unter dem Patronate der Obrigkeit steht, geschenkt wurde. Das Rathhaus und mehre sehr schone und große Privatgebäude von Stein zies

ren bie Stabt, welche überhaupt unter bie fconern Eleinern Stabte Bohmens gehört, obwohl ein großer Theil berfelben noch von holz gebaut ift. Der Da g is ftrat befteht aus 1 Burgermeifter und 1 geprüften Syndicus. 3m Rathhaufe befindet fich bas t. t. 3 oll = Legftatt = Amt. Auch ift in Rumburg ber Gie eines t. t. Bolls Commiffariats, eines t. t. Berzehrungsfteuers Commissariats, eines Commerzialwaaren=Stempelamtes und eines Ober = Commissaviats ber t. t. Granzwache. Das haupts gewerbe ber Stadt besteht in ber Beberei mannichfaltiger Arten von Leinens und Baumwollenwaaren, und ber Berfendung berfelben burch die hierortigen hanbelsteute in alle Theile ber Monardie, so wie auch ins Ausland. Die Ans zahl ber gewerbsbefugten Weber ift (nach ben neuften Ungaben bes Magiftrats bom 3. 1832) 240, welche jusammen 1090 Personen beschäftigten. Dieß Ges werbe war hier bereits im 3. 1636 von Bebeutung, und bie Zunft erhielt Privis legien vom bamaligen Besiger, Freiherrn von Grünberg; in ber Folge gelangte fie zu bebeutenbem Flore, und es murben hier alle Gorten von glatten und gezognen Leinenwaaren erzeugt und burch bie Banbelsgesellschaften nach Wien und ben übrigen Sauptftabten ber Monardie, auf bie Deffen nach Leipzig und Krankfurt, wie auch nach Spanien, Portugall, Stalien, in bie Turtei und nach Amerika versenbet. Der in neuerer Zeit immer mehr anwachsenbe Ges brauch ber Baumwollenzeuge hat bie Leinenwaaren nach und nach fehr verbrangt und beren Erzeugung auch hier verminbert; boch ift fie noch immer von großer Bebeutung , und bie hiefigen Baaren erfreuen fich eines guten Rufes im In= und Auslande. Bon Wollenzeug= Manufakturen giebt es nur eine, welche aber 63 Personen beschäftigt. Ein anderes bebeutenbes Gewerbe ist hier bie Drechslerei, welche besonders Pfeifenrohre von forn erzeugt, mit benen bon bier ein fehr bebeutenber Banbel im In = und Auslande getrieben wirb. Ueberhaupt ernähren sich hier burch günftige Polizeigewerbe 67 Meister mit 191 Perfonen, burd ungunftige 61 Gewerbsbefugte mit 71 Perfonen. Bunftige Commerzialgewerbe werben betrieben von 29 Meiftern mit 64 Perfonen, und ungunftige überhaupt von 1166 Inbivibuen. Der handeleftand gablt 7 ges mischte Baarenhandlungen, 2 Kramer und 60 freien handel treibende Perfonen; ferner ift hier eine Apothete und eine Buchbruckerei. Die Stabt hat bas Recht ber halbjährigen Bierbrauerei, welches unter 100 brauberechtigte Barger vertheilt ift und auf bem obrettl. Brauhause ausgeübt wirb. Auf 4 ftark besuchten Sahrmärkten (Montag nach Pauli Bekehrung, ben britten Montag nach Pfingsten, Montag vor Bartholomai und Montag nach Galli) werben in beiläufig 100 Buben hauptfachlich Schnittmearen, metallene, irbene und hölzerne Saus- und Ruchengerathichaften, bann allerhand Rleibungeftuce verkauft. Ein Privilegium für Woch en märkte auf Getraibe und Biktualien besist zwar die Stadt, aber wegen zu großer Entfernung von produzirenden Gegenden finden fich teine Bertaufer ein. Die Armenanft alten ber Stadt murben bereits im 3. 1786 errichtet, 1830 aber neuerbings regulirt. Der Konds beträgt 3712 fl. 28. 28., von beffen Zinsen und monatlichen Beiträgen ber Einwohner 77 Arme betheilt werden. Ein hofpital wurde 1831 ers richtet, bagu ein eignes haus angekauft und gur Unterbringung von armen Aranten mit 10 Bettstellen verseben; freiwillige Beitrage und bie namhafte Unterftugung bes t, f. Universitats = Profesors Alons Rlar zu Prag, gaben bie hiezu nothigen Mittel. Die Beit ber Erbauung ber Stadt, fo wie ihre ältere Geschichte, ist unbekannt, Raiser Rubolph II. ertheilte ihr bas Stabts wappen 1587, ein offenes Stabtthor mit 2 Thurmen im rothen Relbe, mitten im Thore ein geharnischter Mann; über ben Thürmen rechts ein rothes, links ein blaues Posthorn, in ber Mitte ein Odwan mit einem Pfeil im Schnabel;

es mag alfo icon bamals eine Pofiftazion hier gewesen seyn. Das Brau-Privilegium erhielt fie von Chriftoph von Ochleinig 1579. Rach ber Schlacht am Weißen Berge verlor fie es, boch wurde es gegen Erftattung einer Gelbsumme von Grafen Gufe bius von Potting wieber vertieben, und in ber Art, wie fie es beute genießt, vom Raifer Rarl VI. beftatigt. Bum Ges bachtnif ber Peft murbe 1680 am Martte bie h. , Dreifaltigteitsfaule gefest. Durch Brand murbe Rumburg mehre Male vermuftet, fo im 3. 1614, wo es bis auf ein Saus abbrannte. 1624 lag hier ein Theil ber Ballen e fteinifden Armee, und bie Stadt brannte abermals gur Balfte ab. 1744 geriethen burd einen Blibichlag bie Rirde, bas Rathbaus nebft 104 baufern in Brand; 1757 und lestich 1804 brannte abermals ein großer Theil ber Stadt ab. Die im letten Branbe gerftorten Baufer find jest icon und feuerfeft berges ftellt. Als eine offene Grangftabt war Rumburg von jeher auch allen Drange falen bes Rriege & preisgegeben; es wurde im 30jahrigen Rriege von Durche marichen ber taiferlichen und ber feindlichen Armeen beimgefucht, mit welchen lesteren gewöhnlich Plunberung verbunben war. Im Tjährigen Ariege fanben gleichfalls Durchmariche Statt, befonbers aber hatte Rumburg und bie Gegenb im verhängnifvollen Jahre 1813 viel zu ertragen; binnen einem Zeitraume von ' 33 Tagen marichirten hier burch: a. bas frangofifche Armeetorps unter Bandamme und Lefebore; b. bas Armeeforps von Poniatowsty, 15000 Mann; c, bas t. f. Armeetorps von Bubna und Reuperg, 12000 Mann; d. das t. preußische Armeekorps unter General York, gegen 40000 Mann; e. ein f. ruffifd es Korps unter General Markow, 22000 Mann ftart, und mehre einzelne Abtheilungen ber verbundeten heere. Die Stadt felbft murbe ber Schauplag eines Gefechtes, welches zwischen einer Abtheilung bes Poniatowskufchen Korps und 27 Mann vom t. öfterr. Regimente Lichtens ftein hufaren auf bem Martte vorfiel, wobei bie Polen mit Berluft verjagt wurden. Bur Stadtgemeinde gehort auch bie f. g. huttung, wo eine Bleiche, 1 Brthebe. und 7 Saufer. Bur Rumburger Stadtfirche find noch eingpf.: -2. Reuforge, w. von Rumburg, und gleichfam als eine Borftabt fich an baffelbe anschließenb, hat 87 B., 712 G. Bier ift bas obrittl. Schloß mit bem bichftl. Dberamte; es wurde nach bem Brande 1724 neu aufgebaut; ferner ein vom Grafen Frang Gufebius von Potting gestiftetes Rapus giner = Rlofter mit einer Rirche gum b. Baureng, 1690 eingeweiht, und einer Lorettofapelle, vom Kurften Benzel von Lichtenftein errichtet und 1771 mit einem Glockenspiele versehen, bas E. E. Po ft amt, bas obrett. Brauhaus auf 401/2 gaß, 2 obrettl. Bleichen, 2 Mühlen, 1 Brettfage, und uns fern vom Orte eine Bindmuhle. Ferner ift hier eine Großhandlung unter ber Firma Coulfton und Buchan. Der Ort ift auf einem Theile ber Grunde bes emph. Rumburger Mhf. erbaut. — 3. Antonithal, D. am Mandaus bache und ben oben erwähnten Teichen, 1/4 St. w. von Rumburg, an Reusorge anstofend, hat 55 f., 395 C. — 4. Rieber = Chrenberg, 1/2 St. w. von Rumburg, an bas vorige und andererseits an das hschftl. Schluckenauer Dorf Alt = Chrenberg sich anschließend, hat 114 H., 785 E., 1 Arivials schule. — 5. Buftegut, 1/4 St. nw. von Rumburg, hat 16 G., 135 C.; es wurde auf einem in ben Religionsunruhen verlassenen, nachmals von ber Dbrigkeit eingezogenen und vertheilten Bauerngrunde erbaut, baher bie Bes nennung. — 6. Borwert, 1/2 St. nm. von der Stadt, hat 63 f., 485 E., liegt am Abhange bes bichftl. Schludenauer Balbgrunbes; 1 Duble und 1 Bindmuhle. — 7. Alonsburg, an ber n. Geite von Rumburg gleichsam als Borftabt anftogenb, hat 93 f., 782 G., ift auf ben Grunben bes Rumburger Mhf. erbaut, bem Fürsten Aloys Lichtenstein zu Ehren benannt, und ers

ftredt fic bis an - 8. Johannesthal, 1/2 St. n. von Rumburg, hat 12 S., 90 G., liegt am Biegenruden, gleichfalls auf ben Granben bes Rumburger Mbf. und erftredt fich bis an Georgewalbe. — 9. Dber : Benners borf, liegt an ber Oftseite von Rumburg, zwischen ber Stadt und hennersborf in ber Laufis, bat 208 d., 1592 G.; bier ift 1 Schule, 2 Bleichen, 3 Mublen und 1 Brthshs. — 10. Althaide, fo. an Rumburg, hat 58 S., 410 E. — 11. Rrantenftein, fm. an Rumburg, bat 49 f., 397 G., 2 Bleichen. Die 2 einschichtigen f.g. Rauch berghäufel gehören zu biesem D. — 12. Alaufe, etwas zerftreut liegenbes Dfc. von 5 ... 65 C., 3/4 St. fw. von Rumburg, an ben Abhangen bes Rauchberges und ber hauptstrafe nach Schonlinde; 2 Bleichen. - 13. Reu' = Coonlinde, 1 St. f. von Rumburg, an ben bichftl. Kamniger Markt Schönlinde anftogend, hat 6 f., 30 C., 1 Muhle. — 14. Shonborn, 1/2 St. f. von Rumburg, 245 f., 1751 E., liegt hoch und gum Theile zerftreut auf ben Grunden bes ehemaligen Schonborner Dhf., an ber Prager Hauptstraße und am Sterkelberge, Rühberge und bem Rohlskäbter Balbe, wird eingetheilt in Alt= und Reu = Schonborn; hier ift 1 f. L. Commerzialwaaren = Stempelamt, 1 Schule, 1 Birthshaus, 1 obrettl. Forsthaus; ein Theil ber Ortschaft ist nach Barnsborf eingepfarrt (Alt = Schönborn), und ein Theil nach Georgenthal. — 15. Alt = Barnsborf (Vernardi villa), hat 427 f., 3328 G., liegt 11/2 St. fo. von Rumburg an der Mandau, in einer sich nach D. mehr erweiternoen heitern Thalebene, welche n. vom Worbsberge, no. vom Spieberge, f. vom Kinkenhübel und bem hohen tegelförmigen Mittagsberge (auch bie & aufch e genannt und nach Charpentier 372, nach David aber 409 B. Al. über ber Rorbfee), w. aber von ben fanften Abhängen ber Söhen von Schönborn begränzt wird 3 hat eine Pfarrs kirche, den h. Aposteln Petrus und Paulus geweiht, an der Stelle der 1766 durch Blisschlag zerftörten alten Rirche, von Joseph Bengel Fürften von Lichtenstein groß und schön erbaut, mit trefflichen Gemälden von Reiner, Brandel und Rablik. Auf bem die Kirche umgebenden Kirchhofe sind zahle zeiche Familienbegräbniffe ber hiefigen wohlhabenden Ginwohner mit zierlichen Monumenten, barunter mehre Arbeiten bes Dresbner hofbilbhauers Pettrich. Die Pfarricule ift gut bestellt; auch find hier 4 Muhlen, 3 Balten, 1 Bretts fage und 1 wohleingerichteter Safthof. Warnsborf ift ein berühmter Manufaktur= ort, ber fich im Berlaufe ber neuern Beit ungemein ausgebehnt hat, fo bag alle nachfolgenben ins Rirchfpiel gehörenben Gemeinben, welche fich rings an Barnsborf anfcließen, als Töchter von Alt-Barnsborf zu betrachten find, welche wegen ber zu großen Ausbehnung bes Ortes mit eignen Gerichten versehen werben mußten, in Folge boffen fie auch eigne Ramen erhielten. R., ö. und fo. finb. Diese Ortschaften von fächsischem Gebiete umgeben. Die Bauser bieser Orts schaften find größtentheils ichon, viele von Ziegeln und Stein, einige sogar großartig gebaut, und nicht bloß geschmackvoll, sondern zum Theil selbst luxuriss eingerichtet, gewöhnlich von kleinen Gartchen und Obstbaumen umgeben; bei einigen finden fich auch größere Gartenanlagen, besonders zeichnen sich die palafts abnlichen Bohn= und gabritegebaube ber Familien banifc, gröhlich, Golbberg, Berger, hannich, Richter u. A. m. aus. Es befindet fich hier 1 f. f. Commerzial = Bollamt und 1 f. f. Commerzial = waaren=Stempelamt. -- 16. Neu=Barnsborf, hat 58 f., 405 C., ift auf ben Grunben bes Knoblochhofes erbaut und liegt ö. von Alt = Barnsborf; hier ift 1 f. f. Commercialwaaren=Stempelamt und eine Mhle. — 17. Karls= borf, hat 135 S., 1138 E., f. von Alt = Barneborf, auf den Gründen bes Rarles hofes erbaut; hier ist eine Schule. — 18. Alt=Franzensthal, sw. von Alt = Barnsborf, hat 39 S., 344 E., ift ebenfalls auf ben Granben bes Rarles

hofes erbaut; bier befindet fic ein Saab. - 19. Reu=Rrange'n 6th al. 6. von Alt = Warnsborf, hat 163 S. 1484 C.; unter ben D. find die Wohn= und Fabritegebaube ber Familien Stolle hier vorzäglich bemertenswerth. — 20. Floriansborf, n. von Alt=Barnsborf, hat 89 S., 769 G. und 1 E. E. Commercialwaaren = Stempelamt. Diese 6 Ortschaften, welche man gewöhnlich unter bem Gesammtnamen Barnsborf begreift, beschäftigen fich faft ausfclieflich mit ber Erzeugung ber mannichfaltigften Baumwollens, Leinen = und Balbleinenzeuge, als alle Gattungen Ranquin, Diquée, Rips, Manchefter, enge Lifd Leber, Bollfammet x.; ferner Leinenbamaft und auch gebruckte Baums wollenwaaren. In ber neueften Beit haben Jofeph banifch's Sohne auch bie Fabritation von feinen Schafwollenzeugen begonnen. Sammtliche hiefige Zabriken beschäftigen in den genannten und den benachbarten Ortschaften gegen 3000 Beberftühle. Rebft ber Beberei finden fich auch bebeutende Farbereien, Bleichen, Mangeln, Balten und andere Appreturanftalten, so wie auch Raums wollengarnspinnereien (Joseph Groß und Joseph Franz) Drucksabriten mit Walzens und Plattenbruckmaschinen (Anton Runge, Joseph Liebich's Gohne, Joseph Stolle und Gohne, Johann Georg Broblid und Gohne, Joseph Ganifch's Gohne) und Andere mehr Runstweberei zur Erzengung von Leinenbamast und Aafelzeugen betreiben seit 1770 Frang Stolle's fel. Erben. Barnsborf mar in altern Beiten ein für fich bestehendes Gut, welches im 15. Jahrhundert ben herren von Knobs lod, von Saugwig und von Leimars gehörte. Anfangs bes 17. Jahrh. gebortees bem Elias Somibtgrabner, bann bem Raspar Chriftoph von Rottwig, bem es 1624 tonfiszirt und an Bergog Julius Beinrich v. Sach fen in Abichlag feiner Rriegsforberungen um 20000 fl. überlaffen wurbes fpater murbe es bem Deiftbietenben vertauft, und tam fo an bie Frau Delen a Satoberin, von welcher es, mahricheinlich burd Rauf, an ben Grafen von Potting gelangte und ber oft. Rumburg einverleibt wurbe. Die Raie æeien biefes S. wurden nach und nach emph., und fo entstand bie florirende große Drtichaft. Den Ramen "Barnsborf" foll bas D. bem Umftande ju verbanten haben, daß hier ein Einstebler gewohnt habe, ber die Reisenden vor den Ränbern "gewarnt" habe. Bei weitem wahricheinlicher ift bie Benennung nach ben frühern Eigenthumern, Berner, ober Bernhard entftanben, wie bieg ber oben angeführte lateinische Rame, ber in alten Urfunden vortommt, andentet. Die Ruinen bes ehemaligen Siges ber altern Eigenthumer am f. Ende bes D. find jest ganz abgetragen, und der Plas zu Felbern benust. Die Armen in diesen bolfreichen Ortichaften erhalten Unterflügung von ben Bohlhabenben; es if jeboch tein regulirtes Armeninstitut eingeführt. — 21. Reus Leitersborf, liegt 1 St. n. von Barnsborf und 11/4 St. ö. von Rumburg, hat 52 D., 360 E., eine Schule; ber Drt ift in neuerer Beit auf ben Grunben bes Leitersborfer Mhf. erbaut. und nach Barnsborf eingpf. — 22. Reuwalde, 1 St. d. von Rumburg, hat 12 .6., 62 E. — 23. Rieber = Leitersborf, (Leuterss borf, Leutersborf, auch Laitersborf), 11/2 St. ö. von Rumburg, hat 100 &., 668 E., 1 f. f. Commercialwaaren = Stempelamt, eine akatholische Schule, 1 Mühle und 1 Windmühle. — 24. Josephidorf, 1 1/4 St. ö. von Rumburg, hat 46 S., 269 Einw. Die Einw. ber brei letten Ortschaften find evangelisch = lutherischer Religion und verrichten ihren Gottesbienk zu Dbers Leiters borf in Sachfen. Diese Orte bilben mit Reusteis tereborf einen schmalen Lanbstrich, ber nur w. mit dem Gebiete ber Oft. Rumburg zusammenhängt, sonft aber auf allen Seiten von sächfichen Ortschaften umgeben ift. — 25. Georgenthal, eigentlich St. Georgenthal (ges wohnlich Gorgenthal), Municipal-Bergftabtchen von 249 S., 1703 E., liegt

am n. Auße bes stellen Kreuzberges, 1 Mt. s. von Rumburg und 1/4 St. von ber Rumburger Dauptftrage entfernt, ift von Georg von Goleinis, Berrn auf Tollenftein, 1552 gegründet und von Raiser Rubolph II. 1587 ben 18. Dezbr. mit Gerechtigkeiten und Stabtwappen begnabigt. Es ist regelmäßig angelegt, aber größtentheils von bolg erbaut. Das Stabtgericht beftebt aus 1 Stabtrichter und 1 gepruften Synbicus. Auch ift bier ein f. t. Com mer . cial waaren = Stempelamt. Die Pfarrkirche zur heil. Dreifa le tigfeit, 1590 von Georg Strelig, bamaligem herrn auf Zollen ftein, gegrunbet, und burch ben Gifer bes fpatern Befigers, Rabislam von Chinia und Tettau, und mittelft eines reichlichen Beitrages ber Burger von Bittau 1611 vollendet, steht, so wie die Rormalschule, unter obrett. Patronate; 1644 wurde nach Berbrangung bes Protestantismus ber erfte tatholische Pfarrer hier angestellt. Bur Belohnung ber bewiesenen Treue und Unhänglichkeit wurde bas Stabthen Georgenthal auf Bermenbung bes bamaligen Befigere ber oft. Rums burg, Eusebius Grafen von Pötting, von Raiser Ferdinand III. und Le opold I. mit dem Braurechte, Wein- und Salzichant betheilt. Die Gemeinbe befigt bas Rathha'us, und die bräuberechtigte Bürgerschaft bas Bräub. auf 24 Kaß. Der hauptnahrungszweig ber E. besteht, nebst etwas Keldbau (im Gesammtausmaße 364 3.) auf ziemlich guten Thalgrunden, und ben gewöhns lichen ftabtifchen Gewerben, in ber Beberei und Erzeugung von Manchefter und andern leinenen und baumwollenen Zeugen; auch bestehen hier die k. k. priv. Big= und Rattun = Kabriken von Kranzulbricht und Göhne, Anton Mungberg und Söhne, und Gebrüber Lang, welche eine bedeutende Bahl Menfchen ernähren. Die zunftigen Polizeigewerbe werben von 89 Meiftern mit 33 Gefellen betrieben, bie Commercialgewerbe von 23 Meiftern mit 7 Ges fellen, und die freien Gewerbe gufammen von 146 Perfonen. Rramer und hausirer find hier 8 und freien Sandel treibende Personen 20. Der Ort halt 4 Jahrmärkte; die Bochenmärkte werben wegen zu großer Entsernung ber Probuzenten nicht besucht. Das 1794 vom bamaligen Pfarrer Jofeph Burgharb eingeführte Urmeninftitut hat ein Stammvermogen von 149 fl. C. M. und 1630 fl. B. B. und unterftugt 19 Urme. Richt weit von bem Stäbtchen w. sieht man noch bie halben und bas verfallene Stollenmund. loch bes feit 1804 gang aufgelaffenen hiefigen Bergbaues, wo filberhaltiger Bleiglanz und Aupferkies gegraben wurde, der indeß nie in bedeutendem Flore stanb. (S. Reuß mineralogische Geographie.) Bum Stäbtchen Georgenthal gehört auch bie 1/4 St. ö. bavon entfernte gelb muble. G. am Städtchen erhebt fich ber Rreuzberg, auf welchem eine geräumige Rapelle zum h. Are uz , mit einem Areuzwege errichtet ift, wo an bestimmten Festtagen bes Jahres Gottesdienst gehalten wird und viele Ballfahrer aus ber Umgegenb fich versammeln. Um Abhange bes Berges ift bas ft abtifche Schieghaus. Bur Georgenthaler Rirche find eingpf. : - 26. Ratharinenthal, 1/4 St. nw. von Georgenthal, hat 35 .6., 234 E. — 27. Niebergrund, hat 217 S., 1618 E., liegt im Thale, 11/2 St.f. von Rumburg, und erftrect fich langs bem Bache, auf die Lange einer Stunde bis an die außerfte Laufiger Grange; hier ift ein Unter = Commiffariat ber t. t. Granzwache, eine Rirche zu St. Katharina, welche als Filiale zur Georgenthaler Pfarrkirche gehort und von einem exponirten Raplan verfeben wirb, eine Schule, 2 gute Brthsh. an ber hier burchschneibenben Rumburger hauptstraße, 4 Dublen unb . 3 Brettfägen. Auch gebort hierher bas etwas entfernt ftebende Mauthaus. — 28. Obergrund, hat 169 &., 1191 E., liegt gleichfalls im Thale w. am vorigen, und erstreckt fich bis an die hft. Bohmisch = Ramniger Granze (wo es mit Rreibiger . Reuborfel gufammenhangt), langs bem aus bem Berneborfer

Teiche fliegenben Grundbache, an welchem hier eine Duble ift, auf 1/2 St. Lange. - 29. Sophienhain, hat 14 f., 118 E., ift ber gürftin Sophia von Bichten ftein zu Chren benannt, liegt am Abhange bes Steinhabels, 11/2 St. L von Rumburg, und nw. am vorigen; hieher gehört auch bie f. g. Bufch els m fible. - 30. Lichtenberg, 1 St. f. von Rumburg, hat 43 etwas zerftreut am Grofteiche liegenbe S. mit 303 G. - 31. Lichtenftein, 11/2 St. f. von Rumburg, an Obergrund anstofend, hat 14 f., 96 E. - 32. Lichtenhain, (Lichtenhahn), 1 St. fo. von Rumburg, hat 36 S., 273 G. Die letten 4 D. liegen lange ben fanft anfteigenben Abhangen bes Thales an ber Sonnenfeite beffelben, zum Theil fehr zerftreut, mahrend die im Thale liegenden Ortschaften gebrangt langs bem Bache angefiebelt finb. Da bie Ortschaften fich fast alle un= mittelbar an einander schließen, so erscheint hier die ganze Gegend meilenwett wie mit D. befaet. - 33. Innogengi = Dorf (gewöhnlich Bufchborfel ges rannt), 2 St. f. von Rumburg an ber hauptstraße ; in einem engen walbigen Thale am Fufe bes Schoberberges und bes Tollenfteines, hat 27 D., 195 G., 1 Muhte, und wird meift von holgschlägern und Taglohnern bewohnt. - 34. To tlens tein, hat 67 S., 472 E.; ber Rame tommt von bem Bergschloffe, beffen Ruinen hier auf einem Elfppigen, fteil abfallenden Berge vorhanden find. Das D. liegt einsam und ziemlich boch, zwischen bem hohen Sannenberge und bem Tollensteine. Die Burg Tollenstein (Thalenstein, auch Doblenstein, arx monedularum) wurbe wahrscheinlich im 12. Jahrh. von ben machtigen herren von Berta erbaut, und war fpater im Befige ber herren von Schleis nig und ber von Strelig; 1610 ericheint als Befiger Rabistam Rinsty von Chinig und Tettau, und spater Bilhelm Rinsty. Die Burg mag gleich ben meiften ahnlichen Gigen nicht felten ben Unwohnern, befonbers ben Reisenden und Stabtern, gur Laft gefallen fenn und bie Rache bes Banbess herrn geweckt haben; fo finden wir, bag 1337 bie Laufiger Secheftabte auf Befehl Ronig Johanns Tollenftein belagerten, und es auch eroberten; später wurde die Burg von Johann von Bartenberg abermals erobert; einer britten Groberung burch die Zittauer entging sie durch den Entsak Peinrichs von Münsterberg. Die Zerstörung der Burg erfolgte wahre scheinlich bei bes schwedischen General Banners Ginfall in Böhmen 1639. Bor einer ganzlichen Abtragung, welche burch die E. ber benachbarten Orte ber Benügung bes Materials wegen icon begonnen hatte, wurde fie burch ein grunde herrliches Berbot gerettet. Sinfichtlich ihrer wahrhaft malerischen Lage max fie biefes Schuges wohl würbig i fie ist eine Bierbe ber mertwürbigen Granzgegenb und von den Felsenzinnen des Tollensteines, genießt man einer seltenen Aussicht, einerseits in bas bewalbete Gebirge ber angränzenben hft. Böhmisch = Kamnig und Reichstadt, und andererseits in die tachenden, mit D. bebecten Thalffuren ber Oft. Rumburg felbft, fo wie ber angranzenden Laufis.

Bur Sft. Rumburg gehört auch bas angranzenbe, aber unter ?. facfis icher Lanbeshoheit ftebenbe Gut Reu . Gersborf, mit welchem bet jeweilige Befiger von Rumburg vom fachfiichen Lanbesberrn belehnt wirb.

# \* Allodial. Herrschaft Bürgstein und Gut Swonta.

Als altere Eigenthumer dieser herrschafterscheinen im 14. Jahrhunderte die Ptaczet von Lippa und Birtstein; der lette Besiger aus dieser Familie, honet Ptaczet von Birtstein, auf Polna und Nattan, starb 1444. Bürgstein gelangte an die herren Berta von Duba und Salhausen; nach der Schlacht am Weißen Berge verlor diese Familie die herrschaft durch Consistation, und 3 den ko Low Lieb fieinsko

von Kolowrat erkaufte fie um 3721 Schod, Im J. 1670 gelangte fie an die Gräfinn Katharina von Koloriowa, von deren Rache kommen sie im J. 1710 Graf Norbert Oktavian Kinsky erhielt. Seit dieser Zeit ist Bürgstein fortwährend ein Eigenthum dieser Familie, und die gegenwärtigen Bester sind die nach dem 1831 verstorbenen k. t. Feldmarschallieutenant, Grafen Karl Kinsky, hinterbliebenen Pupillen, deren Vater die Herrschaft 1827 von seinem Oheime, dem Grafen Philipp Kinsky, ererbte. Um den Wohlstand der Unterthanen haben sich durch Empordringung der Sewerde, Gründung von Fabriken, Erbauung von neuen Dörfern, und durch unzählige Wohlthaten, der verstordene Graf Philipp und dessen Oheim, Graf Joseph Marmilian Kinsky (Besiher von 1722 die 1780) unvertilgdare Denkmahle errichtet.

Die herrschaft Bürgstein granzt nordlich und östlich mit ber im Bunglauer Kreise liegenden herrschaft Reichstadt, gegen S. mit derfelben und mit Reuschloß, gegen W. mit Ober-Liebich und Böhmisch-Kamnig. Der Flächeninhalt der herrschaft beträgt nach wirthschaftsamtlichen Ungaben vom 3. 1826: 12,433 Joch 567 . Rl., der bes Gutes Swoyla 1,149 F. 3 . Rl.,

alfo zusammen 13,582 Joch 570 St.

Der nördliche Theil der Herrschaft ift burchaus gebirgig, die vorkommenben Berge find : ber Rleis (387 Blener Rl. über bie Nordfee erhoben), einer ber fchonften Regelberge bes Leitmeriger Rreifes; er hat von D. ober M. ein vollkommen kegelförmiges, von S. und N. ein etwas zugerundetes Unsehen; über ihn läuft die Granze mit der Herrschaft Reichstadt; ber Schieferberg, bei Urneborf, ber Kleine und ber Große Buchs berg, welcher lettere dem Rleis an Hohe nicht viel nachgiebt, der Aars ober Aschberg, bei Falkenau, das Breite Feld oder Bretfeld, swischen Falkenau und Blottendorf, die Blottendorfer. Höhe, die Bahne und ber Rlutsch ten. Diese sammtlichen Berge gehören gur vulfanischen Trappformation, und die beiden lettern bestehen aus Bafalt, bie übrigen aus Kling ftein; nur am gufe geigt fich bei einigen der Quaberfandstein; im füblichen Theile des Dominiums hingegen ist bas legigenannte Gestein die vorherrschende Formation, und nur einzelne Bafaltberge erheben sich aus berfelben, so ber Dberjägerberg, bet Saibe, ber Muhlberg, ber Limpberg und ber Bohmifche Berg bei Langenau, ber Pibler Berg, bann ber ziemlich hohe aus Rlingstein bestehende Urteleberg bei Lindenau. Deftlich bei Rabowit und Burgftein erhebt fich ber Sirfchen ftein und bas Sanbfteine Gebirge mit feinen charakteriftifchen gerriffenen feilen Banben, bann bas malerifch schone isolirte Swonter Gebirge.

An trefflichem Bausteine ist kein Mangel; ein fehr großer Steinbruch auf Quaber ift am Stelleberge, bei haibe, und minder bedeutende findet man fast bei jebem Orte. Basalt wird als Pflastermaterial, und Klingsteinplatten als Trittsteine für Fußwege, und als Stege über Bache und Graben verwendet; es brechen dergleichen von mehren Stuß. Kalkestein mangelt ganzlich, und wird von Pankrah bei Gabel herbeigeführt.

Die Waffer, blog unbebeutende Gebirgebache, find : Der Ramnit = bach, foweit er bie Berrichaft berührt, gewöhnlich Bahlbach (Balbah) genannt; er macht nordwestlich bie Grange mit ber herrschaft Bohe

misch=Ramniß; ber Sporkabach, melcher bie vielen, am Rühberge, ben Hahnen und Rlutschken entspringenden Quellen sammelt, in Langenau den zwischen dem Rleis und dem Rleinen Buchberge entspringenden Urns. dorfer Bach, und weiterhin den Rebenkabach aufnimmt, und auf die Herrschaft Oberliedich in den Rohrbach fließt; der Nodowis er Bach, welscher am Fuße des Aleisentspringt, durch Rodowis, Bürgstein und Bühl nach Schießnig, 1 St. östlich von Böhmisch=Leipa der Pulfin is zueilt; endlich die Zwite, der stärkste Bach, der bei Lichtenwalde im Bunzlauer Kreise entsspringt, und hier durch Lindenau, Zwitte und Welnig sließt. Bon Teich en sinde bedeutendsten: der Brette ich zwischen Rodowis und Bürgstein, und einige Teiche im Dorfe Bühler=Baustellen, wovon der bedeutendste, der Roth teich, nach Neuschloßgehört; sie werden zur Fischerei benütz; kleinere giebt es eine bedeutende Anzahl, theils Fischteiche, theils Mühlteiche, welche zeitweilig auch als Aecker und Wiesen benützt werden; fast bei jedem Orte sind einige.

Dic ju landwirthichaftlichen 3 weden verwendbare Bodenflache betrug im Gingelnen (nach bem Rataftral-Berglieberungefummarium vom 3. 1831):

I. Bei ber Berrichaft Burgftein.

| ١ ,                  | Dom i  | nicale. | Ruft i | cale. | Bufat | m m e n. |
|----------------------|--------|---------|--------|-------|-------|----------|
| •                    | Zoch.  | DAL.    | Zoch.  | □Ri.  | Jody. | Dxi.     |
| In aderbaren Felbert | 1 743  | 354     | 3581   | 1009  | 4324  | 1363     |
| = Teichen (mit Mede  |        |         |        |       |       |          |
| veralichen)          | . 26   | 656     |        | 603   | 26    | 1259     |
| Erifchfelbern .      | . 36   | 51      | 746    | 699   | 782   | 750      |
| Biefen               | . 367  | 1424    | 1372   | 1330  | 1740  | 1154     |
|                      | . 41   | 811     | 256    | 396   | 297   | 1207     |
| = Teichen            | . 135  | 82      | · 7    | 278   | 142   | 360      |
| . Sutweiben ic       | . 47   | 102     | 292    | 1254  | 339   | 1356     |
| - Walbungen .        | . 3276 | 1338    | 1511   | 1330  | 4788  | 1068 .   |
| Ueberhaupt           | . 4674 | 18      | 7769   | 499   | 12443 | 517      |

#### H. Beim Gute Swonta.

|                  |     |      |   |   | Domi | inicale. | . Ruf | ticale. | . Busai | m m e n. |
|------------------|-----|------|---|---|------|----------|-------|---------|---------|----------|
|                  |     |      |   |   | Jed. | □£i.     | Jody. | DR1.    | 300     | O.S.L.   |
| In aderbaren Fe  | ibe | ern  |   | ٠ | 201  | 1245     | 76    | 1586    | 278     | 1231     |
| a Teichen (mit   |     |      |   |   |      |          |       |         |         |          |
| verglichen)      | •   | •    |   |   | 8    | 1221     |       |         | 8       | 1221     |
| = Trifchfelbern  |     |      | ٠ |   | 5    | 1022     | 14    | 1297    | 20      | 719      |
| = Diefen .       |     | •    |   | • | 54   | 235      | 23    | 446     | 77      | 681      |
| s Garten .       |     | ٠    | • | ٠ | 16   | 1451     | 8     | 155     | 25      | 6        |
| = Teichen (mit   | W   | iefe | n | - |      |          |       | •       |         | .*       |
| verglichen)      |     |      |   |   |      | 547      | -     |         |         | 547      |
| = Hutweiben      | Ţ   |      | • |   | 2    | 1342     | 4     | 1065    | 7       | 807      |
| = Walbungen      |     | ,    |   | ٠ | 168  | 1039     |       |         | 168     | 1039     |
| Ueberhaupt .     | _   | 1    |   | _ | 459  | 102      | 127   | 1349    | 5867    | 1451     |
| Siergu Burgftein | ,   | •    | • |   | 4674 | 18       | 7769  | 499     | 12443   | 517      |
| Im Gangen .      |     | •    | • | • | 5133 | 120      | 7897  | 248     | 13030   | 368      |

Der landwirthschaftliche Biebstand bes gesammten Dominiums (mit Swopfa) zeigt folgende Uebersicht:

Pominicale. Rufticale. 3ufammen. Pferbe (Ende April 1830) . . 4 . . 416 . . 414 Rinbvieh (bo. bo.) . . . . 25 . . 2912 . . 3137

Der Grund und Boden der herrschaft ist nach der Lage verschieden, im nördlichen Theile mehr kalt und steinig, im sublichen theils sandig theils auch fruchtbarer gemischter Boden. Der Ackerdau wird daher vortheilhaft im subsiden Theile betrieben, im nördlichen ist er weniger lohnend. Am häusigsten werden Erdäpfel erhaut, von Getreidearten: Korn, hafer, weniger Maizen und Gerste, nebstdem Flachs, Kohlkraut und Rüben. Obst und Küchengärten giebt es hier allenthalben, es wird aber noch viel Obst und Gemuse, letteres zum Theile aus der Gegend von Zittau in Sachsen, eingeführt. Bloß Rindviehzucht und etwas Federviehzucht, lettere für den heimischen Bedarf nicht zureichend, wird hier getrieben, die Kleinshäuster im gebirgigen Theile halten auch Ziegen; die Bienenzucht hat einige Liebhaber.

Der nörbliche gebirgige Theil ift größtentheils mit Malbung bebeckt, welche an die Mälber ber herrschaften Kamnig und Reichstadt gränzt, in 4 zusammenhängende Reviere, das Falken auer, Arnsborfer, Haiber und Robowiger eingetheilt, 2730 Joch 1170 St. Flächeninhalt hat, und mit Tannen, Fichten, Riefern, Buchen und etwas karchen bestanden ist. In neuerer Zeit ist auch hier eine geregelte Forstwirthschaft eingeführt worden. Der jährliche Holznugen der herrschaftlichen Malbung beträgt 833 Kl. Buchen= und 2205 Kl. weiches Holz, welche Holzarten in der volkzreichen Gegend den hohen Preis von 4 und 5 fl. C. M. und darüber haben. Das Swoyker-Gebirge ist gleichfalls mit Walbung, von minderem Bestande, im Flächeninhalte 562 Joch 152 St., meist mit Kiefern bewachesen; der Holznugen davon beträgt 21 Kl. hartes und 95 Kl. weiches Holz. Der große Holzbedarf der zahlreichen Bevölkerung wird zum Theile aus ben angränzenden Dominien Böhmisch-Ramnig und Reichstabt bezogen.

Der Wilbstand im Freien ist äußerst geringe und beschränkt sich auf etwas Rehwild und hasen; bei haibe ist vom lettverstorbenen Besiter ein Thiergarten auf Dammwild errichtet worden. Bon Federwild kommen hier sparsam Rebhühner vor; ber Bogelfang wird von vielen Sinwohnern, beisnahe zu häusig, betrieben. Bon Fischen, außer den Fischteichen, welche mit Karpfen und Forellen besetzt sind, sinden sich in den Gebirgsbächen schmads hafte Forellen, die sich aber von Jahre zu Jahre vermindern; der Zwittesbach liefert auch Krebse.

Die Anzahl ber Ein wohner, ber Religion nach burchaus fatholifch, beträgt 14550, welche in einer Stadt und 26 Dörfern mit 2417 haufern \*) wohnen, und zum größten Theile ihren Unterhalt burch Industrie gewinnen. Unter ben Zweigen berfelben nimmt hier ben ersten Plat ber Glashandel und bie Glasbearbeitung (Glasraffinerie) ber manichfaltigsten Attein, und hier und in einigen Ortschaften ber angranzenben herrschaften

<sup>\*)</sup> Sett 1787 hat fich bie Ungahl ber Suger um 687 vermehrt, und in bemfels ben Berhaltniffe wohl auch bie Bevölterung.

Reufdloß, Bohmifd = Ramnis und Dberliebich ift ber Sauptfit des bohmischen Glashandels, welcher von da aus nicht nur in alle Provingen ber öfterreichifchen Monarchie und in bie Staaten bes Teuts fchen Bundes, fondern auch nach Solland und ben Nieberlanden, in bie italianischen Staaten , nach Spanien , Portugal , Danemart , Schweben, bie europaifche und affatifche Zurtei, und Rords und Sudamerita getries ben wird. Die gahlreichen Sandelbleute biefer Gegend, theils vereinzelt, theils in fleinen und größern Compagnien vereinigt, betreiben biefen Sanbel gang felbftftanbig, indem fle in ben Safen und Sandeleftabten ber genannten Lander ihre eignen Fattoreien und Riederlagen haben, welche burch Mit= glieber ber Sanbelsgesellichaften, und burch eigne Diener beforgt werben. Lettere werden gewöhnlich ichon im Anabenalter mitgenommen, um bie Sprache bes Landes und bie Geschäfte tennen zu lernen, und fie tehren nach einer gewiffen Bahl von Jahren, mit einem Untheile an ben Gefchaften und bem Gewinnste ber Gesellschaft betheilt, zeitweilig in die Beimath gurud, um von Undern abgeloft ju werben. Diefes Loos trifft nicht nur bie Gohne ber Sandelsleute, fondern auch Anaben von armen Meltern, welche Zalent, Luft und Liebe jum Gefchafte verrathen, gelangen jumeilen auf biefem Wege ju Glud und Bermogen.

Diese Handelsleute, auch Glasverleger genannt, find zugleich als eigentliche Kabrifanten zu betrachten, obichon fie nicht im Befige von Fabriten find, und nur wenige die Firma von Fabrifanten führen. Sie laffen namlich bas robe Glas auf ben gablreichen Glashutten Bohmens nach ihrer Angabe, und größtentheils unter ihrer Aufsicht, verfertigen und in ihre Behaufung verführen; von ba, wo es ausgepact und fortirt wirb, holen es die Arbeiter zu mannichfaltiger weiterer Bearbeitung ober Raffis nirung, aleSchleifen, Rugeln+), Schneiben (Graviren), Stopfel= undSchrau= beneinbohren, Malen und Bergolden ab, und bringen es bearbeitet wieder gurud. Diefe Bearbeitung gefchieht gegen Studlohn, und ber gewohnlich wochentliche Transport gefchieht oft mehre Stunden weit auf bem Ruden, im Winter auch auf Sanbichlitten, und wird jum Theile vom weiblichen Befchlechte verrichtet, welches auch fonft noch an ber Arbeit Eheil nimmt, und gewöhnlich bas Rauhschleifen ober Agathiren, und bas Poliren ber Ber= goldung beforgt. Gine Menge Tifchler werben beschäftigt burch bie Ber= fertigung von Packfisten; einige verfertigen auch Flaschenfutter (Flaschen= feller) und Geftelle zu Rarafinen, Schreibzeugen und andern Glasauffagen. Auch Glasluster werden hier zusammengesett, zu welchen die nothigen Schloffer= und Belbgießerarbeiten gleichfalls hier geliefert werben. Gine berühmte t. t. privilegirte Spiegel=Kabrit, vom Grafen Joseph

<sup>\*)</sup> Das Sheifen geschieht auf vom Wasser getriebenen Schleiswertzeugen, auf der Fläche von horizontal laufenden Schleifrüdern, und es werden auf diese Weise bloß ebene Flächen geschliffen; das Augeln geschieht auf sogenannten Arempelzeugen, welche der Arbeiter selbst mit den Füßen in Bewegung seit; das Schleifrad, von verschiebener Größe, läuft an einer horizontalen Spindel, und das Schleisen geschieht mit den Kanten und der Stirne desselben. Sonst wurden mit diesem Schleizeuge bloß hohle Flächen (meistens Augelabschnitte, baber der Rame) hervorgebracht; in neuerer Beit hat sich datens die fogenannte Aunste fich leifex ei and Brillantschleise et ei gebildet.

von Kolowrat erkaufte fie um 3721 Schock. Im J. 1670 gelangte fie an die Gräfinn Katharina von Rokorfowa, von deren Nachkommen fie im J. 1710 Graf Norbert Oktavian Kinsky erhielt.
Seit dieser Zeit ist Bürgstein fortwährend ein Eigenthum dieser Familie, und die gegenwärtigen Besitzer sind die nach dem 1831 verstorbenen k. k.
Feldmarschallteutenant, Grafen Karl Kinsky, hinterbliedenen Pupillen, deren Bater die Herrschaft 1827 von seinem Obeime, dem Grafen Philipp Kinsky, ererbte. Um den Wohlstand der Unterthanen haben sich durch Empordringung der Gewerbe, Gründung von Fabriken, Erbauung von neuen Dörfern, und durch unzählige Wohlthaten, der verstorbene Graf Philipp und dessen Obeim, Graf Joseph Marmilian Kinsky (Besider von 1722 bis 1780) unverrilgbare Denkmable errichtet.

Die Herrschaft Burgftein granzt nordlich und öftlich mit ber im Bungtauer Kreise liegenden herrschaft Reichstadt, gegen S. mit derfelben und mit Neuschloß, gegen B. mit Ober-Liebich und Böhmisch-Kamnib. Der Flächeninhalt ber herrschaft beträgt nach wirthschaftsamtlichen Ungaben vom 3. 1826: 12,433 Joch 567 - Rl., ber bes Gutes Sworta 1,149 J. 3 - Rl.,

alfo gufammen 13,582 Jody 570 Rt.

Der nordliche Theil ber Berrichaft ift burchaus gebirgig , die vortom. menben Berge find : ber Rleis (387 Biener Rl. über bie Rorbfee erhoben), einer ber ichonften Regelberge bes Leitmeriger Rreifes; er hat von D. ober D. ein vollkommen legelformiges, von G. und D. ein etwas jugerundetes Unfeben; über ibn läuft bie Grange mit ber Berrichaft Reichstadt; ber Schieferberg, bei Urneborf, ber Rleine und ber Große Buch = berg, welcher lettere dem Rleis an Sohe nicht viel nachgiebt, ber Mars ober Afchberg, bei Fallenau, bas Breite Felb ober Bretfelb, gwifden Faltenau und Blottenborf, die Blottenborfer 5 obe, bie Dahne und ber Rlutich ten. Diefe fammtlichen Berge gehoren gur butfanifden Trappformation, und bie beiben legtern befteben aus Bafalt, bie fibelgen aus Rlingftein; nur am guße geigt fich bei einigen ber Quaberfanbftein; im füblichen Theile bes Dominiums hingegen ift bas legtgenannte Geffein die vorberrichende Kormation, und nur einzelne Bafaltberge erheben fich aus berfelben, fo der Dberjägerberg, bei Saibe, ber Muhtberg, ber Limpberg und ber Bohmifche Berg bei Langenau, ber Pibler Berg, bann ber ziemilch hohe aus Rlingftein bestehende Urtelsberg bei Lindenau. Deftlich bei Rabowis und Burgftein erhebt fich ber Sirfchen fein und bas Canbftelin . Gebirge mit feinen charakteriftifchen gerriffenen fteilen Banben, bann bas malerifch schone ifolirte Swonter Gebirge.

An trefflichem Baufteine ift fein Mangel; ein fehr großer Steinbruch auf Quaber ift am Stelle berge, bei haibe, und minder bedeutende findet man fast bei jedem Orte. Basalt wird als Pflastermaterial, und Klingsteinplatten als Trittsteine für Fußwege, und als Stege über Bache und Graben verwendet; es brechen bergleichen von mehren Fuß. Kalkestein mangelt ganglich, und wird von Pankrag bei Gabel herbeigeführt.

Die Waffer, bloß unbedeutenbe Gebirgebache, find : Der Kamnit = bach, foweit er bie herrschaft berührt, gewöhnlich Wahlbach (Balb = bach) genannt; er macht nordwestlich die Granze mit ber herrschaft Boh-

Chauffee. Fahrbare Lanbstraßen verbinden alle Ortschaften untereinander, boch sind diese im gebirgigen Theile nicht von der besten Beschaffenheit. Bester ist für gut unterhaltene, zum Theil sehr anmuthige Juswege in den Kürzesten Richtungen gesorgt, welche im Winter auch mit Handschlitten befahren werden.

Die Armenunterftugungs = Anftalten, jum Theile icon in fruberer Beit begrundet, theils auch in der neueften Beit eingeführt ober neu reguliet, werden bei ben einzelnen Ortschaften angeführt werden, ju

beren Beschreibung wir jest übergeben.

1. Burgftein (richtiger Birtftein, und in altern treunden Virtftein und Pirtanftein), D. von 154 D. mit 944 G., faft im Mittelpuntte ber Oft., 6 Dt. von Beitmerie fo., und 13 Dt. von Prag entfernt, am ber von Setschen nach Mabren und Schleffen fahrenben hauptftrage, am Robowiger Bache, in einer Lieblichen Thalgegenb. hier ift bas Ontegericht und bas Wirthichaftsamt ber Oft.; eine Pfarrtirde ju St. Ratharina, welche alten Urfprungs ift, benn ibre geschichtlichen Spuren geben bis 1327 jurud; burch Erweitetungen 1706 und 1717, und Reparaturen in neuerer Beit find jedoch bie außern Kennzeis den ihres hohen Alters feht verwifcht morben. Unweit bem Schloffe ift bie graff. , Ringenfige Begrabniftapelle jum beil. Johann non Repomut, bis zu welcher aus dem Schlosse eine Allee führt. Das schöne hichfte. Schlos mit einem Garton ift 1730 erbaut. Ferner ift hier eine Pfaericule (Rirche und Schule unter bem Patronate ber Dbrigfeit), ein Spital auf 18 Pfründler mit einem eignen, 1754 vom Grafen Marimilian Jofeph Ringty erbauten Baufe, welchem von biefem großmuthigen Stifter jahrlich 1000 ff. aus ben bichftl. Renten angewiesen wurden, zu welchen im 3. 1827 Graf Philipp Rinkty 20000 fl. legirte; mit biefem ift vereinigt bie 1759 von Abam Grobmann gemachte Stiftung von 2400 fl. auf 3 Pfründler, bann die von Wenzel Oftrig von 1000 fl. auf einen Pfrundlet; eine Armenftiftung von Georg Melzer, Handelsmann in Jahannesdorf, und Anton Micken, Handelsmann in Mars: borf, von 920 fl., welches ursprüngliche Stammkapital feit 1783.butch bie Ins tereffen und die Bemühungen bes Umtes auf 4613 ff. vermehrt mutber Bon Gewerbsanftalten findet fich hier eine Baumwollenspinnerei, 2 Rothe und eine Blaufarbarei, die hauptbirektion ber graff. Rinskufchen f. t. Spiegetfabrik fammt Rieberlage und Magazin, 2 Dublen und eine Brettfage. Den Gewerbeftand gabit 25 gunftige Deifter mit 14 Gehilfen, und 42 ungunftige Gemerbebefugte, worunter 32 Beber. Auf einem fehr merkwürdigen und iconen ifolirten Canbs fteinfolfen, bem Swonter = Bebirge, von ziemlichem Umfange, gewöhnlich ben Einfieblerftein genannt, auf welchen man, feiner fentrechten, ftellenweife: fagar überhangenden Felsmande megen, nur burch eine im Innern beffelben: ausgehauene Treppe gelangen fann, find bie Ueberrefte bes alten Schloffes. Bir beftein, aus wenigem Mauerwerke und mehren in Felsen ausgehauenen Gemächern bestehend, nebst einigen Gebäuben neueren Ursprungs, von Einsteblern herrührend, und einigen Gartenanlagen; bieser Ort verbient als eine Merks murbigfeit wegen feiner besondern Bage, in ber an intereffanten Gegenftanben fo reichen Gegend alle Aufmerksamkeit, und wird fleißig von Reisenben und Bufts wandlern besucht (f. historischemalerische Beschreibung bes Einfiedler fteines, von Christoph Rubefd, Leitmerit bei Medau 1831). Rach Bürgfieln zur Pfartei gebören: 2. Johanneisborf , 1/2 St. nw. von Burgftein, bat 147 f. mit 658. G. und wurde vom Grafen Johann Joseph Maximilian Ringly auf den Gründen des Bürgsteiner Miss. angelegt, Sier findet man 1 Baumwollenspinnerei, 29 gewerbebefugte Bebery

12 Glasarbeiter und 16 ganftige Meifter. - 3. Robowit, n. fic an Burgs ftein anschließenb, 98 h. mit 650 G.; hat 1 Schule, 3 Baumwollenzeugs unb Buchelmanufatturen und 29 befugte Weber. - 4. Marborf, 1757 vom Grafen Johann Jofeph Marimilian Rinsen auf ben Grunden bes eingekauften hufnagel'ichen Rufticalgrundes erbaut, 1/4 St. no. von Burgftein, hat 32 f. mit 188 E.; worunter 14 gewerbebefugte Beber. - 5. 3 mitte, 5/4 Ct. ofo. von Burgftein, hat 41 D. mit 256 C. - 6. Cohr, am guße bes Smonter Gebirges, 1/2 St. von Burgftein, 5 f., 35 G. - 7. Romt (Rompt), 1/2 St. ffw. von Burgftein, 24 f., 135 G., hier ift 1 Branntweins brennerei. — 8. Botven, 3/4 St. f. von Burgftein, hat 63 D. mit 328 E. und 1 Mable. - 9. Dibl (Bubt), 3/4 St. fiw. am Pibler Berge, bat 6 f., 33 G., 1 Shule, bas bichftl. Brauhaus auf 44 Kas, und bie Belegerei ber bichftl. obenermahnten Spiegelfabrit. - 10. Pihler . Bauftellen und Reue Dibler : Bauftellen, am fo. Abhange bes Bobmifchen Berges und an ber Rumburger Sauptstraße, auf ben Grunden bes vormas ligen Pihler Mhfs. erbaut, 3/4 St. fw. von Bürgstein, hat 196 jum Theilzers ftreut liegende Baufer mit 1133 G., 1 Rapelle und 1 großes Gintehrwrthshis. an ber hauptstraße, bie Golbene Burft genannt. Ein kleiner Theil ber Ortschaft gebort nach Bohmisch = Leipa gur Augustiner = Pfarrei. - 11. Langenau (Skalice), langes, am Sporker-Bacheund dem Arnsborker Bache, welche hier zusammenfließen, in einem iconen Thale liegenbes Dorf, 1 St. m. von Burgftein, hat 356 . mit 2147 E., wovon 246 g. mit 1500 E. gur Sft. Burgftein, ber übrige Theil fammt Rirde und Schule jur oft. Dber = Liebich gehört. Die Pfarrtirche zu Stt. Anna, unter bem Patronate bes Maltheferordens, ift im 3. 1712 erbaut; bie früher bestandene wurde bei Banners verheerendem Ginfalle, 1640, welcher bie Ortschaften ber ganzen Gegend verwüstete, ganglich zerftort. Bon ben fibrig gebliebenen Gloden hat die älteste die Jahrzahl 1514, zwei andere 1574 und eine 1577; hier sind 4 Mühlen. Nebst ziemlich gutem Felbbaue ist Glasbearbeitung und Commerz bex vorzüglichste Rahrungszweig; es wohnen hier viele Mitglieder von ins ferne Ausland handelnden Gesellschaften. 30 Glabarbeiter, 19 Weber und 59 Weister verschiedener Gewerbe mit 34 Gefellen und Lehrlingen, worunter 1 3 Tischlers meifter, find ber amtlich angegebene Gewerbsftand. Das Armeninftitut wurbe 1782 vom bamaligen Pfarrabminiftrator Joseph Rauch begrünbet unb einige hanbelbleute kifteten bazu folgenbe Summen, als: Kranz Trausch Ee 5000 fl., Ritolaus Sante 2000 fl., Unton Traufchte 4000 fl. unb Chriftoph Schlegel 2500 fl. Es befist gegenwärtig 980 fl. C. Dt. und 17044 fl. 28. 28. Stammvermogen, und unterftust 30 Arme. Die Oberaufficht führt das Amt der Oft. Ober-Liebich. Bu Langenau find (nebst ben frem b = herrschaftlichen Dörfern Scheibe und Sonnebera) noch eingpf.:--12. Josephsborf, auf den Gründen des Langenauer Mhfs. vom Grafen Iohann Joseph Marimilian Kinsky erbaut, 1/4 St. w. von Lange= nau, am Rebenta=Bache, bat 51 S. mit 265 G. und 1 Brettfage, bie Felb= mühle genannt, welche gur oft. Bohmifch : Ramnig gehört. Die Gins wohner leben vom Ackerbaue. — 13. Kottowig (Kodewig), 1/2 St. w. von Burgstein, hat 54 f. mit 332 E., 1 Schule unter bem Patronate der Oft. und 1 Mühle; die Ginwohner leben meift vom Aderbaue; von Gewerben find hier 14 Beber; zu diesem Dorse sind auch die einzeln stehenden Steins wanbhaufer an ber hauptstraße tonftribirt. - 14. haibe (auch haiba, Danbe unb hanba gefdrieben), freie Schueftabt, unter 50° 45' 37' 5" Breite und 32° 13' 17" Lange, 180 B. Al. über ber Rorbfee, 13 Meilen von Prag und 6 Meilen von Leitmeris, hat 223 G. mit 1243 E.. wurde im J.

1737 burd bie Bemühungen bes Grafen Johann Jofeph Marimilian Rinden mit Martigerechtigfeiten und mancherlei Borrechten gur Stadt ers hoben. Im Anfange bes vorigen Sahrhunderts bestand hier bloß ein kleines Dich. mit einem Mbf., beffen Benennung, auf bie Beschaffenheit feiner Grunde beutend, ber heutigen Stadt hinterblieb. Un ber Stelle bes Mhfs. ift jest ber Pofthof; ber ehemalige Schuttboden , von bem bamaligen Sanbelsmanne Araufdte in ein fcones Wohnhaus veranbert, ift jest bas Stabthaus. Es ift hier eine fcone Rirche ju Maria himmelfahrt, ein 1763 gestiftetes Piariftentollegium mit einer teutschen Sauptschule, beffen Priefter zugleich bie Seelforge ber Pfarre besorgen ; nebstebem 1 Stabtschule für Anaben unb Mäb= den, ein E. f. Poftamt und Poftstation. Die Stadt, bie jungfte in Bohmen, hat eine regelmäßige Anlage, breite und gerade Straßen und 2 schöne Pläge; bie Baufer find ftets burd tleine pofraume und Gartden von einander getrennt, fehr reinlich, einige prachtig, viele zierlich und burchaus von Stein, viele bloß gur Balfte von Stein, viele auch gang von bolg, aber meiftens fehr nett gebaut. Sie ift ber hauptsis bes bohmischen Glashandels, und wird großentheils von handelsleuten und beren Arbeitern bewohnt; nebftbem finden fich gefchickte Deifter von allen ftabtifchen Gewerben bier. Der mit Polizeigewerben beschäftigten zünftigen Meifter find 55 mit 79 Gesellen und . Lehrlingen, und 14 Gewerbebefugte mit 4 Gefellen ; Commerzialgewerbe werben von 27 gunftigen Meiftern mit 12 Gehilfen betrieben ; ju freien Gewerben befugt find 17 Personen mit 7 Sehilfen. Der Banbelsftand gahlt 6 bier etablirte Baarenhandlungen, bann 32 Mitglieber von Gefellschaften, welche ihre Rieber= Aagen bloß im Austande zu Cabir, Sevilla, Alicante, Bilbao, Biffabon, Gantanber, Merito, Baltimore, Bamburg unb Amfterbam haben, mit einem Perfonale von 300 Individuen. Ferner ift hier 1 Apothete, 2 Gafthaufer, jur Poft und jum Golbenen Abler, mehre Eintehrwrthih. für Fuhrleute, 1 Branntweinbrennerei und 1 Muhle. Die Jahr= und Wochenmartte find unbebeutend. Der Armenfonds, 1798 begrundet, hat einen Aftivftand von 6873 fl. 28. 28. und es werben 15 Arme unterftust, auch in Arantheitsfällen mit Argt und Mebitamenten verforgt. Un ber Stabt ift ein Thiergarten; auch befigen einige Sanbelsleute zierlich angelegte Garten; ein Theil der anstoßenden Walbung ist von Alleen und Spaziergängen burche fonitten. - 15. Arneborf, 205 S. mit 1221 G., folieft fich nw. an Saibe, wohin es größtentheils zur Kirche gehört, hat 1 Schule und 2 Mühlen. Es wird in Rieder = Arnsborf, Ober = Arnsbborf und die Gemeinde abgetheilt, welche lettere erft in neueret Zeit auf ben Arnsborfer Gemeindes grunden burch Bertheilung berfelben entftanben ift. Das gange Dorf ift gegen 1 St. lang. Es find hier 30 ganftige Meifter verschiebener Gewerbe, 51 Glass arbeiter mit Befugnis und 34 Beber, 1 Farberei, 1 Bleiche und 1 Strumpfs waarenmanufaktur, 5 Sanbelsleute, welche ins und auslanbifche Meffen bes ziehen. - 16. Blottenborf (Platten, Plattenborf, vielleicht von ben vielen Alingsteinplatten, welche fich hier finden), an ber Blottenborfer Bohe, zwischen bem hahnen= und bem Rleinen Buchberge, bem Tannenberge und Brets felbe, 1 St. nw. von Saibe, hangt mit Arnsborf Busammen, hat 144 B. mit 893 C., 1 Pfarreirge gur heil. Dreifaltigeeit, 1718 erbaut, 1 Schule und 1 große Bleiche. Es giebt hier eine Baarenhandlung, 66 befugte Glass raffinirer und mehre hanbelsteute, welche mit Glasmaaren Gefcafte treiben, und zum Theile Mitglieber ber Saiber Sandelsgesellschaften find. Blottenborf ift ber Geburtsort bes verbienftvollen Pralaten Stephan Rautenftraud, Abtes ju Braunau. Aufben hiefigen Bergen, welche beinahe einen Keffel bilben, besonbers auf bem f. g. Ramme ber Blottenborfer Bobe, hat man eine treffs

liche Ausficht gegen D. und G. fiber einen großen Zheil bes Leitmeriger und Bunglaner Areifes, bis in bie Gegenb von Gitfdin, und gegen 23. über bas bohmifdefächfiche Grangebirge an ber Elbe bis über Königftein. Bur Blottenborfer Kirche find einapf., nebst einem Theile von Ober : Arnsborf, der Füllen: garten genannt, wo ehemals eine Stuterei war, bie Dorfer : - 17. Och on : felb (gewöhnlich Rlutfoten genannt), 1/4 St. f. von Blottenborf, bat 14 B. mit 78 G., meiftens Glasarbeitern, mit einer Bleiche. — 18. Zan nens berg, no. von Blottenborf, am Rleinen Buchberge, 16 D. mit 115 E.; eben: falls großeneheils Glasarbeiter; hier ift ein obrettl. Jagerh. - 19. galten au, 11/4 St. nur. von Baibe, im Thale gwifchen bem Breitfelbe, Großen Buchberge und bem Badelsberge, und auf ben Abbangen biefer Berge gelegenes D. von 148 S. mit 1110 C., wovon ein Theil, bie Ramniger Seite genannt, von 37 6. mit 357 C., gur oft. Bohmifch = Ramnig gebort. Dier ift eine Botaliefirche jum h. Anton von Pabua, von bem aus Faltenau geburtigen Bifcof von Reapel, Anton Bernard Gartler im 3. 1788 erbaut, und mit einigen ichonen Gemalben und Stulpturen, fo wie mit reichen Paramenten befchentt; früher mar ber Ort gur Prefchtauer Erpositur eingpf. ; eine Saule, beibe unter bem Patronate ber Dbrigfeit; 2 Mablen, eine Brettfage und viele Glasichleifereien, bann eine Bleiche; wird großentheils von Commercialprofeffioniften, als Glasarbeitern, Bengwebern, fo wie von holzschlägern und Laglöhnern bewohnt. Dier bestand fruber eine ber alteften Glashutten in Bohmen, von Paul Schierer, Glafer ju Kaltenau, im Jahre 1443 errichtet, welche aber gegen bie zweite Balfte bes vorigen Jahrhunberts kaffirt, und bafür bie Reubutte in ben Rohrsborfer Walbungen errichtet murbe. Auf bem zur alten Glashutte gehörigen Rufticalgute, welches mit Freiheiten und Gerechtigkeiten 1740 vom Grafen Johann Jofeph Marimilian Rinsty an ben Rreibiger Glasmeister Joseph Rittel um 40000 fl. vertauft wurbe, ente stand leit ber zweiten Gälfte des vorigen Zahrb. das Dorf — 20. Rittlis (gewöhnlich Reuborf genannt), von 117 f. mit 795 G., mit einem Brauhaufe auf 10 gaß, 1 Branntweinbrennerei, 1 Duble und Brettfage. Die Faltenauer Rirche, ju welcher bei beren Erbauung ber Befiger biefes Aufticals gutes Jo feph Rittel 22 Strich gelb ichentte, fteht, fo wie bie Schule, auf Rittliger Grunde. Das Grundeigenthum biefes Dorfes befigen bie Joseph Alttlischen Erben in Dber-Areibig, Die Jurisbittion aber die Oft. Burgfein. Die Einwohner treiben diefelben Gemerbe, wie die von Faltenau, von welchem D. Rittlig zum Theile umgeben ift und bamit gleichsam eine Ortschaft bilbet. Beibe find übrigens rings von Balbung und Bergen eingeschloffen. — 21. e in ben qu, D. von 279 f. mit 189 E., am 3wittebache, 1 St. no. v. Burgftein, hat eine Pfarrfirde zu ben h. Apofieln Peter un b Paul, unter obritl. Patros nate, 1702 erbaut, 1 Schule und 2 Mühlen; ferner: bie f. f. privilegirte Big- unb Rattunfabrit von Jofeph Ochlegel, 1 Baumwollens geug : Manufaktur von Joseph Langer, 2 Spinnereien, mehre Färbes reien und Bleichen. 94 gewerbsbefugte Beber und 18 zünftige Meister mit 12 Sehilfen, bann eine zur gräftich Rinstyschen Bürgsteiner Spiegelfabrit gebos renbe Goleiferei. - 22. 28 e'n i h, am 3wittebache, 1 St. fo. von Burgs fein, in einem fchonen Thale, hat 136 h. mit 843 E., 1 Pfarrfirche gur heil. Dreifaltigkeit unter obritl. Patronate, 1735 von den Einwohnern aus eignen Mitteln erbaut und botirt, so wie die Pfarrei und Schule, und 1767 mit einem Pfarrer verseben , 1 Mühle und Brettsäge; eine zur Bürgsteiner Fabrik gehörende Spiegelschleifereis nebft Banbban und Obstbaumzucht beschäftis gen fic bia meifen Einwohner mit ber Beberei, und es werben hier auch Leinenbamafte erzeugt. - 23. Em op fa (Gwoyfow, gewöhnlich Schweifa),

unter 50° 43' 37, 4" n. Breite und 32° 15' 41, 5" Eange, 1/2 St. f. von Würgstein, hat 72 h. mit 469 E.; hier ist I Shule und 1 zierliches Schlößigen mit heirlichet Aubsicht in die schlonen Gebirgsgegenden des Leumeriber und Bunzlauer Areises. Auf einem Felsen sind die wenigen Wuinen des alten Schlosses Gwoikow, des Stammsiges der Attier Kapaun von Gwois kow: Ausgeher bestand hier eine Wachsleinwandsabrik. Swozha ist nach Burgsstein eingef., so wie — 24. Plesse, 17 h. mit 111 E. und — 25. Neus häusel, 24 h. mit 137 E. — 26. Releinhaide, 7 h. mit 37 E., ist nach Döbern (herrische Reichstad) eingese. In biesen 4 Ortschaften leben die Sinwohner vom kandbaue und von Taglöhnerei; sie bilben mit der zugehörtsgen Walbung das Gut Swozka, welches im I. 1750 vom Grafen Marimis Isan Joseph Kinsky vom damaligen Besieer, Aitter Frünz von Golk, erkauft und der oft. einverleibt wurde.

Bon getheilten Ortschaften gehören noch zur oft. Bürgftein 11 h. mit 76 C. vom D. hillemühl (f. oft. Bohmifc = Ramnit), unb 5 D. mit 37 C. vom D. Sheibe (f. oft. Renfolop).

## \* Berricaft Dber Liebich.

Mis Befiger blefer herrschaft kommen im AVI. Jahrhundert ble herren von Marren berg vor, von welchen fie an heinrich Penzig von Penzig gelangte. Die Güter beffelben wurden nach ber Schlacht am Meißen Berge konfiszirt, und 1623 kaufte sie von ber k. Kammer ber dammlige Grofprior bes Maltheserorbens 3 ben ko Mratislaw von Mitrowis. Seit biefer Zeit ist ber jedesmalige Grofprior bes Maletheserorbens Besiger ber herrschaft.

Sie granzt gegen D. an bie Herrschaft Burgftein, gegen S. an die Herrschaft Reuschloß und bas Gut Schönborn, gegen W. an die Herrschaften Reuschloß und Polis, und gegen R. an die Herrschaft Böhmische Kamnig und einen abgesonderten Herrschaftstheil von Neuschloß. Der Flächeninhalt berselben beträgt 61 39 Joch 1224 St., bavon sind Dominiscale und ber Geistlichkeit gehörig:

```
1005 Joch
                  543 DRI. Meder,
          5
                  899
                          = Trifchfelber,
        378
                    13
                            Wiefen,
                 1042
                            Garten,
         58
             =
                            Teiche,
         35
                  358
             3
       200
                  975
                            Sutweiben,
       1074
                 1527
                          = Waldungen,
      2758 Noch
                  557 □KL
Rufticalgrunde find :
      2132 3och 1511 DRl. Meder,
                          = Erifchfelber,
         79
                 1159
             5
                            Biefen;
        660
                  610
                  807
                            Garten,
        111
                          4
         86
                 1551
                            Butweiden.
        309
                            Balbungen,
                 1429
```

3381 Roch 667 M.

Die Bevolterung beträgt 5063 Seelen.

Die Herschaft Dber Riebich liegt größtentheils in einem anmuthigen Thale und an bem mittägigen Abhange ber Berge auf ber Porbseite bes-seiben; an diesem Abhange, bessen höchste Puntte zum Theil zur Herrschaft Böhmisch Aamnig gehören, sind vorspringende Berge: ber Czesch ten stein, ber Schoffen berg, ber Busch berg, und in ber Thal-stäche erheben sich ber Bohmisch Berg und einige minder bedeutende Hügel, als ber Straufniger Mihlberg und der Hutberg. Die Kelsart bieser sammtlichen Berge ist Basalt.

Die Gemässer ber herrschaft sind: die Pulsnis, ober ber Polzen, welche nur im subwestlichen Theile, ihr Gebiet berührt und durch das Dorf Straufinis fließt; der Rohnbach, in welchen sich alle kleinen Flüschen, welche vom Abhange des Gebirges herabkommen, als der Molfers dorfer Bach, der Rabenkach, und der Sporka=bach, vereinigen, und welcher beim Kahlenberge, westlich von Böhmisch=Leipa, in die Pulsnis fließt; er führt Forellen, Aalruppen und auch Krebse. Dei che giebt es nur unbedeutende, welche mit Karpfen beseit werden.

Der Boben ber herrschaft ist im Ganzen mittelmäßig fruchtbar, theils lehmig, theils fandig, mitunter auch naßgallig. Bon Getraibe wird vorzüglich Korn und haber gebaut, nebstdem Flachs, Kohleraut, Rüben und Erdäpfel. Die Dostbaumzucht gewinnt immer mehr an Ausbehnung und wird nicht nur in Garten, sondern auch im Kreien betrieben.

Die Rindviehzucht wird durch die trefflichen Wiesen begunftigt und burch Undau von Futterkräutern, hauptsächlich des Klees und der Stoppels rüben, unterstüt; die Aufmunterung hiezu wird durch den vortheilhaften Absah der Produkte derselben, auf dem Markte von Böhmisch Leipa und in der volkreichen Gegend bewirkt.

Der gesammte landwirthschaftliche Biehstand bes Dominiums betrug:

Bei ber Obrigkeit. Bei ben Unterthanen. Busammen. Un Pferden (Ende April

|   | 1830)     |      |     |      |    |    | 6     | • | •    | •  | 212  |   | • | • | 218  |
|---|-----------|------|-----|------|----|----|-------|---|------|----|------|---|---|---|------|
| = | Rindvieh  | (btc | . b | to.) |    | ٠, | 129 . |   | . 10 | ٠, | 1687 | ٠ |   |   | 1816 |
| 5 | Schafviet | ) (E | nde | M    | ai |    |       |   |      |    |      |   |   |   |      |

1286 .

Die Walbung, vorzüglich an ben obgenannten Bergen bestehend, wird in 6 Reviere eingetheilt, zeigt vorzüglich Fichten, Tannen und Buchen, und liefert jährlich 1400 Rl. Holz, von welchen für die Ausfuhr auf nachbarliche Dominien nichts erübrigt. Der Wilbstand, hafen und Rebshühner, ift sehr gering.

Ein beträchtlicher Theil ber Einwohner findet seine Mahrung in ber Industrie, hauptsächlich in Bearbeitung des Glases, und die Berhältnisse biese Industriezweiges und des daraus hervorgehenden Handels sind die nämlichen, wie sie bei der Herrschaft Bürgstein angeführt werden. Der Gewerdsstand der Herrschaft zählt von zünftigen Polizeigewerden 69 Meister mit 29 Gehilfen, von unzunftigen 34 Gewerdsbefugte. Die Commercialgewerde zählen 17 zünftige Meister und 2 Gehilfen, bann 90 unzunftige Gewerdsbefugte mit 141 Gehilfen. Einigenähren sich hausirend als Schleis

fer, Glafer und Siebmacher. Der Hanbeloft and gahlt 17 Kramer und Haustrer und 9 Märkte beziehende Hanbelbleute.

Sanitäte=Personen sind 1 Wundarzt (in Ober = Liebich) und 4

Sebammen.

Die Rumburger Doft ftrafe berührt bie Berrichaft nur in einem

Eleinen Theile; bie nachfte Poststation ift Saibe.

Armen anftalten wurden in ben Ortschaften Langenau und Strause nis schon in früherer Zeit gegründet, in den übrigen aber erst burch die Einwirkung Gr. Ercellenz, des gegenwärtigen Landeschefs Karl Grafen von Chotet hervorgerufen, und werden bei ben einzelnen Ortschaften bes Dominiums näher angezeigt werden. Diese sind:

1. Oher = Liebich, D. 91/2M von Prag, 1 St. nw. von Böhmisch=Leipa, am Rohnbache, in einem flachen Thale, bat 187 f., 1008 G., ift ber Umtsort. Dier ift eine Pfarrtirche gum h. Jatob bem Größeren, eine Schule unter bem Patronate ber Obrigfeit, nach bem Branbe 1809 gang neu erbaut, ein von Beinrich von Bartenberg 1574 erbautes Schloß, ein Brauh. auf 24 gaß, nebst Branntweinbrennerei, ein Dhf., eine Schaferei, eine Biegelhutte und eine Mhlm.'; 2 G. gehören gur Sichft. Reichftabt. Das hiefige Armens inftitut, am 1. Juni 1827 gegrundet, hat bereits ein Stammtapital von 673 fl. C. M.; ihm find bie Gemeinden Dber : Liebich, Sonneberg, Jagersborf, Manisch und Emanuelsberg zugetheilt; es unterftust 24 Arme. - 2. Riebers Liebich, 1/2 St. f. vom Amtsorte, und mit ihm zusammenhangend, ebenfalls am Rohnbache, hat 142 g., 754 G., eine Schule, ift nach Ober = Liebich eingpf. 3 bas Armeninftitut, 1828 eröffnet, hat bereits ein Stammvermogen von 335 fl. G. M. und 230 fl. 41 fr. B. B.; es unterftügt 16 Urme - 3. 3 ageres borf, 1/2 St. ö. vom Amtsorte, unweit ber Rumburger hauptstraße, etwas gerftreut liegend, hat 32 f., 186 G. Sier ift eine vom Gremiten Peregrin Böhmerbaute Rapelle; ift nach Ober : Liebich eingpf. - 4. Straufnit, 3/4 St. fw. vom Amtsorte, an ber Pulsnis in einer Thalebene, hat 172 f., 929 E. hier ift eine große Rapelle, mit einem Bohnhause für einen Seelforger, beibe von bem hier gebornen Prager Bürger und Banbelemanne Anton Bante 1803 erbaut, eine Schule, 2 hichftl. Mhf. und eine Schaferei; eine breigangige Mühle mit einer Brettsäge und einem Aalfange; es ist nach Reustabtl (Oft. Reufchlog) eingpf. Das Urmeninstitut wurde von August in und Mag. balen a Gürtler 1804 gestiftet, und von bem schon erwähnten verstorbenen Anton Bante mit einem Legate von 800 fl. C. DR. bebacht; es befigt ein Stamme vermögen von 1126 fl. 56 fr. C. M. unb 1624 fl. B. B. und unterflügt 18 Arme. Straufnig bilbete früher ein eignes Gut, welches nach ber Schlacht am Beifen Berge ber oft. einverleibt murbe. - 5. Sonnenberg, 1 St. n. von Dber = Liebich, am Abhange bes Hochwalbes, bat 87 h., 598 E. Der Drt wird eingetheilt in Dber = und Rieber = Sannenberg, hat eine Schule, und ift nad Ober = Liebich eingpf. ; 30 6. mit 170 E. gehören gur oft. Reufchlof. - 6. Emanuelsberg, nach bem ehemaligen Grofprior Emanuel Reichse grafen von Rolowrat fo benannt, 11/2 St. n. von Dber = Liebich, liegt hoch am Gebirge, hat 12 f., 61 E., und ift nach Parchen, (oft. Böhmifchs Ramnit) eingpf. - 7. Danifch (gewöhnlich Mohnich), 1/4 St. no. von Dber = Liebich, hat 36 D., 184 E., wovon 11 G. mit 58 E. gur oft. Reus folos gehören; hier ist eine Mühle und 2 Brettfagen; ber Ort ist nach Obers Liebich eingpf.

Bon frb hich ftl. Orten geboren folgenbe Antheile gur Oft. Ober - Liebich: a. Bom D. Bolfersborf, 151 D. mit 942 E. nebft Kirche, Schule, emph. Mbf., 2 Michten. Diefer Dorfsantheil bilbete früher ein eignes G. unter bem Ramen Rieber=Bolfereborf (f. Hft. Polis). b. Bom D. Langen au gehören hieher 110 h. mit 629 E., nebft Lirche, Pfarre, Schule unb 1 Mhle. (G. Hft. Bürgftein).

Fibeicommiß:herrschaft Benfen mit dem Gute Martereborf größern Theile.

Diefes Dominium gebort gegenwartig bem Beren Bofeph Datbias Grafen von Ih un, t. t. wirtichem Kammerer. Die Bertichaft Benfen ind= besondere war zu Ende des XVI. Jahrhunderts das Eigenthum eines Herrn von Salhanfen, tam ju Anfang bes XVII. in ben Befit ber herren von Starfchedl und gelangte von diesem an die Grafen von Boltenftein und Robenegg, aus welchem Baufe Graf Sigmund die Berrichaft Benfen (mit Ausnahme bes an bie Grafen von Albringen gekommenen Theils ber Stabt Benfen) an ben Grafen Chriftoph Simon von Ehun vertaufte. Im J. 1702 brachte der damalige Befiger, Johann Ernft Graf von Ehun, Ergbifchof zu Salzburg, auch bas Gut Mar= Bersborf jum größern Theile an fich und vereinigte baffelbe mit ber herrschaft Benfen. Mit dem lettern Dominium waren schon feit 1631 auch die gleichfalls graft. Thun'ichen Majoratsherrichaften Tetichen und Choltig, so wie das Allodialgut Scharfenstein vereinigt ge= wefen. Die erftern zwei gelangten aber im 3. 1784 an die Grafen Bengel und Johann, Gohne und Erben bes Frang Jofeph Grafen bon Thun, und Scharfenstein murbe 1816 an die Burger der Stabt Benfen verkauft. Der lette Borbesiger ber jegigen Berrschaft Bensen (mit Martersborf) mar Jofeph, Graf von Thun, Bater bes jegigen Befigers und Sohn bes Grafen Fran ; Joseph.

Alle brei Dominien haben gufammen einen Flachenraum von 9926

3och 1408 | Rl. und eine Bevolferung von 9223 Geelen.

#### A٠

Die Herrschaft Benfen insbesondere (ohne Marters borf) liegt an der rechten Seite der Eibe, zwischen Tetschen und Böhmisch = Kamnis, in geringer Entfernung von der sächsischen Gränze. Sie ist von dem Gute Martersdorf in Norden und Often, von den Gütern Scharfenstein und Klein=Boden in Süden, und von dem Gute Scharfenstein, so wie von der Derrschaft Tetschen in Westen eingeschlossen.

Das herrschende Gestein biefer gangen Gegend ift ber Bafalt, und fammtliche einzelne Berge bes Gebietes, ale ber Parlofe = Berg, ber Balfen, ber hutberg, Mastenberg, Eichberg, Kaltenberg

und Doberner Berg beftehen baraus.

Die bemerkenswertheften Gewässer sind bie Pulenis (gewöhnlich Polzen genannt), welche aus Suboften von Böhmisch-Leipa herkommt, und der Ebers bach (Absbach), welcher von Meistersborf (herrschaft Kamnis) kommt, burch Markersborf fließt und bei Bensen in die Pulsenis fällt. Die lettere sett von hier ihren Lauf nordwestlich fort und erzgießt sich bei Tetschen in die Elbe.

Der Boben ift lettig, in ben hoher gelegnen Bezirfen steinig; bas Rima tühl und feucht. Der Aderbau befchränkt sich auf Roggen, Haber und ein wenig Walzen. In ben Gärten treibt man starten Obsibau. Die Walbungen bestehen aus Buchen, Erlen, Riefern, Fichten und Tannen und bilden ein einziges Revier, bas Doberner. Die Herrschaft besitzt 3 Maierhose, zu Bensen, Ober-Ebersborf und Parlose, welche aber sämmte lich zeitweilig an die Unterthanen verpachtet sind.

Die landwirt hich a ftliche Bobenflache betrug nach bem Ras

taftral = Berglieberungefummarium vom 3. 1831 :

|                      |   |   | Dom in | icale. | Ruftic | ale.   | Bufam           | men.  |
|----------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|-----------------|-------|
|                      |   |   | god).  | S      | L 306. | . □Ri. | Boch.           | □ RIL |
| Un aderbaren Felbern |   | ٠ | 293    | 793    | 704    | 61     | 997             | 854   |
| = Trifchfelbern      | • |   | 11     | 328    | 540    | 581    | <del>5</del> 51 | 909   |
| = Miefen             |   | ٠ | 94     | 1141   | 263    | 207    | 357             | 1348  |
| = Garten             | • |   | 9      | 1369   | 53     | 1274   | 63              | 1043  |
| s Sutweiben .zc      | • |   | 17     | 1573   | 140    | 389    | 158             | 362   |
| = Waldungen          |   |   | 496    | 683    | 472    | 1287   | 969             | 370   |
| Ueberhaupt           | • | • | 923    | 1087   | 2174   | 599    | 3098            | 86    |

Die Bieh zucht ber Unterthanen beschränft sich auf Pferbe und Rindvieh. Bei den darüber vorliegenden amtlichen Angaben ist zugleich ber Biehstand der Gut=Markersdorfer Einwohner mit hinzugerechnet; er bestand zu Ende April 1830 aus 173 Pferden und 1773 Stück Rindvieh. Einzelne Einwohner treiben auch Bienenzucht. Das Recht des Fisch augs gehört der Obrigkeit und wird von jeher zeitweilig verpachtet. Der Wildsstad frand beschänkt sich auf eine geringe Zahl Hasen und Rebhühner.

Die Bolks menge berhertschaft betrug 1830: 2998 Seelen. Die Eins wohner sprechen durchaus Teutsch und sind Katholiten. Die haupts beschäftigungen sind Felbbau, Spinnerel, Weberei und Strumpfs wirkerei. Es befanden sich am Anfange bes 3. 1832 auf den vier Dörfern der eigentlichen herrschaft 18 Leinweber, 8 Strumpswirkermeister (mit 18 Gesellen), und von andern Gewerben: 2 Bader, 2 Fleischhauer, 1 Glaser, 10 Krämer, 3 Müller, 1 Schlosser und 1 Seiler, zusammen also 56 Gewerbsbefugte.

Bur Erleichterung bes Bertehrs bient für einen Theil ber Ginwohner bie von Tetich en nach Bohmifch = Ramnig führenbe Chauffee. Die einzelnen Ortichaften ber Berrichaft Benfen find folgenbe:

Benfen (auch Penfen, Panze, Panfen, Beneborf, böhmisch Benesson), Municipalstadt, 11 Meilen von Prag, 33/4 M. von Leitmerig, 21/4 St. von Böhmisch Ramnig und 2 St von Tetschen, in einem von der Pulbnig (Polzen) durchströmten Thale, am rechten User derselben, auf einer sansten Anhöhe gelegen. Ueber den Fins führt eine 56 Ellen lange Brilde. Die Stadt war in frühern Zeiten mit Mauern und Graden umgeben; jene aber sind nach dem am 31. Juli 1791 erfolgten Brande hin und wieder abgetragen und biese in Obstäten verwandelt worden. Die Stadt besteht aus der eigentlichen Stadt und der Borstadt Bolza. Erstere hatte 1830: 78 h. und 346 E., diese 147 h. und 720 E. Der Pschst. Bensner Obrig keit gehören aber davon nur 108 h. mit 513 E., und zwar von der Stadt 41 h. und von Bolza 67 h. Bon den übrigen h. beiber Orte gehören 116, nämlich 36 in der Stadt und

80 in ber Borftabt, jur fürftl. Claryiden Oft. Binsborf; und 1 .6. in ber Stabt zu bem ber Stabtgemeinbe gehörigen Gute Scharfenftein. Die Stadt Benfen befigt an bemerkenswerthen Gebauben : zwei obrett. Sch löffer, bas obere ober Thunifde (mit bem Birthichaftsamte ber oft. Benfen) unb bas untere ober Clary foe. Ferner 1 Pfarrtirde (ju Maria Ges burt), und 1 Soule; bie erftere tommt icon in Urfunden von ben Jahren 1384, 1409 und 1416 als folde vor; bas Patronat sowohl ber Kirche als ber Soule befigen abmechfeind bie Grafen von Ih un und bie gurften von Clarv, Don welchen beiben Dbrigteiten auch bie anbern Zemter ber Stabt mechfelweise befest werben, Die nach Benfen eingpf. Drte find, nebft ber Stadt felbft, bie bichfet. Orte: Dber. Chereborf, Dabenborf, bie bichftl. Bineborfer: Riebers Cbersborf (zur Balfte), Reifen, Kranagsborf, Ulgerss borf und hermersborf; endlich bie Gut : Scharfenfteiner : Riebers Chersborf (jur Balfte), Franzenthal, Reuland, Josephs wille und Boitsborf. Ferner find anzuführen: 2 Spitaler, bas Thun'fche, worin 6, und bas Clarpide, worin 12 Arme unterhalten werben.; bas Rathhaus, bas Stockhaus, bas Malzhaus und bas ftabt. Braus baus (auf 20 Kag). Außerbem befinden fich bei Benfen 2 Mhlm., und zwar eine Sgangige emph. Dominicals und eine eingangige Ruftical : Muble, lestere mit einer Brett fage; eben fo eine ber Stabtgemeinbe gehörige BB alt m uble gu Sanben ber Strumpfwirter , und weiter aufwarts von berfelben eine Das piermühle. Die Stadt hat bas Recht ber ganzen abeligen und politischen Gerichtsbarteit, fo wie ber eignen, von ben obrteitl. Aemtern abgefonberten Steuerabführung und Confcriptions = Buchführung und bilbet infofern ein eignes Dominium; ferner befigt fie 78 Tage Bugrobot, welche 13 Bauern, theils vom Thun'iden und Clarpiden Antheile ber Bft. Benfen, theils vom Gute Scharfenftein, verrichten muffen, und ift ju brei Jahrmartten (an bem Montage vor bem Palmsonntage, Chrifti himmelfahrt und Maria Geburt) berechtigt. Uebers bieg befindet fich bie Stadtgemeinde im Befit bes f. g. Bieraus fto # = Rech = te s in ben Drifchaften Bermereborf und Ulgerevorf, graft. Claryiden, Sabenborf und Dobern, graft. Thun'ichen Untheils, und ben jum Gut Scharfenftein gehoris gen D. Rieber-Chereborf und Boflig. Die Dauptnahrungsquellen ber E. find Landwirthicaft und einige Zweige ber technischen Induftrie. Bon ben Srunbstücken ber Stabt gehörten, laut Kataftral = Zerglieberungssummarium vom 3. 1831:

I. Bum graft. Thun'fchen Antheile.

|                       |     | D | omi | ricale. | Rust  | icale.     | Bufar | n m e n.        |
|-----------------------|-----|---|-----|---------|-------|------------|-------|-----------------|
|                       |     |   |     | □£i.    | 3och. | □Ri.       | Zod.  | <b>D&amp;1.</b> |
| An acterbaren Felbern |     | • | 14  | 965     | 62    | 1248       | 77    | 613             |
| . Trifchfelbern       |     | • | -   | -       | 5     | 1161       | . 5   | 1161            |
| s Biesen              |     | ٠ | 3   | 658     | 19    | <b>531</b> | 22    | 1189            |
| s Garten              |     | • | 1   | 458     | 11    | 273        | 12    | 731             |
| . Dutweiben zc        |     |   | 21  | 1111    | 7     | 1087       | 29    | 598             |
| * Walbungen           |     | ٠ | 34  | 402     | ` 11  | 1136       | 45    | 1538            |
| Ueberhaupt            | • • | • | 75  | 394     | 118   | 636        | 193   | 1030            |

#### II. Bum fürftl. Clarpiden Antheile:

|                        | Dominicale                 | . Ruft | icale. | Bufas | mmen. |
|------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|-------|
|                        | 30 <b>4).</b> □ <b>X</b> L | Sod.   | □£ï.   | 300.  | D&L.  |
| Un aderbaren Felbern . |                            | 69     | 724    | 84    | 1162  |
| . Trifchfelbern        |                            | 1      | 961    | 1     | 961   |

|               |     |     |    |      | 1  | Dom f      | nteale. | 82 u f | ticale. | Bufa | mmen. |
|---------------|-----|-----|----|------|----|------------|---------|--------|---------|------|-------|
|               |     |     |    |      |    | Зоф.       | D£1.    | 304.   | Dat.    | 300  | DRL.  |
| In Biefen .   | ٠   | •   | •  | •    | ٠  | 3          | 657     | 23     | 840     | 26   | 1497  |
| = Garten .    | •   |     | ,  | ٠    | •  | 1          | 651     | · 7    | 899     | 8    | 1550  |
| s hutweiben   | zc. | •   |    | •    |    | 21         | 1111    | 3      | 440     | 24   | 1551  |
| # Walbungen   |     |     | •  | •    | ٠  | 34         | 403     | . 5    | 833     | 39   | 1236  |
| Neberhaupt .  |     | •   |    |      | -  | 76         | 60      | 110    | 1497    | 186  | 1557  |
| Diergu ber Mh | un' | ſφe | Ar | ithe | il | <b>7</b> 5 | 394     | 118    | 636     | 193  | 1030  |
| Em Manzen     | -   |     |    |      |    | 151        | 454     | 220    | 533     | 380  | 097   |

Der gesammte Biebft and ber G. Benfens mar ju Enbe April 1830: 1 (fage ein) Pferb und 130 St. Rindvich ftart. Mit technifden Gewerben und banbel beschäftigten fic am Anfange bes 3. 1832 jufammen 132 Dere fonen. Befondere Ermahnung verdient zuvörderft bie durch Mafchinen betriebene Baumwollen : Spinnerei bes gabritanten Friebrich Mattaufd, welche 20 Perfonen beschäftigt. Die Papiermuble gabit 12 Gefellen unb andere bilfsarbeiter. Radftbem jablt man 11 Strumpfwirtermeifter mit 10 Gefellen und 2 gehrlingen, 12 Schuhmachermeifter mit 2 Gefellen und 2 Lehrlingen, und von anbern Gewerben: 9 Bader, 7 Bierschänker, 8 Fleischer, 2 Butmacher, 3 Lebzelter, 1 Lohgarber, 2 Müller, 1 Ragelfcmiebt, 2 Riemer, 1 Schloffer, 1 Seifensteber, 1 Seiler, 3 Topfer und 1 Beiggarber. Bum Han belsstande gehörten 1 Klassenhändler, 5 Krämer und 5 blos Wärkte beziehende Sandelsleute. Auf ben Jahrmartten finben fich von inlanbifden Berkaufern ein: 120 Schuhmacher, 51 Geibens, Baumwollen und anbre Schnitts waaren . Banbler, 30 Auchmacher, 24 Leinenwaaren . Banbler, 15 Strumpfs wirter, 13 Lebzelter, 10 Leinen= und Baumwollenband= Banbler, 10 Butmacher, 6 Klampner, 6 Rurichner, 6 Topfer, 5 Salanteriewaaren = Banbler, 4 Gifen. hanbler, 3 Drechster, 3 Kammmacher, 3 Schloffer, 3 Ragelfcmiebte, 2 Seibens bandweber und 2 Knopfmacher, welche jusammen 271 Buben und Stanbe inne haben. Zum Sanitätes Personale der Stadt Bensen gehören 2 Bunds arzte und 2 geprüfte Bebammen. — 2. Ober : Ebersborf (gewöhnlich nur Ebereborf genannt), D. von 180 D. mit 1036 G., nach Benfen eingpf., 3/4 St. no. davon, mit einer Erpofitur, welche bie E. 1787 errichtet haben und baber auch die Rirche, so wie bas Bohngebaude bes Geiftlichen und die Soule, aus Eignem ju unterhalten verbunden find; ferner 1 Maierhof (ber Rothe hof), deffen Gebäude schon seit Jahren abgetragen, die Felber und Biefen aber zeitweilig verpachtet find. - 3. Dobern, auch Dobra, 1 St. nnw. von Benfen, am DobrantasBache, D. von 154 6, mit 894 G., 1 Schule und 1 eingangige Mhlm.; ift nach Guntereborf eingpf. — 4. habens borf, D. von 53 h. mit 323 E., nach Benfen eingpf. und 1/2 St. nnw. bavon entfernt. - 5. Parlofe (Parlofa), 3/4 St. n. von Benfen, D. von 37 . mit 232 G., nach Gantereborf eingpf.: bie Granbe ber 1/4 St. bavon liegenden ehemals obretl. Schäferei am Rilkenberge, so wie eines Mhfs. find gleichfalls zeitweilig verpachtet.

B.

Das Fibelcommig-Gut Marterborf liegt gleichfalls an ber rechten Seite ber Elbe, zwischen ben Dominien Rlein-Marterborf in Often, Benfen und Polit in Guben, Tetschen in Westen, Böhmisch-Kamnit und Binsborf in Norden. Die Beschaffenheit ber Dberfläche ist hier die nämliche wie bei Benssen (A). Bon einzelnen bemertenswerthen Bergen, welche fammtlich aus Bafalt bestehen, sind anzuführen: ber Wachtberg und ber hofberg,

bei Markersborf, ber Frenbenberg, beim Dorfe gleiches Namens, ber Rechenberg, beim Mt = Dhifcher Zeiche, ber Bifenberg und ber Rillenberg, bei Guntersborf, und ber Poppenberg (gewöhnlich Podenberg) bei Poppenborfel.

Bon Gewäffern ift ber ichon vorbin ermahnte Cher & bach (ober 2bes bach) ju bemerten, ber burch Dartere borf fließt; ferner ein Karpfen: teich bei Alt = Dhlifd, der von Beit zu Beit verpachtet wird, und ein zweiter

Rifchteich bei Reu=Dhlisch.

Much bie Boben= und landwirthschaftlichen Berhaltniffe find bie nams lichen, wie bei Benfen. Die gefammte Area ber Grundftucke betrug nach bem Rataftral = Berglieberungssummarium vom J. 1831:

| •                 | •      |   | Domi           | nicale.        | . Rufti | cal e.        | Bufat | mmen. |
|-------------------|--------|---|----------------|----------------|---------|---------------|-------|-------|
| •                 |        |   | 30 <b>d</b> ). | □ <i>\$</i> H. | 30d.    | □ <b>£</b> i. | Zod.  | DR1.  |
| An acerbaren Fell | ern    |   | 499            | 1506           | 1097    | 660           | 1597  | 566   |
| s Erifchfelbern   |        |   | 3              | 1466           | 185     | 1012          | 189   | 878   |
| s Wiefen          |        |   | 200            | 93             | 404     | 767           | 604   | 860   |
| s Garten          |        |   | 15             | 313            | 110     | 1420          | 126   | 133   |
| . Teichen (mit 2  | liefen | • |                |                |         |               |       |       |
| verglichen)       |        | • | 27             | 412            | _       |               | 27    | 412   |
| s Sutweiden ic.   |        | • | 35             | 1211           | 136.    | 1551          | 172   | 1162  |
| = Waldungen       |        | ٠ | 332            | 1117           | 528     | 82            | 860   | 1199  |
| Heberhaupt        |        | _ | 1114           | 1318           | 2463    | 692           | 3578  | 410   |

Der Biehstand bes Gutes ift unter ben Angaben begriffen, welche wir oben bei Benfen (A.) mitgetheilt haben. Sammtliche obrigfeitliche Daierhofe find zeitweilig verpachtet. Die Balbungen enthalten Erlen, Sichs ten, Tannen und einige Kiefernbestände und sind in 3 Reviere (bas Gün= tereborfer, Philippinauer und Martereborfer) eingetheilt.

Der Wildstand, Safen und Rebhühner, ift unbedeutend.

Von den Einwohnern, deren Zahl im J. 1830: 3656 betrug, gilt baffelbe, was von benen ber Berrichaft Benfen insbefondere gefagt worben. Rur wird das Gewerbe der Strumpfwirter hier noch lebhafter betrieben; man gablte bavon am Anfange bes 3. 1832: 55 Meifter mit 4 Gefellen und 3 Lehrlingen; außerdem von andern Gewerbsbefugten: 8 Bader, 1 Bierbräuer, 6 Fleischhauer, 30 Kramer, Haustrer und Martte beziehende Sandelsleute, 16 Leinweber, 1 Lohgarber, 4 Miller und 1 Geifenfieder.

Hebammen befinden sich in Markersdorf und Güntersborf:

Die einzelnen Ortschaften bes Gutes Markersdorf find folgende: 1. Martereborf, 11/4 St. no. von Benfen, ein gu beiben Geiten bes Ebersbaches weit ausgebehntes D. von 299 S. mit 1816 E. Davon gebort inbeffen nur Groß: ober Unter: Martersborf, 220 S. mit 1332 G., zu diesem Dominium, der andre Theil, Alein = oder Ober = Marteredorf, jum Gute biefes Ramens. Es befindet fich in Groß = Martersorf: a. eine Pfarrfirde unter bem Titel bes h. Martin B., 1701 - 1703 erhaut, mit einer Erpositur in Gersborf (oft. Kampiger Antheils), beibes, nebft ben Schulen, unter bem Patronate bes Befigers van Groß : Martereborf. Der Markersborfer Pfarrei, bie unter bem Kamniger Bicariat freht, finb, nebft biefen Orten felbft, bie D. Freubenberg, Freubenhain, Balbborfel (zu Rlein = Maxtersborf) und Reubörfel (zu Böhmisch = Kamnig gehörig), sugewiefen i b. ein Schlößigen, ber f. g. Rothe Sof, mit einem Mbf., welcher

nebft einem zweiten, bem gavoritenhof, zeitweilig verpachtet ift; c. ein Braub. auf 25 Haß; d. eine Branntwein = Brennerei; e. 2 Mahlm., welche ber Obrigteit einen jährlichen Raturalzins abzutragen haben. - 2. Wfi ut ers. borf, 11/2 St. n. von Benfen, D. von 152 g. mit 925 G., hat eine, mahre Scheinlich icon im XIV. ober XV. Jahrhunbert erbaute Pfarrtirde, unter bem Titel bes beil. Georgs Dt., nebft Schule, beibe unter bem Patronate bes Befigers. Eingpf. find bie D.: Baufcheibe, Dobern, Franzberg, Mit- und Reu . Dhlifd, Philippinau, Poppenborfel und Pare Lo fe. Der obrigttl. Mhf. ift zeitweilig verpachtet. - 3. Freubenberg, 11/1 St. no. von Benfen, am Chersbach, D. von 117 S. mit 738 G., von benen aber nur 59 6. mit 372 G. gum Dominium, Die übrigen ju Rlein = Marteres borf und Scharfenftein gehören; hat eine Mahlm., bie ber Obrigfeit einen jahrs lichen Raturalzins entrichtet, und ift nach Martereborf eingpf. - 4. Alts Dhlifd, 11/2 St. nno. von Benfen, am Dhlifder Teiche, D. von 66 . mit 343 G., ift nach Guntereborf eingpf. und hat 1 Schule, 1 Mblm. mit Brette mable und 1 zeitweilig verpachteten Mhf. - 5. Reus Dhlifd, 2 St. n. von Bensen, D. von 48 S. mit 282 E., ift nach Guntereborf eingpf. und hat 1 Rapelle, worin zuweilen Meffe gelefen wirb. - 6. Frangberg (Frange bergel), D. von 30 . mit 189 E., unweit & antereborf, wohin es eingpf. ift, hat 1 obrett. Jagh. - 7. Philippinau, 1/2 St. 8. von Alt. Ohlifch, ein von ber Grafinn Philippine von Thun 1713 gegrundetes Dorf von 23 S. mit 130 E., ift nach Guntersborf eingpf. und hat 1 obrett. Jägerh. und 1 Schule. - 8. Poppenborfel, 1/2 St. nw. von Ganters: bort, wohin es eingpf ift, Dich. von 7 f. mit 40 E., liegt am w. Abhange bes Poppenberges. - 9. Baufcheibe, etwas n. von Altohlifch, Dich. vor 4 f. mit 29 G., nach Gantereborf eingef. - 10. Dabergrund, ein einschichtiges haus, welches unter ber bauferzahl von Binbifch = Rams n it (oft. Bohmisch-Ramnit) mit begriffen ift. - 11. ein Paus in bem zum Bute Scharfenstein gehörigen Dorfe grangenthal.

U,

Das ber Benfiner Stadtgemeinde feit dem J. 1816 zugehörige Gut Scharfen stein (mit dem Hofe Freudenberg oder Freudenhöfel), liegt an der rechten Seite der Elbe, zwischen den Dominien Bensen, Binsdorf, Böhmisch Ramnis, Rougged, Groß - Priesen und Tetschen.

Der Boben ist mehr gebirgig als flach; namentlich haben bie Dörfer Boitsborf, Groß = Wöhlen und zum Theil auch Klein = Wöhlen eine ge = birgige Lage. Die Felsarten gehören durchaus zur vulkanischen Trapp = Formation und sind hauptsächsich. Basalt und Wade, durch deren Berwitterung sich eine fruchtbare Dammerde erzeugt. Die einzelnen Berge sind Ausläufer der weiter süblich und westlich auf den Perrschaften Tetschen und Konaged besindlichen höhern Kuppen, als des Kulmer = Berges und des Stabigt, welche mit dem hieher gehörigen Klein wöhlner Gedirge zusammen hangen, als dessen klein wöhlner Gedirge zusammen hangen, als dessen klein wöhlner Gedirge zusammen hangen, als dessen Kuppen der Kaken berg, Tannenberg und Wachtberg, sämmtlich aus Basalt bestehend, anzusühren sind; seiner der Kukanelte, deren Ausläufer sich zwischen Boitsborf und Blankersborfer (Herschaft Konaged) gegen die Putsnitz abs dachen, des Steinberges, dessen nördliche Abbachung hierher gehört. Auch der Scharfensteiner Schloßberg und der Sichberg, bei Hössis, bestehen aus Basalt.

Der bebeutenbste Fluß bieses Dominiums ift bie Pulsnis, welche bei Bensen ben Ebers bach und ben her mers borfer Bach aufnimmt. Die ehemals bei Franzenthal, Nieber-Ebersborf, Scharfenstein und Hössis bestandenen Teiche sind schon längst in Ader- und Wiesenland umges schaffen worden.

Die Bevölkerung beträgt 2569 Geelen. Die Einwohner sprechen Teutsch und sind Ratholiten. Ihr hauptnahrungezweig ist bie Landwirthschaft. Die bazu verwendbare Bobenfläche betrug nach bem

Ratastral = Bergliederungesummarium vom 3. 1831:

|                         |   | ~~~            |       | ** ^* ** *  |             |      | ~ ~ ~ ~ |
|-------------------------|---|----------------|-------|-------------|-------------|------|---------|
|                         |   | 30 <b>4</b> ). | □ £1. | 30 <b>4</b> | □£1.        | Soc. | □Ri.    |
| Un acterbaren Felbern . | • | 273            | 1267  | 730         | 640         | 1004 | 307     |
| s Trifchfelbern         |   | 23             | 1121  | 574         | 794         | 598  | 315     |
| z Biefen                |   | 60             | 1407  | 178         | 1182        | 239  | 889     |
| s Garten                |   | 14             | 296   | 62          | 1336        | 77   | 32      |
| s Sutweiben zc          | • | 50             | 903   | 257         | 1212        | 308  | 515     |
|                         |   | 3              | 534   |             | ′ <b></b> · | 3    | 534     |
| s Waldungen             |   | 294            | 1238  | 531         | 852         | 826  | 490     |
| 99 .664                 |   | ~04            | 000   | 0225        | 4046        | 2010 | 4400    |

Die technische Industrie und ber handel sind unbedeutend und beschäftigten zu Anfang des J. 1832 nur 42 Personen. In Große Wöhlen besinden sich 6 und in Klein = Wöhlen 1 Schleifer, welche im Lande und auch außerhalb der Gränzen Böhmens, in Sachsen und Desterreich, herumwandern. Von übrigen Gewerdsinhabern zählte man: 3 Bäder, 3 Bierschänder, 2 Borstenvieh=händler, 2 Butterhändler, 1 Faßebinder, 1 Fleischhauer, 2 Garnhändler, 2 Getraidehandler, 2 Krämer, 2 Müller, 1 Papierhändler, 2 Schmiedte, 3 Schneider, 3 Viehhändler und 1 Zimmermeister. Die meisten handelsleute (10) sind in Woitsdorf.

In Josephswille ift eine geprüfte Bebamme.

Bur Unterstügung hilfsbeburftiger Einwohner ift seit bem 1. Inner 1831 ein Armen = In ft it ut errichtet worden, welches sich aber einste weilen nur auf die Ortschaften Groß = Wöhlen, Klein = Wöhlen und höflig erstreckt, wo im Berlaufe bes genannten Jahres zusammen 9 Arme mit 71 ft. W. W. betheilt wurden. Die übrigen Gemeinden haben sich verpflichtet, ihre Armen selbst durch Naturalbetheilungen zu untershalten. In Boitsborf wurden von August die Dezbr. 1831 7 Arme mit Lebensmitteln ze. im Geldwerthe von 41 ft. 1 kr. betheilt.

Die einzelnen Ortschaften bes Dominiums finb:

1. Rieber : Ebers borf, 1/2 St. 5. von Benfen, vom Ebersbache burchfloffen, Dorf von 110 G. mit 570 G., von welchen aber nur 67 D. mit 347 G. zu Scharfenft ein, bie übrigen zu Binsborf geboren; bat 10ertil.

Mhf., 2 Brtheb. und ift nach Benfen eingpf. - 2. Boitsborf, 11/4 St. fw. von Benfen, D. von 102 S. mit 592 G., hat 1 Schule, 1 emph. Mbf., 1 Mahlm., 2 Brtheb. und ift nach Benfen eingpf. - 3. Groß : 285blen, 1 St. fw. von Benfen, D. von 91 S. mit 603 E., hat 1 Schule, 1 Brthsbs., und ift nach Goflig eingepfarrt. - 4. Rlein = Bohlen, 3/4 St. w. von Benfen, nach welchem eine Brude über die Pulenie führt, D. von 57 5. mit 302 E., hat 1 Dahlm., 1 Brtheb., und ift nach Boflig eingepfarrt. - 5. Böflig (bohm. Jewlin, auch Jeolka), 1/2 St. w. von Bensen, am Fuße bes Eichberges, D. von 15 h. mit 93 E., hat eine in ihrer jegigen Seftalt 1716 erbaute, aber urtundlich icon 1384 vortommende Pfarrtirde, unter bem Titel ber heil. Anna, 1 Schule und 1 Brthsh. Das Pfarrs und Schuls Patronat hat bie Benfener Ctabtgemeinbe. - 6. 3 aut ig (gewöhnlich auch Bautigt genannt), 3/4 St. w. von Benfen, am rechten Ufer ber Pulonis, D. von 27 S. mit 155 G., nach Soflig eingpf. - 7. Reuland, ftopt fo. an Benfen, am Ginfluffe bes Chersbaches in Die Pulsnig, D. von 22 S. mit 123 G., nach Benfen eingpf. - 8. Frangenthal, 1 St. ffo. von Benfen, am linten Ufer ber Pulenis, Dorf von 22 f. mit 118 G., von welchen aber 1 S. jum Gute Martereb orf gebort (f. oben B); ift nach Benfen einges pfarrt und hat 1 Jagerh. und 1 Mhf. (pof Scharfenftein). Der lettere liegt 1/4 St. nw. vom Dorfe, jenseits ber Pulenie, und f. in geringer Entfers nung bavon erhebt fich auf einem ichmer zugänglichen, nach brei Seiten vom ermahnten gluffe umftromten Bafalt = Felfen, bas f. g. Bufte Ochlos, die Ruine einer alten Ritterburg, welche in früherer Zeit höchst wahrscheinlich Scharfenftein geheißen hat. Den noch vorhandenen Ueberreften ber Ringe mauer nach zu urtheilen, mag fie von beträchtlichem Umfang und fehr feft gewefen fenn. Inbeffen ift über bie Entftehung und Schitfale bet Burg nichts Geschichtliches, ja fogar nicht einmal eine Boltsfage vorhanden. Aus einer im Sahr 1817 oberflächlich angestellten Rachgrabung, bei welcher man überall auf Branbichutt, Rug, Roblen, felbst auf verkohlte Seibenftoffe tam, lagt fich folies Ben , daß fie ichon vor febr langer Beit gemaltfam und durch Feuer zerftort worben fenn muffe. Man fand auch bei biefer Gelegenheit einen 32 Pfund fchweren, aus Metall gegoffenen, beinabe teffelformigen Sopf, mit brei turgen Rugen, welcher ungeachtet ber Feuchtigfeit bes Ortes, wo er gelegen, meber von Roft noch Grunfpan angegriffen war. Dagegen traf man allerlei Gifengerathe, als : Ragel, baten, große und auch gang fleine Dufeifen, Pfeilfpiben Spornen u. bgl. gang von Roft gerfreffen an, fo baß fie unter ben banben letfielen. Auch Thier= und Menfchenknochen find haufig gefunden worben. \_ 4 Bofeph & wille, 20 Minuten f. von Benfen , D. von 26 6. mit 134 @ mit 1 emph. Mhf. und 1 Schaf.; ift nach Benfen eingpf. - 10. 17 bes Dorfes Freubenberg, mit bem Mbf. Freubenhofel und 107 a (Siehe oben B. Groß : Martersborf).

## Allodial. Gut Rlein. Markersborf,

Das Allobial - Gut Rlein = Martereborf liegt auf ber rechten Cant Gibe, und wird in Rorben und Weften von ber Sft. Benfen, in 40= und Dften aber von ber herrschaft Bohmifch = Ramnin begrang, ober Es gehörte in ber legten Salfte bes XVII. Jahrbunders ben 1 Lubwig Cjegta von Dibramowit, welcher et im 3. 1637 - agelt, als verwittwete! Grafinu Sophie Agnes von Die tridftein erge fort= Grafinn ju Dann sfelb, um bie Gumme von 11966 & ... gen" bezeich=

bei Markersdorf, ber Freudenberg, beim Dorfe gleiches Namens, ber Rechenberg, beim Ult = Ohlischer Teiche, der Bifenberg und der Ritkenberg, bei Güntersdorf, und der Poppenberg (gewöhnlich Pockenberg) bei Poppenbörfel.

Bon Gewaffern ift ber ichon vorhin erwähnte Chersbach (ober 21 ba = bach) gu bemerten, ber burch Martersborf flieft; ferner ein Rarpfen = teich bei 21t = Dhiffch, ber von Beit gu Beit verpachtet wird, und ein zweiter

Rifdteich bei Deu=Dhlifd.

Auch die Boben= und landwirthschaftlichen Berhaltniffe find die namlichen, wie bei Benfen. Die gesammte Area der Grundftude betrug nach
bem Catalical Berglieberungstummgrium vom T. 1831:

| Dette Senenterne - Seedner | 150 | arrido Lauren | *****     | 44111 | - KODE |       |      |
|----------------------------|-----|---------------|-----------|-------|--------|-------|------|
| 1 TO 1 - OF 1 TO 1         |     | Domi          | Bufammen. |       |        |       |      |
| The street of the same     |     | 30d).         | D801.     | 3ody. | DRI.   | Sody. | DRI. |
| Un aderbaren Felbern       |     | 499           | 1506      | 1097  | 660    | 1597  | 566  |
| = Trifchfelbern            |     | 3             | 1466      | 185   | 1012   | 189   | 878  |
| = Wiefen                   |     | 200           | 93        | 404   | 767    | 604   | 860  |
| = Barten                   |     | 15            | 313       | 110   | 1420   | 126   | 133  |
| . Teichen (mit Biefen      |     |               |           |       |        |       |      |
| verglichen)                |     | 27            | 412       | -     | -      | 27    | 412  |
| = Sutweiben ic             |     | 35            | 1211      | 136   | 1551   | 172   | 1162 |
| = Waldungen                |     | 332           | 1117      | 528   | 82     | 860   | 1199 |
| Heberhaupt                 | 00  | 1114          | 1318      | 2463  | 692    | 3578  | 410  |

Der Biehftand bes Gutes ift unter den Angaben begriffen, welche wir oben bei Benfen (A.) mitgetheilt haben. Sämmtliche obrigkeitliche Maierhöfe find zeitweilig verpachtet. Die Walbung en enthalten Erlen, Fichsten, Tannen und einige Kiefernbestände und find in 3 Reviere (bas Gunstersborfer) eingetheilt.

Der Bildftanb, Safen und Rebbuhner, ift unbedeutend.

Bon ben Einwohnern, beren Bahl im J. 1830: 3656 betrug, gilt baffelbe, was von benen ber herrschaft Benfen insbesonbere gesagt worden. Nur wird bas Gewerbe ber Strump fwirker hier noch lebhafter betrieben; man zählte bavon am Unfange bes J. 1832: 55 Meister mit 4 Gesellen und 3 Lehrlingen; außerbem von andern Gewerbsbefugten: 8 Bacer, 1 Bierbrauer, 6 Fleischhauer, 30 Kramer, Haufirer und Marke beziehende handelsseute, 15 Le inweber, 1 Lohgarber, 4 Müller und 1 Seisensieder.

Sebammen befinden fich in Martersborf und Guntersborf. Die einzelnen Ortschaften bes Gutes Martersborf find folgenbe:

1. Markersborf, 11/4 St. no. von Bensen, ein zu beiben Seiten des Ebersbaches weit ausgedehntes D. von 299 h. mit 1816 E. Davon gehört indessen nur Groß = oder Unter = Markersborf, 220 h. mit 1332 E., zu diesem Dominium, der andre Theil, Klein = oder Ober = Markersborf; zu, du diesem Dominium, der andre Theil, Klein = oder Ober = Markersborf; a. eine Pfarrkirch e unter dem Titel des h. Martin B., 1701 — 1703 erbaut, mit einer Expositur in Gersborf (Hft. Kamniger Untheils), beides, nebst den Schulen, unter dem Patronate des Besigers von Groß = Markersborf. Der Markersborfer Pfarrei, die unter dem Kamniger Bicariat steht, sind, nebst diesen Orten selbst, die D. Fre uden der F. Fre uden hain, Bald dörfel (zu Klein = Markersborf) und Reud örfel (zu Böhmisch = Ramnig gehörig), zugewiesen; b. ein Schlößchen, der f. g. Rothe Hof, mit einem Mhf., welcher

an ber Kamnis-Aetigner Chauste, D. von 79. 5. mit 484 C., ift nach Groß: Marketsdorf eingpf. und hat 2 obritt. Mhf. und 1 Britishs. Auch war hier, so lange das Dom. von Groß: Priesen aus verwaltet wurde, 1 obritt. Bräuhaus. — 2. Freu'denderg, ein sich oberhalb Klein = Markersdorf unmittetbar an basselbe anschließendes, vom Abs = Backe durchschnittenes, und ebenfalls nach Groß = Markersdorf eingest. D. von 117 H. mit 938 C.; davon gehören jedoch nur 39 D. (worunter 1 British.) mit 247 C. hierher, das Uedrige zu Groß = Markersdorf und Scharfenstein (f. Hft. Bensen, B und C). — 3. Freudenheim (auch Freudenheim (f. Hft. Bensen, B und C). — 3. Freudenheim (auch Freudenhain), 1. Et. sw. von Böhmisch = Kamnis, D. von 19 H. mit 122 C., ist nach Groß = Markersdorf und schoffen schannish, auf der vom Lettenbuschen schapen, und Böhmisch - A. Walbbörsel (ober Lattenbuschen), 1/2 Et. sw. von Böhmisch - Kamnis, auf der vom Lettern nach Aetschen schapes.

#### \* Allodial's Herrschaft Polit un'd Gut Groß: Boden.

Die altesten bekannten Besiter' bet Allobialherrichaft Polity sind bie Herren von Berka, welchen im Besite Julius Franz von Sachsense Lauen burg folgte; er starb 1689 und vererbte Polity auf seine Tochter Maria Anna Franziska, vetwirtwete Großherzogin von Tosstana, von welcher Polity mit ben übrigen toskanischen herrschaften in Böhmen an beren Tochter Maria Anna Carolina herzogin im Baiern gelangte. Deren Sohn Clemens Franz, herzog in Baiern, bann Marimilian Joseph, Chursurst in Baiern, Carl August, herzog in Zweibrücken, besasen biese herrschaften nach einander; unter dem Lettern war der Fürst von Waldet eine Zeitlang Naturalsbesser berselben; 1796 ererbte sie Marimilian Joseph, nachmaliger König von Baiern; welcher sie späterhin durch Staatsvertrag an Se. t. Hoheit, Ferdinand, damals Kursurst zu Salzburg, später Größherzog von Tostana abtrat, von welchem sie 1824 der gegenwärtige Besitzer, Leopold II. Großherzog von Tostana, errerbte.

Die Berrichaft grantt gegen D. an Dber-Liebich und Neufchlog, gegen S. an Drum, gegen B. an Ronogeb und bas Gut Scharfenftein, gegen R. an bie Berrichaft Benfen und Bohmifch = Kamnit. Das Areale ber= felben beträgt 7408 Joch 333 DRL und ift burchaus gebirgig; es wirb von ber Pulsnig von Dft gegen Weft burchfchnitten, und von beiben Setten, besonders aber von der Subseite, treten die Berggehange, welche bas Pulsnigthal einschließen, in größtentheils fanften Abbachungen bie faft an die Ufer bes, hier schon zu einem Eleinen Fluffe angewachsenen, Baches umb verengen baffetbe. Auf ber norblichen Seite bes Thates find Bier: ber Hofberg, ber Schoffenberg (zum Theil nach Ober-Liebich gehörig), ber Spigberg, ber Sattelberg, ber Sanbauer ober Eichberg, ber Fuchsberg, minder bedeutend ber Jofepheberg, zwischen Polity und Sandau, und einige Meinere Berge bei Rlein-Boden. Diefe Berge find meift mit Bath bededt, und fteben mehr vereinzelt, ale auf ber Gubfeite,welche bem vom Elbeufer bis jum Rosler Berge fort= laufenden Bergruden angehören, ber als bad, Gebirge am Polgen" bezeich=

net wird. Die hier vorkommenden, hervorragenden Auppen an diesem Bergrücken sind: Der Kühnelsberg, der Morgenberg und ein Theil bes Joberberges. Sammtliche Berge bestehen aus Rasalt, welcher in losen Blöcken hier häusig langs dem Gehänge der Berge, zum Theil aber auch in festanstehenden, säulenkörmig gesonderten Massen sich zeigt. Bon jüngern Flösformationen sinden sich hier Spuren der Braun tohlensform at ion, und ein sehr reiner Sand, der von den Glasschleisern und zur Steingutsabrikation in der Fabrik zu Chlum (herrschaft Neuschlos) verwendet wird.

Bon Gemaffern kommen, außer ber erwähnten Pulsnis, bloß ber Beibenbach, ber die Quellen, welche um den Spisberg, hofberg und zum Theil am Eichberge entspringen, vereinigt und bei Sanbau in die Pulsnis fließt, bann der unbedeutende Schoffen borfer und der Schockauer Bach vor. Die Pulsnis führt Aale, hechte, Karpfen, Barben und Beißfische, die andern Bache einige Forellen. Sammtliche vorhanden gewesene größere Teiche sind kassirt.

Die land wirthichaftliche Boben fläche betrug nach bem Rataftral = Berglieberungesummarium vom 3. 1831 :

#### I. Berrichaft Polit.

|            |        |       | Domi | nicale. | Rufti | cale. | Bufammen.      |                           |      |      |
|------------|--------|-------|------|---------|-------|-------|----------------|---------------------------|------|------|
|            |        |       |      |         | Зоф   | . DAL | 30 <b>0</b> ). | $\square \mathfrak{R}$ 1. | Sog. | □R1. |
| Un acterbo | tren   | Fel   | bern |         | 818   | 298   | 1740           | 1364                      | 2559 | 62   |
| = Trifch   | felder | n     | ٠    | •       | 23    | 446   | 107            | 879                       | 130  | 1325 |
| = Biefer   | n .'   | •     | ٠    | •       | 104   | 453   | 372            | 1070                      | 476  | 1523 |
| = Garter   | ı .    | ٠     | ٠    | ٠       | 39    | 1588  | 99             | 1485                      | 139  | 1473 |
| = Teichet  | n (n   | ilt 9 | Bief | en      |       |       |                |                           |      |      |
| verglid    | hen)   | •     | •    | •       | 66    | 1017  |                |                           | 66   | 1017 |
| = Hutwe    | iden   | zc.   | ٠    | ٠       | 96    | 549   | 100            | 944                       | 196  | 1493 |
| = Waldı    | inger  | n     | ٠    | ٠       | 1347  | 1258  | 551            | 1153                      | 1899 | 811  |
| Ueberhaup  | t.     | . •   | •    | •       | 2496  | 809   | 2973           | 495                       | 5469 | 1304 |

#### II. Gut Groß = Boden.

|     |            |      |       |     |     | Dominicale. |      | Ru.f           | ticale.   | Bufammen. |      |  |
|-----|------------|------|-------|-----|-----|-------------|------|----------------|-----------|-----------|------|--|
| -   |            |      |       |     |     | Zoch.       | □£1. | 30 <b>4</b> )• | □ Ki.     | Zog.      | D&C: |  |
| An  | acterbare  |      |       | ern | •   | -           | -    | 675            | 1020      | 675       | 1020 |  |
| =   | Trifchfell | der: | n '   | ٠   | ٠   |             | -    | 420            | 411       | 420       | 411  |  |
| =   | Wiesen     | ٠    | ٠     | ٠   | ٠   |             |      | 160            | 961       | 160       | 961  |  |
| =   | Gärten     | ٠    |       | ٠   | ٠   |             |      | 42             | 1449      | 42        | 1449 |  |
| =   | Teichen    | (m   | it 9  | Bie | fen |             |      |                |           |           |      |  |
|     | verglicher |      | ٠     | ٠   | •   | <b>-</b>    |      |                | 1332      |           | 1332 |  |
| 3   | Sutweid    | en   | 2C.   |     | •   | . —         |      | 42             | 859       | 42        | 859  |  |
| =   | Walbung    | zen  |       | +   | ٠.  | -           |      | 180            | 73        | 180       | 73   |  |
| Ueb | erhaupt    | ٠    | ٠     | •   | •   | ·           |      | 1522           | 1305      | 1522      | 1305 |  |
| Die | zu Polit   | ٠    | ٠     | ٠   | ٠   | 2496        | 809  | 2973           | 495       | 5469      | 1304 |  |
| Im  | Ganzen     | ٠    | ٠     | ٠   | •   | 2496        | 809  | 4496           | 200       | 6992      | 1009 |  |
|     | Der Ad     | ere  | 3 r u | n b | iſt | gemischt,   |      |                | sandig un |           |      |  |

im Ganzen ziemlich fruchtbar, was zum Theile auch burch fleißige Kultur und Düngung bewirft wird. Gebaut werden Weigen, Korn, Gerste, hafer, Hopfen, Hülfenfrüchte, Flachs, Erdäpfel, Gemüse und Futterkräuter. Der Obstbau ist hier minder bedeutend und wird nur in den bei den Häusern besindlichen Gärten betrieben. Der Viehstand beschränkt sich auf Pferde, Rindvieh und Ziegen; die Unterthanen besaßen Ende April 1830: 173 Pferde und 1266 St. Rindvieh; Gänse und anderes Geslügel wird bloß für den häuslichen Bedarf gehalten; hie und da trifft man auch einige Bienenstöde.

Die obrigfeitliche Balbung bilbet ein einziges Revier und liefert Riefern=, Fichten=, Tannen= und etwas Buchenholz, im Durchschnitt jährlich 2100 Kl., wovon ein kleiner Theil auf benachbarte Dominien ver= führt wird.

Der Wilbstand, aus Reben, Safen und Rebhühnern bestehend, ift nicht bebeutend.

Die Bolksmenge beträgt 7592 Seelen. Ein großer Theil ber Einwohner, besonders im nördlichen Theile der Herrschaft, lebt von Insbustrie und Gewerben, von derselben Art, wie auf den angränzenden Dosminien Obersliebich und Böhmisch-Kamniß; vom Landbau ausschließlich lebt die geringere Anzahl. Biele wandern als Siedmacher und Schleiser. Die Polizeigewerbe werden von 58 Meistern mit 36 Gesellen und Lehrslingen, dann von 10 Gewerbsbefugten betrieben, die Commercialgewerbe zählen 8 zünftige Weister mit 6 Lehrlingen und Gesellen und 62 unzünfstige Gewerbsbefugte. Handel treiben 7 gemischte Waarenhändler und 18 Krämer und Hausirer. (Der Gewerbss und Handelsstand des Städtchens Sandau ist hier nicht mit einbegriffen.)

Sanitate=Perfonen find : 5 Bunbargte (in Polit und Sanbau)

und 3 Sebammen (in Polit, Sandau und hermedorf).

Die Armen = An ft alten wurden hier im J. 1827, in Folge ber Aufforderung Gr. Ercellenz bes gegenwärtigen herrn Oberstburggrafen, Karl Grafen von Chotet, eingeführt. Das Bermögen berselben besteht aus 1454 fl. W. W.; von den Interessen, freiwilligen Beiträgen und ansbern Zussüssen werden 52 Arme unterstüßt. Das Armenwesen der Gesmeinde Wolfersdorf und des Städtchens Sandau wird weiter unten besons bers angegeben werden.

Die Berrichaft Polit wird von ber von Leitmerit nach Bohmisch=

Ramnig führenden Saupt ftrafe burchichnitten.

Die Ortschaften bes Dominiums find:

1. Db er = Polig (gewöhnlich nur Polig), Dorf von 112 D., 650 E., an beiben Ufern ber Pulsnig (über weiche eine hölzerne Brücke führt, bie aber bei austretenbem Baffer im Frühjahre und im herbste abgetragen wirb), und an ber oben angeführten hauptstraße, 4 Meilen no. von Leitmerig. hier ift am linken Ufer auf einer Anhöhe die Decanalkirche zu Maria = heim = such ung, welcher seit 1736 ein von Sr. heiligkeit, Pabst Clemens XII. infulirter Erzbechant vorsteht. Die erke Kirche, an welcher schon 1559 ein Pfarrer war, wurde vom herzoge von Sach sen = Lauenburg 1689 vers größert und nachmals von bessen Achter, Anna Maria Franziska, Großherzoginn von Toskana, 1723 ganz neu und in der gegenwärtigen schönen Korm herzestellt; sie ist rings berum mit nach innen offenen Kreuzgungen

umgeben, und ber geräumige Riechhof ift mit Linden bevellangt. Sie ist eine berühmte Wallfahrtekirche, bei welcher fich alljährlich in ber Octav bes Maria Beimfuchungsfeftes gegen 40,000 Seelen verfammeln. Für bie Bewirthung ber fremben Beiftlichen, welche jur Abhaltung bes Gottenbienftes, ber Prebigten und jur Spendung ber b. Satramente mahrend bem Ballfahrtsfefte Aushilfe leiften, befteht eine hochobrett. Stiftung. Rebft bem Erzbechant find an ber Rirche 3 Kaplane funbirt, von welchen einer an ber Sanbauer Rirche exponirt if. Der vorige Ergbechant, herr Ignag Jatid, bat fich burch einige Soule foriften viele Berbienfte erworben. Im rechten Ufer ber Pulanit ift bas ebrit. Schloß, wo bie Kanzleien und Wohnungen ber Beamten, bas hickfell. Bräuhaus lauf 831/4 Kod) nebst ber Branntwelnbrennerei. Dier ift ferner 1 Schule, 1 großes Brtheb. und 1 Mühle von 4 Gängen. Die Cinwohner treiben Gewerk und Landbau. - 2. Rieber . Potis, 1/1 St. w. vom vorigen, am linten Ufer ber Pulsnig, über welche eine bolgerne Brude nach Sanban führt, hat 39 S., 208 C. Dier ift ein verlaffenes Branntoblenwert; ber Ort ift nach Polig eingpf. — 3. Balbed, 1/2 St. f. von Polit, auf ben Grunben bes emph. Poliger Mihis. erbaut, hat 36 .p., 204 G. und ift nach Polig eingpf.-4. Waltersborf, 1/2 St. fo. von Polis, am Rühnelsberge und an ber Kamniher Hauptstraße, hat 96 H., 575 E. (wovon 38 H. mit 221 E. nach Renschloß gehören). Die Einwohner nähren fich vom Acetbau, Getraibes und hopfenhandel; es ist gleichfalls nach Polit einapf. — 5. hermeborf, 3/4 St. f. von Polis, hangt mit bem vorigen zusammen, hat 111 S., 693 E. und liegt an ber hauptftrage. hier ift eine Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe, 2 Brthsh., 1 Delftampfe. Die Einwohner treiben ebenfalls Ge traides und hopfenhandel nedstdem Acerbau. Der Ort ist nach Grabern (Oft. Drum) eingpf. - 6. Morgenborf, 11/2 St. f. von Polis, an ber atten Strafe nach Grabern, am f. Abhange bes Morgenbergen, ber eine vote treffliche Aussicht gewährt; hat 20 f., 123 E. und ift nach Grabern eingpli-7. Rabenftein, 1 St. fw. von Polis, am Rabenfteinberge im Polist Balbe; hat 18 f. mit 88 E. Die Einwohner nahren fic vom Solsichlagen und von Tagarbeit; der Ort ift nach Polis eingpf. — 8. Reugrund, 1/4 St. Mr. von Polis, am Poliger Balbe, hat 18 b., 101 G., bagu gehört eine einschichtige Brettsage und Delmuble; Die Ginwohner find Holdfager und nach Polit eingpf. - 9. Biele (Biela), 1/4 St. ö. von Potig, am rechten Ufer ber Pulsnis, mar in frühern Beiten ein landtafliches Gatchen, und hat 3 D. mit 23 G. - 10. Schoffenborf, 3/4 St. no. von Polig, am guge bed Shoffenberges und an einem Beinen Bache, hat 89 B., 563 G. Sier ift eine Shute und 1 emph. Maierhof. Die Ginwohner nahren fich vom Sauftren als Shleifer, Siebmacher und mit Baaren. Der Drt ift nach Polis eingpf. 11. Sofberg, Dich. am Gofberge, 1/2 St. n. von Polie, bat 9 6., 46 G., ift auf ben Grunden bes Poliger Mhfs. erbaut und nach Polig einguf. — 12. Stauppen, 1/2 Niertel Stunde 8. von Polis, hat 20 H., 112 E., liegt am rechten Ufer ber Pubnis, über welche hier eine Brude führt, und ift nad Do lie eingpf. - 13. Sanbau (Jiandow), ein fougunterthaniges Stabtoen von 191 D., 1076 G., wovon b Baufer ber Oft. unterthänig finb. Es liegt 1/4 St. uw. von Polig entfernt, am Weidenbache, zwischen dem Josephäberge, hofberge, Spigberge und Gichberge, und hat fein eignes Stabtgericht, beftebend aus 1 Ctabtrichter und 1 gepruften Beifiber. hier ift eine Rirde jum D. Apostel Bartholomans, an welcher ein gestifteter Policer Kaplan enpos nirt und ber Poliger Dekanaltirche untergeordnet ift, 1 Soule, 1 Spital, in welchem gegenwärtig 4 Pfranbler verpflegt werden, und mit welchem bas 1827 eröffnete Armeninstitut, beffen Stammtapital bereitz 658 fl. 28. 18. peträßt,

verbunden ift; ferner 2 Einkehrwrift, 1 herrichftt. Worfthaus, 1 Billite von 3 Gangen, mit Brettfage, Dole unb birfeftampfe an ber Pulania, etwas ente fernt bom Stabtden, Rieber . Polis gegenüber ; bann 1 Brettfage , Dels und , 2 Lobftampfen am Beibenbache, und 1 einfchichtige Biegelhutte. Die Ginwohner nahren fich nebft bem Aderban von Sanbel und Gewerben, welche 22 gunftige Meifter mit 42 Gefellen und Lehrlingen, bann 14 Gewerbebefugte mit 12 Behilfen von Polizeigemerben, ferner 15 gunftige Meifter mit 84 Gehilfen und 2 Gewerbsbefugte von Commerzialgewerben gablen ; unter biefen ift bier eine Geibenbandweberei und mehre hormbrechster. Sanbel treiben 7 Individuen. Die hauptstraße nach Böhmisch Ramnig geht durch bas Stabtchen. Sandan war früher ein eignes Gut, welches im KV. Sahrh. bem herrn Sigmund von Bartenberg gehörte; fpatere Gigenthamer weren Erffa von tip: nig, Martin von Daufewig (1536), bie Gebrüber Deter unb Degis bit, Tenne von Tenna, bann bie herren Dengig von Denging. Dem Albrecht von Pengig wurben nach ber Schlacht am Weißen Berge feine Bater tonfiszint; nach biefem befaßes Meldier von der Wahl, bann 30 = hann Anton Schelhart von hartenfele, gulegt bie Kamilie Prop von Geifelberg und ginbelftein, von welcher es bie Großherzoginn Maria Unna von Tostana ertaufte und ber oft. Polis einverleibte. Sandan hat wehrmals durch Fener, und im 30jährigen Ariege durch Plünderung gelitten. Die hiefige Rirche ift mahricheintich im XVI Sahrh. erbaut, und hatte fruher, und mabrend ber Reformationszeit, ihren eignen Pfarrer. Rach ber Biebereinführung ber tatholifden Religion murbe fie von einem Rape lan von Polis aus verfeben , bis fie auf Anordnung ber Raiferinn = Roniginn Maria Therefia mit einem Erpofiten verfeben murbe. Gingpf. ift: - 14. Schodau (Gforawa), 3/4 St. w. von Polig, am rechten Ufer ber Pulsnig, bat 37 D., 231 G.; hier ift 1 Duble, und 1 Brude über ben glug führt jum Schodauer Mhfe., ber jeboch gur oft. Ronogeb gehört. Bu Schodau gehören auch bie 1/4 St. weiter abwarts liegenben 3 ,, Lochhaufer", nach Sanbau einges pfarrt. — 15. Bolfersborf (Wolfartice), 1 St. no. von Polis, hat 299 f., 1829 E., woven 151 f. mit 942 E, jur oft. Dber-Liebich gehören, liegt in einem angenehmen nach GD. verlaufenben Thale, zwischen ben Borfprüngen bes Bolfsberges, bem Bufchberge und bem Schoffenberge, langs einem Bache, ber aus mehren Quellen am Bolfsberge, ober im hohen Balbe ente fpringt, und auf die oft. Ober : Liebich in ben Rohrbach flieft. Der Ort erfiredt fich über eine Stunde in bie Lange, und wird in Dber = und Riebers Bolfersborf abgetheilt. Hier ist eine Pfarrkirche zu den heil. Aposteln Detrus und Daulus, im 3. 1783 vom Grafen von Althan, Malthefere orbens-Grofprior, ftatt ber alten baufälligen gang neu erbaut, und 1 Soule; beibe fteben fammt ber Pfarrei unter bem Patronate bes Maltheferorbens= Grofpriors, als herrn ber hft. Ober . Liebich. Es find hier 6 Brthig., wos von 3 auf Ober-Liebicher Untheile fteben und 2 Mublen ; ber gum Politer Uns theile gehörige Mhf. ift jum Theile emph., jum Theile zeitlich verpachtet. Die Ginwohner leben größtentheils von Gewerben, ein großer Theil berfelben finb Siebmacher, Schleifer und haustrer mit 3wirns, Strumpfs und Schnittwaaren, und wandern als folche mahrend bes Sommers im Lande umber; auch giebt es viele hornbrecheler und Glasarbeiter, wie auch mehre handelsleute, welche mit-Glass und Somelzwaaren einen ausgebreiteten hanbel treiben. Das bies fige Armeninftitut wurde 1828 eröffnet, und befigt bereits ein Stammvermögen von 1645 fl. 38 fr. E. M., und 117 fl. 31 fr. B. B. Als ein vorzüglicher Boblthater ericeint ber verftorbene hiefige Raufmann Unton Canger, ber bem Inftitute 600 fl. C. M. legirte; es unterftut 23 Arme. - 16. Reus

dorf (auch Bolfersbarfer Reubstfel), 11/2 St. nno. von Polis, hat 56 S., 386 C., liegt gerftreut zwifden bewalbeten Bergen, und wirb meift von Glasschneibern und Glastugtern bewohnt. hieher gehort auch bie Bufchs mühle, eine Mahlm. mit Brettfäge, im Balbe, am Fuße bes Bufchbergeb; bie Ortigaft ift nad Bolfersborfeingpf. - 17. Groß: Boden (Butowan), 3/4 St. n. von Polis, an einem Bache, ber in ben Beibenbach fällt, zwischen bem Eichberge und Sattelberge, an ber hauptstraße nach Böhmifch = Kamnig, hat 156 S., 1046 G., 1 Shule und 2 Birthib. Biele Einwohner find Glastuglet, welche meift für bie Banbelsleute in Steinschnau und Meiftersborf arbeiten; bie Maierhöfe find emph. Das D. ift eingpf. nach — 18. Klein = Boden, 11/4 St. nw. von Polis, bat 101 B., 558 G. Sier ift eine Pfarrfirde jum heil. Bengestaus, auf bem bavon benannten Bengelsberge, welche icon 1384 einen Pfarrer hatte, aber im gegenwärtigen Buftanbe von Benebitt von Praschenfelb 1716 neu erbaut wurde; auf biesem Berge befindet fich áuch noch bie Pfarre und Schule nebst einigen Häusern; bas eigentliche Dorf liegt im Thale. Hieher sind eingpf.: — 19. Karlsthal, hat 48 H., 214 G., 11/4 St. n. von Polis, an ber Ramniger hauptstraße (an welcher hier ein neu erbautes Birthib,, bie Beibenfcante, liegt), und verbantt feine Ent ftehung ber Emphiteutifirung bes Groß-Bodner obern Mhfs. — 20. Berchens thal, 13/4 St. n. von Polis, hat 9 .6., 29 E., ift burch Bertheilung bes Lorifden Bauerngrunbes entftanben.

Die ligten 4 Dörfer und bas unter Rr. 14 angeführte D. Schocau bilben zusammen bas Gut Groß Boden, welches 1732 Maria Unna Frans zista, Großherzoginn von Lostana, von ber Gräfinn Unna von Milles simo, gebornen Freiinn von Prafchenfelb, um 100000 fl. erkaufte unb ber

Oft. Polis einverleibte.

\* Fibeicommis Derrschaft Neuschloß und Boh; mifch Leipa fammt bem Gute Lauben.

Diese herrschaft gehörte bis in die zweite halfte bes 16. Jahrhunderts ben herren Berka von Duba und Leipa, von welchen sie an die herren von Warten berg gelangte. Nach der Schlacht am Beisen Berge wurde sie konsissirt, und von Albrecht von Balbstein, herzog von Friedland, um 154528 Schock Groschen erkauft. Nach dessen Tode 1634 ers hielt seine Wittwe, Isabella, geborne Gräsinn von harrach, von seinen zahlreichen Besitungen bloß diese hichte. Die einzige Tochter Ballensteins, Maria Elisabeth, vermählte sich mit Rudolph Freiherrn von Kaunik und so gelangte die herrschaft an den aus dieser Ehe herstammenden zweig der Kaunike, welcher im I 1704 in den Grasenstand erhoben wurde. Bom Grasen Iohann Wilhelm von Raunik wurde sie im I. 1720 zu einem Fideicommiß bestimmt und so als dauerndes Eigenthum dergrässt. Kaunik ichen Familie gesichert. Der gegenwärtige Besier ist der t. k. Rämmerer, Michael Graf Raunik, welcher das Fideicommiß nach dem Tode seines Baters, des Grasen Winzenz Kaunik, 1829 antrat.

Die Herrschaft bilbet kein zusammenhängendes Areale. Der nördliche, kleinere Theil liegt zwischen ben Dominien Böhmisch = Kamnis, Obers Liebich und Bürgstein; ber größere fübliche Theil granzt gegen Rorben an Ober = Liebich und Bürgstein, gegen Often an die im Bunzlauer Kreife

Liegenbin herrschaften Reichstabt und hirschberg, gegen Suben an hirschaberg und Reu = Perstein, gegen Besten an Liebeschis, Drum und Polit. Das Cesammt = Areale ber herrschaft ift 23575 Jod 1529 Sasafter pber ewas über 21/3 Meile. Die Bevölkerung beträgt (ohne Bohnisch = Leipa) 9992 Seelen.

De Lage der Herrschaft ist theils bergig, theils hügelig und eben, und hit bei ben vielen Abwechslungen ber Dberfläche einen großen Reichs - thuman malerisch schönen und reizenden Gegenden. Der nördliche abgefondete Theil liegt am fudoftlichen Abhange bes Bafaltgebirges ber Gerrichaft Bohmifch=Ramnis, und in ber ichonen Thalebene, am Kuge Deffeben. Die hier vorkommenden Sohenpunkte find der Molfeberg, mit 325 Dien. Rl. Geehohe, öftlich von biefem ber Che fch tenft ein, und füblich von beiden der Rigberg; dann der Abhang des Rühberge & und des Kammes zwischen Scheibe und Parchen. Im sublichen Theile fin b bie Quaber fanbft ein = Formation und die aus derfelben emporfeis gende Bafalt = Formation die herrschenden Gebirgemaffen. Die Erftere jeigt fich im größten Theile ber Thaler bei Neufchloß, und füblich und ofte ich von Böhmisch = Leipa, als steile nicht zu hohe Felswände, oder als Folirte Felemaffen von größerem ober geringerem Umfange, von welchen d ner ber größten und mertwurbigften ber Sabichtft ein ift; im fublichen Theile, befondere gegen bie Berrichaft = Liebeschiger Granze gu, werden bie Biswande hoher und mehr grotest. Unter ben Bergen ber Bafaltformation grichnen fich hier ber Rosterberg, als ber öftliche Ausläufer bes Ges birgezuges fublich an der Pulenis, von 303 Wien. Rl. Seehohe; ber Spisberg, 1/4 St. norblich von Bohmifch = Leipa, ein fconer isolirter Basaltkegel; dann die niedrigern Berge bei Böhmisch = Leipa, der Kahle Berg und Horkaberg; ferner der Maschwißer Berg von 260 Wien. Rl. Seehohe, aus Porphyrichiefer und Alingsteinporphyr bestehend, vor-:uglich aus; auf biefen gengnnten hohern Bergen genießt man weitum= Faffende Aussichten. Die gang tablen tlippenartigen Bafaltfelfen bei Ductens hahn, bie Miden hahn er ober auch Rahlen Steine genannt, heben ich am nördlichen Ufer bes großen Reufchloffer Teiches, fo wie hier ber Rubberg, ber Dammberg und bas Dudbergel malerifch hervor, und bilben ein Gegenftuck zu bem Sabichtstein an der Gudseite bes Teiches, und mit biefem eine Bierbe ber ichonen reich bewafferten Lands ichaft. Bon jungern Gebilben finbet fich hier ber Zopferthon, mahr= fcheinlich der Braunkohlenformation angehörig, Porzellanthon am Fuße bes Mafchwiger Berges, Lehm ju Ziegeln, hauptfächlich in ber Gegend von Neuschloß und von Böhmisch = Leipa.

Die Gemaffer ber Herrschaft find: bie Pulsnis (gewöhnlich ber Pols zen); sie tritt aus bem Bunzlauer Kreise, bei Wesseln, auf bas Gebiet der Herrschaft, und burchfließt einen Theil besselben in anfangs nordwestlicher, bann westlicher Richtung bis zu den Granzen des Gutes Schönborn, und bann abermals bei Neustadtel. Dieser hier schon sehr ansehnliche Bach treibt eine Menge Mühlen und Fabritwerte; er ist sehr zu Uiberschwemsmungen geneigt und richtet in den weiten Wiesenslächen oft großen Schaben an; er wird hier verstärtt durch den von der herrschaft Bürgstein komsmenden Robow is er Bach, dann durch den Robn bach, von weichem

sie hauptquellen im nördlichen herrschaftsantheile entspringen und biesen unter dem Namen Sporkabach und Rebenkaba ach ach durchsliefen, und auf das Gebiet der herrschaft Ober = Liebich (f. diese) treten. Bondiden stieft der Pulonis der sehr beträchtliche Ausstuß des Reusch ist offer Teiches zu, der bei Robis als Robis er Bach sich mit ihr vereinigt. Der erwähnte Teich ist der Sammelplat sast aller Gewässer des süblichen Theiles dieses und des angränzendenden Drumer und des hirscherger Dominiums. Es ergießen sich in ihn: der Biber bach, von der herrschaft Drum kommend, und mit ihm die von hir sch mantel und kausben kommenden Bäche, dann das Grundmühltwasser gesten hirschsen Sch wab ner Wasser, endlich der Ausstuß aus dem großen Pirschserger Teiche.

Bon ben gablreichen Zeich en ber Herrschaft find befonders zu erwähnen : 1. ber ichon genannte große neufchloffer Zeich, eigentlich Groß: herrnfenteich genannt, einer ber größten Teiche Böhmens, 300 306 im Ausmaße; er ist eigentlich ein See, der in frühern Zeiten einen vid größeren Umfang hatte, bessen natürlicher Felsendamm aber unter Karl IV. durch einen 44 Schuh tiefen, 22 Schuh breiten, und 552 Schuh langen halbereisförmig gefrümmten Ranal, ber Schlucken genaunt, burde brochen, bem Baffer ein tiefer liegender Ablauf verschafft, und ber Sn größtentheils troden gelegt und ju einem Teiche umgefchaffen wurde. Auf bemfelben find zwei kleine Infeln, und auf einer berfelben Ueberrefte eines Gebäudes, muthmaklich einer Kirche; ferner, ber hohlner Teich, til dem Markte Hohlen, von 30 Joch Ausmaß; der Lattenteich; ber Reuschlosser Ziegelteich; ber Kühlagerteich, 71/2. Joch Mus: maß; der Strohteich und mehre kleinere Teiche fammtlich zwischen Hohlen und Neuschloß; ber Großhoheteich bei Waslowis, 303/4 3.; ber Milfcherteich bei Klatelsberg, 30 3/4 3.; ber Biegelteich bei Leipa, 21/2 Jod; ber Sühnerwafferteich, 53/4 Joch und ber Roth: teich bei Pihl, 18 Joch; ber Frauenteich, bei Dobern, 4 Joch; ber Marceich und ber Glutschteich bei Hermsborf, zusammen über 4 3.; ber Guffeteich baselbst, 273.; ber Ufchenborfer Teich, 111/2 30ch; ber horterteich bei Schiefinig, 41/4 Joch; ber Robiger Rammers teich, 2 Joch; der Große und der Kleine Kammerteich und bet Kisch behälter, zusammen 8 Joch, nebst mehren kleinern. Alle biek Teiche dienen als Fischteiche und liefern besonders Karpfen, Hechte Barfchen und Schleihen, welche in ber volfreichen Begend und auf bem Martte von Bohmifch = Leipa einen vortheilhaften Abfat finben.

Die landwirtschaftliche Bobenflache beträgt nach bem Rataftral = Berglieberungesummarium vom 3. 1831:

### I. herrschaft Reuschloß.

Dominicale. Rufticale. ' Bufammen. Jody. Al. Joch. Zoch. DR1. Un acterbaren Kelbern . 1654 584 8843 17 10497 = Zeichen (mit Medern 1250 verglichen) 121 1250 121 . Trifchfelbern 75 1597 81 **1516**. 1400

|                        |       | •        |          |             |               |        |
|------------------------|-------|----------|----------|-------------|---------------|--------|
| •                      | Domi  | ņicale.  | Rufti    | cate.       | Bufam         | men.   |
|                        |       |          | L. 300). |             | <b>30</b> 00. | DAL    |
| An Wiffen              | 7.68  | 1122     | 1842     | 1109        | 2111          | 631    |
| = Garten               | 61    | 1432     | 300      | 288         | 361           | 1715   |
| = Reichen (mit Wiefen  |       |          |          |             |               |        |
| verglichen)            | 396   | 549      | -        | <del></del> | 396           | 549    |
| = Sutweiben ze         | 175   | 332      | 543      | 387         | 718           | 719    |
| = Beingarten           | 6     | 1433     |          |             | 6             | 1433   |
| # Majbungen            | 4009  | 1214     | 2248     | 301         | 6257          | 1515   |
| Upberhaupt             | 7275  | 1591     | 14794    | 297         | 22070         | 288    |
|                        | 11. G | ut Lau   | ben.     |             |               | ١      |
|                        | Domi  | nicale.  | Rufti    | cale.       | 3 u fa        | m men. |
|                        | Zoch  | . D&1.   | Sody.    | □x1.        | Boch.         | D.St.  |
| Un aderbaren Felbern . | 32    | 528      | 328      | 375         | 360           | 9:03   |
| = Wiesen               | 36    | 1352     | 4        | 800         | 41            | 552    |
| = Garten               |       | 164      | 9        | 1164        | 9             | 1318   |
| = Walbungen            | 5     | 1238     | 86       | 758         | 92            | 896    |
| = Trifchfelbern        |       | <u> </u> | 6        | 1126        | 6             | 1126   |
| = Suemelben zc         |       |          | - 12     | 287         | 12            | 287    |
| Ueberhaupt             | 75    | 82       | 447      | 1300        | 522           | 9382   |
| Hiezu Reufchlof        | 7275  | 1591     | 14794    | 297         | 22070         | 2.86   |
| Diela stenlichen       |       |          |          |             |               |        |

mittelmäßig fruchtbar, und nur hie und ba fandig ober lehmig; felten ift Schwarzer fcmerer Boben. Das Rlima ift bedeutend milder ale in der norblich angranzenden Gebirgsgegend, und bie Ernbten beginnen im Durchichnitte um 14 Tage früher. In ben Thalgrunden und an den gahlreichen Gewaffern finden fich befonders, viele vortreffliche Biefen. Es werden hier nebft ben ges wöhnlichen Getraibearten, bem Beigen, Rorn, Gerfte und haber, auch Sulfen früchte und Sirfe gebaut; befonders ausgebehntift im füblichen Theile ber Berrichaft bie Rultur bes Sopfens, mit welchem von hier aus ein bedeutender Sandel getrieben wird. Auch die gewöhnlichen Knollen= und Rrautgewachse werden bier angebaut, und Db ft wird fowohl in Garten als in Alleen fehr fleißig gezogen. Der Landbau wird rationell und auch vom gemeinen Landmanne mit Benütung ber neuern Erfahrungen und Methoden, fo weit fie fich anwendem laffen, betrieben. Der Biehftanb, befonders an Rindvieb, ift bei den vielen natürlichen Wiefen febr fart, und wird noch bedeutend burch Anbau von Futterfrautern unterftust; bie Produkte deffelben finden auf bem Markte von Leipa vortheilhaften Abs fat. Much Schaftucht wird, jeboch weniger vom Landmanne, getrieben ; hie und ba werden Ziegen gehalten, die Schweinzucht und bie bes Ges flügels findet fich bier, lettere auch für auswärtigen Abfat. Die Bienens gucht konnte bedeutender fenn.

Folgenbes war ber Stand ber brei Hauptgattungen ber Sausthiere in ben lehten Jahren:

| Pferbe (Enbe April                      | Beiber Obrigfeit. Beiben Unterthanen. Buf |   |      |   |   |   |      | usammen. |   |   |      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---|------|---|---|---|------|----------|---|---|------|
| 1830)                                   | •                                         | • | 8    |   |   |   |      |          |   |   |      |
| Rindvieh (bto. bto.) . Schafe (Enbe Mai | •                                         | • | 222  | • | • | • | 5732 | •        | • | • | 5954 |
| 4090)                                   |                                           |   | 2800 |   |   |   | 252  |          |   |   | 2010 |

Die Balbung ber Berrichaft ift beträchtlich, jeboch für ben Bedarf, bei bem großen Berbrauche ber Stabt Bohmifch = Leipa, nicht gureichend; fie liegt in mehren Streden vertheilt burch bas gange Dominium, und steht in teinem Zusammenhange; am Besten bestanden ist sie im nördlichen abgesonderten Theile, mo fie meift aus Tannen, Fichten und Buchen befteht und in zwei Reviere, bas Scheiber und Sonnenberger, gufammen 883 Jod, eingetheilt wird; biefe beiben fchlagen jahrlich 685 Rl. hartes, 1011 Kl. weiches Holz und 324 Schod Bufchel. Im füblichen Saupttheile ift ber Solzbestand meift Riefern, und es find hier bas Reu = lander Revier, bas Spigen berger, Afchenborfer, Muchen= hahner, Klumer, Bifchtenberger, Reufchloffer und Hirfch= mantler Revier, zusammen im Ausmaße von 5077 Joch 1388 🗆 Kl., welche 967 Rl. hartes, 3952 Rl. weiches Solz und 600 Schod Bufchels holy liefern. Die Kirchenwalbungen betragen 36 3. 628 [Rt. und die ben Unterthanen gehörigen 2224 3. 652 DRI.; biefe fchlagen gufammen gegen 1000Kl. weiches holz und 50 SchockBuschelholz. Der Flächeninhalt ber Balbung ift baher (nach ben Angaben bes Birthschaftsamtes vom 3. 1825): 7338 J. 1068 □ Kl.

Der Wildfand ift ben Balbungen und ber Lage angemeffen; er besteht aus Rehwild, hafen, Rebhühnern und besonders Massergeflügel, zu bessen Bagd auf bem großen Neuschloffer Teiche die erforderlichen Gin=richtungen vorhanden sind. Samtliches Wild findet guten Absah in Boh=misch = Leipa. Die herrschaft unterhalt auch zwei Thiergarten und eine

Fasanerie.

Die Hauptnahrungsquelle ber Einwohner fließt aus bem Lanbbaue, und der Landmannist hier im Durchschnitte wohlhabend. Die ärmere Klasse treibt als Industrialgewerbe kaum ein anderes, als Spinnere i, zedoch mehr für den Hausbedarf, als für den Handel. Im nördlichen abgesonderten Bezirke theilen die Bewohner die Verhältnisse der angränzenden Herrschaften Bürgstein und Böhmisch=Ramnis, und der Gewerbsstand derselben wird, so wie der der Manusaktur= und Handelsstadt Böhmisch=Leipa, noch beson= bers angesührt werden. Der Gewerbsstand im südlichen Haupttheile des Dominiums arbeitet bloß für die häuslichen Bedürfnisse der Einwohner und zählt von Polizeigewerben (mit Ausnahme von Hohlen, Neustadtel und Habstein) 143 zünstige Meister mit 105 Gesellen und Lehrlingen, von Commercial=Gewerben 11 zünstige Meister und 5 Gewerbsbefugte mit 5 Sehilsen. Bom Handel ernähren sich 9 Krämer und Hausirer, und 24 Personen treiben Hopfen=, Getraide= und Garnhandel.

Sanitat 6 = Perfonen find: 1 Stabtargt, Dottor ber Debigin, gu Bomifch = Leipa, 7 Bunbargte, (4 in Bohmifch = Leipa, 1 in Reufchlof.

1 in Sabstein und 1 in Reustabtel), 2 Apotheter (in Bohmifcheleipa) und

11 Bebammen (wovon 5 in Bohmifch = Leipa).

Die Armen anft alten find in einigen Orten bereits eingeführt, in andern bestehen zu biesem 3wede fromme Stiftungen, welche weiterhin naher bemerkt werden sollen; ein Central = Armeninstitut fur die ganze

Serrichaft ift noch im Entstehen begriffen.

In geschichtlicher hinsicht ist noch zu bemerken, daß diese Herrschaft ofters von kriegerischen Borfällen der Zeit leiden mußte. So nahm im siebenjährigen Kriege ein Theil der bei Kollin geschlagenen preußischen Armee ihren Ruckzug über das Gebiet derselben, und hielt sich über 14 Kage hier auf. Im I. 1778 mußte die Herrschaft an das Corps des preuß. Generals Möllendorf, welches ein Lager am Ramschen bezogen hatte, beträchtliche Lieferungen leisten. Im I. 1813 im Monate August wagsten sich die Borposten der französischen Armee die hieher, und es sielen kleine kriegerische Scenen in der Gegend von Leipa und Neuschloß vor.

Die herrschaft wird von der von Rumburg nach Prag führenden Sauptstraße burchschnitten, welche sich bei Reufchloß in zwei Arme theilt, wovon der eine über Leitmerig, der zweite über Jungsbunglau nach der hauptstadt führt. Richt fern von Neuschloß ift ein Pofthaus mit Postwechsel und in Bohmisch = Leipa eine Brieffammlung.

Die Ortschaften bes Dominiums find:

1. Reufchloß, ein großes ichones Schloß, unter 50° 39' 55" n. Breite und 32° 11' 25,6" gange, 1481/2 B. Rl. über ber Rorbfee, 4 Meilen no. von Leitmerig und 1 St. f. von Bohmifch . Leipa entfernt. Es wurde vom Grafen Mich ael Raunig an ber Stelle bes, theils noch von ben herren von Barten = berg, theils vom Bergoge von Friedland herrührenben, alten abgebrochenen erbaut, und von beffen Sohne, bem letiverftorbenen Befiger, prachtvoll eingerichtet. Es bilbet ein regelmäßiges Biered mit runben Thurmen an ben Eden, und hat eine icone Lage in einer ungemein reizenben Gegenb. Im Schloffe ift eine Rapelle und eine febenswurdige Ruft- und Gewehrtammer; neben bem Schloffe befindet fich bas neue Amtsgebaube, 1 Mhf. und 1 Garten mit Glass und Treibhaufern fur eine große Menge erotifcher Gemachfe, vom letten Bes figer, bem Grafen Bingeng Raunig, einem großen Berehrer ber Raturs wiffenschaften, besonders ber Aftronomie und Botanië, angelegt, welcher übers haupt viel burch geschmackvolle Anlagen in ben Umgebungen bes Schlosses zur Bers iconerung beffelben und ber gangen Gegend gethan hat. Gin funftliches Druckwert, 1825 erbaut, verforgt bas Schlof, die Garten, bas Amthaus, bie Maieres und einen großen Theil bes anliegenden Dorfes aus bem über 50 guß tiefer fliegenben Robiger Bache mit hinreichenbem Baffer. Unter ben burch Runft verschönerten Parthien in der Rachbarschaft des Schloffes, welche hie und da mit Lusthäusern, Salons, Glorietten u. bgl. geziert find, verdienen die Fa fan e s rie, wo ein Jagerhaus, bas Paulinenthal und ber Sollengrund, ein romantifches Felfenthal, burch welches ber Robiger Bach fließt, und wels des auch zu Wasser befahren werden kann, angeführt zu werden. Das Schloß und die angeführten Gebäude find zum Theil umgeben von dem Dorfe — 2. Reugarten, von 121 f., 799 E., hat eine vom Orte etwas entfernt ftehenbe Ballfahrtefirche gur heil. Barbara, welche, als ein Filiale von ber Pfarrs kirche zu Sohlen, unter hichftl. Patronate steht, mit dem Gräflich=Raunits fcen Familienbegrabnis; biefe Rirche ift, nach ben Glockeninschriften, im 16. Jahrh. von ben herren von Bartenberg erbaut; bann ift hier 1 Soule,

bie Sauptquellen im norblichen Berrichaftsantheile entfpringen arb biefen unter bem Damen Sportabach und Rebenfabach burchfliefen, und auf bas Gebiet ber Berrichaft Dber = Liebich (f. biefe) treten. BonGuben flieft ber Pulenig ber febr beträchtliche Muefluß bes Deufch to ffer Teich es gu, ber bei Robis als Robiser Bach fich mit ihr vereinigt. Der erwähnte Zeich ift ber Cammelplat faft aller Gemaffer bes fublichen Theiles biefes und bes angrangenbenden Drumer und des hirfdberger Dominiums. Es ergiegen fich in ihn : ber Biberbach, von ber Berra Schaft Drum fommend, und mit ihm bie von Sir fch mantel und Laus ben fommenden Bache, bann bas Grundmuhlmaffer um bas Schwabner Baffer, endlich ber Musflug aus dem großen Stifd;

berger Teiche.

Bon ben gabireichen Ze ich en ber Berrichaft find befonbere gu ermab= nen : 1. ber ichon genannte große Deufchloffer Zeich, eigentlich Broß= berenfenteich genannt, einer ber größten Telche Bohmens, 300 3od im Musmaße ; er ift eigentlich ein Gee, ber in frubern Beiten einen viel größeren Umfang hatte, beffen naturlicher Felfenbamm aber unter Rail IV. burch einen 44 Schuh tiefen, 22 Schuh breiten, und 552 Schuh langen halbereisformig gefrummten Ranal, ber Schluden genannt, burd: brochen, bem Baffer ein tiefer liegender Ablauf verschafft, und ber Gre größtentheils troden gelegt und gu einem Zeiche umgefchaffen murbe. Alf bemfelben find zwei fleine Infeln, und auf einer berfelben Ueberrefte eines Gebaubes, muthmaglich einer Rirche; ferner, ber Sohlner Teich, toi dem Martte Sohlen , von 30 Joch Musmaß; ber Lattenteich; ber Reufchloffer Biegelteich; ber Rühlagerteich, 71/2 Joch Musmaß; ber Strohteid und mehre fleinere Teiche fammtlich gwifden Soblen und Reufchloß; ber Großhobeteich bei Baflowig, 303/4 3.; ber Milfcherteich bei Ridelsberg, 30 3/4 3.; ber Biegelteich bei Leipa, 21/2 Jod; ber Suhnermafferteich, 53/4 Jod und ber Roth = teich bei Pihl, 18 Jod; ber Frauenteich, bei Dobern, 4 Jod; ber Darceich und ber Glutichteich bei Bermeborf, gufammen über 4 3.3 ber Buffeteich bafelbit, 273.; ber Ufchenborfer Zeich, 111/2 3och; ber horferteich bei Schiefinig, 41/4 Joch; ber Robiger Rammer= teich, 2 Joch; ber Große und ber Rieine Rammerteich und ber Fifch behälter, jufammen 8 Joch, nebft mehren fleinern. Alle biefe Teiche bienen als Fischteiche und liefern befonbers Rarpfen, Sechte, Barfchen und Schleihen, welche in ber volfreichen Gegend und auf bem Markte von Böhmifch = Leipa einen vorthelthaften Abfat finben.

Die landwirtschaftliche Bobenfläche beträgt nach dem

Rataftral = Berglieberungefummarium vom 3. 1831 :

### I. herrichaft Meufchlog.

|                                              | Dom           | inicale.    | Rufticale. Bufamme |             |                |              |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------------|--------------|
| Un aderbaren Felbern . = Zeichen (mit Medern | 30d).<br>1654 | □R1.<br>584 | 30d).<br>8843      | □ St.<br>17 | 30d).<br>10497 | □st.<br>601  |
| verglichen)                                  | 121<br>81     | 1250<br>75  | 1516               | 1400        | 121<br>1597    | 1250<br>1475 |

Patronate ber oft. Sofeph Stridit, bamaliger Pfavrer zu hoblen, fliftete 1800 ein Napital zur täglichen Betheilung von 5 Armen, welches gegens martig 3290 fl. B. B. beträgt. Bu biefem D. gehören auch bir f. g. Grunb : haufer; eingpf. find hieher: — 10. Schwaben, 3/1 St. f. von Reufchloß, 25 S., 126 G., bat 1 Rapello; hieher gehoren auch bie Baufer am Schifdtens berge (Bigtaberge), auf welchem 1 altes Schloß, Bigtafchloß genannt (bie Sagen bavon f. Schaller), welches ber obrittl. Jager bewohnt; babei ift ein This warten mit einem begerbaufe und einer vom Grafen Bingeng Raunis angefangenen Partanlage ; ferner ein Dubliteinbruch. - 11. Poppeln, 1 St. f. von Reufchloß, bat 18 f., 101 E.; hieber gebort auch bas einschichtige Berthah. Poblig an ber alten Prager Strafe, und ber einzelne Bauerhof Quis (ober Rwis). - 12. hirfdmantel, 11/2 St. ffw. von Reufdlof, bat 28 S. 135 G. , hier ift ein Jagerh. - 13. Dichis, 11/4 St. f. von Reus folos, hat 8 . 5. , 13 G. , bieber gebort bie Grunbmable im Seebitfden Grunde, van welcher nicht weit entfernt die Ruinen einer Burg, die Busta genannt. - 14. Seebitsch (Drewausice), 13/4 St. f. von Reufchlof, hat 64 S., 342 E.; ein Theil bes Ortes von 17 S. führt ben Ramen Dans ta, ein anderer von 6 h. ben Ramen Butterberg. - 15. Dürchel, 11/2 Stf. von Reuchtos, hat 43 S., 243 C.; hier ist eine Kirchezum beil. Rikolaus, unter hichfel. Patronate, bie im 3. 1505 bereits erbaut war und früher einen eignen Pfarrer hatte, nach ber Beit aber als Filiale ju Pablowie gewiefen wurde; eine Schule, unter bem Patronate ber Gemeinbe. - 16. Rabifch (Ratfa), 11/2 St. f. von Reufchloß, hat 8 D., 41 E., hier ift eine Burgruine, Ratich (vom bohmischen Gradift) genannt. - 17. Rlum, Rlumen, (Chlum), 11/2 St. ffo. von Reufchloff, hat 93 S., 617 E., eine 1739 erbaute Rirde jum h. Georg, als Filiale ju Pablowie gehörig, unter bem Patros nate ber Dbrigfeit, und eine Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe. Sier find Sparen von altem Berabau, ber mabricheinlich ein bloger Berfuchbau auf: Gevathemohl war, ba bie Gebirgsformation weber eine gangführende, noch hoffnungereiche Flätfarmation ift. Im 3. 1818 wurde hier ein weißer plaftifcher Thon gefunden, und auf bemfelben eine Gefchirrfabrit errichtet, welche jest nach vielen kokspieligen Bersuchen ein gutes brauchbares Steingut erzeugt und bas. Lanbesbefugnis genießt. Das Rabritsgebäube fteht am Ause bes Mafdie wiere Benges, unfern bem oben ermabnten Birthis. Doblie; fle befchäftigt 8 Arbeiter. - 18. Da fdwis, 11/4. St. ffb. von Reufclos, hat 16 f., 101: G., liegt am Dafdwiger Berge. - 19. Gabftein, habichtftein, (Geffraby), 1 St. fo. von Reufchlof und 2 St. von Leipa, an ber Sauptftrage nach Jung = Bunglau: liegenber Markffleden von 104 D., 601 E., hat eine 1780 nem erbaute Pfarrfirche zur heil. Barbara, welche fammt ber Schule unter bem Patronate ber Obrigkeit fteht. Die fuffber beftanbene Kirche mar 1523 exbaut, und nach Biebereinführung ber katholischen Religion 1624 als Filials nach Pablowig zugetheilt; im 3. 1768 brannte fie fammt ber Schule und mehe reren &. ab; 1786 wurde sie mit einem eignen Pfarrerversehen, und 1790 vom: Grafen Michael Raunis die Pfarrei neu erbaut; die Kirche fo wie bier Shule fieben unter bem Patronate ber Oft. Die E. leben meift von Felbban und popfenhandel; Gewerbtreibenbe find hier 32 gunftige Deifter von ben gewöhnlichen Polizeigewerben , ein Ginkehrwirtheb. und eine Muble. Bart am Orte ift ber feiner fanberbaren Korm wegen mertwarbige, mit ben Ruinen einer Burg getronte isolirte Sanbsteinfold habichtfein, welcher auf einem maßig boben buget liegt, unten an feiner Bafis nach allen Richtungen fibmaler als an seinem obern Theile, sich ungefähr mit bem auf bem Riele stehenben Rumpfe eines Schiffes vergleichen last i die Muine ift baber nur mittetkteiner febr bobon

Leiter und nicht ohne Gefahr zu besteigen. Der Sanbsteinfeis fcheint Rellenweise gang gerfreffen , und im 3. 1811 und wieber 1825 am 20. Rov. fiel ein beträchtlicher Klumpen ber Belsmaffe herab, fo bas 3 S. unter bem Kelfen ber Gefahr burd Abtragung entzogen werben mußten. — Der Fleden Dabichtstein hat öfters burch geuer gelitten. Der Pfarre find jugewiefen: - 20. Augegb, (Ugegd, Dis), D., 1 St. fo. von Reufchlos, bat 26 . , 145 E., und eine Rapelle. - 21. Rarfd, Rars, 1/2 St. ö. von Reufdloß, hat 27 . 127 G., eine kleine Rapelle, liegt an der Nordseite des Neuschlosser Teiches; bieber geboren auch bie 5 Saufel neben bem Rühberge (Rühb erg genannt) und bas auf bem Relsenbamme besselben bei bem tünftlichen Abzugstanale stehenbe Postwirthib. Berrnfen, wo eine Poftstation und Postwechsel. - 22. Dudenbahn, 11/4 St. 5. von Reufchloß, hat 75 D., 459 G., wird feiner Musbehnung wegen In Obers und Unters Mäckenhahn und Rehbörfel eingetheilt; hier ift ein bichftt. Jagh. und ein einzeln febenbes Brtheb., bie Ganbich ante aenannt. - 23. Beffein, hat 38 .6. , 172 G., ift 13/4 St. 8. von Reufchlof entfernt, hieher gehört auch bie einschichtig an ber Pulenig liegenbe Giefes m ühle. DasD. ift zur Dechantkirche nach Reichft abt eingepf.-- 24. Herm so borf, 11/2 St. no. von Reufchloß an ber Pulsnig, hat 33 f., 144 G., ift nach Dobern, Oft. Reichstadt, eingpf. - 25. Piegnich, Piegnig, 2 St. n. von Reufchloß, hat 54 f., 276 G.; hier ift ein zeitweilig verpachteter bichfet. Mhf. ; ber Ortift gleichfalls nach Dobern eingpf. — 26. Böhmifch = Leipa (gewöhnlich Leipa, ehemals auch Lipa, bohm. Cesta Lipa), Municipalftabt, 9 M. von Prag n. an ber Pulenis, (109 Bien. Rt. über ber Rorbfee), und an ber Rumburger haupts Pofts und Commercialftrage, an einer gegen Rorben sanft ansteigenden Anhöhe gelegen, und rings von Feldern und Wiesen umgeben, hat 679 nun größtentheils feuerfest von Stein und Biegeln gebaute B., wovon 223 bie eigentliche Stabt, bie übrigen bie Borftabte bilben, und außerbem 21 ber Jubengemeinde grundblicherlich angehören. Die Bahl ber E. ift 5165 Chriften (1556 in ber Stadt, 3609 in ber Borftabt) und 639 Juben, zusammen also: 5804. Die Stabtkirche, welche schon 1363 einen Pfarrer hatte,-ift feit dem Brande im 3: 1787 nicht wieder aufgebaut; in der Frauens vor fraktist die schöne und große Rirche zu Maria-Geburt, gewöhnlich bie Frauen Eirche genannt, 1711 erbaut, und in ber Borftabt gegen Altleipa bie febr alte Kirche zum h. Kreuz, welche schon im 3. 1389 in ben Errichtungse buchern vortommt. Diefe beiben Rirchen waren fonft Filialen ber Stadtfirde, vertreten aber gegenwärtig bie Stelle berfelben, und die Seelforge wird in dem zugehörigen Sprengel burch ben Stabtbechant und 3 Kaplane, von welchen einer gewöhnlich Direktor und Ratechet ber hauptschule ift, besorgt; außer biesen ift noch bie Rirche bes biefigen Rlofters ber Eremiten vom b. Augustin, zu Allerheiligen, eine Pfarrtirche, an welcher ber Prior bes Klosters zugleich Pfarrer ift, und zu welcher bie w. Leiper Borftabt, bas zum Klofter (Gut Schönborn) gehörige D. Eicha, ein Theil ber Bühler Bauftelle (Bürgfteiner Oft.) und bas D. Schaflowis (Reichftäbter Oft.) eingpf. find. Diefes Rlofter wurde von Albrecht von Balbstein, herzog zu Friedland, gestiftet, die schöne Rirche aber vom Grafen Wilhelm von Raunig erbaut. Die fehr alte Ras pelle zur heil. Maria Magbalena auf ber Töpfergaffe gehörte zu ber 1786 aufgehobenen Ciftergienfer . Propftei, welche unter bem Abte gu Plas fand. Bon Unterrichtsanstalten ist hier ein Symnasium, wozu Albrecht von Balbft ein burch bie Stiftung bes Riofters ben Grund legte, baber es auch von ben P. P. Augustinern versehen wird; ferner 1 teutsche hauptschule mit 4 Rlaffen, 1 Mabden foule und 1 Abenbichule, für folche Kinder, welche ben Tag über in Rabriten beschäftigt find. Das jebige Gebaube ber Baupt.

foule gehort unter bie vorzüglichften ber Stadt und wurde nach bem letten Brande einzig und allein von ben wilben Beitragen neu aufgebaut und einges richtet, welche durch die vom Professor ber Landwirthschaft zu Leitmeris, P. Jofeph Sadel, abgefaßte Befchreibung biefes Branbes eingingen. Durch eben diese Sammlung wurbe auch ein Kapital von 13710 fl. 28. 28. zur Grundung ber vierten Rlaffe gewonnen, welches bis jum 3. 1832 auf 16496 fl. angewachsen ift. Das Patronat über bie Rirchen und Schulen hat bie Stadtgemeinbe, bas Prafentationsrecht'ber Seelforger aber übt bie Obrigkeit aus. Böhmisch = Leipa ist ber Sis eines k. k. Kameralgefällen = Inspekto = rates, einer t. t. Bolls Legstatt, und eines t. t. Berzehrung steuers Commiffariats; bas Amtegebaube ift obrettl.; bas Rathhaus gehört ber Stadtgemeinde und hat einen Thurm mit einer Uhr. Der Dagiftrat beftebt aus 1Bürgermeister unb2 geprüftenRäthen. Auch ist eine Post brief=Samm= lung in Böhmifd : Leipa. Ferner hat bie Obrigteit hier ein Brauhaus auf 441/4 Fas, bei welchem die Stadt das Recht auf 12 Gebräue in den Sommer= monaten genießt. Der Grundbefig ber Stadt beträgt an Tedern, Biefen, Garten und Walbungen 1562 Jod; die Obrigfeit hat hier einen Mbf. , ber aber verpachtet ift. Die Stadt ift einer ber bebeutenbsten Manufakturs und - and elsorte des Königreiches, wozu ihre Lage zwischen einer sehr stark bes volkerten induftriereichen Gebirgsgegenb und einer weitgebehnten, Urprobutte erzeugenden ganbgegend vorzüglich beiträgt. Der Stand ber hierortigen Bes triebsamteit, so wie die Art berfelben, wird am Beften aus der nachfolgenben Ueberficht bes Banbels = und Gewerbsftanbes einleuchten. Es find hier 5 f. t. privil. landesbefugte Bies und Rattun = Fabriten, unter ben Firmen: Franz Graffund Comp., Rirdberg und hampel, Schreiner und Ros wak, Franz Anton Sampel, Geverin Langer und Emanuel Müller, welche ein Kabrikspersonale von 212 Personen beschäftigen; bann folgende Anzahl von Meistern zünftiger Commerzialgewerbe, als: 5 Banbelmacher, 2 Buchbinber, 1 Bachsenmacher, 8 Drechsler, 2 Keilenhauer, 1 Golbarbeiter, 1 Gartler, 4 hanbichuhmacher, 15 hutmacher, 10 Rammmacher, 2 Knopfmader, 4 Aupferfdmiebte, 17 Rurfdner, 5 Bobgarber, 2 Defferfdmiebte, 3 Nabler, 6 Ragelichmiebte, 9 Riemer, 5 Sattler, 5 Schon= und Schwarzfarber, 6 Seifenfieber 8 Seiler, 8 Spengler, 3 Strumpfftrider, 12 Strumpfwirter, 8 Köpfer, 44 Luchmacher, 5 Luchscherer, 3 Uhrmacher, 2 Wachszieher, 2 Wagner, 34 Beber, 5Beigarber, 2 Binngiefer, 5Birtelfcmiebte 3 bann Gewerbebefugte : 1 Glockengießer, 2 Rothfärber, jusammen 256 Meister, welche 102 Gesellen und 30 Lehrlinge beschäftigen. Die Angahl ber gunftigen, Polizeigewerbe betreibenben Melfter ift folgenbe: 32 Bader, 60 Bierwirthe, 4 Binber, 5 Branntweinschanker, 2 Fischhandler, 31 Fleischhauer, 2 Glafer, 9 Griesler, 5 Buffdmiebte, 3 Lebzelter, 2 Maurer, 2 Rauchfangtehrer, 8 Schloffer, 18 Schneis ber, 80 Schuhmacher, 5 Beinschanker, 2 Bimmermeister, 2 Buderbader, gub fammen 275 Meifter, mit 115 Gefellen und 28 Lehrlingen; 2 Mühlen an ber Pulenig find ber hichte. unterthanig, welche hier auch 2 Ziegeleien hat. Der Dan beleft and gahlt 31 gemifchte Baaren- und Rlaffenhandlungen, 48 Rras mer und 1 haufirer, mit Inbegriff ber Gehilfen 97 Perfonen. Dann find hier 2 Apotheken, 1 graduirter Stadtarzt, 4 Wundarzte, und 5 Debammen. Die Stadt halt 2 Jahrmartte von 8 Tagen, wo bon 265 inlandischen Bers täufern hauptsächlich Tuch, Schnittmaaren, Leinwand, hüte, Schuhe und andere Rleibungsstucke, Stahls und Galanteriewaaren, dann irdene, holzerne und metallene Saus- und Ruchengerathichaften in 31. Gewölben, 60 Buben und 174 Standen jum Bertaufe gebracht werben; bann & Biehmartte, und jeben Donnerftag einen febr fart befuchten Boch enmantt auf Betraibe, Dbft,

und anbre landwirthidaftlide Probutte, welche aus bem Bunglauer, Beitmeriber und Saazer Areise sowohl burch bie Produzenten felbst, als burch Banbler zu Martte gebracht merben; nebftbem werben auf jedem Bochenmartte auch bie obengenannten Artifel von ben ftabtifden Erzeugern und Banbelsleuten ausgelegt. Die Stadt ift gleichsam ber Stapelplas für bas f. gelegene flache Land und bas nordwärts gelegene Gebirge, und hat babei ben Bortheil, bie eignen Gewerbsprodukte an beibe leicht abzusegen. Gafthöfe, sind hier in ber Stadt jum Schwarzen Abler, Rothen lowen und Schwarzen Rof; in ber Borftabt bie Eintehrwirthshäuser im Schlössel und zum Schwarzen Stiefel. Das Stadtmappen zeigt 2 Thurme, zwifden benen bas Berta'iche Bappen (zwei abgebrochene Gichenzweige, welche ein schiefes Rreuz bilben) fich befindet. Bur Unterftugung ber Armen befteht nebft bem Armenspitalfonbs. aus welchem 12 arme Burger unterhalten und 42 mit wodentlichen Gaben betheilt werben, bas Lotal-Armeninftitut von 1782, welches ein Stammvermogen von 14164 fl. 28.28. und eine jahrliche Einnahme von 873 fl. 28. 28. ausweiset, bann eine in ber neueften Beit zur Abstellung ber Bettelei eingeführte Privatarmen-Berforgungsanftalt, welche blog auf freiwillige Beitrage gegrundet ift und nach bem ges brudten Rechnungsausweise von 1831 jur Unterftugung von 136 Armen 5456 fl. B. B. verausgabte. Die Stadt hat manderlei Schicffale erlitten, welche hier nur turg berührt merben tonnen. Die eigentliche Beit ber Erhauung ift ungewiß. Bir lernen fie im Mittelalter als bas Refisthum eines machtigen bohmifden herrengefdlechtes tennen, welche jum Theile bavon ihren Ramen führen, namlich bie herren von Berta auf Duba und Bipa, zuweilen auch nach ber teutschen Aussprache, von Daube und Beippe. Ihren Ramen ems pfing sie wohl von dem czechischen Worte Lipa, Linde; er ist also gleichen urs fprunge mit dem ber Stadt Beipgig. Die herren von Berta maren im Befige ber Stadt bis gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts, mo fie fammt ber oft. Reufchlof an bie herren von Bartenberg gelangte, und feit biefer Beit beständig Eigenthum ber Besiger von Reuschloß war. Als eine Stabt wird sie erwähnt in einer, freilich mehr auf Sage und Ueberlieferung, als auf Dokumente fich grundenben Schrift im Tetfchner Rirchenarchiv, auf bas 3. 1059, in welchem Jahre fie burch eine Ueberschwemmung viel gelitten haben, und in Folge berfelben mehr auf ber Unhöhe, am rechten Ufer ber Pulanis, an ihrer heutigen Stelle aufgebaut worden seyn soll. In den husstischen Unruhen wurden bie Cachfen, welche im Besige ber Stadt maren, 1426 von den huffiten vertrieben, und im 3. 1451 foll fie von ben Ralixtinern vermuftet worben fenn. (Dber = Liebicher Pfarrbentbuch). Die Stadt manbte fich jum Proteftantismus 1569, und verharrte barin bis 1624, wo wieber ber erfte Katholische Priefter eingeführt murbe, und 1626 mar bie gange Stabt wieber ber tatholischen Relie gion zugethan. 3m 30jahrigen Kriege mag bie Stabt, befonbere bei Banners verheerendem Ginfalle 1638, welcher bie gange Gegenb vermuftete, viel gelitten haben. Rach ber Schlacht bei Kollin, im fiebenjährigen Kriege, hielt fich ein Theil ber geschlagenen preußischen Armee, unter bem Kommando bes Prinzen Wilhelm und der Generale Fouquet, Winterfeld und Ziethen, 14 Tage hier auf, und 1778 mußte bie Stadt große Lieferungen an das preußische Armeetorps unter Möllenborf leiften. Auch bie verhängnifvolle Beit von 1813 ließ Leipa nicht unberührt, und es tamen mehrmals vorgeschobene Poften des französischen Armeekorps unter Marschall Lefebore hier burch. Oft auch wurde die Stadt von ber Peft beimgesucht; fo in ben Jahren 1496, es ftarben 924 Meniden, 1584, 1599 ftarben 1190 Meniden, 1611 ftarben gegen 1000, dann 1613 und 1619. Die Noth war so groß, daß die unglücklichen Bewohner mehre Gelübde machten, und bas Gelübniffeft Maria Opferung einfesten,

welches noch jest hier und in vielen Orten ber Rachbarfcaft gefeiert wirb; auch bie Dreifaltig teitefaule auf bem Ringe wurde bamals errichtet. Gben fo rafften nach ber großen Theurung 1772 anstedenbe Kranthelten viele Menfchen babin. Bon Feuersbrunften murbe Leipa febr oft vermuftet; es brannte im 3. 1244 bie gange Stabt famt Rathh. und allen Kirchen ab, eben fo 1383 ober 1384. 3m 3. 1515 brannte abermale bie gange Stadt ab, 1614 brannten 48 S., und am 6. Dft. 1787, 480 S. und bie Stadtfirche ab, und 57 Menschen verloren babei ihr Leben; 1820 brannten in ber Racht vom 12. auf den 13. Mai 519 S. ab ; babei wurden die nämlichen Saufer, in ber Topfers und in der Frauenvorftabt (bas Schlöffel) verschont, welche 1787 fteben geblieben. Diese Ueberrefte geben ein Bilb von bem fruhern Aussehen ber Stabt und tontraftiren ungemein mit ben feit bem letten Brande burchaus feuerfeft von Stein und Biegeln erbauten Baufern, wobei zugleich fo viel wie möglich Rucfict auf Erweiterung und Richtung ber Strafen genommen worden ift, fo baf Leipa gegenwartig auch unter bie ichonen Stabte gegablt zu werben verbient. Leipa war ber hauptfig bes berühmten Geschlechtes ber Berta, und ift ber Geburtsort mehrer um bas Baterland und bie Biffenfchaften verbienter Manner, beren Anbenten erhalten ju werben verbient. Wir nennen hier 1. Daniel von Deutschenberg, geboren 1585, Profeffor ber Mathematit ju Prag, fpater E. f. Apellationerath. 2. Chriftoph Fischer, Jesuit, Berfaffer von lateis nifchen Theaterftuden und eines Bertes über Detonomie, geb. 1611, geft. 1680. 3. Frang Bilbe, Jesuit, geb. 1736, Symnasiallehrer und Schriftfteller. 4. Morie Elbel, Abt im Stifte Offegg, im 3. 1776. 5. Der f. f. hof. maler hidel in Bien. 6. Johann Jakob von Bell, Dr. ber Mebizin, Professor ber Raturgeschichte und hofapotheter in Wien, wurde von ber Rais ferinn-Röniginn Maria Theresia in ben Abelstand erhoben. 6. Joseph Sottfried Mifan, Dr. ber Mebizin, erft Babearzt in Teplig und fpater (1785) Professor ber Chemie und Botanif an ber Universitat zu Prag, geft. 7 Aug. 1814. Die Juben in Bohmifch = Leipa nahren fich wie überall vom Sanbel, und nur wenige betreiben Professionen; bie Bahl ber Gewerbsleute barunter ift: 2 Schuhmacher, 5 Schneiber, 7 Fleischhauer, 1 Glafer, bann 1 Grofbanbler, 2 Sandlungen mit Litt. C. = Artiteln, 46 Saufirer und 16 mit robem Rattun, Bauten und Wolle Banbelnbe. Die Gemeinbe hat 1 Synagoge und 1 Schule. Bur Dechantei von Leipa find eingepf.: - 27. Alt : Leipa auch gewöhnlich Unewanb, (an ber Banb) genannt, 1/4 St. 5. von ber Stabt, gum Theil an ber Pulsnie, hat 49 D., 253 E. — 28. Ufchenborf, 3/4 St. n. von Reufchloß, hat 21 G., 129 E., eine tleine Rapelle und ein Jagerh. am Bogelbufche 1/1 St. n. entfernt. — 29. 3 u d mantel, 1/2 St. n. von Reufchloß hat 28 h. 198 E.; eine Abtheilung bes D. heißt Reuborn; hier ist ein Eine Tehrwirtheh. an ber Chauffee. - 30. Somora, 1 St. n. von Reufchloß, 50 B., 316 E.; 1 Soule unter hichftl. Patronate und 1 Schaf. - 31. Schiefnig, 11/4 St. no. von Reufchloß, an ber Pulsnig, welche hier ben Robowiger Bach aufnimmt, hat 36 b., 140 C., 1 Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe .-— 32. Rinaft, 3/4 St. n. von Reufchloß, hat 26 f., 142 G. und eine kleine Rapelle. — 33. Spigenberghaufer, 6 vereinzelt ftebenbe Baufer mit einem Jagerhause und 14 G., liegt am gufe bes Spigberges, 1/4 St. n. von ber Stadt Leipa - 34. Quittau, Quitche (Zwiettow), 3/4 St. nw. von Reuschloß, mit einer Lokaliekirche und Schule unter dem Patronate der oft. Die Kirche, zum heil. Jakob bem Großern, wurde 1725 vom Grafen Jo feph Raunig erbaut, und 1786 mit einem eignen Seelforger befest; vor= bem war ber Ort nach Reuftabtet eingpf.; er hat 43 f., 272 G. Die Lage befe felben ift fehr anmuthig; es wirb viel Dbftban bier getrieben. 28. vom Orte

find bie Ruinen bes Schloffes Blumftein, beffen Brunnen von ben Anwohnern noch benütt wird, so wie einige in der Burg erhaltene Keller und Gewölbe. Zu Quitkau gehören 7 D. am Butterberge, bie "Quitkauer Berghaufer" genannt, 4 h. von ber halben Dulbe, und einige f. in Rarba, bavon bie übrigen mit ber Mühle nach Reugarten zugetheilt find. Eingpf. find hieber: — 35. Robis, 3/4 St. nnw. von Reufchlof, am Ginfluffe bes Robiger Baches in bie Pulenis, hat 11 5., 59 E.; hier ift 1 Muble, 1Brettfage, 1Zuch- und 1 Strumpfwaite, 1 hfchfti. verpachteter Mhf.; es find auch Spuren einer vorbem bestanbenen Glashutte vorhanden. — 36. Kofel (Kozlow) am Roster Berge, hoch gelegen,  $1^1/_2$  St. wnw. von Reuschloß, 76 B., 421 E., hat eine Schule. Der Ort liefert viele und gute Biegentafe; ber bichftl. Mhf. ift verpachtet. - 37. Reuftabtel, ein Mfl., am linten Ufer ber Pulenig, 2 St. nw. bon Reufdlog, und 11/2 St. w. von Leipa, hat 129 D., 725 G., führt im Bappen ein Rathhaus mit einem Lindwurm. Die icone Pfarrfirde jum beil. Laurentius, 1746 vom Grafen Johann Abolph Kaunis erbaut, brannte 1798 samt bem Ahurme ab, murbeaber vom Grafen Michael Raunis verfconert wieber hergeftellt, und 1825 mit Gloden verfeben ; nebftbem ift hier eine Rapelle mit einer 9 Ellen boben Marienfaule, eine Schule, fo wie bie Rirche unter hichftl. Patronate; ein Spital 1774 pom Bikarius ber Prager Domkirche, Joseph Tibe, gestiftet, bessen Bermögen gegenwärtig 322 fl. C. M. und 12218 fl. 18 kr. W. W. in Kondsobligationen beträgt; das Gebäude ist abgebrannt, so daß die 8 Pfründler im Orte vertheilt untergebracht, und mit bem jugewiesenen Gelbquantum, fo wie mit Kleibung und holzbeitrag, betheilt werben. Dier werben, ba bie E. größtentheils vom Landbaue leben, blog bie gewöhnlichen Gewerbe getrieben, welche 48 Meifter und Gewerbsbefugte gablen. Das Stabtden hat eine Biers braugerechtigfeit, bie 1577 von bem herrn von Bartenberg ertheilt, von Albrecht von Balbftein, fo auch von ben nachfolgenden Befigern ber Oft. und zuleht 1824 auch vom Grafen Bincenz Kaunit bestätigt warden ist z auch ist hier eine Mühle; einige E. treiben hopfen= und Getraibehanbel. Der Ort leibet zuweilen von ben Uiberichwemmungen ber Pulenie; im 3. 1655 am 14 Febr. mußten die Einm. jur Rettung ihres Lebens auf die Dacher und in bas benachbarte D. Baltereborf fluchten. Bu Meuftabtel ift eingf. : - 38. Reus land, Dich. von 6.5., 46 G., 13/4 St. nw. von Reufchlog, bier ift 1 bichftt. Jagh.

Bon getheilten Ortschaften gehören hieher zur hicht. Reuschloß 38 h. mit 221 E. von dem hft. Poliger D. Waltersborf; diese sind nach Reustabtel eingps. Im nördlichen, abgesonderten Theile der hft. ist: — 39. Scheibe, (auch Schaiba), 3 St. n. von Neuschloß, zwischen den hichtl. Bürgsteiner Dörfern Arnsborf und Langenau, am Juße des Scheiber Rammes, und unweit der von habe nach Böhmische Ramnick subrenden hauptstraße, hat 80 h., 590 E. welche nebst Feld = und Obstbau meist Glasbearbeitung und Commerz treiben, eine öffentliche Kapelle, und eine Müble; es sind hier 13 zünstige Meister von Polizeigewerben, 7 freien handel Treibende, und 39 freie Gewerdsbesugte, dann ein hichtst. Ichg., 5 h. gehören zur hst. Bürgstein. Der Ort ist nach Langes nau einaps.

Bon getheilten Ortichaften gehören bier noch zu Reufchloß: vom Borfe Sonnenberg, 30 h. mit 170 E. (G. hft. Ober-Liebich); bann vom Dorfe Manifch, 11 h. mit 58 G. Das Uibrige gehört gleichfalls nach Ober = Liebich.

Bur oft. Reufchloß gehört auch bas Gut Lauben, welches jeboch nicht bem Kibeicommiß einverleibt ift; es gehörte früher ber Cifterzienser propeteizu Böhmisch : Leipa, bei Aushebung berselben siel es bem t. t. Reliegions fonbs zu, von welchem es bei beröffentlichen Bersteigerung im I. 1792 vom Grasen Wichael Kaunis erkauft wurde. Es besteht aus bem D. —

40. Banben, 11/4 St. fw. von Reufchlof, hat 69 D., 330 C., eine Schule unter bem Patronate ber Gemeinbe, und ift nach hohlen eingpf.; ein abseitiger Wheil bes Dorfes, von 4 D., führt ben Namen Biegenhorn.

## herrschaft Drum.

Diese seit bem Jahre 1654 bem Bisthum Leitmerig gehörige Herschaft liegt auf der rechten Seite der Elbe, östlich von Leitmerig, und gränzt im Norden an die Dominien Neuschloß und Polis, im Osteneben=falls an Neuschloß, im Süden an Hirschberg und Liebeschis, im Westen an Liebeschis und Konoged.

Der Flacheninhalt des gesammten Dominiums beträgt 7069 Joch

1270 DRlafter.

Es wird durch ben Biberbach und bas von ihm durchftrömte, gegen eine halbe Stunde breite, ichone That in zwei ungleiche Balften getheilt. Die kleinere, norbliche, gehört jum Bafalt-Gebirge an ber Pule-nig und verflächt fich vom Ruden besfelben gegen Suben. Im Ramme besfelben bemierten wir, ale hieher gehorig, ben Rolbenberg und die Abhange ber Berge bei Groß = Jober, beren Gipfel aber auf bem Gebiete ber benachbarten Dominien Polit und Ron ogeb liegen. Die großere, fübliche Salfte bes Dominiums Drum ift burch die Quaber= fand fein = Formation bezeichnet, welche hier besondere im mittlern Theile ber Berrichaft in ihren eigenthumlichen malerischen Formen auftritt. Ueber fie erhebt fich , unter 50° 37' 18" Breite und 32° 4' 48" Sftlicher Lange der gang frei ftebende, größtentheils mit Laub und Radels holz bewachsene Ronberg (Ronow), einer ber spisigsten Basaltegel bes Leitmeriger Rreifes, ju einer Meereshohe von 285 Par. Rl. (1710 Fuß). Auf feinem Sipfel fieht man noch bie Reste einer alten Ritterburg, beren Berftorung, der Sage nach, im breißigjährigen Kriege erfolgt ift. 3m bstlichen Theile an der Gränze von Neuschloß, wird dieses Gebilde etwas niedriger und zeigt fich in minder bebeutenben Sugein. Bon bem aus Klingstein bestehenden Wilschberge (Wilhoscht) gehört nur ein kleiner Theil zu Drum. Un ber westlichen Granze, gegen bie Beurs schaft Konoged, zieht sich ein Basal t= Rücken fort, bessen sublichster Punkt ber Gichberg, ber norblichfte ber Binnenberg, bei Rerften= borf, ift. - Die Brauntohlen = Formation finbet fich im Thale des Biberbaches, wo sie durch Bergbau bei Groß= Jober aufge= schlossen ift.

Der ermahnte Bi berbach (ober bie Biber) entspringt bei Biberds borfauf bem Gebiete ber benachbarten Herrschaft Liebeschie, betritt, von B. ber kommend, das Drumer Gebiet bei Rlein = Jober, sest seinen Lauf in verschiebenen Krummungen gegen Often fort, und geht bann auf bas Ge-

biet ber Berrichaft Reufchlof über.

Die Bahl aller Ginwohn er bes Dominiums betrug im J. 1830: 4285. Sie bekennen fich fammtlich jur tatholischen Religion und sprechen burchaus Teutsch.

Die Ertrage = und Erwerbequetlen beftehen in ben verfchie=

benen Zweigen der Landwirthschaft, in Gewerben und Handel.

| <b>22</b> 0.                   |                    |                |                |             |                                  |
|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------|
| Die zu landwirthschaftlich     | en 3weden          | verwent        | ete <b>B</b> o | benfl       | å de bes                         |
| trug nach bem Rataftral = Ber  | gliederungs        | lummar         | ium vo         |             |                                  |
|                                | inicale.           | •              |                | Busar       | nmen.                            |
|                                | □ક્રા₊             | Зоф            | □Ri.           | <b>Zo</b> H | <b>□</b> .st.                    |
| An aderbaren Felbern. 916      | 1590°              | 2824           | 526            | 3741        | 516                              |
| = Teichen (mit Aet=            |                    |                |                |             |                                  |
| fern verglichen) . 7           | 1002               |                |                | . 7         | 1002                             |
| = Trischfelbern 77             | 1017               | 141            | 872            | 219         | 289                              |
|                                | 12613/6            | 542            | 673            | 698         | 3343/6                           |
| = Garten 21                    | 1121               | 83             | . 15           | 104         | 1136                             |
| . Teichen (mit Wie=            |                    | •              | . 20           | 40.4        | 2100                             |
| fen verglichen) . 105          | 917                | . 6            | 1393           | 112         | 710                              |
|                                | -                  |                | 657            | 589         | 915                              |
| = Hutweiben 2c 343             |                    | 246            |                |             |                                  |
| s Walbungen 1147               | 1403               | 440            | 61             | 1587        | 1464                             |
| Ueberhaupt 2776                | 569³/ <sub>6</sub> | 4284           | 997            | 7060        | 1566 <sup>3</sup> / <sub>6</sub> |
| Der landwirthschaftliche       | Biehstan           | b ergib        | t sich o       | us nad      | ftehenber                        |
| Meberficht:                    | , ,                | •              |                | <b>\</b>    |                                  |
|                                | Der Dbrig          | teit. Det      | : Untett       | banen. I    | ufammen.                         |
| Pferbe (Enbe April 1830)       |                    |                | . 1            |             |                                  |
| Rinbvieh (betto betto) .       |                    | 98 .           | -              |             | . 1531                           |
| Schafe (Enbe Mai 1828)         |                    |                |                | <b>-</b> .  | . 970                            |
| In Beziehung auf ben A         | d                  | Ch A - +       |                | histor i    |                                  |
| bes Dominiums fast alle mög    | uei= uno           | was k          |                | Difter i    | act Zoven                        |
|                                |                    |                |                |             |                                  |
| Theil, namlich die Ebene bei   | oraver und         | einige         | goon gu        | ia)iano     | oei Arum                         |
| konnen guter Boben genannt     | merben. 2          | as meij        | te the lad     | werer L     | non boden                        |
| und nach D. nnd S. hin Sa      | nd. Weizer         | u nuo L        | laber ge       | Delhen a    | m besten,                        |
| Roggen, Gerfte, Erbfen und     | Wicken nu          | r mittelr      | näßig.         | Außerd      | em bauen                         |
| bie meiften Ginwohner auch     |                    |                | und Ob         | st, und     | zwar das                         |
| lettere fowohl in Garten als   |                    |                |                |             |                                  |
| Bas bie Bie haucht bei         | rifft, fo ift      | befonber       | 8 die de       | 6 Rinby     | iehes, bei                       |
| bem vielen Wiefenlande und b   | em ausgeze         | ichneten       | Rleebau        | ie, febr b  | ebeutenb.                        |
| Die Balbftrede, me             |                    |                |                |             |                                  |
| 1104 □Sl. Bom Bilfchber        | ae aehőren         | 20 30d         | 6 140 F        | Ki. W       | talbarund                        |
| gum Drumer Gebiete. Das        | Madelhole 1        | ind Geft       | riive in       | ben Rli     | iften unb                        |
| Schluchten ber bas Dorf St     | ernborf            | umaehe         | nden S         | anbstein    | = Maffen                         |
| nehmen eine Flache von 40 Jo   | ₼ 201 □ €          | Lein. 9        | dan hier       | 0118 210    | at first her                     |
| 704 30ch 509 [Rl. große &      | 3rntfd#            | enmal          | h. 971d        | ten 1111    | Ciefern                          |
| enthaltenb, und in die brei Re | niere Oter         | nharf          | CFA1F          | on unh      | Strann                           |
| getheilt, von Nordoften nac    | n Olikanasi        | on his         | 0              | ishsidis    | or Dorfa                         |
| Stalten. Die sogenannt         | a Sabba            | 1 2 2 20       | han XG         | iteveruji g | Saita had                        |
| Liebefchig= Reulander !        |                    |                |                |             |                                  |
|                                |                    |                |                |             |                                  |
| jum Stranner Revier ge         |                    |                |                |             |                                  |
| und felfigen Walbgrundes, un   |                    |                |                |             |                                  |
| mit einigen Riefern bewachfer  |                    |                |                |             |                                  |
| Gränze befist bie Grabere      | r Gemeind          | e einen        | ertragr        | eichen V    | sald von                         |
| 116 Joch 229 [Kl., und n       | leiter geger       | r Morder       | n erstre       | cten sich   | die den                          |
| Drifchaften Dörfel, Joh        | nsborf v           | nd Gr          | oßend          | orf ge      | hörenben                         |
| Gemeinwalbungen über eine      | fläche von         | 6 <b>0</b> F04 | 1538 1         | ]જા.ૉા      | lnterhal <b>b</b>                |

Alein=Jober, ebenfalls an ber Konogeber Grange, liegt an einem fieilen Abhange ber obrigkeitliche, 105 Joh 935 S. große Joberer Balb, meistens aus Fichten und Tannen bestehend. Der Kolbenberg, 116 Joh 140 St., ist mit Tannen, Fichten und Buchen, die Sanbgrunde an ber Neuschlosser Grange, 119 Joh 1554 St.., sind mit Riefern bes wachsen.

Außer biefen gröffern Walbbeständen gibt es auf bem Gebiete der herrs schaft noch einzelne kleinere, und zwar: die hoferlen, mit Erlen, und das haideb ufch el; öftlich von Drum, mit Riefern, die halbin sel auf bem Telnteiche, mit Eichen bewachsen; dann der ehemalige Fasangarten zwischen dem Ronderge und Drum, wo ein Revierjäger seine Wohnung hat.

Der jährliche Holzertrag ber gefammten obrigkeitlichen Walbungen betrug (nach ber Aufnahme im J. 1825) 1127 3 Al. Scheitholz, 225 Al. Stockholz und 337 Schock 53 Stuck Reifigbufchel. Diefer Ertrag wird größtentheils an die Einwohner ber Herrschaft verkauft ober zum Bedarfe bes obrigkeitlichen Bräuhauses und ber Ziegelhütte verwendet, und nur einiges Bau= und Gestruppholz kann ben Nachbarn überlassen werden.

Da die Waldungen meistens an den Granzen liegen, mit denen der bes nachbarten Dominienzusammenhangen, theilweisedurch dazwischen liegende Ackergründe unterbrochen werden, und das Innere des Dominiums auf weite Streden freies Feld ist: so ist auch der Wild ft and nicht undes trächtlich, und es bleibt von dem Ertrage der Jagd auf Rehe, Hasen und Rebhühner, nach Deckung des odrigkeitlichen und einheimischen Bedarfs noch Mehres zum Absage in die nahe gelegene Stadt Böhmisch Leipa übrig. Ueberdieß werden im herrschaftlichen Thiergarten auch Damhirsche gehegt. Die ehemalige Kasanerie aber ist, wie bereits erwähnt, aufgehoben worden.

Der Ertrag ber Fischeret besteht hauptsächlich in bem, mas die Teiche liefern. Außer ben zwei hauptteichen, bem Teln = und bem Mühlteiche, beim Dorfe Klein = haibe an ber Gränze von Neuschloß, welche durch ben Biberbach mit Wasser versehen werden, bestehen noch folgende, mit Karpsen, hechten und Schleihen besetzeiche: ber Rößteich, bei Drum, ber Bordere und ber hintere Dammteich, der Klin = genteich, ber Forellenteich, bei Drum, ber Dbere und ber Niedere Stranner Teich und ber Litniger Teich. Der ehemalige Ugel = teich, ber Stangen = und ber Koselseich werben jest als Wiesen benüßt.

Die herrschaftlichen Sand ft ein brüche liefern einen guten Bauftein, ber oft meilenweit verführt wird. Bei Groß-Joher besteht ein Braun =

tohlen = Bergwert.

Die Einwohner ber verschiebenen Ortschaften betreiben außer ber Landswirthschaft auch mancherlei Polizeis und Commercials Gewerbe, handeln mit Holz, Bieh, Butter zc. oder sind Fuhrleute, welche Getraide, Hopfen zc. verführen. Die Zahl aller mit diesen Industriezweigen zu Anfange des I. 1832 beschäftigten Personen betrug 203. Darunter befanden sich 106 Meister und Gewerbsherren, nämlich: 7 Bäcker, 5 Bleicher, 8 Faßbinder, 6 Fleischhauer, 2 Glaser, 8 Husschiebet, 1 Hutmacher, 3 Lohgärber, 20 Leinweber, 3 Maurermeister, 2 Nagelschmiedte, 2 Riemer, 2 Sattler, 1 Schosser, 15 Schneiber, 24 Schuhmacher, 1 Seisensieber, 3 Seiler, 1

Abpfer, 1 Auchmacher, 6 Bagner, 3 Weißgarber und 2 3immermei fer. — In Johnsborf befindet sich eine im J. 1817 errichtete Baumwollers Spinnerei mit 3 Feinspinn-Maschinen, welche durch Wasser getrieben werden, 6 bis 10 Menschen beschäftigen und jährlich über 100 Centner Baumwolle verarbeiten. Der jehige Besiher dieser Spinnerei heißt Floerian Lehnhard. — Gemischte Maarenhandlungen besinden sich 2 in Drum, 3 in Graber (nebst 1 Hausser) und 2 in Bleiswedet.

Das Gefunb heites Perfonale bes Dominiums besteht in 2 obrig= feitlichen Bunbargten (ju Drum und Graber) und 9 geprüften Sebammen

(3 ju Drum, 2 ju Graber , 3 ju Bleiswedel, 1 gu Groß= Jober).

Bur Unterstühung ber Armen bestehen in Drum und Graber 2 Spiztäler und 2 Armen = Institute. Die bebeutenbste bieser vier Anstalten ist das im I. 1826 errichtete Armen = Institut zu Drum, welchem als Stammvermögen eine von dem verstorbenen Leitmeriher Bischof Fer die nand Ritter von Schulstein, mittelst Testament vom 5 Juli 1799 zum Behuse der Armenunterstühung legirte Summe von 4601 st. 22 kr. damaliger Bancozettel gewidmet worden ist. Sie betrug seit 1811 mit Zuschlag der Interessen und nach Abrechnung der die betrug seit 1811 mit Zuschlag der Interessen und nach Abrechnung der die bahin Statt gehabten Bertheilungen 3160 si 9 kr. W. B. Du den Zinsen dieses Kapitals kommen noch die jährlich subscribirten Beiträge der Beamten, Geistüchen und ansberer milbthätiger Einwohner, der Erlös aus den Entschuldigungskarten am Neujahröseste, nehst Zuslüssen aus den obrigkeitlichen Renten, Strassgeldern, Musiktaren u. s. w., so daß die jährliche Einnahme des Instituts zu 1415 st. 40½ kr. W. W. angegeden wird, von welchen 26 Arme der theilt werden.

Die seit undenklichen Beiten bestehenbe Armen-Anstalt in Grab er besist ein burch verschiedene Stiftungen entstandenes und burch bas Rapital von 400 fl. ber ehemaligen f. g. Rofen frangbruberich aft vergrößertes Stammvermögen von 614 fl., bessen Binsen, = 18 fl. 42 fr. gegenwärtig

unter 18 Arme vertheilt, werben.

Das ebenfalls schon seit uralter Zeit in Drum bestandene und mittelst Stiftungsbriefes vom 13. Mai 1796 erneuerte Spital zu Drum bes saß damals ein Stammvermögen von 2726 fl. 33½ kr.; zu Ansange bes Jahres 1832 betrug dasselbe 3065 fl. 5½ tr. W. W. Es werden von den Zinsen desselben = 141 fl. 13½ kr., 6 Pfründer (5 Beibssund 1 Mannsperson) unterhalten. Die Gründer des Stiftungssonds waren: Abam Zenker, Schullehrer in Drum, P. Antoni von Schönser den, k. sächs. Hoftaplan, und P. Koseph Jarschel, Domdechant in Leitmeris.

Auch zu Graber besteht ein, seit alter Zeit und von nicht mehr bestannten Wohlthätern gegründetes Spital, welches durch Stiftungsbief vom 1 März 1800 erneuert wurde. Es besaß im I. 1747 ein Stamms vermögen von 2034 fl. 22½ fr.; gegenwärtig beträgt dasselbe in W. W. 3130 fl. 46½ fr., von bessen 120 fl. 33 fr. betragenden Zinsen 8 Arme unterstüßt werden.

Die bas Dominium burchichneibenben Chauffen, namlich ble von Beimerig nach Bohmifch = Leipa und bie von Graber nach Bohs mifch = Ramnig fuhrenbe, welche bereits felt gehn Jahren bauerhaft und

zweidmäßig errichtet worben, gewähren fowohl bem Landwirthe als bem Gewerbs- und handelsmanne große Bortheile. Außerdem ift die Obrigs Tett schon seit mehren Jahren bemüht gewesen, auch die Berbindungswege zwischen ben übrigen Ortschaften in Chaussen umzuschaffen.

Folgendes ift eine Ueberficht aller gur Berrichaft Drum gehörigen Drts

fchaften :

1. Drum (Stolinky, auch Stwolenky), 1/4 St. n. vom Ronberge, an ber Biber, 8 Meilen von Prag, 3 Meilen von Leitmerig und 1 Meile von Bobmifc = Leipa; ift ein Martifleden von 90 D. mit 502 C- und führt zwei Thürme mit einer Rose im Wappen. Das obrettl. Schloß, worin sich ber Sig bes Birthschaftsamtes befindet, ift von Marimilian Rubolph von Schleinig, erftem Bifchofe gu Leitmerig, erhaut worben. Dazu gehört 1 obrett. Maierhof, 1 Brauhaus auf 28 Faß, 1 hubicher Garten, 1 Thiergarten, ferner außerhalb bes Stäbtchens 1 ehemaliger Fafangarten mit 1 Forftersw., 1 obrettl. Ziegelhütte und 1 Schaf., die 1/4 St. f. vom Orte, am Fuße bes Rons berges, liegt. Der Gemeinde gehört 1 Saft- und Gintehrhaus, und 1 Pfrundlere Spital (s. oben). Die Pfarrkirche zu Allerheiligen, beren schon 1384 in den Errichtungebuchern gebacht wird, besteht in ihrer gegenwärtigen Gestalt erft seit 1811, wo sie von dem damaligen Leitmeriger Bischofe Bengel Ritter von Chlumczansty größtentheils neu erbaut und um bas Prese byterium vergrößert worben ift. Gie fteht, fo mie bie Schule, unter bem Vatronate ber bischöflichen Grunbobrigkeit. Bei bem ermähnten Umbaue ber Rirche wurden 5 Grabfteine pon ben Gruften abgehoben und an ber n. Galrifteis Mauer von außen aufrecht eingemauert. In einer dieser Grüfte standen zwei Lupferne Garge, movon einer, ber Inschrift ju Folge, ben Leichnam eines 1590 verstorbenen Beinrich Rurzbach Freiherrn von Trachenberg und Milizsch, Herrn auf Ronow und Helfenberg 2c. enthielt. Der zweite Sarg, so wie sämmtliche Grabsteine, enthielten keine ober boch völlig unleserliche Inschriften. Bum Sprengel der hiesigen Pfarrei gehören, nebst dem Stäbtchen Drum felbft, noch folgende Ortschaften bes Dominiums: Litnis, Sternborf, 2 Theile von 368nis, Petersborf, Lobetanz, Rolsben, Rlein-haibe und Rain. — 2. Graber ober Grabern (Gras brow, Radaussow),  $\frac{1}{2}$  St. w. von Drum, am Biberbache und an ber von Leitmerig nach Böhmisch = Leipa und Böhmisch = Ramnig führenden Chaussee, Stäbtchen von 175 H. mit 965 E., hat 1 bürgerliches Pfründlerspital (f. oben), 1 ber Semeinde gehöriges Einkehrhaus, 1 Schänke und 1 Mahlm. Der Ort ift sehr alt und brannte zu zwei verschiedenen Malen, und zwar 1646 am 6. März gänzlich, später aber theilweise ab, woburch auch die meisten Urkunden über seine frühere Geschichte und seine Gerechtsame verloren gingen. Das Stabts wappen enthatt eine Brude mit zwei Thurmen. Die hiefige Pfarrfirche gu Maria Geburt, bie icon 1384 einen eignen Seelforger hatte, murbe bei dem Brande 1646 gänzlich zerstört, aber bald barauf wieder hergestellt. Den Hochaltar ziert seit 1771 ein die Geburt der heil. Jungfrau Maria dare ftellenbes Gemalbe von Benebict Rern, furfürftl. fachf. hofmaler au Dresben. Die Pfarreiftebt nebst ber Schule unter bem Patronate ber bischoffis den Grundobrigkeit. Eingepfarrt sind, außer Graber selbst, die hschftl. Orte: Dörfel, Johnsborf, Krossenborf, Klein = Jober, 1/3 von Bösnig, und die zur Hft. Polig gehörigen: Morgenborf und herms= borf. In der Schule des lestgenannten Dorfes wird ber Religionsunterricht vom Kaplan zu Graber ertheilt. — 8. Bleiswebel (Blizwedl, Bljzo: wedly), 3/4 St. fw. von Drum und 1/4 St. vom Ronberge, Stabtchen von

116 S. mit 646 E.; führt im Bappen einen Mauerthurm mit Schieffcharten und einen Stern ju beiben Seiten im weißen gelbe. Die hiefige Pfarrs Lirche, unter bem Titel besh. Benzestaus, hatte icon 1384 ihren eignen Pfarrer, wurbe aber später mit Graber vereinigt und erst 1754 wieber zu einer besonbern Pfarrkirche erhoben. Sie steht, nebst ber Schule, unter dem Patros nate ber bifcoflicen Grundobrigfeit. Eingpf. find, außer bem Stabtden felbft, bie Orte Strann und Stalten und die Sternborfer Schaferei. Auf bem Marktplage (Ringe) bes Stabtchens fteht eine im Jahre 1714 von Mathaus Sholz, Sastwirth in Bleiswedel, errichtete, und von Franz guds, chemaligem Gaftwirthe bafelbft und nachmaligem Bürger in Leitmeris, mittelft eines Kapitals von 150 fl. zur Erhaltung berfelben fundirte Dreis faltigkeits = Saule; mahrscheinlich gur Erinnerung an bie Pest bes 3. 1713. Um 8. Sept. 1784 hatte Bleiswebel bas Unglück, burch eine Feuerss brunft verheert zu merben, bei welcher innerhalb brei Stunben 77 f. fammt Scheuern und der gangen Ernbte zu Grunde gingen und nur 35 B. nebft ber Rirche verschont blieben. Etwa 500 Schritte f. vom Orte liegt eine Ruine, ges wöhnlich bas Alte Daus genannt, über beren frühere Gefchichte jeboch nichts Raberes befannt ift. - 4. Litnig (Citnice), 1/2 St. fo. von Drum, am n. Bufe bes Wilfcberges, Dorf von 52 S. mit 287 C., nach Drum eingpf. -5. Sternborf, 3/4 St. f. von Drum, D. von 36 D. mit 249 E., ist nach Drum eingpf. und hat 1 Filialschule, 1 von ben Ginw. im 3. 1822 gegranbete Rapelle und 1 obrettl. Jägerhaus. Die Grunde bes ehemaligen Mhfs. find fest zeitweilig verpachtet und von bem fonft hier bestanbenen obrittl. Schlößchen find nur noch bas Mauerwerf und bie Einbachung vorhanden. Das Dorf hat feinen Ramen von einem vormaligen Bischof zu Leitmerig, Grafen von Sterns berg, welcher baffelbe im 3. 1676 grunbete. - 6. 368nig (Gezenice), 1/4 St. w. von Drum, am Biberbache und an ber Leitmeriger Chauffee, Dorf von 46 S. mit 256 E., hat 1 Mahlm. und ift nach Drum und Graber einges pfarrt. — 7. Dörfel (Wyska), auch Graber = Dörfel genannt, bem Stäbtchen Graber gegenüber, von dem es durch den Biberbach getrennt wird, an ber Leitmeriger Chauffee, Dorf von 23 B. mit 139 G., ift nach Graber eingpf. und hat 1 Mahlm. und 1 Einkehrhaus. — 8. Johnsborf (eigent= lich Jonasborf), 3/4 St. wnw. von Drum, am Mühigraben bes Bibers baches und an ber Ramniger Chauffee, D. von 49 B. mit 239 E., nach Graber eingepfarrt, hat 1 Baumwollenspinnerei (f. oben), 2 Ruftical = Mahlm. und 1 Brettmühle; wird in Groß= und Alein-Johnsborf eingetheilt. --- 9. Aroffens horf (auch Krohnborf), w. von Johnsborf, am Biberbache und unweit ber Kamniger Chauffee, D. von 17 S. mit 94 E., ift nach Graber eingpf. und hat 1 Mahlmühle. — 10. Groß = Jober (Jawor), 11/4 St. nw. von Drum, auf einem Berge gelegen, D. von 65 B. mit 343 E. nach ber lokalie Mertenborf (Hft. Konoged) eingpf., hat 1 Schule und 1 obrett. Braun-Kohlen = Bergwerk. Etwa 1/2 Biertelftunde ö. vom Orte liegt bas sogenannte Biefengartnerhaus, 1 Chaluppenwirthichaft. - 11. Rlein = Jober, 1/4 St. w. von Groß=Jober, Dfc. von 7 h. mit 35 E. worunter bas zum vorermahnten Bergwerke gehörige Bechhaus; ift nach Graber eingpf. — 12. Petersborf (Petrowice), 1 St. n. von Drum, auf bem Rolbenberge, D. von 27 S. mit 147 E., nach Drum eingepfarrt. — 13. Lobetang (auch Lobentanz), 3/4 St. n. von Drum, D. von 25 H. mit 137 E., nach Drum eingpf. — 14. Kolben, 1/2 St. n. von Drum, am Fuße bes Rolbenberges, Dorf von 20 B. mit 111 E., hat 1 obrettl. Jägerhaus und ift nach Drum eingpf. Es war bis 1676 ein Ofch. von nicht mehr als 4 S., verbantt aber feine bermalige Bergrößerung gleichfalls bem vorerwähnten Leitmeriger Bis

Alein=Fober, ebenfalls an ber Konogeber Granze, liegt an einem steilen Abhange ber obrigkeitliche, 105 Joch 935 Sk. große Joberer Walb, meistens aus Fichten und Tannen bestehend. Der Kolbenberg, 116 Joch 140 Sk., ist mit Tannen, Fichten und Buchen, die Sandgründe an ber Neuschlosser Granze, 119 Joch 1554 Sk.., sind mit Kiefern beswachsen.

Außer diefen größern Malbbestanden gibt es auf bem Gebiete ber Berrschaft noch einzelne kleinere, und zwar: die hoferlen, mit Erlen, und
bas haideb üschel, öftlich von Drum, mit Riefern, die halbin fel auf
bem Telnteiche, mit Eichen bewachsen; bann ber ehemalige fa fangarten
zwischen bem Ronberge und Drum, wo ein Revierjager seine Wohnung hat.

Der jährliche Holzertrag ber gesammten obrigkeitlichen Waldungen betrug (nach ber Aufnahme im J. 1825) 1127 Ja Kl. Scheitholz, 225 Kl. Stockholz und 337 Schock 53 Stuck Reifigbufchel. Dieser Ertrag wird größtentheils an die Einwohner der herrschaft verkauft oder zum Bedarfe bes obrigkeitlichen Brauhauses und ber Ziegelhütte verwendet, und nur einiges Baus und Gestrüppholz kann den Nachbarn überlassen werden.

Da die Baldungen meistens an den Gränzen liegen, mit benen ber bes nachbarten Dominien zusammenhangen, theilweise durch dazwischen liegende Ackergrunde unterbrochen werden, und das Innere des Dominiums auf weite Strecken freies Feld ist: so ist auch der Bild fan d nicht undes trächtlich, und es bleibt von dem Ertrage der Jagd auf Rehe, Hasen und Rebhühner, nach Deckung des obrigkeitlichen und einheimischen Bedarfs noch Mehres zum Absahe in die nahe gesegene Stadt Böhmisch Leipa übrig. Ueberdieß werden im herrschaftlichen Thiergarten auch Damhirsche gehegt. Die ehemalige Fasanerie aber ist, wie bereits erwähnt, aufgehoben worden.

Der Ertrag ber Fischerei besteht hauptfächlich in bem, was bie Teiche liefern. Außer ben zwei hauptteichen, dem Tein= und dem Mühtteiche, beim Dorfe Klein= haibe an der Gränze von Neuschloß, welche durch ben Biberbach mit Wasser versehen werden, bestehen noch folgende, mit Karpsen, hechten und Schleiben besetzeiche: der Rößteich, bei Drum, der Bordere und der hintere Dammteich, der Klin= genteich, der Forellenteich, bei Drum, der Dbere und der Niedere Stranner Teich und der Litniger Teich. Der ehemalige Agel= teich, ber Stangen= und ber Kofelteich werden jest als Wiesen benüßt.

Die herrichaftlichen Sanbft ein br uch e liefern einen guten Bauftein, ber oft meilenweit verführt wirb. Bei Groß-Jober besteht ein Braun =

fohlen = Bergwert.

Die Einwohner der verschiebenen Ortschaften betreiben außer bet Landswirthschaft auch mancherlei Polizeis und Commercial : Gewerbe, handeln mit Holz, Bieh, Butter ze, ober find Fuhrleute, welche Getraide, Hopfen ze, verführen. Die Zahl aller mit diesen Industriezweigen zu Anfange des J. 1832 beschäftigten Personen betrug 203. Darunter besanden sich 106 Meister und Gewerbsherren, nämlich : 7 Bäcker, 5 Bleicher, 8 Faßbinder, 6 Fleischhauer, 2 Glaser, 8 Hufschmiebte, 1 Hutmacher, 3 Lohgärber, 20 Leinweber, 3 Maurermeister, 2 Nagelschmiebte, 2 Riemer, 2 Sattler, 1 Schlosser, 15 Schneiber, 24 Schuhmacher, 1 Seisensieber, 3 Seiler, 1

bebeutenbe Höhen. An ber füblichen Granze ist ber Eichberg, und bas Weißtirch ner Gebirge. Die Berge im nörblichen Theile gehören zum Gebirgszuge am linken Ufer der Pulonig und die hier bemerkenswerthen Berge sind die Kutanelle, bei Algersdorf, der Hutberg und der Steinberg, bei Mertendorf. Auf der ganzen Hrrschaft sindet man keine andre Steinart als Basalt, welcher zum Theile in nachten Klippen auf dem Gipfel der Berge ansteht, zum Theile die Gehänge derselben als Gerölle bedeckt.

Die Gewässer sind: die Pulenis (ber Polzen), welche aber die herrschaft nur im nördlichen Theile berührt; der Algersborfer Bach und der Eriebschbach, welche nach kurzem Laufe in die Pulenis fallen, bann der Biberbach, welcher nur auf kurze Streden die herrschaft durchsließt. Teiche sind 3 bei Konoged: der Lange Teich, der Schwarze Teich und der Gartenteich, welche als Fischteiche benütt werden.

Der Grund und Boben ift ungeachtet ber hohen gebirgigen Lage fehr fruchtbar, und es wird nebft Getraibe viel Dbft, auch Sopfen, be-

fonders aber viel Flach's gebaut.

Die Walbung liegt zerstreut, und ift hauptsächlich mit Fichten und Cannen bestanden; nebstbem findet sich etwas Riefern= Birten= und Erlen= gebufch.

Die Bevölferung ift 3848 Seelen ftart.

Die Einwohner betreiben bloß Rindviehs und etwas Biegenzucht; Bildsfand ift gar keiner vorhanden. Neben der Landwirthschaft beschäftigen sich viele Einwohner mit Spinnen und Leinwand-Beberei und Bleicherei, und der hier erbaute Flachs wird auch meistens hier zu grober und mittelseiner Leinwand verarbeitet. Neben den gewöhnlichen Polizeigewerben, welche von 28 zünftigen Meistern mit 2 Gesellen und 3 Lehrlingen betrieben werden, gibt es bloß 4 Meister, welche Commercialgewerbe betreiben, dann eine Kattundruckerei mit 24 Arbeitern, 4 Baumwollenspinnereien mit 12 und 2 Schaswollenspinnereien mit 8 Arbeitern. Handelwird von 3 Hausstrern getries ben. Sanit äts = Personen sind 1 Wundarzt und 2 Hebammen (in Algersdorf). Bloß mittelmäßig unterhaltene Landwege verbinden die Ortsschaften der Herrschaft untereinander, und mit den benachbarten Dominien.

Die Ortschaften bes Dominiums finb:

1. Konogeb, ber Amtsort, ein Dorf, 3 Meilen nö. von Leitmeris, hat 98 h., 476 E. Das schöne Serviten=Kloster, welches 1739 Franz Karl Rubolph Graf von Sweerts = Sport gestiftet hatte, ist 1785 aufges hoben worden; das ansehnliche Rlostergebäude wurde von dem damaligen herrsschaftsbesitzer erkauft und in ein obritt. Schloß umgestaltet, die daran gedaute schöne Kirche aber zur Pfarrkirche erhoben, unter obritt. Patronate, und mit einem Pfarrer und Kooperator versehen; eingps. sind das zu Konoged gehörige D. Obereicht und die zur Oft. Liedeschie gehörigen Dörfer Sorge, Riedereicht, Prause, Weistirchen und hundors. Ferner besteht hier ein obritt. Amthaus, 1 Pfarrschule, 1 Bräuhaus auf 22½ Ash, 1 herrschaftlichen Malerhof und 1 Mühle. — 2. Obereicht, ½ St. s. von Konoged, hat 9 h., 47 Einw.; 2 Mühlen; der Ort ist nach Konoged eingepfarrt. — 3. Munker (Munskadow), 1 St. nw. vom Amtsorte, hat 74 häuser, 380 Einwohner, hier ist 1 kokaliekirche, zum heil. Franz Seraph., welche 1754 statt der alten, von welcher noch der Glockenthurm vorbanden ist, neu erbaut wurde.

Kruber mar biefe Rieche eine eigne Pfarre, fpater eine Rommenbattirde von Algersborf; erft 1786 betam fie wieber einen Lokalfeelforger; bann ift bies auch eine Schule. Bu Munter ift außer ben gur oft. Liebefchig gehörigen Orten Grünwalb. Raschowie, Oberrebire und Trebine noch eingpf. 2 4. Afchiaschel (Czarzel), 11/4 St. nw. von Konogeb, hat 44 h., 248 C.— 5. Petrowie, hat 40 h., 214 C., liegt 3/4 St. w. von Konogeb im Bes girte ber oft. Liebefchig, und ift nach Lew in eingpf. ; hieher gehort bie einzeln ftebenbe "Belbichmiebte". - 6. Algereborf, 2 St. n. vom Amtsorte. hat 253 B., 1304 E., erftredt fich über eine Stunde langs bem Algersborfer Bache, und wird in Obers und Rieder : Algersborf eingetheilt. Dier ist eine fcone Pfarrtirde gur h. Barbara, 1726 neu hergeftellt und 1 Soule; ber Bach treibt 3 Miblen, 1 Baumwollen: unb 1 Schafwollenspinnerei, fo wie 1 Lobstampfe; ber bichftl. Mbf. ift zeitweilig verpachtet. Bur biefigen Rirche ift eingpf.: - 7. Schneppenborf, 2 St. nw., ein Dominitalborf von 34 ... 175 E. — 8. Mertenborf, 2 St. n. vom Amteorte, hat 179 f., 948 E., 1 Rirche gur h. Ratharina, 1709 erbaut und 1783 mit einem Lokalfeelforger befest und eine Schule. Der Drt liegt awifden bem but- und bem Steinberge, in einem Thale am Triebich= ober Mertenborfer Bache, mels cher hier 3 Muhlen und 3 Baumwollenspinnereien, 2 Graupens und hirses und 1 Delftampfe treibt. In ber nw. Seite bes Steinberges befinden fich unter einem fteilen Gehange beffelben bie f. g. Gistocher, eine tleine von Balbung umwachsene Berfentung, wo, felbft im beißeften Sommer, unter bem aus Bafalts bloden bestehenden Steingerolle fich Gisklumpen vorfinden, welche fich mahrend ber warmen Jahregeit bort bitben. Rach Mertenborf ift bas gur Sft. Drum gehörige D. Groß : Jober eingpf.

Won getheilten Ortschaften gehören zu Konogeb: n. ber Schacauer Maierhof mit bem weiter abwärts liegenden Arieschhäusel, am linken User Der Pulsnie, wird beim Dorse Schocau (Hst. Polis) konftribirt; es ist hier eine Kattundruckerei mit 24, und eine Schaswollenspinnerei mit 4 Arbeistern. Die Maierhofsgründe sind zeitweilig verpachtet. Beide Rummern sind nach Sandau eingps. d. Bom Dorse Sorge (Hst. Liebeschis) 4 H. mit

28 Einwohner.

# · Gut Schönborn.

Dieses Gut wurde vom Grafen Albrecht von Walbstein, nach= herigem herzoge von Friedland, 1627 dem von ihm gestifteten Augustinertloster zu Böhmisch=Leipa geschenkt; früher machte es einen Bestandtheil der herrschaft Reuschloß aus; die grund= herrlichen Rechte stehen dem jedesmaligen Prior des Klosters zu.

Es liegt zwischen ben herrschaften Reuschloß und Ober-Liebich, und hat 690 S. 730 St. Flächeninhalt mit einer Bevölkerung von 428 Seelen. Ein Theil des nordöstlichen Abhanges des Kosler Berges (hier Pusschiner Berg genannt) und der Münchsberg, ein Basalthügelzwischen Eiche und Schönborn, sind die hier vorkommenden Berge; sonst ist die Gegend eben, und bilbet einen Theil des Pulsnigthales. Die Pulsnig besgränzt das Sut gegen Norden und der Robiger Bach durchsließt die hieher gehörige Ortschaft Siche.

Die landwirthich aftliche Bobenflache betrug nach bem

Rataftral = Berglieberungesummarium vom 3. 1831:

116 S. mit 646 E.; führt im Mappen einen Mauerthurm mit Schieficarten und einen Stern gu beiben Seiten im weißen gelbe. Die biefige Pfarte Eirche, unter bem Titel besh. Bengestaus, hatte ichon 1384 ibren eignen Pfarrer, murbe aber fpater mit Graber vereinigt und erft 1754 wieber ju einer befonbern Pfarrfirde erhoben. Sie fteht, nebft ber Schule, unter bem Patros nate ber bifchöflichen Grunbobrigteit. Gingpf. finb, außer bem Stabtchen felbft, bie Orte Strann und Statten und die Sternborfer Schäferel. Muf bem Marttplage (Ringe) bes Stabtchens fteht eine im Jahre 1714 von Mathaus Cholg, Gaftwirth in Bleiswebel, errichtete, und von Frang Rud s, ehemaligem Gaftwirthe bafelbft und nachmaligem Bürger in Leitmeris, mittelft eines Rapitals von 150 fl. jur Erhaltung berfelben funbirte Dreis fattigkeits : Säule; wahrscheinlich zur Erinnerung an die Pest des 3. 1713. Um 8. Sept. 1784 hatte Bleismebel bas unglud, burch eine Feuerse brunft verheert zu merben, bei welcher innerhalb brei Stunden 77 S. fammt Scheuern und ber gangen Ernbte gu Grunbe gingen und nur 35 S. nebit ber Rirde vericont blieben. Etwa 500 Schritte f. vom Orte liegt eine Ruine, gewöhnlich bas Mite Saus genannt, über beren frubere Befchichte jeboch nichts Raberes befannt ift. — 4. Litnie (Litnice), 1/2 St. fo. von Drum, am n. Fuße bes Wilfchberges, Dorf von 52 S. mit 287 E., nach Drum eingpf. — 5. Sternborf, 3/4 St. f. von Drum, D. von 36 . mit 249 E., ift nach Drum eingpf. und hat 1 Filialfchule, 1 von ben Ginw. im 3. 1822 gegrans bete Rapelle und 1 obrett. Jagerhaus. Die Grunde bes ehemaligen Dofs. find fest zeitweilig verpachtet und von bem fonft hier beftanbenen obrett. Schlößchen find nur noch bas Mauermert und bie Ginbachung vorhanden. Das Dorf hat feinen Ramen von einem vormaligen Bifchof ju Leitmerit, Grafen von Stern= berg, welcher baffelbe im 3. 1676 grunbete. - 6. 3osnig (Gegenice), 1/4 St. w. von Drum, am Biberbache und an ber Leitmeriger Chauffee, Dorf Don 46 5. mit 256 E., hat 1 Dahlm. und ift nach Drum und Graber einges pfarrt. - 7. Dorfel (Wyofa), auch Graber = Dorfel genannt, bem Stabtden Graber gegenüber, von bem es burd ben Biberbad getrennt wird, an ber Leitmeriger Chauffee, Dorf von 23 S. mit 139 G., ift nach Graber eingpf. und hat 1 Mahlm. und 1 Gintehrhaus. - 8. Johnsborf (eigent= lich Jonasborf), 3/4 St. wnw. von Drum, am Muhlgraben bes Biber= baches und an ber Ramniger Chauffee, D. von 49 S. mit 239 E., nach Graber eingepfarrt, hat 1 Baumwollenfpinnerei (f. oben), 2 Ruftical = Mahim. und 1 Brettmuble; wird in Groß: und Rlein-Johnsborf eingetheilt. - 9. Rroffen= borf (auch Krohnborf), w. von Johnsborf, am Biberbache und unweit ber Ramniger Chauffee, D. von 17 S. mit 94 E., ift nach Graber eingpf. und hat 1 Mahlmühle. - 10. Groß = Jober (Jawor), 11/4 St. nw. von Drum, auf einem Berge gelegen, D. von 65 D. mit 343 G. nach ber Lokatie Mertenborf (oft. Konoged) einguf. , hat 1 Schule und 1 obrett. Braun-Kohlen = Bergwerk. Etwa 1/2 Biertelftunde ö. vom Orte liegt bas fogenannte Wiefengartnerhaus, 1 Chaluppenwirthschaft. - 11. Rlein = Jober, 1/4 St. w. von Groß-Jober, Dich. von 7 G. mit 35 E. worunter bas gum vorermahnten Bergwerke gehörige Bechhaus; ift nach Graber eingpf. - 12. Petersborf (Petrowice), 1 St. n. von Drum, auf bem Rolbenberge, D. von 27 S. mit 147 E., nad Drum eingepfarrt. - 13. Cobetang (auch Bobentang), 3/4 St. n. von Drum, D. von 25 S. mit 137 E., nach Drum eingpf. - 14. Rolben, 1/2 St. n. von Drum, am Fuße bes Rolbenberges, Dorf von 20 f. mit 111 C., hat 1 obrettl. Jagerhaus und ift nach Drum eingpf. Es war bis 1676 ein Dich. von nicht mehr als 4 5., verbantt aber feine bermalige Bergrößerung gleichfalls bem vorerwähnten Leitmeriger Bis

nand II. ben konfikzirten Setymer Antheil ber herrichaft als Schabens erfat für die von ben Richtkatholiken dem Orden zugefügten Rachtheile, und nahmen ihn 1622 in Besit. Als die Jesuiten in Leitmerig ein Rollegium errichteten, erward dieses 1630 den Gerstorfer Antheil ber herrsschaft vom Grafen von Merode, welcher bafür im Auslande entschädigt wurde. Der Orden blieb im Besitze bis zu seiner Ausbedung im J. 1773, nach welcher biese herrschaft bem kon. bohm. Studien fond gugewiesen wurde.

Der größte Theil ber herrschaft liegt beisammen, und gränzt gegen Offen an die herrschaften Konoged, Drum, Neuschlof und hirschberg (Bunzl. Kreis), gegen Süben an die mit der herrschaft Liboch vereinigten Güter Sutohrad, Schnedowis und Drahodus, so wie an die herrschaften Guter Sutohrad, Schnedowis und Drahodus, so wie an die herrschaften Gastorf und Enzowan, westlich an das Gut Groß-Augezd und die herrschaften Ploschtowis, Iahorzan und Trebautis, nördlich an das zur herrschaften Ploschtowig, Iahorzan und Trebautis, nördlich an das zur herrschaft Liboch gehörige Dorf Bibersborf und die herrschaften Tetschen und Konoged. Inmitten dieses Bezirkes liegt das fremdherrliche Gut Tei nig und mehre zur herrschaft gehörige Bestandtheile liegen abgesondert und zerstreut zwischen den nördlich, westlich und süblich angränzenden Dominien.

Der Flach en in halt ber herrschaft sammt ben interporirten Gutern beträgt an benüßtem Grunde 19712 Joch 698 St., wovon 13198 Joch Musticale ,das übrige Dominicale ist; letteres jedoch ist bei Vertheilung ber Malerhöfe unter die Unterthanen im J. 1781 bis 1784, bis auf die Walbung und 76 J. 726 St. vorbehaltene Gründe, dann 230 Joch Pfarr= und Kirchengrunde, theils erblich verkauft, theils in Erbpacht hintangegeben

worben.

:

Die Lage des beifammenliegenden Theiles ber Herrschaft ift fast überall gebirgig. An der westlichen Gränze derselben erhebt sich (unter 50° 35' 44" Breite und 31'0 55' 54" Lange) ber ziemlich ausbehnte Geltsch (ober Reltich, bohmifch Gedlo, von feiner fast fattelformigen Gestalt) mit auf allen Seiten fteil abfallenden Gehangen, beilaufig über feinen Rug 200 und über bie Meeresflache 359 Wien. Rl. Die mittlere bochfte Ruppe heißt ber Maistein, die etwas niedrigere subliche gewährt eine vortreffliche Musficht, welche gegen Norben und Beften burch bas nabe liegende Gebirge zwar beschranet, gegen Often und Guben aber besto umfaffender ift. In minberer Sohe verbreitet fich bas Gebirge weiter norblich, und die bem Geltich an Sohe weit nachstehenden Berge und Ruppen find im Lewiner Gebirge der Maschnig, der Raggenberg und der Les winer Thurmberg, ber Ratfch, bei Litschnit, ber Gigel, bei bem gleichnamigen Dorfe, und bas Weißtirchner und Bernftabtler Gebirge, bann bie von dem Grofpriesner und Vierzehn gebirge fich hieher erftredenben Bohen und Abhange, von welchen lettern inebefonbere beffen hochfte Ruppe, ber Bintenftein, hieher gehort, welcher an Sobe bem Geltich nicht weit nachsteht. Un ber westlichen Granze erhebt fich ber Bilhofd t ober Wilfd berg (bohm. Wilhofft), ale eine hohe von allen Seiten freiftehende Ruppel, und öftlich von Ausche ber Neulander Berg. Im süblichen Theile ber Herrschaft verflächt sich die Landschaft allmählich und bacht fich als fanft wellenformiges Sugelland gegen bas Elbthal ab. Unter ben großern Unhohen biefer Gegend ift ber Sofibl bie bemerkente werthefte. Die Kelsarten im nördlichen Theile find vorberrichend Bafalt

and Klingfie in; aus letterein beftebt ber Gelifch, ber Bilhofcht und ber Rasgenberg; die übrigen find bloß von Bafalt gebildet, welcher im nords Achsten Theile im Zusammenhange auftritt, mehr füblich fich aber in einselnen Daffen aus bem Quaberfanbfteine erhebt, welcher hier überal bie ihm eigenthumlichen steilen und zerriffenen Bande und Thalgehange bilbet, ober am Sufe ber Bafalt = und Rlingfteinberge in folchen Daffen anfteht; fo ift ber Bilhofcht auf mehren Seiten von fteileu Sanbftein= wanden umgeben. In der füblichen Abbachung, von Liebeschis anfangend, berricht ber Planerfalt, und ber Quaberfanbstein erscheint nur in ben Thalburdriffen ; am Boribl tommt Alingftein ale Borlaufer bes norblichen machtigen vulfanischen Trappgebirges zum Borfcheine. In eis nigen Thalern im nordlichen Theile findet fich bie Brauntoblem formation abgelagert, und burch Bergbau und Gewinnung bes plafti= ich en Thones fur die Topfereien aufgeschloffen, fo bei Weifig, Werns ftabtel und Reffel; ber Rohlenbergbau ift jedoch als nicht lohnend wieder verlaffen.

Die Gewaffer, find fehr kleine Bache, welche auf ber herrschaft felbst entspringen und sich auf ihrem Laufe nach und nach vereinigen, und ben Saberbach bilben, ber bei Kreichig in die Elbe fällt. Die Thäler dieser Blüßchen find tief eingeschnitten und haben stelle Gehänge; in trockner Jahrezeit tritt in einigen Ortschaften oft Wassermangel ein. Der Bisberbach durchsließt nur im nördlichsten Theile auf eine Luze Strede die herrschaft. Die früher bestandenen Teiche sind jest als Aeder und Wiesen benütt, es bestehen nur noch kleine Wasserbehälter und Mühlteiche.

Der Boben ist im nörblichen Theile mehr steinig, im süblichen mehr sanzen genommen sehr fruchtbar; nebst den gewöhnlichen Körnerfrüchten wird im mittlern und süblichen Theile besonders viel tother Hopfen erbaut, welcher hler als Haupterzeugnis des Landbaues zu betrachten, und vorzugsweise unter dem Namen Auscher Hopfen berühmt ist. Obstäultur wird überall sowohl in Gärten als im Freien betrieben; die der Elbe näher liegenden Ortschaften bauen auch etwas Be in; im gedirgigen nördlichsten Theile wird viel Flachs erzeugt, von den Sinwohnern selbst versponnen und zu grober und mittelseiner sogenannter Hausseinwand verarbeitet.

Der Biehft and betrug bei ben Unterthanen an Pferben (Ende April 1830) 556, an Rindvieh (bto. bto.) 3502, und an Schafen (Ende Rai

1828) 453 Stud.

Außerbem trifft man hier auch Schweine = und Gansezucht, wie auch einige Bienenwirthschaft, jedoch bloß für ben Hausbedarf. Die Robots schuldigkeitlist auf immerwährende Zeiten reluirt, und sammtliche herrschafts liche Mühlen und Wirthebaufer sind erblich verkauft.

Die Balbungen find durch die gange herrschaft vertheilt, boch sind es vorzüglich die beiben genannten hohen Berge und die nördliche Gebirgsgegend, wo sie mehr im Zusammenhange erscheinen; die Gesammtstäche berselben beträgt 3002 Joch und ist in 6 Meviere eingetheilt. Im füblichen Theile, im Straschniger und Neulander Reviere, ist der hauptbestand auf magerm sandigem Grunde mittelmäßiger Riefernwald, dann einige Fichten, Erlen und Lärchen; die Gebirgsreviere, das Liebeschieter und Weiße

Viechner, haben guten, obison fteinigen Waldgrund, und find mit schanen Fichten, Tannen, Kiefern, Lärchen, Birten und Erlen bestanden; am Wilhoschter Reviere machen Buchen den Hauptbestand, nebstdem sinden sich auch Fichten, Tannen, Lärchen, Birten und Ahorn; im Potratiger Reviere, welches im westlichen abgesonderten Theile liegt, macht eichenes Stocktreibholz den Hauptbestand, nebstdem einige Kiefern, Fichten, Tannen und Espen von schlechtem Wuchse. Der jährliche Holznugen beträgt 150 Kl. hartes, 2634 Kl. weiches, 380 Kl. Stockund Wurzelholz, und 560 Schock Buschholz; der Absas desselchen sindet größtentheils auf der Herschaft selbst Statt, nur wenig wird auswärts verkauft. Der Wildestand ist and ist im Berhältnisse der Größe der Herrschaft sehr geringe, und wird mit 37 Rehen, 150 Hasen, 5 Haselhühnern und 180 Rebhühnern als Stamme wild angegeben; das abgeschossene Wild wird nach Leitmerig und Ausche abs geseht.

Der Gewerbs fiand ist hier sehr unbebeutend. Da die Einwohner fast durchgängig vom Landbaue leben, so werden fast nur die gewöhnlichsten Polizelgewerde betrieben, mit welchen sich 135 zünftige Meister mit 30 Seefellen beschäftigen; von Kommerzialgewerden sind hier eine Kattundruckeren mit 8 Arbeitern, 7 Wagner, 1 Sattler, 1 Büchsenmacher mit einem Seesellen, 1 Lohgärber, ein Kunstrischler mit 2 Gesellen, 1 Strumpfwirker und 13 Leinweber. Handel treiben 5 Krämer und ein Hausierer. Der

Gewerbstand ber Stabte wird besonders angeführt werben.

Das Sanitats = Personale besteht aus 6 Mundarzten (2 in Ausche, 1 in Liebeschis und 3 in Wernstädtel), 1 Apotheker (in Ausche) und 16 Hebammen.

Das Armeninstitut wurde ichon vor längerer Zeit hier eingeführt, und es besteht ein allgemeines, und einige noch anzuführende Lokalinstitute; das erstere hat ein Stammvermögen von 11152 fl.W. W., die jährlichen Einkunfte betragen mit Inbegriff des obrigkeitlichen Beitrages von 196 fl. 40 kr. W. W. jusammen 907 fl. W. W.; von diesem werden 3 Lehrerswittwen und 17 Arme unterstüht.

Die Anzahl ber Einwohner beträgt 11826 Seelen; unter biefen find 75 afatholische Familien, welche auf ber herrschaft zerstreut wohenen und zu haber ein Bethaus und einen Pastor haben; bann 60 Ju = ben in Ausche; bie übrigen sind burchaus tatholischer Religion. Die herrschende Sprache ist die teutsche; bloß in ben der Elbe nahe liegenden sublichen Ortschaften wird auch Böhmisch gesprochen.

Die herrichaft wird von ber Leitmeriger haupt ftrage burch= schnitten; Die Landwege find großtentheile schlecht unterhalten. In Ausche ift ein Doftamt und eine Doft ftagion.

Die Ortschaften bes Dominiums finb:

1. Liebefchig (Libeffice), D. von 100 D., 586 C., liegt an ber Leits meriger hauptstraße, 2 St. von ber Kreisstädt onö., 3/4 St. s. vom Geltsch. hier ist eine Pfarrtirche zu Maria shimmelfahrt, welche schon 1384 vorkommt, gegenwärtig aber von einem Expositen ber Lewiner Kirche verssehen wird; sie wurde 1815 neu erbaut, weil die alte ganz verfallen war; eine Schule mit 2 Lehrzimmern im hichftl. Schlosse, einem schonen klosterartigen Gebäube, von den Zesuiten unter Kilian Dinzenhofers Aussicht erbaut,

worin gegenwättig ber Sie bes Antes und die Wealntenwohnungen; ferner if bier 1 Branhaus auf 45 gaß, 1 Branntweinbrennerei, 1 hichftle Weinhaus, 1 gut eingerichtetes Gaft- und Gintehrhaus, 1 Duble und 1 hichftl. Blegelbutte, beibe vom Orte entfernt ftehenb. Das D. wirb in Dbers und Riebers Liebefcia eingetheilt. Dehre Dominitalansieblungen entstanben im obern Theile burd Bertheilung bes Liebefdiger Mihfs. Der vorzuglichfte Rabrunges zweig ift Getraibe= und hopfenbau. Im Rirchhofe fteht eine Rapelle gum b. Frang Raver. Der Liebeschiger Pfarre find zugetheilt: - 2. Ruttens borf (Rotniowes), 1/2 St. s. vom Amtsorte, am n. Huße bes horidtberges, hat 65 B., 347 E., hier ift eine Rapelle; 16 D. mit 83 E. gehoren gur Oft. Plofch towig. Der Ort hat Getraibes, hopfens, Dbfts und Flachsbau. -3. Rieber = Röblig, 1/4 Gt. nw. von Liebefchig, hat 38 g., 192 G. 5 hier wat ein Miff., welcher emph. wurde und wobon noch ber bichftl. Schuttboben vorhanden ift; die Rahrungsquellen find wie beitn vorigen. - 4. Arnos brand, 1/4 St. n. von Liebefchit, liegt am guße bes Geltich, hat 36 ... 175 E., Popfens, Flachss und Obstbau. — 5. Lewin, ein unterthäniges Städts chen, 11/4 St. n. von Liebefchis, bat 97 B., 559 G. hier ift eine Rirde gu Areugerhöhung, eigentlich eine Rifiale ber Liebefchiger Pfarrtirche, aber gegenwärtig ber Sie des Pfarrers, sie war schon 1384 mit einem Pfarrer bes fest. Als die Jesuiten die Oft. erwarben, übernahmen fie die Sealforge in Liebefchis, und ber bortige Pfarrer überfiebelte nach Lewin, fchiete jeboch alle 14 Tage einen Kaplan zur Predigt nach Liebeschis, um bie Pfarrrechte zu behaupten. Seit Aufhebung bes Drbens wird von hier aus ein Erposit in Liebes fchie unterhalten. Das Stabtchen brannte fammt ber Rirche 1791 ab, und lettere wurde in tuppelformiger Gestalt auf bem Plate neu erbaut. Der Glodenthurm, bom Zahre 1699, fteht abfeite, auf bem Glodenberge, me and Spuren einer ehemaligen Burg vorhanden sind. Ferner ift hier eine Soule, ebenfalls wie die Kirche unter obritt. Patronate, 1 Rathhaus und 4 200% bis. Der Gewerbsstand achtt bier 18 Meister mit 8 Gesellen und 3 Behrlingen von Polizeigewerben, bam 1 Schwarzfürber, 1 Lebzetter und 13 Copfermeister mit 7 Sefellen und 5 Lehrlingen, welche ein fehr gutes, bem fachlichen gleichtommenbes, braunes Geschier verfertigen, das weit verführt wird; sonft ift ber Aderbau, vorzüglich hopfenbau, bie hauptbeschäftigung ber Gine. Bu Lewin find eingpf. — 6. Bierbe, 3/4 St. n. von Liebefchit, am d. guße bes Geltich, hat 44 D., 224 G., guten hopfenbau. - 7. Sugta, 1 St. n. von Liebefdit, am n. Auße bes Geltich, hat 10 S., 56 G., etwas Sopfens und Klachsbau. -8. Paber, 3/4 St. nnö. von Liebeschis, hat 51 S. mit 272 E.; hier ist bas Bethaus und die Wohnung des Pakors für die auf der Hft. zerstreut jekhaften At athotiten, eine fatholische Schute unter bem Patronate ber Obrige Leit und eine einfchichtig ftebende Muhte mit Delftampfe. Dann gebort zu biefer Drifchaft bus bei Reu-Thein liegenbe f. g. Riedelhaufel, und ein bel Ruste Tiegenbes Dominitalhauschen. Rebft Dift- und hopfenbau wird auch Menenzucht hier angetroffen. - 9. Reeber : Brifig, 1 St. n. von Blebefchip, im Thale liegend, hat bebeutenben Gopfen- und Doftbau, 22 . , 127 E., eine Muhle; hier wird Thon fur die Lewiner Köpfereien gegraben. - 10. Obers Reffig, 1/2 St. n. vom Amtborte, w. unter Lewin liegend, hat 22 5., 119 E.; ber Ort ift durch Bertheilung ber zur Rattener Schaf. gehörigen Granbe entstanden, und wird gewöhnlich die Schäferei genannt; hat geringen gelbbau. - 11. Ragten, 1 St. n. vom Amtborte, am guße bes Lewiner Sebirges, hat 18 B., 97 G., 1 Mahle; auf bem verrheilten Whfe. find mehre Dominitalanfieblungen entftanben; fruger gehorte berfelbe unb bie babei be-Andlichen Baufer nach Rieber - Beffig. - 12. Ren - Thein (Ceinec),

11/4 St. n. vom Amstorte, am Lewiner Gebirge, hat 12 D., 69 Ginw., guten Dbft- und hopfenbau, auch wird hier weißer Aben gegraben. - 13. Dug te, 11/4 St. n. vom Amtsorte, am Lewiner Gebirge, hat 23 h., 111 G., etwas Sopfens, viel Obsts und Klacksbau, bier wird der meike Abon für die Lewiner Dopfereien gegraben. - 14. Gugel, 11/2 St. n. von Liebefchit auf bem Lewiner Gebirge, hat 39 B., 209 E., und wirb gewöhnlich in Dber : unb Rieber = Gagel abgetheilt. Rebft etwas hopfenbau find Flachsbau und Spinnerel bie Bauptbefcaftigung ber Ginwohner. - 15. Borber=Reffel (Bopemnik), 11/2 St. nwo. von Liebefchis, hat 11 B., 56 Einw., ift nach Daucherichin (Gut Groß = Augezd) eingpf. ; bie Rahrung ber Ginm. ift wie bei ber vorigen Ortschaft. — 16. Rieber - Rebire (Rebikow), auch Brebirichen genannt, 2 St. n. vom Amtborte am Gebirge liegenb, bat 20 S., 100 E., eine Mible, wenig hopfenbau; ift gleichfalls nach Laucherfdin einapf. - 17. Dber = Rebite, bat 10 B., 52 G., gebort unter bas Dorfgericht ber vorhergebenben Ortichaft, und liegt 1/4 St. n. - 18. Rafde wis (Nackowice), 2 St. n. vom Amtsorte, hat 48 G., 256 E., 1 Rapelle; Rlachsbau und Leinwanderzeugung wird hier befonders betrieben. — 19. Granwalb, 13/4 St. n. von Liebefchit, bat 17 f., 98 Einw., liegt auf bem Lewiner Gebirge, bagy gehört eine unweit bem D. Draufe liegenbe Duble; Rahrungezweig wie bei ber vorigen Ortfchaft. - 20. Treb ine (auch Sches bine genannt), 13/4 St. n. von Liebefchig, hat 37 H., 215 E., treibt ebenfalls Flachebau, Spinnerei und Beberei. (Die Orte 17., 18., 19. und 20 find nach Munter, Sft. Ronogeb, eingpf.) - 21. Binten, 3 Ct. n. von Biebes fchie, hat 8 ... 48. G., welche fich von Flachsbau und Spinnerei nahren; es wird eingetheilt in Große und Elein's Binten, liegt unter bem gintene fteine, bem bochften Puntte ber f. g. Bierzehnberge, von welchem man eine ber umfaffenbften Ausfichten über bas Mittelgebirge, Erzgebirge, bas Gebirge an ber Elbe, und bie Berge im Bunglauer Rreife bis jum Riefengebinge bin genießt. Un biefem Berge finbet fich eine gegen 5 Rlafter tiefe Aluft im Bafaltfels, in weicher im höchken Sommer Eis anzutreffen ift. Das Ofch. Binken ift nach Reichen (oft. Liebshaufen) eingpf., fo wie: — 22. Blantersborf (Manfafice), 3 St. n. von Liebefchis, hat 105.p., 560 G. ; liegt vom herrichaftsgebiete abgesonbert zwifden ben Dom. Ronogeb und Scharfenftein, hat 1 Schule ; 50 h. m it256 Einw. geboren zur oft. Dlofatowis; bas Patronat Wer bie Squie befigen beibe often. abmechkind. Der haupterwerb biefes Gebirgsborfes ift Flachsbau, Spinnerei und Leinmanderzeugung. - 23. 28 ern : ftabtel, Bernftabtel (Wernetice), Stabtden von 251 f., 1453 Ginm. (movon 108 . mit 531 C. jur oft. Plofd to wie gehören); liegt 21/2 St. n. von Liebefchig. hier ift eine Pfarrtirche gur h. Anna, welche ichen 1384 mit einem Pfarrer versehen war; 1709 und 1774 brannte bie Kirche und ein großer Theil bes Stäbtchens ab; die Kirche und bas Pfarrhaus wurden auf Berankaltung ber Kasserinn Maria There sia wieder hergestellt. Erstere besitet ein Altarblatt von Streta, und steht fammt ber Schule unter hichfel. Patronate. Das Städtchen belist Privilegien von den herren von Barten : berg, som König Lubwig und Kaifer Ferbinand I., und hat 1 Bräuhans und 1 Rathhaus, welches Lettere aber seit dem Brande von 1774 noch nicht wieder aufgebaut ift. Zuch besteht hier ein eignes Stadtgericht. Der hauptnahrungszweig ift Industrie; es bestehen hier 2 t. t. privilegirte landese befugte Bige und Kattunfabrifen mit 268 Arbeitern, 2 Baumwollenspinnereien, wovon 1 f. f. priv. burch eine Dampfmafchine von 16 Pferben Raft getrieben wird, beibe bofchaftigen 113 Arbeiter, nebstem giebt es von vorschiebenen Commerzialgewerben gufammen 28 Meifter mit's Gefellen, bann 65 Meifter

mit 17 Gefellen, und 32 Polizeigewerbsbefugte; gegen 300 Perfonen gewinnen burd Spinnen ihren bürftigen Unterhalt; Baarenhanblungen find bier 3, bann 2 Krämer und 7 Märkte beziehende Sandler. Das Stäbtchen hat 4 Sahrs m ärtte, auf welchen in beiläufig 125 Buben bie gewöhnlichen Schnitts, Golzs, Löpfers, Lebers, Eisens, Hutmachers, Airschners u. bgl. Waaren feilgebothen werben; auch find bamit Biehmartte verbunden; Bochenmartt für Getraibe und andere Biktualien ist jeden Dinstag. Das Armeninstitut wurde hier 1783 eingeführt, und burch Sammlungen, Ersparnisse und Legate von P. Frang Palme pr. 300 fl., vom Bürgermeister Joseph Retch pr. 500 fl., von Apollonia Bein pr. 100 fl. und vom Fabritanten So seph Leitenberger pr. 500 fl., hat sich bis jest ein Stammvermögen von 2777 fl. 28. 28. gebilbet; die jährliche Einnahme fammt ben Binfen von Diefem Rapitale beträgt 477 fl. 283. 283. 3 bavon werben 18 Arme unterstügt 3 nebstbem besteht hier auch eine Spitalstift ung von 1037 st. 28. 28. zur Unterbrins gung von fremben und einheimischen ganz armen Rranten in einem eignen Saufe. 1/4 St. w. vom Stäbtchen ist auf bem "Gottesberge" eine Kirche zur hei L Dreifaltigeeit, 1732 von ben Jefuiten und bem Beltpriefter Johann Beinrich Beim erbaut, in welcher ein jur Pfarre Bernftabtel fundirter Raplan Sonns und Feiertags Gottesbienst hält; bazu gehört eine Spitals ftiftung auf 5 Pfrunbler, beren Bermogen gegenwartig 1856 fl. 28. 28. bes trägt; habei fteben 2 Bohnhäuser und eine unbewohnte Ginstebelei. Rach Berns ftabtel ift eingpf.: — 24. Schonau, Schona (Laucka), 6. an Berns ftabtel, am Biberbache, hat 138 B., 738 Ginm., eine unter hichftl. Patronate stehende Schule, es wird in Dber = und Rieber = Schon au eingetheilt; ber Biberbach treibt hier 6 Dublen mit einigen Brettfagen; unterhalb Riebers Shonau find in einem rauhen Kelfenthale bie Ruinen eines Mühlgebaubes, die "Teufelemühle" genannt. — 25. Gorge, 1/4 St. fo. vom vorigen, hat 10' P., 55 E., wovon 4 P. mit 28 E. zur Pft. Konoged gehören, ift auch bas hin eingpf. — 26. Gunborf, 21/4 St. nnö. von Liebefchie, hat 24 f., 112 E., liegt am Gebirge zwifchen Wernstäbtel und Graber; hieher gehören auch bie 7 Baufer beim "Gichtbufchet"; hat, wie bie vorhergehenden Gebirgeorts schaften, viel Klachsbau und treibt Spinnerei und Weberei; ist nach Konogeb eingpf. - 27. Beiffirden, 2 St. nno. vom Amtborte, hat 34 G., 186 E., hier ift eine Kirche gum beil. Gallus, welche zum Patronate ber Hft. Ronoged gebort, und ift auch babin eingpf. ; nebft Rlachsbau, Spinneref und Beberei wird hier auch hopfen- und Obstbau betrieben. - 28. Praufe (Prafow), 11/2 St. nno. von Liebeschie, hat 25 p., 131 C., 2 Mühlen, 1 Delftampfe und 1 Brettfage, hopfenbau und etwas Flaches und Obstbaus ift nach Ronoged eingpf. — 29. Eicht (Riebereicht), 1½ St. no. von Liebes schie, hat 21 .6., 101 E., liegt in einer Thalebene f. von Konogeb, wohin es eingpf. ift; treibt hopfens, Flachss und Obstbau und etwas Bienenzucht. — 30. Tirschowig (Tikowice), 11/4 St. no. vom Amtsorte, 24 h., 127 C., liegt am ö. Fuße bes Bewiner Gebirges; hier wird guter Töpferthon gegraben; hat viel Hopfen nebst etwas Dbst= und Flachsbau. hieher gehört auch bas bei Mutte liegenbe einschichtige " Rrobbaufel". - 31. Litfchnit (Lienice), 11/2 St. no. von Liebefchit, bat 26 G., 121 E., viel Sopfenbau , nebft etwas Flachs- und Obstbau. Dieher gehört bie 1/4 St. entfernte, bei Eicht liegende "Rlimtmuhle" fammt 4 einschichtigen Bech. — 32. Aufche, Aufch a (Auft), eine freie Schufftabt, 3/4 St. ond. vom Amtsorte und 2 Meilen von Leitmerig entfernt, an der Leitmeriger hauptstraße; hat 265 h., 1496 E., worunter 60 Juben; von ben Saufern find mit Inbegriff ber 8 in ber Borftabt liegenben Zubenhäuser 16 ber Oft. unterthänig. Die Stabt liegt auf einer felfigen Anbobe, welche fich o. aus bem Thale bes haberbaches fehr fteil erhebt, w. aber bis an ben guß bes Geltich fortzieht. Es befindet fich hier ein eignes Stabtgericht, bestehend aus 1 Stadtrichter und 1 (ungeprüften) Syndicus. Die hiefige Pfarrfirde juh. Petrus und Paulus, fommt bereits 1409 als folde vor; fie wurde nach einem Branbe von ben Jefuiten in einem iconen Style neu erbaut, und befist ein Altarbild von Streta; 1 Schule von 2 Rlaffen, 1 fcones Pfarrgebaube, letteres fammt ber Rirche unter bem Patros nate ber Obrigfeit. Ferner ift hier ein altes Schloß mit einem Thurme, welches 1428 im Besige bes Wenzel Carta von Petrowis war, bann aber, als bie Jefuiten in ben Befit ber oft. und Stabt tamen, neu erbaut und von ihnen bewohnt murbe. Die Stadt befigt bas Rathhaus, bas Brauhaus ift unter 63 bräuberechtigte Bäuser vertheilt. Der vorzüglichste Rahrungezweig ist Relbbau. burd welchen Getraibe, porzuglich aber trefflicher bop fen erzeugt wirb. Der Biehftand betrug Ende April 1830: 19 Pferbe und 154 Stud Rinbvieb. Mußerbem finben fich bie gewöhnlichen ftabtifchen Polizeis und Rommerzials gewerbe bier; erftere gabten 64 gunftige Reifter mit 58 Gefellen und 17 Behrs lingen, bann 34 Gewerbsbefugte; bie lettern 50 Meifter mit 44 Gehilfen, worunter 10 Zuchmacher mit 6 Gefellen bas ftartfte Gewerbe bilben; bann ift hier eine Rofogliofabrit und eine demifche Produttenfabrit, welche beibe 5 Personen beschäftigen. Der handelsstand gahlt 13 gemischte Raarenhandlungen und 7 hausirer, in allen 26 bamit beschäftigte Personen. Dann ift bier eine Apothete und 1 f. t. Postamt und Poststazion, 3 Einkehrwrthshs. und 5 Muhlen, wovon bie Stredens, Rreut- und Biefenmuhle in einiger Entfernung bon ber Stadt liegen. Die Stadt halt 4 Jahr = und Biehmartte, auf welchen in 250 Buben und Stanben Schnittmaaren aller Art, Galanteriemaaren, musitalifche Inftrumente, Gute, Rurichnerwaaren, Spigen und Pugwaaren, Steingut, Töpfergeschirr, Porzellan und Glas, dann Rindvieh und Pferde feils geboten werben; bann jeben Mittwoch einen Boch enmartt für Getraibe und andere landwirthschaftliche Produkte, welche von den umliegenden Dom. zu Martte gebracht werben. Das Armeninstitut wurde 1785 burch eine Schenkung des verftorbenen P. Menfchel von 400 fl. gegründet, 1825 aber neu organisirt; es besist gegenwärtig ein Kapital von 1222 fl. 28. 28.; bie jährlichen Einkunfte belaufen fich auf 614 fl. 28. 28., wovon 21 Arme unterftügt werben; nebstdem besteht ein Spital auf 8 Pfründler mit einem jährs lichen Einkommen von 425 fl. 50 fr. B. B. Ausche ift eine alte Stabt, und die Befestigung nach alter Art hat sich noch zum Theile erhalten. Ueber ihre Schickfale ift menig bekannt; fie foll in fruberer Beit einem Ritter von Ronow gehort haben; bas Wappen ber Berta im Stabtwappen errinnert an ben Bes fie biefes machtigen herrengeschlechts, ber auch anderweitig nachgewissen ift. Bur hiefigen Pfarrtirche find nebft ben 2 vorhergebenben Ortichaften noch einges pfarrt: — 33. Freyborf, neu entstandenes Dominikaldorf von 15 &., 81 E., liegt zunächst Ausche, und ift auf ben zerstückten Auscher Maierhofegrunden und ben taffirten Zeichen erbaut, hat viel hopfenbau. - 34. Grund orf, etwas n. von ber Stabt, ein Dominitalborf von 32 f., 150 G., gleichfalls 1784 auf ben gerstückten Michfarunden und bem kassirten Auscher Großteiche erbaut, hat ebenfalls guten hopfene und Obstbau. In den vormaligen Mhfs= gebauben ift eine Kattundruckerei mit 8 Arbeitern. — 35. Simmern, 1/2 St. 6. von Liebeschis, an der hauptstraße, hat 30 D., 155 E., hopfens, Flaches und Doftbau find bie Rahrungezweige ber Ginw. - 36. Elhotta, auch Dibotta (Chota), 3/1 St. s. von Liebeschie, bat 14 f., 92 G., treibt hopfens, Obsts und Flachsbau und befigt etwas Walbung. — 37. Eude, Luda (Lukow), 11/2 St. no. von Liebeschis, an ber hauptstraße im Thale

liegenb, bat 57 f., 274 E., febr bebeutenben Bopfens, Dbffs und Blachsbau; hier ift 1 Schule unter obrettl. Patronate; 2 Mühten und 1 Birthebaus. -38. Rutte, 11/4 St. 8. von Liebeschie, hat 17 D., 82 E., viel Sopfenbau, auch etwas Dbft und Flachs. hier ift 1 Dable, bie "Rabenmuble" genannt, und 1 Britishs. an ber hauptftraße (beim Schwarzen Lamm); ber Drt wurde auf ben vertheilten Luder Mhfsgrunben erbaut. — 39. Reul'a nb (Oftra), 11/2 St. 6. von Liebeschis, liegt auf einem Berge und ift von Ausche burch bas That bes haberbaches gefrennt, hat 41 h., 229 E., und treibt nicht unbebeus tenben Hopfenbau. Auf bem Gipfel bes Berges, von welchem man eine treffliche Aussicht genieft, find 3 Rapellen , ju Rreugerfindung, Rreugerbos bung und jum beil. Grabe, und auf ben Berg führt ein mit Statuen bers zierter Areugweg; im Mai, am Areugerfindungsfeste, wird bieser Drt von vielen Wallfahrern aus ber Nachbarschaft besucht. Es ift hier ein hichftl. Angerhaus; ber Ort hat Mangel an Baffer; 1/4 St. von hier liegt mitten im Balbe bie verfallene Burg or atten ober Grabet, worüber nichts Gefchichtliches aufgus finden ift. — 40. Rain, 3 St. ono. von Liebeschig, hat 15 G., 78 G., wos von 2 f. jur oft. Dtum gehören, wohin ber Drt auch eingpf. ift ; ein anderer Sheil biefer fleinen Driffhaft ift Bilhofat, ober bie Bilfah aufer, 6 an ber Bahl, wornter ein Jägerhs. 5 biefe liegen 1/2 St. vom vorigen entfernt am Wilfchberge, und find nach Sohlen (Oft. Reufchloß) eingpf., bei welcher hft. fie von Schaller angeführt werben. — 41. Stalten (Stalta), 2 St. ö. von Liebeschie, hat 31 g., 157 E., wovon 9 g. mit 43 Einw. jut Oft. Drum gehören. Der Ort hat hopfens, Flacks- und Obstbau und ift nach Bleiswebel eingpf. — 42. Schönborn, 13/4 St. 5. von Liebeschis, hat 15 B., 77 Ginm., nebft Getraibes, etwas Sopfens, Rlaches und Obftbau; ift nach Brobitfch (Hft. Liboch) eingpf. - 43. Rafchwit (Rafchowie) 1/4 St. f. vom vorigen , hat 48 S. , 256 E., biefelben Rahrungequellen und Pfarrei mit ber vorigen. - 44. Galwis, 2 St. o. von Liebefchis, hat 29 ., 144 E.; hier wird nebft bebeutenbem hopfenbau befondere fturter Rieebau betries ben; ber Ort ist ebenfalls nach hrobitsch eingpf. — 45. Straschnis, 1 St. fő. von Liebeschis, auf einer Anhöhe, hat 21 f., 101 G. hier tft eine Pfarr-Birche zum heil. Wenzestaus, unter bem Patronate bes E. bohnifchen Religionsfonds, welche früher eine Filfale von Ausche war, feit 1787 aber mit einem eignen Pfarrer befest ift; 1 Schule unter hichftl. Patronate. Der Det hat nebst etwas Weinbau, Getraibe=, Hopfen= und Obstbau, aber Mangel an Wasser, da für Straschnis und das folgende D. bloß ein Brunnen vorhanden ift, ber gu Beiten gang vertrodnet. Sieher gehört bie am haberbache tiegenbe "Biebenmuble". Eingpf. find: - 46. Laben ober Reu = Strafdnig, 3/4 St. fo. von Liebefchig, neu erbautes Dminitalbfch. von 14 f., 62 G., hat schlechten Felbbau und Mangel an Wasser. — 47. Rocha (Rochow), 1 St. st. von Liebefchit, am Baberbache, bat 58 g., 293 G., treibt Getreibes, hopfens und Obfibau; hier ift 1 Mahle und 1 Fifchteich. - 48. Tetfaenborf (Tečinowes), 1 St. 8. von Liebeschig, am haberbache, hat 74 h., 331 C.; hier ift 1 Filialschule und 1 Mühle. Die Einschichten: Forettenhäuset, Balke und Schütenhäufel gehören zu biefer Ortschaft, welche Getraides, Popfens, Obsts und Flachsbau treibt. - 49. Julienau, 13/4 St. f. von Liebefchig, burch Bertheilung bes Mhfs. Sichimsch entstandenes Dominifalborf von 23 f., 133 E., welche fich von Felbbau, hopfen=, Rlachs= und Obfibau nahren. — 50. Beblig (Wobolice), 11/2 St. von Liebeschis, am haberbache, hat 65 h., 304 E.; hier ift eine Bathle, bie "Bauernmühle" genannt, welche mit 23. D. und 104 E. jum Gute Teinig gehört; bie Ginw. treiben hopfens, Flaches und Obstbau. — 51. Brehor (Prehora), 3/4 St. s. an dem von

Liebefith berabtommenben Bache, hat 52 f., 277 C., welchefich nebft Betraibes bau verzüglich auf ben popfenbau verlegen, und in guten Jahren mehre taufenb Strich erzeugen; nebftbem wirb etwas Flache- und Obftbau nebft Bienengucht getrieben. hier ift eine Duble; ift nach Strafchnig eingpf. - 52. Giege Dorf (auch gifcborf), 1 St. f. von Liebefchis, am horiblberge, hat 44 .6., 263 Einw., welche ftarten Dopfenbau, nebft etwas Rlaches und Doffbau treiben. Das vormalige, obrettl. Schlößchen wurde von ber Gemeinde einges Lauft und abgetragen ; auf bem vertheilten Mhfe. find 20 Dominitalanfieblungen entftanben. Der Ort ift nach Ruschowan (oft. Enzowan) eingepfarrt. - 53. Erichebutidte (Trebucta), auch Afchebuichet, 3/4 St. fw. von Liebes fchie, am Boriblberge m. liegenb, hat 21 f., 116 G., nebft hopfen=, etwas Weins und Dbftbau. Der hiefige Mhf. gehort mit einem Saufe gur Berrichaft Enzowan; ber Ort ift nach Ruschowan eingpf. - 54. Brbis, 2 St. f. von Liebefchig, am Gablowta = Bache, im flachen Lande, im Gebiete bes Marttes Gaftorf liegend, hat 63 f., 287 G. 3 hier ift 1 neuerbaute Capelle mit Thurm und Uhrwert, 1 Brthebe. und 1 Mühle; ber Ort hat guten Sopfenbau. Die 20 Minuten nw. vom Orte liegenbe "Babortichmühle" gebort ju Gafterf, ift aur Ruschowaner Erpositur eingpf. - 55. Slinen, Blinan, 3 St. m. von Liebefchig, liegt im Gebirge, 1 St. n. von Leitmerig, am guge bes Gravifchten, hat 56 S., 339 Einw., welche nebft Flache= und Obstbau auch Weinbau und Leinwanderzeugung treiben; hieher gehort bas 1/4 St. entfernte herrichaftliche Jägerhaus "Mentau". Bon Glinen gehört 1 obrettl. Brthebs. mit 5 Ginw. gur oft. Bobofis und 2 D. mit 12 G. gum Gute Reblig; eingpf. ift ber Ort nach Leitmeris zur Dechantel. - 56. Babine (Babing), 3 St. w. bon Liebefchie, liegt gleichfalls im Gebirge, n. von Leitmerie, in einer rauben Gegend am fuße bes tahlen Gemeinbeberges, hat 22 g., 125 G., beren Saupts nahrungszweige Flachsbau, Spinnerei und Leinwanderzeugung find. Bon biefem Drte gehören 5 G. mit 30 G. gum Gute Reblig, 1 obrett. Dhf. und 1 emph. Brthebe., jufammen mit 12 G., jur Oft. Lobofig, und 2 G. mit 12 G. jur oft. Plofd towie; bas D. ift nach Probofct eingpf.

Bon getheilten Ortschaften, bie bei andern herrschaften konftribirt werben, gehören noch zu Liebeschis: a. Bom Dorfe Kunbtratis, 7 h. mit 38 E. (s. Gut Reblis). b. Bom Dorfe Pokratis 48 h. mit 230 E., welche zum Theile auf ben zerstückten zum Gute Tschernischt gehörigen Mbfegründen erbaut sind, mit einem Wrthshs. und 2 Mühlen (s. Gut Keblis). c. Bom Dorfe Tlusen 2 h. mit 10 E. (s. Gut Keblis). d. Bom Dorfe Klinge 1 h. mit 5 E. (s. Gut Groß 2 Hugezb). e. Bom Dorfe hinternessel 4 h. mit 24 E. (s. hft. Plosch bouis). f. Bom Dorfe Webrus 4 h. mit 28 E. (s. hft. Enzowan)

Das ber He. Liebeschis einverleibte Gut Rutschnis, früher ein Eigensthum bes Jesuitenkollegiums in Leitmeris, hat folgende zerstreute Bestandstheile: 57. Nutschnis, auch Groß: Nutschnis (trudnice), 2 St. sm. von Liebeschis, D. am rechten User der Elbe, hat 42 h., 189 E., treibt hopfens, Gemise und etwas Beindau und ist nach Kreschis eingps. — 58. Bocken (Wokno), unsern dem vorigen, hat 29 h., 128 E.; das ehemalige herrschaftliche Schlöschen und Bräuhaus sind nebst einem Rustikalhose an die Unterthanen verstheilt worden; hier sind 2 Mühlen, wovon die eine, die "Plattenmühle" genannt, etwas entsernt steht. Der Ort ist nach Kreschis eingepfarrt.

Bon getheilten Ortschaften gehören hieher: a. Bom Dorfe Mlito = geb (Gut Reblit), 23 h. mit 121 G., welche auf ben hiefigen Maierhofs-grunden erbaut worden. b. Prei häufer etwas w. von Leitm erig, nächst bem Gottesader, an der Stelle der hichftl. Beinpresse erbaut, ins Gemeindes

gericht nach Mittogeb gehörig, jedoch bei der Borftadt von Leitmeris fons Kribirt. c. 2 p. mit 9 Einw. vom Dorfe Lutawes (f. Gut Reblis).

Das G. Afcherfing (ober Afchernischt) gehörte früher bem Minos. ritentloster zu St. Jakob in Leitmerig; bei Aushebung besselben wurde es ber hft. Doran, und als diese vertauft wurde, ber hft. Liebesch is einverleibt; es besteht aus einem Antheile des Dorses Aschersing (Aschersnischt, Cersing, Cernist), von 7 h. (s. Sut Reblis), bann einem schon erwähnten Antheile des D. Potratis und aus dem D. 59. Wintersberg, 3 St. w. von Liebeschis, im Gebirge n. von Leitmeris liegend, hat 7 h., 30 C. und ift nach Probosch eingepfarrt.

## But Groß: Mugezb.

Das bem Leitmeriger Dominitaner= Convent gehörige Gut Groß= Augezd liegt am rechten Elbufer, norböftlich von Leitmerit, 1 bis 3 Stunden gegen bas Gebirge hin entfernt und zerftreut zwischen ben herrschaften und Gutern Enzowan, Trebautit, Ploschowit, Zahoran,

Liebeschig, Trebuschin , Groß-Priefen und Teinig.

Nach dem im J. 1703 errichteten Urbarium ift bieses Gut im J. 1630, unterm 28 September, von Kaiser Ferbinand II. dem Leitmeriger Dominitaner=Convente zum Behuse der Errichtung eines Roviciats für böhmische Ordenszöglinge, und zwar Anfangs nur als Lehngut, im J. 1632, unterm 14. Oktober, aber als völliges Eigenthum überlassen und später auf Befehl Kaiser Leopold I. im J. 1657, den 12. Nov. der Landtafel einverleibt worden.

Der Flacheninhalt ber bazu gehörigen Grunbstude betragt nach bem Cataftral=Berglieberungefummarium fur 1831:

|                       |      | ominic<br>oğ. 🗔 | Busammen,<br>Jod. [Ri.                       |                       |      |         |
|-----------------------|------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------|------|---------|
| An aderbaren Felbern  | 660  | 178             | 262                                          | foch. □Kl.<br>15544/6 | 923  | 1324/6  |
| = Zeichen (mit Medern | ŧ    |                 |                                              |                       | _    |         |
| verglichen)           | -    | 580             |                                              | 1077                  | 1    | 57      |
| = Trifchfelbern       |      |                 | 1                                            | 570                   | 1    | 570     |
| = Wiefen              | 83   | 252             | 28                                           | 299                   | 111  | 551     |
| = Garten              | 28   | 732             | <b>, 8</b>                                   | 775                   | 36   | 1507    |
| . Sutweiben zc        | 32   | 374             | <u>.                                    </u> | 1485                  | 33   | 259     |
| = Beingarten          |      |                 | 18                                           | 1216                  | 18   | 1216    |
| = Waldungen . ,       | 208  | 187             | 280                                          | 292                   | 488  | 479     |
| Bufammen              | 1012 | 703             | 601                                          | 8684/6                | 1613 | 15714/6 |

Die Bestandtheile des Ackerbobens sind Lehm, Thon und Mergel. Die Walbungen bilden ein einziges Revier. Der bei Sobenig, am Fuse bes Geltschberges liegende Theil, aus felsigem und losem Sandboben bestehend, liefert einen unbedeutenden Ertrag an Riefern-, Birken-, Espen-, Buchen- und etwas Eichenholz, der bloß zu haus- und Wirthschaftsbedarf verwendet wird. Dasselbe gilt von den bei haßlig liegenden, auf hügeln und sansten Unhöhen zerstreuten Theile. Der Wildstand beschränkt sich auf wenige hasen und Rebhühner.

Bon Semaffern find blog zwei unbedeutende Bache zu bemerten,

beren einer von ber herrichaft Pholokowis tommt, burch bas Dorf Augest fließt und bann nach ber her. Zahofan geht, ber anbere, aus ber herrichaft Liebeschie tommenb, hinter Taucherschin weg, burch Klinge fließt und nach

bem Gebiete bes Guts Trebautig geht.

Die Bolks men ge betrug im J. 1830: 1355 Seelen. Sammtliche Einwohner bekennen sich zur katholischen Religion und sprechen burchz aus Teutsch. Die Ertrags und Erwerbs quellen bes Domisniums und ber Einwohner bestehen in Ackerbau, Biehzucht, (die Obrigskeit besaß Ende April 1830: 6 Pferde, 36 Stük Rindvieh, und Ende Wai 1828: 164 Schafe; ben Unterthanen gehörten Ende April 1830: 41 Pferde und 292 St. Rindvieh) etwas Bienenzucht, Obstbau und einigen technischen und sogenannten Polizeigewerben. Im Anfange des I. 1832 befanden sich in den verschiedenen Ortschaften des Dominiums: 1 Vierbräuer, 6 Vierschänker, 1 Kaßbinder, 1 Fleischhauer, 1 Glaser, 3 Husschaften, 5 Maurer, 11 Rüller (worunter 3 Brettmüller und 1 Delmüller), 1 Schuhmacher, 1 Schneider, 1 Uhrmacher, 1 Ziegelbrenner und 2 Zimmerleute. In Hassis besindet sich ein Wundarzt, der zugleich Geburtschelser ist, und in jedem der drei Dörfer Haßlis, hummel und Taucherschin eine Hebamme.

Das am 5. April 1830 eröffnete neue Armen = In ftit ut befindet sich im Besit eines Stammvermögens von 106 fl. 361/4 fr. B. W. und empfängt außerdem noch jährlich an milden Beiträgen die für ein Domisnium von so geringem Umfange gewiß nicht unbeträchtliche Summe von 408 fl. 391/2 fr., so daß im Berlaufe des J. 1832, 8 Hausarme untersstützt werden konnten. Die porzüglichsten Begründer und Mohlthäter der Anstalt sind die Obrigkeit, ihre Beamten und die vermöglichern Einwohner

bes Dominiums.

Die einzelnen Ortschaften find:

1. Groß = Augezd (gewöhnlich nur Augezd), 1½ St. and. von Leit= merig, etwas f. von ber Chauffee nach Auscha und Bohmifch = Leipa, Dorf von 36 S. und 211 G., ift ber Amtsort und nach Pitfchtowie (oft. Plofchto. wig) eingepfarrt; hat 1 kleines Schloß, 1 Brauhaus auf 16 gaß 2 Eimer, 1 Branntweinbrennerei, 1 Mhf., 1 Brthehe. und 1 Muhle mit 2 Gangen nebft 1 Brettfage. — 2. haflig (gaflice), 2 St. nnw. von Groß = Augezb, D. von 23 G. mit 139 Einw., ift nach ber Lotalie Gum met leingpf. und hat ein Idgerh. - 3. hum mel, 21/4 St. nnw. von Groß = Augezb, D. von 35 D. mit 199 E., hat eine bem beil. Pius (V. Papft) geweihte Lokalie = Rirche mit einem ichonen Altarblatt von einem italianischen Meifter, eine 1826 neus gebaute Schule, 1 obrittl. Mhf., 1 Brithshs. und 3 Getraidemühlen, worunter bie einschichtige Bartel = (Bartholomaus) Duble; ber Seelforge bes biefigen Lotaliften find, außer ben Dörfern Baglig und Zauberwig, auch noch bie Groß : Priesener: Bellhotta, Sullotig, Plan, Babina, Reus börft und Blaho zugewiesen. — 4. Tauberwit ober Taubrowit (Daubrowice), 21/4 St. n. von Groß=Augezb, D. von 16 h. mit 78 E., nach hummel eingpf., hat 1 obrettl. Schafstall. — 5. Euppis (Lupice, Slupece), 2 St. n. von Groß = Augezb, D. von 16 H. mit 84 E., nach Laucherfchin eingpf. — 6. Taucherschin (Taubekin), 21/4 St. n. von Groß : Augezb, D. von 44 S. mit 206 E., hat 1 Kirche, 1 Schule und 6 einschichtige Mubben (bie Thomse, Schantene, Buckele, Bute, Beliche und Schellmable; mit ber 2.

und 6. find Delftampfen, mit ber 6. auch noch eine Breitfage verbunden). Bu ber hiefigen, im 3. 1789 aus bem Religionsfonds errichteten gotalie finb außer Euppis und Alinge auch noch die fremdhichftl. Orte Rebiže, Eukos wie, hinters und Borber = Reffel und Reuborfel eingpf. - 7. Rlinge, 11/4 St. n. von Groß-Augezb, D. von 6 S. mit 33 E., von welchen aber nur 2 f. mit 16 E. ju biefem Dom., bie übrigen gu Groß = Priefen und Liebeschig gehören; ist nach Taucherschin eingest. und hat 1 Mahlm. mit 1 Sange, die aber bei Fluthwasser auch 1 Graupenmuhle und Delstampfe betreiben kann, und außerbem noch 1 Branntweinhaus befigt. — 8. So benig ober Sobeng (Sobenice), 1/2 St. no. von Groß-Augezd, D. von 64 S. mit 374 E., von benen aber nur 10 S. mit 59 E. ju Groß : Mugezb, bie abrigen mit ber Filialfirche und Schule zur oft. Plosch towit gehören. — 9. Reus borfel (fonft auch Reuhäufel, Rowa Wesnicka), 1 St. n. von Große Augezb, Dich. von 4 D. mit 24 E., nach Vitfotowis eingpf. hiezu tommen noch 10. zwei an ber Rorbfeite ber Stadt Leitmerig liegende ... namlich ein Def. (ber f. g. Dominitanerhof, eigentlich Reuhof), unter Rr. Conft. 55, unb gegenüber 1 Beinpreffe unter Rr. Conft. 54, jufammen mit 10 Ginwohner.

## Allodial: Herrschaften Ploschkowis und Zas horan, sammt dem Gute Schwaben.

Diese seit dem J. 1807 einen Bestandthell der großherzoglich-tokkanisschen Bestigungen in Böhmen ausmachenden und unter gemeinschaftlicher Berwaltung stehenden Dominien liegen (mit Ausnahme des Dorfes Tradsschie bei Therestenstadt) rechts von der Elbe im Gedirge, zwischen den Dominien Groß = Priesen, Trebautis, Groß-Augezd, Liebeschie, Enzowan, Schüttenis, Konoged und Schreckenstein. Ploschowis breitet sich am fübsöstlichen Abhange des Gebirges, Schwaden am nördlichen aus; Jahoran erstreckt sich über beibe Abhänge. Alle drei zusammen bedecken einen Klächentaum von beiläusig 14125 Joch mit einer Bevölkerung von 8071 Seelen.

### I. herrichaft Ploschtowis.

Die Herrschaft Plosch towis insbesondere behnt sich auf dem Gebirge nördlich und nordöklich von Leitmeris bis zum Fuße desselben aus, und gränzt in Rorden mit Schreckenstein, Schwaden, Groß = Priesen, Groß = Augezd und Leebantis; in Often mit Liebeschis; in Süden mit Enzowan, Zahofan und Kebbantis; in Westen mit Schüttenis und Reblis. Rur die getheilten Ortschaften Blantersdorf und Wern= städ telliegen abgesondert vom Ganzen, auf dem Gebiete der Herrschaft Liebeschis; eben so liegt das Dorf Lintscht isoliet zwischen Ortschaften der Dominien Groß = Augezd und Tebautis. Der Fläch en raum bettägt 8250 Joch, und die Wolksmeng e 4644 Seelen.

Der alteste bekannte Bester ber herrschaft Ploschkowis ist Abam Ploskowsky von Drabonis, welchem sie zu Ende bes XV. Jahre hunderts gehörte. Späterbin gelangte sie an die herren Dubansky von Duban. Im J. 1736 gehörte sie, nebst Schwaden, der Großherzoginn Anna Maria von Toscana (welche damals den Leichnam bes beil. Mylius der Kirche zu Schwaden verehrte), gelangte hierauf an den

Rurfürsten von Pfalz=3weibrüden, wurde nebst den übrigen böhmischen Besisungen besselben im Jahre 1784 burch den Fürsten Christian August von Waldek erkauft, gelangte neuerdings an den Kurfürsten Marmillan Joseph von Pfalz=Baiern und dweiden den Gute Schwaden von diesem im J. 1805 an Se. k. k. hoheit Erzherzog Ferdinand I., damaligen Kurfürsten von Salzburg, gegen mehre Besisungen desselben in Baiern, ausgetauscht. Im J. 1807 wurde auch die bamalige k. k. Kamerals herrschaft Zahoran dazu gekauft, und nach dem am 17. Juni 1824 erfolgten Tode Sr. k. k. hoheit des Erzherzogs Ferdinand, der 1813 wieder zum Besise des Großherzogthums Toscan a gelangt war, sielen die drei vereinigten Dominien als Erbschaftsz Bestandtheile an seinen Nachfolger, den noch gegenwärtig regierenden Großherzog von Tosscan a, Leopold II., k. k. hoheit.

In Betreff ber altern Gefchichte ber gegenwartig gu Plofchtowis gehörigen Ortschaften liefert ein altes, noch vorhandenes Weinberges Grunds buch ben Beweis, das Ternow an mit Podiwin, Pohofan und einem Bauerngute von Stantowis ehemale ein Gut für fich bilbete, und bem Leit meriger Dom fapitel gehörte. Bahrend ber huffitts fchen Unruhen brachten es, fo wie bas benachbarte But Schüttenis, bie Herren von Raupoma in ihre Gewalt, und behaupteten beibe bis jum 3. 1620, mo ber legte Befiger beffelben, Bengel Freiherr von Raupowa, Dberftfangler Kriedrichs von ber Pfalg, Bohmen raumen mußte, Schüttenig feinen frühern rechtmäßigen Befigern, ben Propften am Wyffehrab zu Prag, Ternowan aber mahrscheinlich bem Leit= meriger Domtapitel zurud gegeben wurde, von welchem Lettern es späterhin burch Rauf an die Besiger von Plosch towit gelangt fenn mag. Das Dorf Pitsch fowig war im XIII. Jahrhundert ein Eigen= thum des Prämonstratenser=Stiftes Tepl, und gelangte von biesem 1233 an ben Teutschen Ritterorben, welcher hier eine Commende errichtete und es späterhin verkaufte. \*)

Das Dominium im Ganzen llegt, so wie ber fübliche Theil bet herrsschaft Zahofan, großentheils in bem schönen Thale, welches von dem, nörds lich von Leitmerig plöglich aufsteigenden Schütteniger Gebirge, und von bem hohen Geltsch Berge, so wie von dessen nörblichen und fübslichen Ausläusern gebildet wird. In der Mitte zwischen diesen zwei Bergs zügen erhebt sich, nördlich von dem (fremdherrschaftlichen) Orte Triebsch, ber eigenthümlich gestaltete felsige Kelch berg, und schließt mit der ihn welt überragenden Panna den Hintergrund dieser vorzüglich reizenden Thalgegend, welche sich nach Säden sanft gegen die Elbe abbacht. Die Formationen dieses Bezirks sind die der benachbarten Dominien, nämlich Plänerkalt mit dem darunter liegenden Quadersands siehen welche Felsarten namentlich den süblichen ebenern Theil der Dominien Ploschsowit und Zahofan, so wie die sanften Abhänge am Fuße des Geltsch Bet ges bilden. Die höhern Gehänge dieses Berges, welcher übrigens nur mit seinem westlichen Abhange hieher, dem größten Theile

<sup>9</sup> G. Prof. Millauer: Der teutsche Ritterorden in Bohmen 2c. 2c. Prag, 1882. S. 53.

nach aber zur Herrschaft Liebefch is gehört (f. blefe), bestehen aus Klingstein, welche Felsart auch an den Ruppen, die den süblichen Fuß dieses Gebirgostockes bilden, desgleichen auch am Kremin (bei Zahoran) zum Borschain kommt. Der Kelch berg und die mit ihm zusammens hangenden Ploschkowiter Berge bestehen gleichfalls aus Klingstein, so auch der Littaisch bei Kuttlit, der Mühlberg dei Sobenit, der Görgen berg und der Michzenberg. Die übrigen, besondere Nasmen sührenden Berge dieses Bezirks, als der oben erwähnte Pan na bei Rübendörsel, der Dreiberg und der Kreuzberg (vonwelchem aber wur der östliche Abhang hieher, der Gipfel und der westliche Abhang zu Schütten itz gehört), bestehen aus Basalt, welche Felsart sich auch am Gipfel des Goldberges zeigt, dessen Gehänge und Kuß aber aus Duadersandstein gebildet sind. Die Braunkohlen Formation sindet sich bei Raatsch, wo Bergdau darauf getrieben wird.

Die Gewaffer bestehen in unbedeutenden Bachen, die ihren Lauf sublich nach der Elbe nehmen. Der bebeutendste ift der Pitschowiger Bach, welcher den Plosch fowiger und Gobeniger aufnimmt und bei Trebautig in die Elbe fallt. Bei Ploschfowig sind zwet Mühl= teiche mit etlichen Schod Karpfen beseit. Die ehemaligen Teiche bei

Ditichtowis und Gobenis find jest in Meder umgewandelt.

Die Einwohner fprechen burchaus Teutich und find (mit Ausnahme einer Ifraeliten-Familie in Ploschkowis) Ratholiken.

Die Rahrunge = und Ertragequellen find Aderbau, Sopfen=, Dbft= und Balbtultur, Biebgucht und einige Gewerbeinduftrie.

Die landwirthschaftliche Bobenfläche war nach bem Ra=

taftral=Berglieberungefummarium vom 3. 1831 :

|                        | Ð | ominic | ale. 8 | Ruftica | le.  | 3 u sa m | m en. |
|------------------------|---|--------|--------|---------|------|----------|-------|
|                        |   | Soch.  | □R1.   | Jog.    | □R1. | Zoch.    | □RL   |
| An acerbaren Felbern . |   | 1250   | 1255   | 3427    | 1546 | 4678     | 1201  |
| = Teichen (mit Aederr  | t |        |        |         |      |          |       |
| verglichen)            | • | 3      | 1121   |         | 581  | 4        | 102   |
| = Erifchfelber         | • |        |        | 239     | 32   | 239      | 32    |
| s Biesen               | ٠ | 159    | 279    | 395     | 1008 | 554      | 1287  |
| = Garten               | • | 28     | 902    | 107     | 924  | 136      | 216   |
| F Teichen (mit Wiefen  |   |        |        |         |      |          | _     |
| verglichen)            | ٠ | 1      | 1173   |         | 510  | 2        | 83    |
| . Sutweiben zc         | ٠ | 72     | 540    | 131     | 602  | 203      | 1142  |
| # Weingarten           | ٠ | 45     | 997    | 14      | 712  | 60       | 109   |
| 2 Waldungen            | • | 1878   | 606    | 428     | 181  | 2306     | 787   |
| Ueberhaupt             | • | 3440   | 473    | 4744    | 1296 | 8185     | 159   |

Der Boben kann, obwohl nach ben kokalitäten verschieben, im Sanzen fruchtbar genannt werden. Man baut die gewöhnlichen Getraidearten, auch allerlei Futterkräuter, Küchengewächse und Flachs, besonders aber ist der Boben dem Hopfen = und Obstbau gedeihlich, welcher Letztere sowohl im freien Felde als in Gärten betrieben wird. Sowohl Hopfen als Obstsinden einen bedeutenden Absas nicht nur im Inlande, sondern auch, mittelst der Elbschiffsahrt, im Auslande. Weindau sindet nur am Fuße des Gebirges, bei Ternowan und Podiwin, Statt.

Den landwirthschaftlichen Biehftanb aller brei vereinig ten Dominien zeigt folgende Uebersicht:

Bei der Obrigkeit: Bei den Unterthanen. Jusammen. Pferde (Ende April 1830) . 6 . . . 417 . . 423 Rindvieh (bto. bto.) . . 112 . . . 2697 . . . 2809 Schafe (Ende Mai 1828) . 1091 . . . 388 . . 1479

Die Rindviehzucht ist besonders in den zu Ploschkowis gehörigen Orte schaften von Bedeutung; auch Ganse = und Hühnerzucht wird hier eifzig betrieben; weniger erheblich ist die Bienenzucht. Pferde und Borstenvich muffen auswarts gekauft werden. Beredelte Schafe findet man nur in den obrigkeitlichen Ställen.

Die Walbungen sind in zwei Reviere, bas Pitschfo wieer und bas Kuttesla wiger, getheilt, und enthalten Fichten, Tannen, Kiefern und Laubholz, unter bem lettern einige Buchen und Eichen. Das holz wird meistens auf bem Dominium selbst verbraucht; von bem verkauften geht ein Theil auf ber Elbe nach Sachsen.

Der Wild ft an b ift bem Areale nicht angemessen, indem burch bas in neuerer Zeit sehr überhand genommene Schlingenstellen sowohl Rebe als hafen und Rebhühner zu jeder Jahredzeit abgefangen werden. Der ehemalige Kasangarten bei Pitschlowis ift feit 1823 ausgehoben worden.

Bum Betriebe der obrigkeitlichen Dekonomie bestehen 7 Maierh & fe, in Ploschkowis, Ternowan, Pohoran, Stankowis, Pitschkowis, Sobenis und Ober = Koblis, von welchen allen mehr ober weniger Gründe emphysteutisirt sind. Nur der in Ploschkowis wird in eigner Regie bewirthschaftet, die andern sind zeitweilig verpachtet.

Die technische Inbustrie beschränkt sich auf die gewöhnlichen Dorf-Prosessionisten, von welchen die meisten neben ihrem Gewerbe noch Landwirthschaft treiben. Man zählte am Anfange des Jahres 1832: 49 Meister und Gewerbebefugte mit 31 Hilfsarbeitern, zusammen 80 Perssonen; namentlich 2 Bäcker, 1 Faßbinder, 2 Fleischhauer, 2 Handelsleute, 17 Müller, 1 Schlosser, 9 Schmiedte, 6 Schneider, 3 Schuhmacher, 3 Tischler und 3 Wagner.

Se bammen find in Plofchtowis, Pitschtowis, Kutteflawis, Blans tersborf und Mladan.

Den Absat ber Erzeugnisse bes Dominiums begünstigen bie Wochens markte ber nahe gelegenen Städte Leitmerit, Theressenstat und Auscha, mit welchen durch bie, das Dominium in seinem südlichen Abeile durchs schneibenden, von Leitmerit nach Bohmisch 2eipa ic. bis an die Gränzen ber Lausit und Schlessens führende Chausse eine bequeme Berbindung Statt findet. Auch die Elbschiffsahrt ist in dieser Hintstoch nach Vollegens Wichtigkeit. Der Jahrmarkt, welcher am Mittwoch nach Galli zu Pitsch towit gehalten wird, ist unbedeutend.

Bur Unterstügung ber hilfsbeburftigen Ginwohner ift in ben Sahren 1812 bis 1822 burch bie Bemühungen bes bamaligen Amtsbirektors Igna & Poche, mittelft gesammelter Beitrage zc. ein Armen = In = stitut für bie herrschaft Ploschtowig gegründet, und späterhin burch die gewöhnlichen Zufluffe an Strafgelbern, Lizitations-Perzenten zc. erweitert worden, so baß es am Ende bes Jahres 1831 ein Stammpermögen von

273 fl. 31/2 fr. C. M. und 4497 fl. 183/4 fr. 28. 28. befaß. Die jährlichen Einkunfte werden mit Inbegriff der Natural = Beitrage zu 700 fl. W. W. berechnet, von welchen im J. 1831 zehn Arme mit 344 fl. 36 fr. W. W. betheilt wurden.

Rolgendes find bie einzelnen Drtichaften ber Berrichaft Plofchtowit :

1. Plosch towig (Plostowice), 11/4 St. no. von Leitmerig, Dorf von 29 S. mit 199 Einw. (worunter 1 Ifraeliten = Familie), ift ber Sig bes Birthichaftsamtes für bas Gefammt = Dominium Plofchtowig, Baboran und Schwaben, hat 1 obrettl. Schloß mit einer fconen haustapelle zu Chren bes h. Johann von Repomut, einem geschmachvoll becorirten großen Saal, worin eine tunftreiche Uhr, welche fruh, Mittage und Abende lautet; ferner einen baran ftogenden, bem Publikum geoffneten, iconen Garten; ein im 3. 1816 errichtetes Amthaus, 1 Mbf. mit herrlichen Birthichaftsgebauben, 1 (abfeits liegende) Schaf., 1 Brauhaus, 1 Branntweinbrennerei, 1 Brthibs., bann f. unterhalb bes Luftgartens bie Brett: und Biefenmuble, und ift nach Pitschtowig eingpf. — 2. Maschkowig (Masskowice), 1/4 St. w. von Plofchtowie, D. von 18 b., mit 192 G., nach Pitfchtowie eingpf. - 3. Michgen (Michec), 1/2 St. nw. von Ploschkowig, am n. Fuße des Goldberges, D. von 26 f. mit 141 G., hat 1 abseits liegende Duble und ift nach Ditsch = towig eingpf. — 4. Rutteflawig (Chudoflawice), 3/4 St. nnw. von Plofchtowie, am Dreiberge, D. von 36 G. mit 200 E., ift nach Pitfofto= wie eingpf. und hat 1 Jagh. und 1 Duible, beibe abfeite liegend. - 5, Bin = nen (Wineg), 3/4 St. n. von Ploschkowit, D. von 18 h. mit 90 E., ift nach Eriebich (Trebufchin) eingpf. - 6. Alt : Lengel (Stary Miegnec), 3/4 St. n. von Plofchtowie, D. von 14 6. mit 81 G., nach Ariebich eingpf., hat 1 Mühle. — 7. Reus Lengel (Rowy Mlegnec), nabe bei Altstengel, D. pen 9 f. mit 41 C., nach Pitschlowig eingf. - 8. Zintscht (Tinifit) 21/1 St. n. von Ploschkowis, D. von 25 S. mit 128 E., hat 1 Wirthsh. und ift nach Saubernig (Oft. Arebautig) eingpf, - 9. Auttlig (Boselice), 3/4 St. n. von Ploschkowie, D. von 28 H. mie 146 E., hat ein Wrthsch. und ift nach Triebich eingpf. Etwa 1/4 St. no. nom Orte liegt auf einem Bergel bie Ruine ber alten Burg Ruttlig (auch Littaifch genannt), aus einigem Mauerwert und einem verichutteten Brunnen beftebend. - 10. Pitfofowis (Bickowice), 1/4 St. ö. van Ploschkowig, ehemals ein Mfl., ist ein D. von 786. mit 4286. Die Grunde bes fonft hier beftanbenen Mhf. find theils zeitmeilig verpachtet, theils mit bem Ploschkowiger vereinigt und an ber Stelle ber ebes maligen Wirthschaftsgebaube stehen jeht 19 G. bes Orts. Die hiesige Pfarrs Birche, unter bem Aitel des heil. Gallus, bestand schon im XV. Jahrh. Bu ihrem Sprengel gehören bie Ortichaften: Plofch towis, Dafch towis, Bechobusie, Dichzen, Cutteflawig, Reus Bengel, Gobenie (mit 1 Filialfirche), Mlaban, Rieber=Repfd, Ober = und Riebers Nofel, Geltschhäusel, so wie die frohschftl.: Dber=Repsch, (oft. Ties bautig), Groß = Augezd und Reuhäusel (Gut Groß = Augezd). Die Kirche steht, nebft ber Schule, unter bem Patranate ber Obrigeeit. Außerbem befindet fich im Orte ein wohlgebautes Pfarrgebäude, 2 Wirthsh. und 2 Mühlen. Abfeits liegt 1 obrigktl. Jägh. ("in der Wobora"), 1 Wirthsh. (der "Biegels tretiden"), an der Chaussee, und 1 Mühle (bie "Leopolds oder Stettenmable.") — 11. Mlabay (Mladeg), 3/4 St. ond. von Ploschkowie, unmeit des Geltsche Berges, D. von 32 h. mit 172 E., ift nach Pitfcheowig eingpf. und hat 1 von der Gemeinde felbst gegründete und unterhaltene Schule. — 12. Rieders Repfd (Repffice), 1/2 St. 6. von Plofchtowig, links neben ber Chauffee, D.

von 14 g. mit 80 G., nach Pitfdlewig eingef. — 13. Dbers Röfel, (Soken Rezle), 1/2 St. no. von Ploschkowig, unweit bes Geltsch = Berges, D. von 126. mit 61 E., nach Pitfchtowig eingpf. - 14. Rieber = Rafel, (Dolegny Megle), 1/2 St. no. von Ploschkowig, D. von 26 h. mit 128 E., nach Pitich towis eingepf. - 15. Geltichhaufel, (Relts), 1 St. no. von Ploichtowis, am gufe bes Geltich-Berges, Dich. von 9 5. mit 49 C., nach Pitfchkowię eingpf. — 16. Klokotsch (die Klokotsch häusel, Klokoć). 1 1/1 St. no. von Plefchtowis, Dich. von 5 f. mit 26 E., nach Triebich eingpf. 17. Dber=Roblig (Boreg Chobolice), 11/4 St. no. von Plofchtowis, D. von 44 G. mit 235 G., hat 1 zeitweilig verpachteten Mhf., 1 Brtheb., 1 Mhl. und ift nad Liebeschig eingpf. - 18. Podimin (Podwinice), 1/2 St. fm. von Ploschkowie, zwifden ben obrettl. Beingarten am Beifen Berge, D. von 35 S. mit 164 E., ift nach Schätten it eingpf. — 19. Stantowit (Stankowice), 1 St. nnw. von Ploschkowit, im Gebirge, D. von 41 S. mit 240 G., ift nach Eriebich eingpf. unb bat 1 öffentliche Rapelle, 1 zeitweilig bers pachteten Mhf., 1 Schule, 1 Brthebs. und 1 abfeitige Mable. - 20. Rits ich en , 11/2 St. nnw. von Ploschtowie, im Gebirge, D. von 52 S. mit 242 G., ift ebenfalls nach Triebfch eingpf. und hat 1 Muhle.

Bon folgenben Diofchowiger Ortfchaften geboren Antheile ju fremben Dominien: 21. Zechobufie (Tebobugice), 1/4 St. n. von Plofchtowie, in ber fruichtbarften Wegend ber oft., D. von 16 G. mit 86 E., von welchen 3 B. mit 16 E. gum Gute Teinig gehören; ift nach Pitschlowig eingepfarrt. Beim Ploschfowiser Untheile ift 1 Mühle, etwas w. vom Orte. — 23. Sobes nie (Sobenice), 3/4 St. ö. von Ploschtowie, am f. Fuße bes Geltich = Berges, D. von 64 S. mit 374 E., von welchen bas G. Groß = Augezb 10 S. mit 59 Einw. befist. Beim Plofchtowiger Untheile befindet fich 1 emph. Dhf., 2 Mublen und 1 Brthshe. Die zum Sprengel von Pitschfowig gehörige Filials firche, unter bem Titel ber heil. Apoftel Peter und Paul, hatte ichon 1384 einen eignen Pfarrer ; es wird hier jeden britten Sonntag und ben zweiten Feiettag der drei hohen Feste Gottesbienst gehalten. Auch befindet sich hier seit 1790 1 Soule. Der bei biefem D. gebante Sopfen fteht in gutem Rufe. -28. Sernowan (Ernowanj), 3/4 St. f. von Pfofchtowig, an ber Leitmeriger Chauffee, D. von 30 G. mit 133 E., wovon ber abfeite gelegene Mhf. Giebof (Bienow) jum Bute Teinig gehört; ift nach Schüttenig eingepfarrt. Beim Ploscheowiger Antheile ift 1 zeitweilig verpachteter Diche. (beffen Gebaube, ben Schüttboden ausgenommen, feit bem Branbe am 14. Marg 1808 noch im Schutte liegen) und 1 Birthebs. anzuführen. Das ehemalige alte Soloschen ift vor etwa 36 Jahren abgetragen und in ein kleines Wohngebaube vermans belt worben. — 24. Pohořan, 1/2 St. w. von Ploschtowig, am f. Fuße bes Rreug= ober gangen = Berges, Dorf von 76 B. mit 411 E., von welchen 18 D. mit 98 E. zum Gute Schattenie gehören; ift nach Schattenie eingpf. und hat Ploscheowiger Seits 1 zeitweilig verpachteten Mhf. (deffen Gebäude nebst ber Schäf. mit bazu gehörigen Gärten vor etma 40 Jahren unter 10 Bauftellens Befiger vertheilt worben finb), nebft 1 Mable.

Bon folgenden frem'd herrschaftlich en Orten besiet Plostkowie, Antheile: I. Anttendorf (Autinowes), 11/4 St. 6. von Plostkowie, zur Oft. Liederchie gehörig. D. von 165 h. mit 327 G. Die Oft. Plosskowie, zur Oft. die des Oft. Plosskowie, est nach Liederchie eingepfartt. — 26. Blankeries), 4-St. nicht. von Plostkowie, ein nach Recid en schriegen, zur het Liederchie gehöriges D. von 106 h. mit 560 C.; Plostkowie, einst boon 50 h. mit 256 C., worunter 1 Schule und 2 Mühlen. — 27. Wernstädtel, 3 St. nö. von Plostkowie, Markts

steden der hst. Liedeschie, von 261 h. mit 1453 E., badon gehören zu Ploschtowig 103 h. mit 531 E. — 28. Babina, D. von 22 h. mit 125 E., zur hst. Liedeschie gehörig und nach Proboscht einges. Ploschtowie bes ket davon 2 h. mit 12 E.

#### II. Berrichaft Bahofan.

Die jum Gebiete biefer herrschaft gehörigen Orte erstreden fich vom füblichen bis jum nörblichen Fuse des Gebirges, von der Elbe bei Tresbautig bis wieder an diesen Strom, östlich von Ausig, und liegen größtenstheils zerstreut zwischen den zu Ploschtowis und Schwaden gehörigen Ortsschaften. Das Dorf Trabschis liegt abgesondert von den übrigen, links von der Elbe, unweit östlich von Theresienstadt. Der Flächeninhalt des

Bangen beträgt 4250 Joch, und die Bolfemenge 2227 Geelen.

Der ältefte bekannte Eigenthumer diefes Dominiums, um bas 3. 1615, ist Radislaw d. ä. Kinsky von Whinis und Tettau. Sein Nachfolger war ber 1634 mit Albrecht von Balbftein ju Eger ermordete Bilhelm Rinstp, nach beffen Tobe es an ben t. f. Ge= neral Johann Freiherrn be la Coronne gelangte, welcher im 3. 1633 bie Rirche in Zahoran erbaute. Bom 3. 1708 bis 1781 befand fich bie Berrichaft im Befige ber freiherrlichen, fpaterhin grafficen Familie von Dgilvi, aus welcher im letigenannten Jahre die Grafinn Efther Unna, geborne Reichsgräfinn von Belg, fie um die Summe von 140000 fl. an Raifer Jofeph II. verfaufte. 3m 3. 1807 brachte, ebenfalls burch Rauf, ber bamalige Großherzog von Wurg burg und nachherige Großherzog von Toscana, Erzherzog Ferdinand I. bie Berrichaft an fich und vereinigte fie, mit ber bereits zwei Jahre fruher erfauften Berrichaft Ploschkowig und bem Gute Schwaben. (Siehe oben Berrichaft Ploschkowis.) Das jest mit Bahoran vereinigte Dorf Tasch om war im XVI. Jahrhunderte ein eigenes Gut und gehörte 1582 bem herrn Friedrich von Salhausen. (S. Schallers Lopogr., a. a. D. **S.** 305.)

Die Oberfläche bes Gebietes ift, mit Ausnahme bes füblichften Theils beffelben an ber Sibe, burchaus gebirgig, und bie geognostischen Berhalteniffe find hier bieselben, wie bei ben Gebieten von Ploschtowis und Schwaben. Bei Zahofan liegt ber Berg Kremin; die übrigen Berge sind nicht von Bebeutung.

Bon Gewaffern ift ber burch Zahoran fliegende und fich bei Trebautig in Die Elbe ergiegende Pitfchtowiger Bach ichon oben angeführt

worben.

Die, bis auf 2 Fraeliten = Familien in Zahofan, sammtlich katholischen Einwohner sprechen durchaus Teutsch; bloß in Trabschie ist die bohmische Sprache vorherrschend.

Die Nahrungs = und Ertragsquellen find Acter=, Flaches, Sopfen=, Dbft= und Beinbau, Balbtultur, Roblen=Bergbau, einige Ge=

werbs = Industrie, Spinnerei und Taglohnerarbeiten.

Die zu land wirthich aftlichen 3 weden verwendbare Bobenfläche bestand nach dem Katastral-Zergliederungssummarium vom S. 1831:

|     |              |      |     | D o | minice | ile. | Ruftic | alei           | Bufammen, |      |      |
|-----|--------------|------|-----|-----|--------|------|--------|----------------|-----------|------|------|
|     |              |      |     |     |        | Jod. | DRI.   | 30 <b>4</b> ). | □£1.      | 300. | D.R. |
| Mn  | acterbaren ? | Feld | ern |     | ٠      | 324  | 162    | 1696           | 278       | 2020 | 440  |
|     | Erifchfelber |      |     |     | ٠      | 4    | 1222   | 75             | 66        | 79   | 1288 |
|     |              | ٠١,  |     | • . | ٠      | 46   | 1356   | 278            | 943       | 325  | 699  |
| =   | Garten .     |      |     |     | ٠      | 15   | 1490   | 63             | 871       | 79   | 761  |
|     | Sutweiben :  | 2C.  |     |     |        | 14   | 916    | 195            | 1041      | 210  | 357  |
|     | Weingarten   |      |     |     | •      | 30   | 1482   | 11             | 714       | 42   | 596  |
|     | Waldungen    |      | •   | •   | ٠      | 674  | 208    | 752            | 682       | 1426 | 890  |
| Uel | erhaupt .    |      | •   | •   | •      | 1111 | 436    | 3072           | 1395      | 4184 | 231  |

Der Aderboben ist nach Verhältnis ber Localität eben so verschieben, wie bei ber Herrschaft Ploschtowis. Das fruchtbarste Land ist zunächst an der Elbe, mit Ausnahme der Umgebungen von Trabschis, wo der Sand vorherrscht (siehe Hick. Do ran); am wenigsten ergiebig ist das Gestirge. Das meiste und beste Getraide, nebst vielem Hopfen und etwas Wein, gewinnt man in der Umgebung von Zahofan. Die Dbst=baum zucht wird überall, sowohl im Freien als in eingeschränkten Gärten eifrig betrieben.

Die verschiebenen Zweige ber Biehzucht find dieselben, wie bei Plosch= Cowig. Auch hier wird ber Rin dvieh zucht bie meifte Ausmerksamkeit gewidmet. Der Biehstand ift in dem bei Ploschkowig angegebenen mit

begriffen.

Die obrigkeitlichen Walbungen bilben ein einziges Revier, bas Rüben borfler, und liefern jährlich an 650 Klaftern weiches Holz, theils zum Wirthschaftsbebarfe, theils zum Berkaufe an die Einwohner. Vom Wilbstand gilt dasselbe, was barüber bei Ploschkowit gesagt worden.

Das ehemals obrigkeitliche Braunkohlen = Bergwerk bet Raatsch (ber "Ferdinandi = Schacht") ist im Jahre 1821 an Franz Schimbke verkauft worden und liefert jährlich ungefähr 10000 Ctr. Die obrigkeitlichen Maierhöse bei Zahoran, Taschow und Trabschitz sind schon seit langer Zeit theils emphyteutisitet, theils zeitweilig verpachtet.

Mit ben gewöhnlichen Dorf = Professionen beschäftigten sich am Ansfange bes J. 1832: 23 Meister mit 29 Gesellen und Lehrlingen. Man zählte im Einzelnen: 1 Bäcker, 1 Glaser, 1 Hornbrechster, 1 Lohgarber, 1 Maurermeister (4 Gesellen, 2 Lehrlinge), 5 Müller, 4 Schmiebte, 4 Schneiber, 2 Schuhmacher, 1 Tischler, 1 Wagner und 1 Zimmermeister (6 Gesellen, 2 Lehrlinge).

Sanitate = Perfonen find 1 Bunbargt und 1 geprufte Bebamme

(beibe in Zahoran).

Die von Leitmerig nach Bohmisch = Leipa führende Ch auffe eiht etwa 1/4 Stunde nordlich von Bahofan vorüber, welches auch eben so welt von ber Elbe entfernt ift. Durch das Gebirge führen blog Landwege.

Das ichon von bet obenerwähnten Grafinn Efther Anna von Dgilvi gegründete Armen-Institut befaß am Anfange bes 3. 1832 ein Stammvermögen von 153 fl. 511/2 fr. C. M. und 2088 fl. 91/4 fr. M. M., nebst einem burch milbe Beitrage und gesetliche Zuflusse in ben letten Sahren erweitertem Einkommen von beilaufig 200 fl. B. B. Davon

werben 6 Arme mit 60 fl. betheilt und eine Lehrerswittme erhalt ein Safragelb von 48 fl. 40 fr. 2B. 2B.

Die eingelnen Ortschaften ber herrschaft Bahoran find folgenbe :

1. 3abofan, 3/4 Ct. f. vom Amtborte Plofchtowie, am Pitfchtewiger Bache, wifchen ber Chauffee und ber Elbe, neben bem Berge Rremin, D. :: 117 5. mit 531 G. (worunter 2 Ifraeliten : gamilien), von welden 8 B. mit 36 Ginw. jur Oft. Arebautig gehören, hat 1 obrettl. Schlog, 1 Branntweinbrennerei, 2 Brthibs. unb 2 Dublen. Die biefige Pfartfirde, unter bem Titel ber beil. Dreiein igteit, über welche, fo wie aber bie Shule, die Obrigkeit das Patronat befigt, ist, wie eine lateinische Inschrift oberhalb bes Presbyteriums befagt, im 3. 1653 vom bamaligen Befiger, ben E. t. General Freiherrn be la Cotonne erbaut, auch bon diefem bie erfe Pfarrei nebft ber Schule ju Bahoran gestiftet worden, welches bis bahin nebft bem jest hieher eingpf. Dorfe Selg (Bft. Engow'an) bem Rirchsprengel , von Pitschfowig einverleibt mar. Die Rirche fteht einsam auf einer Anbete, 300 Schritte fo. vom Lorfe, hat 5 Altare, gute Fresco = Malereien, und mehre Loftbare Ornate und Kirchengerathe, welche ihr theils vom erften Erbauer, theils fpater von ber graff. Digilvi'fden Familie gefchenkt worben finb. Unter ben Lettern ift befonders eine Monftrang, 296 Loth Gilber fchwer, gu bemer: ben, wozu bie Grafinn Efther Anna von Dailvi im 3. 1767 einen mit Brillanten und Rubinen befesten Deldifebed, ber auf 4000 fl. gefcatt wirb, bat verfertigen lassen. — 2. Scheratsch (Wsferat), 11/4 St. n. von Ploschtowie, D. von 14 f. mit 72 G., nach Triebich eingpf. - 3. Podel (Deflo), 114 St. no. von Plofchtowie, Dorf von 7 h. mit 38 G., nach Triebfch eingepf. -A. Ober = Lenzel (Tegnec horegffy), 11/4 St. no. von Ploschkowit, D. von -7 S. mit 122 G., ift nach Eriebich eingpf. und hat 1 Birthebaus. -5. Rieber . Tenzel (Tegnec dolegffv), 1 St. no. von Ploschkowig, Derf von 19 S. mit 86 E., ift nach Triebich eingepfarrt und hat 1 Muhle. - 6. Sababich (3abac), 11/2 St. n. von Ploschfowit, D. von 7 . mit 37 E., nad Triebich eingpf. - 7. hinter : Reffel, 11/2 St. n von Ploschtos wie, Dich. von 9 f. mit 42 G., von welchen 4 f. mit 18 G. gur Sft. Liebes fcig gehören, nach Zaucherin (Gut Groß : Augezd) eingpf. - 8. Reuborfel (Nowawes), 13/4 St. nno. von Ploschtowis, D. von 6 h. mit 37 G., nach Zaucherin eingepfarrt. - 9. Lutowie (Lutowice), 2 St. mo. ven Ploschtowie, am linten Ufer bes bei Rlein : Priesen in bie Elbe gehenden Golb: baches, D. von 36 S. mit 187 E., nach Zauch erin eingpf. — 10. Raatsch (Radiffeic) 21/2 St. no. von Ploschtowie, D. von 10 G. mit 65 G., an bems felben Bache weiter aufwärts, bat 1 Mühle, 1 Brauntohlen-Bergwert (f. oben), und ift nach Lewin (Hft. Ließeschis) eingef. — 11. Wittine; (Witina) 3 St n. von Ploschfowig, unweit ber Elbe, am Bierzehngebirge, D. von 15 h. mit 88 E., ift nach Tichlowit (off. Tetscen) eingef. — 12. Baltitsche (Waltire), 31/4 St. nnw. von Ploschfowig, am rechten Elbufer, Dich. von 5 . mit 38 E., ift nach Schwaben eingpf., und hat eine auf einer Anhöhe liegende Commend at = Rirche, welche im 3. 1573 von ben Brübern Friebrich und heinrich Abraham von Galhaufen, Ersterer Besiser von Taschow, Letterer von Groß = Priesen, gemeinschaftlich erbaut worden ift, und die Grabmaler berfelben, fo wie bes herrn Abraham von Bod, Befigers von Groß Priesen († 1610), und feiner hinterlaffenen Gattinn, enthält. Das Patronat über diese Kirche wird noch jest von beiben Besisern ber Dominien Schwaben und Groß: Priefen gemeinschaftlich ausgeübt. Eingpf. zu Baltirsche find bie Ortschaften Reuwald, Barta, Bittal, Belden, Groß: unb Kleins

Priesen und die Hälfte von Walbschnis.—13. Warta, 3 St. nw. von Ploschkowis, Ofch. von 4 h. mit 27 E., nach Schwaden eingps.—14. Wital, Witow), 23/2 St. nw. von Ploschkowis, an einem kleinen in die Etbe gehenden Bache, Ofch. von 9 h. mit 42 E, von welchen 1 h. mit 3 E. zur hft. Großs Priesen gehört; ift nach Schwaden eingps.—15. Taschow, (Tassow), 2 St. nw. von Ploschkowis, D. von 39 h. mit 226 E., ist nach Probosch scheene öffentliche Kapelle zu St. Magbalen a und 1 Wirthsh. An der Stelle der ehemaligen Schäft, stehen jest 4 emph. Wohnh.—16. Restaune, 13/4 St. n. von Ploschkowis, D. von 22 h. mit 119 E., nach Probosch de eingps.—17. Rübendörfel, 11/4 St. n. von Ploschkowis, D. von 25 h. mit 135 E., ist nach Triebsh.—18. Loschkowis, D. von Berge gelegnes Jägerh. und 1 Wirthsh.—18. Loschwis (Loweikowice), 2 St. nö. von Ploschkowis, D. von 31 h. mit 182 E., ist nach Lewin eingps. und hat 1 Schule und 1 Wirthsh.

Bon folgenden fruhsicht. D. besitet die Hft. Jahoran Antheile: — 19. Ere bautig (Trebautice) 3/4 St. s. von Ploschowis, ein nach Kreschisteringps. und zur gleichnamigen Pft. gehöriges am rechten Elbuser liegendes D. don 95 H. mit 542 E., von welchen zu Jahoran 8 H. mit 30 E. gehören. — 20. Arabschist (Trabssice), 11/2 St. s. von Ploschowis, links von der Elbe, unweit d. von Aberepenstadt, zum Gute Prolip (Rakoniger Kreises) gehöriges und nach Pocapel (besselben Gutes) eingps. D. von 44 H. mit 282 E. Jashoran besith davon den größern Abeil, nämlich 28 H. mit 180 E. Das ebes matige D. Arabschist stand, nebst Teutschist, an der Stelle der jesigen Festung Aberesienstadt, bei beren Erbanung beide D. rassrt, und dahin, wo sie jest stehen, verlegt und regelmäßig erbaut wurden. (S. Hast. D or an und

Eherefienftabt).

#### III. Gut Schwaben.

Das Gebiet bieses Gutes liegt östlich von Außig, an der rechten Seite ber Elbe, swifchen den Dominien Groß= Priesen und Jahoran in Often, Scheeckensteit in Suden und Westen, und Priesnis in Norden, von welchem Lestern es durch die Elbe getrennt wird. Der Fläch en in halt

beträgt 1650 Jod und bie Bevolterung 1200 Seelen.

Dieses Gut gehörte, wie die noch in der Kirche zu Schwaden vorshandenen Grabschriften beweisen, in der letten hälfte des KVI. Jahrshunderts ben herren von Salhaufen. Im J. 1650 besaß es ein hetr Rudviph Lycho hansneh Tengnagel de Campo, hauptmann des königlichen Schlosses zu Prag. Gegen die Mitte des KVIII. Jahrhunderts war Schwaden ein Eigenthum der Großberzoginn Anna Maria von Toscana, welche auch damals die herrschaft Plosch to wis besaß, und blieb von dieser Zeit an bis jest mit derselben weremiat.

Die geognostischen Berhältnisse sind, da Schwaben am nörblichen Abshange bes Gebirges liegt, dieselben wie bei Groß = Priesen und dem nördslichen Theile von Zahofan. Die einzelnen Berge, als der Branse, die Pillinge, der Hirsch berg, der Weinberg, der Schaffeberg, der Keilhahn und der Birnberg, find sämmtlich von geringer höhe, und gleichsam nur Boeberge bes Grospriesner Gebirges und der säblich auf dem Gute Schreckenstein sich erhebenden Berge. Sie bestehen

fleden ber oft. Liebefdie, von 251 S. mit 1453 E., bavon gehören gu Plofchtowie 103 S. mit 531 E. — 28. Babina, D. von 22 S. mit 125 E., zur Oft. Liebef die gehörig und nach Probofdt eingpf. Plofchemie ber fist bavon 2 S. mit 12 E.

#### II. herrichaft Babofan.

Die jum Gebiete biefer herrschaft gehörigen Orte erftreden fich vom füblichen bis jum nörblichen Fuße bes Gebirges, von der Elbe bei Tee-bautig bis wieder an diesen Strom, öftlich von Aufig, und liegen größtenstheits zerstreut zwischen ben zu Ploschkowis und Schwaben gehörigen Ortsschaften. Das Dorf Trabschis liegt abgesondert von den übrigen, links von der Elbe, unweit östlich von Theresienstadt. Der Klächeninhalt bes

Gangen beträgt 4250 Jod, und bie Bolfemenge 2227 Geelen.

Der altefte bekannte Eigenthumer biefes Dominiums, um das 3. 1615. ift Radiflaw d. ä. Kinsky von Dhinis und Tettan. Gein Nachfolger war der 1634 mit Albrecht von Baldfrein gu Eger ermordete Bilbelm Rinsty, nach beffen Tobe es an ben f. f. Ge= neral Johann Freiheren de la Coronne gelangte, welcher im 3. 1633 bie Rirche in Baboran erbaute. Bom 3. 1708 bis 1781 befand fich bie Berrichaft im Befige ber freiherrlichen, fpaterbin graffichen Familie von Dgilvi, aus welcher im lettgenannten Jahre bie Grafinn Gfiber Unna, geborne Reichsgräfinn von Belg, fie um die Summe von 140000 ff. an Raifer Jofeph II. verfaufte. 3m 3. 1807 brachte, ebenfalls burch Rauf, ber bamalige Großbergog von Burg burg und nachherige Großherzog von Toscana, Erzherzog Ferdinand I. Die Berrichaft an fich und vereinigte fie, mit ber bereits zwei Jahre fruher erfauften herrichaft Plofchtowig und bem Gute Schwaben. (Giebe oben Berrichaft Ploschkowis.) Das jest mit Bahoran vereinigte Dorf Zafchom war im XVI. Jahrhunderte ein eigenes Gut und gehörte 1582 bem Beren Friedrich von Salhaufen. (S. Schallers Topogr., a. a. D. G. 305.)

Die Dberfläche bes Gebietes ift, mit Ausnahme bes füblichften Theils beffelben an ber Elbe, burchaus gebirgig, und die geognoftischen Berhälteniffe find hier dieselben, wie bei ben Gebieten von Ploschkowis und Schwaben. Bei Zahoran liegt ber Berg Kremin; die übrigen Berge find nicht von Bedeutung.

Bon Gemaffern ift ber burch Bahoran fliegende und fich bei Trebautig in bie Elbe ergiegende Pitich to miger Bach ichon oben angeführt

worden.

Die, bis auf 2 Ifraeliten = Familien in Zahoran, fammtlich katholischen Einwohner sprechen durchaus Teutsch; bloß in Trabschie ist die bohmische Sprache vorherrschend.

Die Nahrungs = und Ertragsquellen find Uder=, Blaches, Sopfen=, Dbft= und Beinbau, Balbfultur, Roblen=Bergbau, einige Ge-

werbs = Induffrie, Spinnerei und Taglohnerarbeiten.

Die gu land wirth ich aftlich en 3 weden verwendbare Boben= flache bestand nach bem Ratastral=Bergliederungesummarium vom 3. 1831:

vor vielen Jahren gang abgebranntes Schlof und eine im 3. 1474 erbaute. aber foon im 3. 1384 beftanbene Pfarrfirde, unter bem Zitel bes beil. Salobbes Großen, und bem Patronate ber Grunbobrigfeit. Sie enthält auf einem Seitenaltare in einem glafernen Sarge ben, auf Roften ber ebemaligen Besigerinn, Anna Maria, Großherzoginn von Toscana, aus Rom hierher gebrachten und ber Rirche verehrten Leichnam bes heil. Den lius, fo wie bie Grabftatten ber herren Georg Rubolph und Chriftoph von Salhaufen († 1571 und 1581). Eingpf. find, außer Schwaben felbft, bie Ortichaften Prefen, Bubowe, Gojebis, Bolfichlinge, und bie Balfte von Balbidnig. Außerbem befigt Schwaben noch eine Schule und ein Birtheb. - 2. Gojebis (Rogedice), 3 St. nw. von Ploschfowis, D. von 23 f. mit 134 E., nach Schwaben eingpf. - 3. Bubowe (Budow), 3 St. nw. von Plofchtowis, D. von 16 . mit 121 G., nach Schwaben eingpf. -4. Prefen (Prefeg), 23/4 St. niv. von Plofchtowit, D. von 31 S. mit 189 G., nach Schwaben eingpf.; hat 1 Birthsb., 1 Jagh., und 1/4 St. n. unter bem D. bie Schwarzthaler = Muhle am Prefener Bache. - 5. Balbich nig, 31/4 St. nw. von Plofchtowie, D. von 27 D. mit 144 G., ift jur balfte nach Baltirich e eingpf. - 6. Malfden (Malfow), 21/2 St. nw. von Plofchtowie, liegt hoch im Gebirge, D. von 32 f. mit 204 G., nach Probofcht eingpf. - 7. 280 lf= fchlinge, 31/4 St. nw. von Mofchtowig, an ber Elbe, D. von 9 . mit 60 C., nad Odwa ben eingpf., hat 1 Duble an einem tleinen Balbbache.

### Allodial: Gut Groß: Priefen.

Das Allodial = Gut Groß = Priefen liegt am rechten Ufer ber Elbe, zwifchen ben Dominien Lobofis, Groß = Augezb, Trebautig und Priesnis,

von welchem lettern es burch bie Elbe getrennt wird.

Die Besitzer dieses Dominiums waren von der zweiten Balfte des XVI. Jahrhunderts bis jum J. 1676 bie herren von Salhaufen. Die lette Eigenthümerin beffelben aus biefer Familie, Ifabelle Eleos nor e verw. Freifrau von Salhaufen, geb. von Gleich, verkaufte es im genannten Jahre um die Summe von 41000 fl. an die verw. Grafin Sophia Agnes von Dietrichstein, geb. Grafin zu Manns= felb, welche auch das bereits im 3. 1671 ertaufte Gut Rlein = Mar = ter's dorf befaß. Bor bem 3. 1745 gehörten beide Guter ber verw. Grafin Ernestine von Sarrach, geb. Grafin von Dietrichstein, welche bei ihrem im letterwähnten Jahre erfolgten Tode ihren Stieffohn Ferdinand Grafen von harrach zum Universal = Erben ihres Ber= mogene einsete. Bon biefem gelangten Groß = Priefen und Rlein = Dar= tereborf fpaterhin an Erneft Guido, hierauf an Johann, und endlich an den gegenwärtigen Befiger von Groß = Priefen, ben t. f. Rammerer, Erneft Grafen von Sarrach, welcher am 29. Nov. 1832 bas Gut, Klein = Markersborf an den k. f. Hofrath und Kammerer, Fürsten Rubolph von Rinsen, Befiger der angranzenden herrschaft Bohmifch= Ramnis, verkaufte.

Die Oberfläche von Große Priesen ift burchaus gebirgig und geshört zu ber vultanischen Trapp=Formation bes rechten Elbsufers, welche in geognostischer hinsicht als die ökliche Fortsetung bes Mittelgebirges zu betrachtenist, obschonste diesen Namen nicht führt. Die vornehmken Berge find: Der Galgenberg, ber Spisberg,

ber Beffelberg und ber Planberg. Dan übenblickt von ihren Gipfeln nicht bloß die gange umliegende schone Gebirgegend werd bas jenseitige linke Elbufer, fonbern bat auch eine weite. Aussicht auf bas Rlach= land im Guben, oberhalb Leitmerit, an ber Elbe aufwärts bis nach Raud= nis. Außer biefen Bergen fommen noch vor : ber Brafch e und bie Plofcha, welche mit ben erstgenannten bas Groß = Priefener Gebirge bilben; ferner der Erlberg, der Mudenhübel und der Babiner Berg; bann ein Theil bes fogenannten Biergeb n = Be= birges. Im fuße biefer Berge zeigt fich bie und ba eifen fchufiger Sanbftein; fonft befteben fie größtentheils aus Bafalt, ber bier häufig in ein fogenanntes wackenartiges ober thoniges Geftein übergeht, welches nach ber Bermitterung, wozu es fehr geneigt ift, eine fruchtbare Dammerbe bilbet. Der Galgenberg befteht aus Klingftein, und bei Binome findet fich bie Braunto blen = Formation unter meremurbigen Berhaltniffen jum Bafalt, durch Bergbau eröffnet. Die Elbe, welche bei Neuwald und Groß = Priefen vorbeifließt, empfängt hier an ihrem rechten Ufer ben vom Gebiete bes Dominiums tommenben Belb otaer und weiterhin ben Lifchtener Bach.

Die Bahl der Einwohner beträgt 1247. Sie bekennen sich ohne Ausnahme zur katholischen Religion und sprechen durchaus Leutsch.

Die Hauptnahrung squelle ift die Db ft baum zucht, welche sowohl im freien Felbe als in Garten sehr ausgebehnt betrieben wird. Das meiste Obst geht auf der Elbe nach Sachsen. Außerdem wird auch ziemlich viel Getraibe und Hopfen gebaut und Rindviehzucht getrieben.

Die landwirthfchaftlich e Bobenfläche betrug nach bem Rataftral= Berglieberungsfummarium von 1831:

|               |   |   |   |   | Domi | nikale. | Mu fl | icale. | Bufammen. |      |  |
|---------------|---|---|---|---|------|---------|-------|--------|-----------|------|--|
| ·             | ~ |   |   |   | Soc. | □R1.    |       | DR1.   |           | D.A. |  |
| Un acterbaren |   |   |   |   |      | 241     | 618   | 1489   | 889 ·     | 130  |  |
| = Wiesen .    |   |   |   |   |      | 724     | 78    | 1391   | 112       | 515  |  |
| = Gärten .    |   |   |   |   |      | 939     | 26    | 1249   | 38        | 578  |  |
| = Sutweiden   |   |   |   |   | 7    | 196     | 65    | 381    | 72        | 577  |  |
| = Waldunger   |   | ٠ | • | • | 589  | 1484    | 432   | 1549   | 1022      | 1433 |  |
| Ueberhaupt .  | ٠ | ٠ |   | - | 912  | 384     | 1222  | 1249   | 2135      | 33   |  |

Das jährliche Erträgniß ber Walbungen beläuft sich auf etwa 60 Kl. hartes und 860 Kl. weiches Holz. Ueber ben Wildstand und Jagb= ertrag liegen keine Angaben vor.

Bum Betriebe ber obrigfeitlichen Dekonomie besteht ein Maierhof (ju Groß = Priefen).

Beim Dorfe Binowe befindet sich ein obrigfeitliches Stein toblen = wert, welches zwar nicht besonders ergiebig ift, aber die schonfte und beste Glang = ober De ch toble liefert.

Der Gewerbs ft and befchrantt fich auf eine geringe Bahl gewöhn= licher Dorf = Professisten. In Groß = Priesen und Blahow find zwei geprufte Bebammen.

Das schon im J. 1784 vom bamaligen Besiger bes Dominiums Joshann Grafen von Harrach mit 750 fl. gegründete und im J. 1830 erweisterte (zugleich für Klein=Warkersberf mit bestimmte) Urmen=3 n fitut

befaß am Anfange bes J. 1882 ein Stammvermögen von 1100 fl. C. M. und eine Jahreseinnahme von 257 fl. 15 fr. C. M. (worunter 136 fl. von der Obrigkeit). Die Zahl der zu betheilenden Armen beider Gater war 31.

Die Berbindungen mit den benachbarten Dominien finden auf dem Gute Groß = Priefen nur durch Landwege Statt; bloß an der nördlichen Seige bietet die Elbe eine bequeme Gelegenheit zum Absage des Dbftes dar.

Rolgendes find die einzelnen Ortschaften :

1. Groß : Priefen (fonft auch Briefen, bohmifch Bregna und Welke Brogno), 31/2 St. n. von Leitmerig und 11/2 St. s. von Aufig, am rechten Ufer ber Elbe, beren Spiegel bier, nach Sallafdta, 51,4 Bien. Rl. über ber Rorbfee liegt, D. von 62 g. mit 364 G., ber Gig bes Birthich afts : am tes, hat 1 obrigettl. (auf ben Trummern ber ehemaligen zerftorten Burg Bietrus) errichtetes Schlößchen, 1 Schule, 1 Mhf., 1 Jagh., 1 Brauh., 1 Wirthoh., 2 Mahlm. und 1 Brettm. (am Belhotaer Bache), und ift nach Schwaben (hichft. Ploscheowig) eingpf. — 2. Bellche (Welichow), 11/2 Biertelftunde ffo. von Groß : Priefen, Dich. von 2 h. mit 11 E., nach Schwa= ben eingpf. — 3. Reuwalb, 20 Min. nw. von Groß = Priefen, am rechten Elbufer, ein erft um bie Mitte bes vorigen Jahrh. angelegtes D. von 15 b. mit 87 E., nach Schwaben eingpf. - 4. Binowe (Binow), 1/2 St. f. von Groß = Priefen, D. von 10 h. mit 65 E., ift nach Probofcht (G. Schreckens ftein) eingepf. und hat ein obrigktl. Steinkohlen = Bergwerk; auch liegt in der Mahe auf bem Miden hübelein jum Orte gehöriges Bed. - 5. Gullobig, gewöhnlich Sul's (Gulotice), 3/4 St. fo von Groß= Priefen, D.von 27 . mit 137 E., ift theils nach bummel (Gut Groß-Augezb) theils nach Probofcht (Gut Schreckenstein) eingpf. und hat eine Rapelle, 1 Wirtheb. und 3 abseits liegende Mahlm. mit 2 Delmühlen (bie f. g. "Bafftreichermühle," bie "Bauermuhle" nebst einem hauschen und die "Philippmuble"). — 6. Reuborfel (Mowa: wes), 1 St. fo. von Groß-Priefen, D. von 14 f. mit 95 E., ift nach humme ! eingpf. und hat ein Birthish. - 7. Babina, 1 St. fo. von Groß : Priefen, D. von 10 h. mit 50 G., noch hum mel eingpf. - 8. Plaan (Plan) 3/1 St. fo. von Groß: Priefen, Dich. von 6 D. mit 34 E., nach hummel eingpf. - 9. Lifdten, 1 St. fo. von Groß : Priefen, Dich. von 7 h. mit 73 E., nach Saubernig (G. Trebautis) eingpf. — 10. Blahow (Plahow) 11/2 St. fo. von Groß : Priefen, Di von 21 S. mit 140 E., ift nach Summel eingpf. und hat 1 Birtheb.

Rolgende Ortschaften find getheilt:

11. Welhota, 11/4 St. s. von GroßsPriesen, D. von 29 h. mit 183 E., bavon gehören 2 h. mit 8 E. zu ben Dominien Schrecken stein und Plosch to wie; ist nach hum mel eingpf. und hat GroßsPriesener Seits 1 Wirthsh., 2 Mahlm. und 1 Brettm; 10 Min. so. liegen die zum Orte gehörigen 4 Gesbinas hauser mit 21 E. — 12. Klinge, 2 St. so. von GroßsPriesen, ganz vom Großs Augezber Gebiet umgeben, wo es auch conscribirt wirb, Ofch. von 6 h. mit 33 E., von welchen 3 h. mit 16 E. zu Großs Priesen geshören; ist nach Tauch ersch in eingpf. Auch gehört von dem hschftl. Bahoraner D. — 15. Wittal 1 h. mit 3 E. zu Großs Priesen.

### Kibeicommis But Schredenftein.

Diefes Dominium liegt am rechten Ufer ber Elbe, zwifchen ben Dominien Schwaben und Groß = Priefen in Norden, Ploschkowis und Basbein in Diten und Suben, Lebosis ebenfalls in Guben, und bem Ges biete ber Stadt Aufig, von welchem es die Elbe trennt, in Weften. Ei hat einen Flächen inhalt von beiläufig 2750 Soch, mit einer Be:

volferung vom 750 Seelen.

Die alteften betannten Befiter find, nad Balbin, bie Berren von Bartenberg, welchen bie Burg Schredenstein (Sefetow) im XV. Jahrhunderte gehörte. Diefes, nach hagets Berficherung, schon im 3. 820 erbaute, jest in Trummern liegende Relfenschloß, galt noch jur Beit bes Huffitenkrieges für unüberwindlich und war der Zufluchtsort manches Flüchtlings. Bon ben herren von Bartenberg tam Schreckenftein an bie ton. Rammer, welche es um die Mitte bes XVI. Sahrhunderte bem damaligen Besiher von Dur, Wenzel von Lobko wis, verpfändete. Im J. 1615 überließ es König Matthias bem Adam von Lobkowik, herrn auf Dur ic., wegen feiner ber Krone Bohmen geleifteten Dienfte, als Erbeigenthum, für bie Gumme von 7100 Schod Deifin. Seit biefer Beit find bie herren, fpaterhin Freiherren, Reichsgrafen und Reichsfürften, von Lobkowis und herzoge zu Raubnis, in ununterbrochnem Befige biefes Sutes gemefen. Der gegenwartige Eigenthumer ift ber f. f. Rammerer Ferbinand Joseph Johann Repomut Fürft von Lobtowit, herzog zu Raubnit zc., an welchen, als alteften Sobudes am 16. Dezember 1816 verftorbenen Aurften Frang Jofeph von Lobtowig 2c. 2c., biefes Fibeicommis : Gut burch bas Recht ber Erbfolge gelangte.

Die Dberfläche bes Gebietes ist burchaus gebirgig; bie Abbachung geht gegen Westen und Nordwesten nach der Elbe hin, welche der einzige, dieses Dominium berührende, Fluß ist und dicht an dem Dorst Schreckenstein vorbeistießt. Der höchste Berg des Dominiums ist der Wostrap, welcher von Einigen, namentlich von Reuß, noch für höher als der Geltsch, also mehr als 360 Wien. Al. über der Nordsee geschätt wird. Ferner kommen hier vor: Der Schreckenstein er Gemeindes der g, der aus 5 zusammenhängenden Auppen bestehende Schäferberg, der haßgen stein, der Schaftanken, der Nappelstein und der Schreckenstein sie in er Schloßberg. Die Abhänge der erstgenannten sechs Berge gehören theilweise zu den benachbarten Dominien. Mit Aussnahme des Schloßberges, dessen Felsart Klingstein ist, so wie der stellen Abhänge der Anhöhen gegen den Bach beim Dorse Prodoscht, bestehen

fammtliche Berge aus Bafalt.

Die Einwohner find fammtlich Ratholiten und fprechen burchaus

Teutich.

Die haupt = Nahrungs = und Ertragsquellen find Idets und Gartenbau, einige Bieh=, befonders Ziegenzucht, Balbeultur, Ebs fchifffahrt und die gewöhnlichen Dorfgewerbe.

Rach bem Rataftral = Berglieberungefummarium vom 3. 1831 betrug

bie landwirth fchaftliche Bobenflache:.

|                                         | Domi  | nicale. | 80 uft | cale. | Bufammen. |
|-----------------------------------------|-------|---------|--------|-------|-----------|
| 00° 10° 11° 11° 11° 11° 11° 11° 11° 11° | Zoch. |         | 30c).  |       | 300 30    |
| An aderbaren Felbern ,                  | 227   | 868     | 664    | 1249  | 892 517   |
| = Trischfelbern                         | 32    | 1156    | 54     | 190   | 86 1346   |
| s Wiesen                                | 36    | 72 .    | 82     | 1140  | 418 1212  |

| •             |  | D o | minica | Bufammen. |       |      |      |      |
|---------------|--|-----|--------|-----------|-------|------|------|------|
| •             |  |     | Zod.   | Dri.      | Zoch. | □si. | 300. | DSi. |
| 20n Garten    |  | •   | 5      | 354       | 29    | 649  | 34   | 1003 |
| = Sutweiben . |  |     | 115    | 784       | 229   | 120  | 344  | 904  |
| = Weingarten  |  |     | . 8    | 1226      | 10    | 595  | 19   | 221  |
| = Waldungen   |  |     | 928    | 1343      | 297   | 1549 | 1226 | 1292 |
| Hiberhaupt .  |  | _   | 1354   | 1003      | 1368  | 692  | 2723 | 95   |

Der Boben ist je nach ber höhern ober niedrigern Lage der Gründe sehr verschieden. Am fruchtbarsten ist er in den tiefern Gegenden an der Elbe, wo alle Arten von Getraide, Obst, Wein und alle Küchengewächse sehr wohl gedeihen; doch sind diese Gründe wegen der vielen Felsmassen, die die Oberstäche einnehmen, von geringer Ausbehnung. Im höhern Gebirge sindet der Aderdau, sowohl am schlechten Boden als an der Rauhigkeit des Klimas große hindernisse; man baut hier wenig Korn, meistens haber und Erdäpfel. Auch wird an der Sübseite der Bergabhänge noch ziemlich bedeutender Obstdau getrieben. Der Absah des Obstes geschieht größtens theils auf der Elbe nach Sachsen. Den Biehstand zeigt folgende Uebersicht: Der Obrigkeit. Der Unterthanen. Busammen.

Auch die Biegenzucht ift von Bebeutung und man erzeugt hier vielen und guten Biegentafe, welcher in ber Gegend vortheilhaften Abfat finbet.

Die Walbungen (beren Area nach ämtlichen Angaben vom J. 1826—1010 Joch betrug) find in zwei Reviere, bas Proboschter (647 J. 1400 (Al.), und bas Sebler (362 J. 200 (Al.), eingetheilt und bestehen metstens aus Fichten, mit einigen Eichen und Buchen. Die jährliche Abholzung ist jeht auf 300 Kl. sestgeseht.

Der Bilbftanb ift bem Areale angemeffen und beftebt in Reben, ,

Safen, Rebhühnern und Balbichnepfen.

Mit Gewerben und handel beschäftigten sich am Anfange bes J.
1832 nur 19 Meister und Gewerbsberren, namentlich: 6 Bierschänker,
1 Faßbinber, 2 Fleischhauer, 1 Krämer, 1 Mehlhändler, 3 Müller, 2
Schmiedte, 1 Schuhmacher und 1 Strumpfwirker.

Mit ben Nachbarorten fieht bas Dominium theils burch ganb = weg e, von meiftens fehr schlechter Beschaffenheit, theils burch bie Elbe in Berbinbung, über welche bei Schreden fie in und Krammel Uebers fuhren bestehen.

Das am 16. Mai 1830 burch ben fürstlichen Besiger bes Sutes gez gründete Armen = Institut besaß am Anfange bes J. 1832 ein Stammvermögen von 590 fl. 121/2 fr. M. W. und ein burch mehre gez sehliche Zustüffe und milbe Beieräge gesteigertes Jahreseinkommen von 110 fl. 221/2 fr. W. W., mit welchen im Laufe bes genannten Jahres 4 Arme zu unterstüben waren.

Folgendes find bie einzelnen Ortschaften:

1. Schreckenstein (Strekow, wahrscheinlich ist ber teutsche Rame burch Verstümmelung bes böhmischen entstanden), 3 St. nw. von der Areisstadt Leitmerit und 1/2 St. 176. von Außig, D. von 40 H. mit 225 E.; es liegt am rechten Wer der Elbe, am Fuße bes Alingsteinstelsens, auf welchem sich die

malerifden Ruinen ber alten Beke Goreden fein erheben, bie ju Sommerszeit ber Gegenftanb zahlreider Befude von Ginbeimifden und Rrem: ben, namentlich aus bem nicht weit entfernten Babeorte Teplis find. Das jur Decantei : Rirche von Aufig eingpf. Dorf Schreckenftein ift ber Gie bei obrettl. Birthich aftsamtes und hot eine vor etwa gehn Sahren errichtete Schule, 1 obrett. Dhf. in eigner Regie, 1 Brauhaus (auf 10 gaß 1 Gimer), 1 Branntweinhaus, 1 Beinpreffe, 1 Brthehe. und 1 Glb = Ueberfuhr. — 2. Reuborfel, 1/2 St. ö. von Schreckenstein, im Gebirge, D. von 21 S. mit 118 G., ju welchem auch bas in ber Rabe liegende Dfch. Sebel, 4 g. mit 22 G. conscribirt ift; bas Lestere besteht aus 1 obrettl. Dehf. in eigner Regie, 1 obrett. Förfterhaus und 2 Ruftical-Chaluppen. Das Gange ift nach Schwaben eingpf. - 3 Dber . Seblig, 1/4 St. n. pon Schredenstein, 1/4 St. von ber Etbe, am Fuße bes Gebirges, Dorf von 24 S. mit 115 G., zu welchem bie an ber Elbe felbft liegende Einschichte Arammel, 5 p. mit 22 G., gehört. Diefe befteht aus 1 Brthshs., 1 Schiffmühle, 1 Schmiedte, 1 Elbüberfuhr, 1 fteuers baren Chaluppe und 1 burch feine Große ausgezeichneten obrettl. Schuttboben Beibe Orte find nach Außig eingpf. - 4, Probofct (Probofft), 11/2 St. 5. von Schreckenstein, hoch im Gebirge, D. von 29 S. mit 149 G., hat eine, foon im 3. 1384 bestandene, auf einer Anhohe angerhalb des Dorfes liegende Pfarrfirde, unter bem Titel bes beil. Johann bes Taufers, von welcher, nebft ber Goule, bie Drigteit bas Patronat befist. Gingepfart find, außer bem Orte felbft, die zum Gute gehörigen Dorfer : Pohorfc und Salefel, und die frembherrichaftlichen: Zafcow, Malfchen, Retaun, Sullotie (6 Baufer), Babina, Binome, Remichen und Binters berg. Außerbem gehört zu Probofcht 1 obretti. Jägerhaus unb 2 Mühlen. — 5. Pohorich (Pohor), 11/4 St. ö. von Schreckenstein, im Gebirge, D. von 10 S. mit 38 Ginw., nach Probofcht eingepfartt, - 6. Salefel (Jalegi), 11/4 St. 8. von Schreckenstein, im Gebirge, D, pon 16 H. mit 101 E., wors unter die Ginfchichte Buchbufd mit begriffen ift; nach Probofct eingel. Bum Dom. Schredenftein gebort auch von bem Groß = Priefner Borft

Allodial Serrschaft Groß Tschernosek mit Libochowan.

7. Welhota 1 p. mit 4 E.

Die Allodial=Herrschaft Groß=Afchernosek nebst dem damit vereinigten Gute Libochowan liegt zu beiden Seiten der Elbe, nordwestlich von Leite meris, mischen den Dominien Lobosis, Aurmis und Aschacu.

Beibe Güter waren um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts ein Eigenthum der Familie Bisebor Kamenicky von Litbor, welche sie bis zur Schlacht auf dem Weißen Berge besaß, nach welcher sie in Folge der Theilnahme ihrer Besißer an dem Aufstande gegen Kaiser Ferdisnand il. vom königl. Fiscus eingezogen und im J. 1626 an Wilhelm von Wresowic für die Summe von 65397 Schock 37 Groschen verskauft wurden. Späterhin gelangten beibe Güter an die Familie der Reichsgrafen von Nostig und Rhinek. Im J. 1765 übernahm sie in Folge bes Erbrechts derk. K. General = Feldmarschall und Hofferiegsrathe-Präsident, Friedrich Reichsgraf von Nostig und Rhinek, und nach bessen Pode gelangte sie ebenfalls durch Erbsolge an den Sohn desseben, den gegens wärtigen Besißer, Johann Grafen von Nostig und Rhinek, k.

Rammeter, General-Feftmarichallieutenant, Inhaber eines Orageners regimente und Commandeur bes militarifchen Marien= Eberefien=Orbens.

Das Terrain des gesammten Dominisms ist, mit Ausnahme der Umgebungen von Libochowan, welches in einem Thalkeffel an ber Gibe liegt. burchans gebirgig. Gingelne bemertenswerthe Berge find : am linten Elbufer, um Prastowig: ber Dubiger =, Schein = und Sammel= berg (Kubačka), der Große und Kleine Lebus, der Grne und Dobren; am rechten Gibufer: die Biffa hora, ber Ramenp Rlut, die Mufchinta, Dragicta, ber Libené, Drawice, ber Große und Rleine Deblit, ber Dreifreugberg, ber Beinit, ber Große und Rleine Bendul, der Rirchenberg, und ber Rabebeil (Rabobyl). Die von Leitmerit tommende Elbe macht vom porspringenden Rufe bes lettgenannten Berges an bis nach Groß-Dichernofel einen großen Bogen, indem fie anfänglich noch bis Lobofis ihre westliche Richtung beibehalt, bann fich aber ploglich nach Rorden wendet. Bei Groß=Lichernofet wird fie ju beiben Seiten von fteilen Feldwanden einge= fchloffen, welche fich fast senerecht ins That abstürzen und biefes auf eine lange Strede, fast bis Libochowan, beinahe bis auf bas Flufbett einengen. Diefe Felsmaffen beftehen aus In e u f , in verschiedenen Abanderungen, welcher fich zuweilen bem Thonfchiefer nahert. Unterhalb Große Tichernoset findet fich im Gneuß ein unbedeutendes Lager von Urtalt= ftein. Mit Ausnahme bes Dreifreug=Berges und ber gunachft bemfelben befindlichen niedrigern Berge an ber Elbe, welche aus diefem Urkalkftein bestehen, find alle andern, biefe überragenden, Berge Bafalt. Unter biefen ift der fegelformige Rabebeil, junachft der Stadt Leitmerit, befonders intereffant, ba man, megen feiner ifolirten Lage am Rande bes Gebirges, von feinem Gipfel eine ber herrlichften Auslichten auf bas von ihm beherrichte Flachland bes Leitmeriber und Ratoniger Rreifes, fo wie in bas nahe Gebirge felbst genießt. Der Fuß biefes Berges wird von Planertalt gebilbet, welcher fich lange bem rechten Elbufer bie Groß-Eichernofet fortzieht.

Die Bevolterung betrug im J. 1830: 1132 Seelen. Die Ginwohner bekennen fich, mit Ausnahme einiger Ifraeliten in Libochowan, jur tath olifch en Religion und fprechen fammtlich Teutfch.

Die Ertrags = und Erwerbsquellen bes Dominiums und feiner Bewohner fliegen größtentheils aus bem Betriebe ber Landwirthichaft. Die zu biefem Behufe verwenbbare Bobenflache betrug nach bem Kataftrals Berglieberungsfummarium von 1831:

| · ·                    | D o m | inicale. | 9R 11 f | tieale. | Bula  | m m o n. |
|------------------------|-------|----------|---------|---------|-------|----------|
|                        | Zody. | □Ri.     |         | DKi.    | Jody. | □£i.     |
| An aderbaren Felbern . | 482   | 336      | 430     | 1442    | 913   | 178      |
| = Trifchfelbern        | 102   | 945      | 40      | 935     | 143 . | 280      |
| = Wiesen               | 39    | 1162     | 36      | 650     | 76    | 212      |
| = Garten               | 22    | 147      | 5       | 1253    | 27    | 1400     |
| = Hutweiben 1c         | 57    | 1044     | 58      | 1054    | 116   | 498      |
| = Weingarten           | 333   | 408      | 28      | 770     | 361   | 1178     |
| = Waldungen            | 434   | .35      | 24      | 91      | 458   | 126      |
| Ueberhaupt             | 1471  | 877      | 624     | 1895    | 2996  | 672      |

Am bebeutenbsten sind ber Bein = und ber Obstbau. Der Ticher no feter Wein, namentlich der weiße, gehört unter die vorzüglichern Sorten der österreichischen Monarchie. Man baut ihn hauptfächtich auf bem Großen und Kleinen Wendul, dem Kirchen berg, Dreistreuzberg und Pobhavten. Auch auf dem Beinit, bei Libochowan, wächst eine gute Sorte. Eine Verlaufe = Niederlage des Tschernoseter Weins befindet sich zu Prag im Hause des gräflichen Besigers, auf der Neustadt, am Graben. Der Obstbau wird nicht nur in Gärten, sondern auch auf freiem Felde betrieben. Weniger beveutend ist der Getraidebau, der durch die Lage der Grundstüde und die Beschaffenheit des zum Theil aus Klugsande bestehenden oder steinigen Bodens nicht begünstigt wird.

Die Balbung en liefern meiftens Strauchholz und etwas Nabelholz, welches zum einheimischen Gebrauche verwendet wird. Der Bilb ft and ift gering; was die Jagb erträgt, wird theils nach Teplie, theils nach Lett-

meris verfauft.

Den landwirthschaftlichen Bieh ft an b zeigt folgenbe Ueberficht :

Die Obrigkeit besitt ju Tichernosek, Praskowit und Libochowan brei Maierhofe, in eigner Regie. Mehre Sandsteinbruche, junachst um

Tichernofet, liefern vortreffliche Bau= und Dubliteine.

Mit ber Gewerbs. Ind uftrie beschäftigten sich zu Unfange bes 3. 1832: 47 Personen, worunter 29 Meister und Gewerbsbesiger waren, namentlich: 1 Bierbräuer, 6 Bierschänker, 1 Fagbinder, 3 Fleischhauer, 2 Griesler, 3 Müller, 3 Produktenhändler, 4 Schmiedte, 2 Schneiber, 1 Schuhmacher und 2 3immermeister. In Große Tschernosek besinden sich 2 geprüfte Hebammen.

Das Dominium besteht aus folgenben Ortschaften:

1. Groß = Afchernosek (Welký Černosek, auch Černusek und Jer: nofet), 1 St. w. von der Kreisstadt Leitmerig und 71/2 Meile von Prag, am rechten Ufer ber Elbe, D. von 64 S. mit 32f E., von welchen aber 1 B. jum Sute Bahor an gehört (ber Rothe hof, 1/4 St. fo. vom Dorfe), hat 1 obriti. Schlof mit dem Sige des Wirthschaftsamtes, 1 Mhf., 1 Schaf. und 1 Schiffs mühle; es gehört zum Sprengel ber Pfarrei zu Prastowie, befiet aber eine, mabricheinlich ichon im 3. 1525 erbaute Filialfirche, unter bem Titel bes h. Rifolaus, nebst einer Schule. Gehenswerth find bie großen, in ben Welsen gehauenen obritt. Beinkeller. Auf bem eine Biertelstunbe stromabwärts liegenben Dreitreug : Berge fieht man noch einige Ueberrefte von Bers fcangungen, welche zu ber ehemals bafelbft geftanbenen Burg Grabet ges bort haben. - 2. Libodowan, 1 St. von Afchernofet ftromabwarts, am rechten Ufer, D. von 73 S. mit 344 G., von welchen 21 S. gur oft. Bobos fit gehören; ift nach Prastowit eingpf., von beffen Pfarrer auch bie hiefige Filialtirde ju Daria Geburt burch einen Expositen abministrirt wirb, beren Grundung, als Rapelle, burd Matthias von Fiala in bas 3. 1460 faut; in ihrer jegigen Gestalt besteht fie erft feit 1600. Außerbem bes findet fich in Libochowan 1 Schule, 1 obrett. Schlof, 1 Brauh. auf 16 Rof, 1 Branntweinh., 1 Mof., 1 Jägh., 1 Schiffm. und 2 Wirthsh., woven das eine

aur hft. Bobofig gehört. - 3. Prastomis (Prastowice), Libochoman gegendber, am linten Elbufer , D. von 65 D. mit 344 E. , von welchen 1 D. Bur Oft. Lobofis gehört; hat eine Pfarrfirde unter bem Bitel bes heil. Apoftels Matthaus, welche fcon 1384 mit einem eignen Geelforger befest, Spater mit Lobofig vereinigt mar, 1726 aber wieder gu einer befonbern Pfarre Firche erhoben murbe, und jest, nebft ber Soule, unter bem Patronate ber Grundobrigfeit fteht. Die Rirche enthält Grabftatten einiger vormaligen Bes figer von Dubfowig, bas jest ju Lobofis gehort. Die Infdriften find aber im Laufe ber Beit icon gang unlesbar geworden. Gingpf. find, nebft bem Orte fetbit, die bichftt. D. Groß=Afchernofet und Libochowan, bann bie frobiciftt. Lichtowig, Repnig (beibe zu Lobofie), und Piftian (ju Reblig gehörig). Außerbem befinbet fich in Prastowig 1 obrigfeitl. Mhf., 1 Birtheb. und 1 (Land :) Duble. - 4. Efcalofice (Calofice), w. von Leits merit, am rechten Elbufer und am gufe bes Berges Rabobyl, von lautet Beingarten umgeben; D. von 36 S. mit 190 E.; hat 1 Birtheb. und 1 (Lands) Mühle, und ift nach Beitmeris eingpf.

Ferner gehören noch gur Oft. Tichernofet - 5. von Rem ich en (tremten) einem nach Probofcht eingpf., 21/4 St. n. im Gebirge liegenden D. ber Sft. Bobofig, 7 S., worunter 1 Birtheb., zusammen mit 37 G., unb -6. von dem D. Potratit, bes G. Reblit, n. von Leitmerit, 1 Birthib.,

mit 5 C.

### Gut Schüttenig.

Das Gut Schüttenis liegt, beisammen rechts von der Elbe, am Ges birge, zwifchen ben Dominien Plofchtowit, Liebefchit, Reblit, ben Gruns ben ber Rreisftabt Leitmerig und ber Leitmeriger Dombechantei. Es bils bet beinahe ein längliches Bierect, beffen längere Seite von Norben nach Suben abgebacht und beinahe eine geographische Meile lang ift, bie fcmalere Seite aber von Often nach Weften ungefahr 3/8 Deile mist. Der Alachenraum des Gangen beträgt etwa 1850 Joch, auf welchen 1830

eine Bevölkerung von 1368 Seelen lebte.

Der Besiger Dieses Gutes ift ber jedesmalige Propft bes Doms tapitels am, Buffehrab ju Prag. Schon unter Bratiflam II. wurde Schüttenis, mit Ausnahme zweier Saufer, die Berzog Spitignem dem Domkapitel zu St. Stephan in Leitmeriß geschenkt hatte, der von ibm gestifteten Collegiat = Rirche ju St. Peter und Paul am Boffehrab ale Eigenthum übergeben. Aber biefe verlor bas Gut mahrend bes Suffitentrieges, wo fich die Herren von Raupowa gewaltsam beffelben bes machtigten und es bis jur Schlacht auf bem Weißen Berge (1620) bes hielten. Der lette Befiger aus diesem Saufe, Wengel Freiherr von Raupowa, Oberstanzier Friedrichs von der Pfalz, mußte bas Land verlaffen und Raifer Ferbinand II. übergab nunmehr bas Gut Schüttenig den Propften am Woffehrad, welche bis jest im ungeftorten Befige beffelben geblieben finb.

Der nördliche Theil des Gutes ift burchaus gebirgig und größtentheils mit gemischten Laub = und Nadelholz = Waldungen bedeckt. An der öfts lichen Seite zieht fich von Suben nach Norden ein langer Berg, auf beffen Kamme bie Granze zwischen Schuttenis und Ploschkowis hinlauft. Die sübliche Auppe erhebt sich über bem Dorfe Pohoran und wird von

malerifden Ruinen ber alten Befte Coredenftein erheben, bie gur Sommerszeit ber Wegenftand gahlreicher Befuche von Ginbeimifden und Fremben, namentlich aus bem nicht weit entfernten Babeorte Teplig find. Das gur Dechantei = Rirche von Aufig einapf. Dorf Schredenftein ift ber Gib bes obrett. Birthich aft samtes unb hat eine vor etwa gehn Jahren errichtete Schule, 1 obrett. Mbf. in eigner Regie , 1 Braubaus (auf 10 gaß 1 Gimer), 1 Branntweinhaus, 1 Beinpreffe, 1 Brthebs. und 1 Glb : ueberfuhr. - 2 Reuborfel, 1/2 St. o. von Schreckenftein, im Gebirge , D. von 21 S. mit 118 E. , ju meldem aud bas in ber Rabe liegende Dich. Gebet, 4 S. mit 22 G. conferibirt ift; bas Legtere befteht aus 1 obrett. Dhf. in eigner Regie, 1 obrett. Förfterhaus und 2 Ruftical-Chaluppen. Das Gange ift nach Schmaben eingpf. - 3 Dber = Seblig, 1/4 St. n. von Schredenftein, 1/1 St. von bet Etbe, am Rufe bes Gebirges, Dorf von 24 S. mit 115 G., ju welchem bie an ber Elbe felbft llegende Ginfchichte Rrammet, 5 . mit 22 G., gehort. Diefe befteht aus 1 Brthebe., 1 Schiffmuble, 1 Schmiedte, 1 Elbuberfuhr, 1 ftenerbaren Chaluppe und 1 burch feine Große ausgezeichneten obrett. Schuttboben. Beibe Orte find nach Außig eingpf. — 4. Probofdt (Probofft), 11/2 St. ö. von Schreckenstein, hoch im Gebirge, D. von 29 h. mit 149 E., hat eine, schon im 3. 1384 bestandene, auf einer Unhöhe angerhalb bes Dorfes tiegenbe Pfarrtirde, unter bem Titel bes beit. Johann bes Täufers, von welcher, nebft ber Goute, ble Obrigeelt bas Patronat befigt. Gingepfarrt find, außer bem Orte felbft, bie jum Gute gehörigen Dorfer: Pobor ich und Satefel, und die fremdherrichaftlichen: Zaicow, Malichen, Retaun, Suttotie (6 Saufer), Babina, Binowe, Nemiden und Binterberg. Außerbem gebort gu Probofcht 1 obrett. Jagerhaus und 2 Dubten. -5. Poborfd (Pobor), 11/1 St. 8. von Schreckenftein, im Gebirge, D. von 10 S. mit 38 Ginm., nach Proboicht eingepfarrt. - 6. Calefel (Jalest), 11/, St. o. von Schredenstein, im Gebirge , D. pon 16 . mit 101 E., mor: unter bie Ginfchichte Bud bufd mit begriffen ift; nach Probofct eingpf.

Bum Dom. Schredenftein gebort auch von bem Groß = Priefner Dorfe

7. Welhota 1 S. mit 4 E.

### Allodial Serrschaft Groß Tschernofet mit Libochowan.

Die Allobial-Berrichaft Groß-Tichernofet nebft bem bamit vereinigten Gute Libochowan liegt ju beiben Geiten ber Elbe, nordwestlich von Leit-

meris, zwifden ben Dominien Lobofis, Turmis und Tichochau.

Beide Güter waren um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts ein Eigenthum der Familie Bffe bor Kamenicky von Litibor, welche sie bis zur Schlacht auf dem Beigen Berge besaß, nach welcher sie in Folge der Theilnahme ihrer Besiger an dem Aufstande gegen Kaiser Ferdien and it. vom königt. Fiscus eingezogen und im J. 1626 an Withelm von Bresowic für die Summe von 65397 Schock 37 Groschen verstauft wurden. Späterhin gelangten beide Güter an die Familie der Reichsegrafen von Nostig und Rhinek. Im J. 1765 übernahm sie in Folge des Erbrechts der k. k. General = Feldmarschall und Hofferiegsraths Präsident, Friedrich Reichsgraf von Nostig und Rhinek, und nach dessen Tode gelangte sie ebenfalls durch Erbfolge an den Sohn desseben, den gegenswärtigen Besiger, Johann Grafen von Nostig und Rhinek, k. k.

Man baut die gewöhnlichen Setraidearten; besonders aber wied bie Db ft bau maucht, sowohl von der Obrigteit als von den Unterthanen, im freien Felde und in geschlosnen Garten, sehr eifrig und lohnend bestrieben. Die obrigteitlichen Felder und Wiesen sind durchgehends nach Berhältniß ihrer Lage mit verschiebenen Sorten von Obstbäumen eingesfaßt; namentlich verdient die von Schüttenih bis zur Grünze des Leitzmeriher Gebietes, längs ber Straße gepflanzte viersache Allee einer Erzwähnung.

Die Anhöhen rechts und links von Schüttenit find größtentheils mit Meinreben bebeckt, obwohl um ein Drittel weniger, als vor 50 Jahren.

Die Bieh zucht erftredt fich hauptfächlich auf hornnieh, welches, nach Maggabe ber Futterergiebigfeit, sowohl fur ben Betrieb ber Births schaft als jur Bucht gehalten wirb. Der Biehstand betrug

Bei ber Obrigkeit. Boi ben Unterthanen. Jufammen. Un Pferben (Ende April 1880) . 6 . . . 27 . . . 33 = Rinbvieh ( bto. bto. ) . 59 . . . 265 . . . 324

Bum Behufe der obrigfeitlichen Dekonomie besteht nur zu Schüttenig ein Mai er hof in eigner Regle. Der zu Reuhof ist zeitweilig verpachtet und ber kleine Maier= und hammelhof im Dorfe Skalig seit 40 Jahren emphyteutisitt. Die Schäferei bei Schüttenig steht schon feit 10 Jahren leer, da die Schafzucht wegen Mangel an hinlanglichen Aristen auf-

gegeben worden ift.

Mit Gewerben und handel beschäftigten sich am Anfange des 3. 1832 auf dem ganzen Dominium 75 Weister und Gewerdsbesisser mit 17 Gesellen und 12 Lehrlingen, zusammen 104 Personen. Darunter stehen oben an 14 Müller und 34 Mehl= und Grieshändler. Es werden allein auf den 12 Mühlen des Dorfes Schüttenis wöchentlich nebst anderm Getraide über 40 Strich Beizen zu seinem Mehle und Gries vermahlen und von den Handelsleuten nach Leitmetis, Theresienskabt, dem gebirgigen Theile des Kreises, und selbst die nach Sachsen vorsführt. Bon andern Gewerdsleuten zählt man: 6 Bierschänker, 2 Fassbinder, 3 Fleischauer, 1 Krämer, 2 Waurermeister (5 Gesellen und 5 Lehrlinge), 3 Schmiebte, 1 Schneiber, 3 Schuhmacher, 1 Tischter, 2 Wagner und 1 Zimmermeister (3 Gesellen und 1 Lehrling).

In Schuttenis ist eine geprufte Bebamme.

Den Berkehr mit ben Nachbarorten erleichtert bie, zwar nicht burch bas Dominium felbst führenbe, aber boch nur etwa 1/2 St. fublich von Schuttenis vorüber gehende Leitmeriger Chausie. Auch beträgt bie Ent-

fernung von Leiemerit felbst und ber Elbe nicht über 1/2 St.

Für den zu seinem Lebensunterhalt fremder Hilse bedürftigen Theil ber Sinwohner ist schon seit vielen Jahren durch die mohlehätige geistliche Obrigkeit gesorgt worden, welche jährlich 8 Haus arme mit 80 fl. in Gelde, 6 Megen Weizen, 18 Mg. Korn, 24 Mg. Gerste, 3 Mg. Erbsen und 80 Seibel Galz unterstügt. Tufferdem ist im J. 1803 auch durch ben damaligen Propst am Wyssehrad und nachmaligen Bischof zu Leitzmerig, Ferbin and Nitter von Schulstein, ein Armen Institut gegründet worden, welches am Schluß des J. 1831 ein Stammvermögen von 1520 fl. W. W. besaß, dessen 5 perzentige Zinsen nehst andern ges

sehlichen Bufluffen und milben Beitragen jahrlich unter fammtliche Sausarme ber Gemeinden vertheilt werben.

Es gehoren folgenbe Ortschaften jum Dominium :

1. Shuttenig (Jiconice, wie es noch um bas 3. 1680 gefdrieben wurde, wo bier überall bie bobmifche Sprache berrichte), 1/2 St. und. von Leitmerig, mit Beingebirgen umgeben und von einem fleinen Bache burchfloffen, ein weit ausgebehntes D. von 151 f. mit 874 G., von welchen 4 f. mit 22 G. gum Sute Teinig gehören, und 7 Rleinhäuser etwa 150 Rl. vom Orte n. abgefonbert liegen. Die geographische Breite bes biefigen Pfarrhauses betragt 50° 33' 12" und bie o. gange 31° 49' 30"; biefe genaue Ortebestimmung ift aus mehren, von bem um bie Geographie Bohmens hochverbienten Canonitus &rens bid, ebemaligem Dechanten ber Schutteniger Pfarrfirche, angeftellten aftronomis ichen Beobachtungen vom Profeffor Davib berechnet worben. Rach ben meteoros logischen Beobachtungen, welche berfelbe Can. Arenbich eine lange Reihe von Sabren bindurch angestellt hat, ift bie mittlere Barometerhohe 274/10 Par. Boll, unb bie mittlere Jahres : Temperatur 7,54° Reaum. Die Meereshohe bes Pfarrs gebaubes beträgt 115,45 Bien. Alftr. Die hiefige Pfarrfirche, unter bem Titel ber heil. Apostel Peter und Paul und bem Patronate ber Grundobrig-Teit, hatte bereits 1384 ihren eignen Pfarrer, murbe aber im 3. 1645 unter bem Propfte zu Wyssehrab, Grafen Kerbinand Beno. von Martinie, ganz neu hergeftellt und gur beffern Unterhaltung bes Pfarrers und Raplans mit ans febnlichen Rapitalien botirt. Sie ftand ehemals unter ber geiftlichen Berichts: barteit bes erempten Boffebraber Rapitels, murbe aber im 3. 1763, nach ber Aufhebung ber Eremptionen burd Papft Clemens XIII. bem Leitmeriter Bisthume untergeordnet. Eingpf. find, außer Schüttenig felbft, die D. Stalig, Belbine, Pohoran, Pobiwin, Ternowan und ber zu biesem Dorfe Zonscribirte, etwas entfernt liegenbe zum ton. Canonicate in Leitmerit gehörige Gishof. Außer biefer Pfarrtirche hatte Schuttenie ehebem auch auf ber bobe bet, vom D. nw. fich hinziehenben Beingebirges eine öffentliche Esretto . Ras pelle, welche 1785 aufgehoben wurde. Das Gebäude wurde hernach von der Dbrigkeit vom Religionefonbe erkauft, und wegen ber weiten iconen Auslicht in die f. Gegenden in ein Gloriett verwandelt. Seit mehren Jahren ift es eine Ruine. Schüttenig befist ferner 1 im 3. 1815 gang neu erbaute Schule mit 2 Lehrzimmern, 1 obritl. Schloß, welches nach bem Brande im 3. 1806 bauerhafter und schoner wieder hergestellt worden ift, 1 Brauh. (auf 12 Fas 2 Gim.). 1 Mbf. in eigner Regie, 1 Bier= und Ruchengarten, 2 Obfigarten, 1 Bindereigebaube mit einem geräumigen Beinteller, 1 (leer ftebenbe) Schaf., 1 obrett. Biegethutte, 2 Birthih. und 12 Mahlen, von welchen 8 im D. felbft, 4 vereinzelt oberhalb beffel= ben nach Rorben liegen. Bon ber Gewerbsthätigfeit ber hiefigen Müller und Rehl= banbler war bereits oben ble Rebe. — 2. St a lis, (Stalice, ebemals Stalina), 1/2 St. nw. von Schuttenit, am Fuße bes hobern Gebirges, in einem flachen Thale, D. von 32 .6. mit 188 E., hat 1 abseits liegende Mahl= und Brettm. und ift nach Schuttenis eingepf. Etwa 300 Kl. n. vom D. liegt auf einem bugel bie f. g. Staliger Cinfiebelei, wo fich 2 übereinander gebaute Rapellen befinden, von welchen bie obere, zu welcher eine boppelte Stiege hinaufführt, ber heft. Dreifaltigkeit, bie untere größtentheils in Sanbstein ausgehauene ben 14 Rothe helfern geweiht ift. Daneben fteht bas, zwischen 2 Sandfteinfelfen erbaute 2 Stod hohe Bohngebaube, welches im 3. 1657 ein Manfionarius Paulus Ferrantius Bellinus de Görbel mit einem Eremiten : Laibruber bewohnte. Die aus der ältesten Matrikel, welche eben dieser Mansionarius nach den Berwüftuns gen bes 30jährigen Krieges orbentlich zu führen angefangen hatte, hervorgeht,

war er bamals zugleich Abminiftrator ber Schütteniger Pfarrfirche, und nach beffen Beugniffe murbe ber Drt, wo fich biefe Rapelle befand, Rriegsberg genannt, welche Benennung icon vor 50 Jahren in gangliche Bergeffenheit gerathen ift. Später wurde bies Einstedlergebäube von 2 Eremiten bewohnt, bis zu ihrer Aufbebung. Im 3. 1792 ließ ber bamalige Propft und Bifchof Ritter Ferbinand von Schulftein bas Innere biefes Gebaubes bewohnbarer herftellen und ben Ort burch einige icone Anlagen angenehmer machen, und 1801, turg vor feinem Tobe. wurde ber Ort noch mit einer Bafferleitung verfehen. 1806 brannte bas Dade werk und ber obere Stod biefes Gebaubes burch einen Bligftrahl ab, und bie Loftspielige Bafferleitung murbe zugleich ganglich zerftort. Das Gebaube ift jeboch von ber Dbrigfeit wiederum bewohnbar hergeftellt worben. - 3. Bels bine, 1 St. nnw. von Schuttenis, hoher im Gebirge, in einem fich gegen Stalis öffnenben Thale, D. von 42 f. mit 230 G., ift nach Schüttenig eingpf., und hat einen im 3. 1770 erbauten, 1/4 St. o. vom Orte gelegenen, faft übers all mit Balbungen umgebenen Mhf. (ber "Reuhof") nebft einem Jagh. Die Grunde biefes hofes find feit mehren Sahren zeitweilig verpachtet. Etwa 600 RI f. von Welbine liegt 1 Mühle und 1 Chaluppnergutchen. Der in ber Rabe bes D. 1785 begonnene Braunkohlenbau ift ichon 1789 wegen zu geringer Ergiebigteit wieder aufgegeben worben. Bon bem oft. Plofchtowiger D. - 4. Pohoran, von 76 B. mit 411 G., 1/4 St. no. von Schuttenig, mobin es einapf. ift, gehoret ber biefeits bes Baches gelegene Theil von 18 6. mit 98 G. gu biefem Dominium, barunter fich ein Brthit. an ber Gebirgeftrage befinbet. Rach einem uralten, im hiefigen Archive befindlichen Bertrage, barf bie Plofche Lowiger Obrigfeit nie ein Wirthil. in dem D. errichten.

# Gut Trebautig oder Krefchig.

Dieses bem Leitmeriger Bisthum gehörige Gut liegt rechts von der Sibe, sehr zerstreut, zwischen den Dominien Ploschkowit, Teinis, Zahofan, Liebeschitz und dem Gebiete der Stadt Leitmerig. Auch begreift es einen Theil der Leitmeriger Borstadt "Fischerei". Es gehörte schon im XI. Jahrhunderte dem Propste des damals vom Herzog Spitignew und dessen Gemahlinn gestisteten Domkapitels zu Leitmerig. Der Flächensraum beträgt beiläufig 2120 Joch und die Bolksmenge 1661 Seelen.

Von den, dieses Dominium bilbenden Ortschaften liegen die Dörfer Trebautik, Kreschik, Ober = Kepsch und Pokratik am Fuße des Gebirges, östlich und nördlich von Leitmerik; Saubernik, Leschtine und Alt = Humsmel aber beträchtlich entfernt von dieser Stadt in jener Fortsetung des Mittelgebirges, welche sich am rechten Elbuser in nordöstlicher Richtung ersstreckt, und theils den Namen des Großpriesner Gebirges, theils der Vierkehn Berge führt. Nahe dei Trebautik, an der Elbe, erhebt sich der Virne p = Berg hin. Zwischen Saubernik, Leschtine und Plan befindet sich der Propstein. Zwischen Saubernik, Leschtine und Plan besindet sich der Propstein Walden Saubernik, Leschtine und Plan besindet sich der Propstein won Altz-Hummel der (größtentheils zur Herrschaft Liebesschik gehörige) Zinken steile der Elbe, gegen das Erzgebirge hin, andrerseits bis in die östlichen Theile des Leismeritzer so wie die angränzenden Gegensen des Bunzlauer und Rakoniger Kreises genießt. Bei Leschtine erhebt

einem Rreuge, welches fich vor etwa 50 Jahren barauf befand, ber Rreuge berg genannt. Die Bobe beffelben über bem Deere betragt nach Prof. Ballafdeta's barometrifcher Deffung 280,71 Biener Rlafter. Det langere, fich gegen Rorben bingiebenbe Bergrucken beift ber Lange Berg, und feine größte Erhöhung, über dem Reuhofe, führt ben Ramen bes Baba = Berges. Bon biefem Puntte läuft bas Gebirge mit unbebeutenden Ginfentungen um den Reuhof und Das Dorf Belbine berum, und endigt westlich in einer bem Rreugberge gegenüberftebenben Ruppe, deren Abhang, ber Grabifchten = Berg, aber gur Sichft. Liebefchis gehort. Alle biefe Berge gehoren fammtlich ju bem Bafaltgebirge, welches fich mit großer Steilheit aus ber burch Planer talt gebilbeten Ebene erhebt. Diefe Flögformation bilbet baber bie Unterlage bes füblichen Theiles bes Dominiume, welcher größtentheils eben ift und nur einige Heinere Berge aufzuweisen hat, wie ben Ginfiebler = Berg, norblich von Stalit, (ehemals ber Kriegeberg genannt); bie Dubina, fudlich von Stalit, beren freiler Abfall an ber Beftfeite Die Beife Leite heißt; ben Gabana : Berg, zwischen Stalig und Schüttenig, und ben Rleinen Rameitschen, einen einzeln ftehenben Bafaltlegel, füblich von ber Dubina.

Die Gemaffer bestehen in brei fleinen unbedeutenben Bachelchen, bie in die Elbe geben. Bei Gtalig befindet fich ein eben fo unbedeutenber

fleiner Teich.

Die Einwohner find fammtlich Ratholiten und fprechen burchaus Eeutfch.

Die vorzüglichsten Ertrags = und Nahrungsquellen find Acter , Obif = und Weinbau, Balbkultur, Biebzucht, einige Zweige ber Gewerbs-Industrie, namentlich Mehl = und Grieshandel, und Lag= 16bner-Arbeiten.

Die für fandwirt hichaftliche Zwede verwenbbare Boben = flach e betrug nach bem Rataftral=Berglieberungefummarium von 1831:

| न्ताक दि । असे वर्गा से का अधि । वर्ग | Domi                               | nicale.           | Ruft        | icale.              | Bufa   | mmen. |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|--------|-------|
| NUMBER OF STREET                      | Sody.                              | J.R.L.            | 30d).       | RIL                 | 30th   | 31    |
| Un acterbaren Felbern                 | 239                                | 1130              | 478         | 1253                | 716    | 783   |
| = Trifchfelbern                       | . A 10 H 10                        | 1100              | 88          | 1423                | 1 99   | 923   |
| = Wiefen                              | . 26                               | 867               | 50          | 546                 | 76     | 1413  |
| Sarten .                              |                                    | 1187              | 25          | 870                 | 34     | 457   |
| = hutweiben ic.                       | 0 0 0 0 1 d                        | 837               | 36          | 247                 | 11.47  | 1084  |
| = Beingarten                          | 45                                 | 1525              | 153         | 11                  | 98     | 1536  |
| = Walbungen                           | . 1 578                            | 19 1              | 163         | 1113                | 741    | 11132 |
| And Town or continue with             | THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY. | OF REAL PROPERTY. | ALCOHOLD TO | THE PERSON NAMED IN | - Test | -     |

Der Boben besteht im sublichen, flachern Theile des Gebieres aus verwittertem Kalkmergel, welcher auch auf den Anhöhen über den Meinebergen als Baustein gebrochen wird. Weiter aufwarts am Gebirge sind Sandstein-Brüche, und auch der Ackerboben ist hier sehr sandhaltig. Noch höher hinauf, wo der Basalt in großen Massen vorherrscht, sindet man größtentheils lehmigen rothen Boben. Im tiefern Flachtande ist das Erderich wegen des vielen Kalkgehaltes nur bei hinlänglicher Feuchtigkeit fruchtbar.

Die bebeutendste Walbung ist die bei Saubernig (ber "Propitel Walb"), am Abhange des Propstei = Berges, von welcher jährlich 138%; Kl. Scheit=, 273/4 Kl. Stock= und 4136/60 Schock Buschelholz abgetrieben werden. Was davon nicht auf dem Dominium selbst verbrancht wird, geht auf der Elbe nach Sachsen. Das bei Ober=Repsch befindliche Gebusch ilefert jährlich 12 Schock Buschelholz.

Der Wild fra no befchrantt fich auf einige Bebe, Safen und Rebe buffner, und leibet fehr burch bas in biefen Gegenben fehr haufige Schling

genstellen.

ŀ

Mit Gewerbs=Industrie und handel beschäftigten sich am Unfange bes J. 1832 auf bem ganzen Dominium 65 Meister und Geswerbsbefugte nehst 51 Gesellen, Lehrlingen und andern Hissarbeitern, zusammen 116 Personen. Man zählte im Einzelnen: 2 Bäcker, 1 Biersbräuer, 7 Bierschänker, 2 Brettmüller, 3 Faßbinder, 2 Fischer, 5 Fleischhauer, 1 Gestügelvieh = Händler, 2 Griesler, 1 Grünzeug = Händler, 1 Haustrer, 2 Höcker, 2 Holzbändter, 3 Krämer, 1 Landtutscher, 9 Mahlemüller, 3 Obsthändler, 1 Schiffbauer, 5 Schmiedte, 5 Schneider, 6 Schuhmacher, 3 Tischler, 4 Weinschänker, 1 Wildprethändler, 1 Ziegelbecker, 1 Biegelstreicher und 1 Zimmermeister. Saubern ih hat das Recht, zwei Jahrmärkte, an Katharina und Magdelena, zu halten; der Verkehr ift aber von keiner Erheblichkeit.

In hinficht ber Berbindungen mit ben Nachbarorten genießen bie an ber Elbe gelegnen Orte Trebautis und Kreschis bie Bortheile, welche bie Beschiffung bieses Stromes gewährt; auch ber nördliche Gebietstheil ist nicht weit von ber Elbe entfernt. Bei Ober = Kapsch geht bie von Leitmeris nach Böhmisch = Leipa führende Chaussee vorüber. Die Bersbindung der füdlichen Börfer mit den nördlichen kann nur durch beschwer-

fiche Gebir as wege unterhalten werben.

Das von dem im J. 1806 verstordnen Leitmeriger Bischof Ferdisnand bestitter von Schulfte in, mittelst eines Legates von 1819 fl. 33 kt. gestiftete und seit dem Schluß des J. 1830 neuorganisitete und erweiterte Armen=Institut bezieht außer den Spercentigen Zinsen jenes Stamm=tapitals, noch an andern ihm gesetzlich zugewiesenen Jahres=Einkunsten beiläusig 70 fl. oder überhaupt 160 fl. 583/4 kt., von welchen 15 Arme mit verhältnismäßigen Gaben betheilt werden. Außerdem werden auch in den Pfarrbezirken Kieschig und Saubernig die Armen mit Natural=Bestheilungen an Brod, Holz und Kleidung unterstützt.

Kolgendes find die Ortschaften des Dominiums:

1. Arebautig (Tebautice), 1 St. 5. von Leitmerig, am Fuße bes Bersges Kremin und am rechten Ufer ber Elbe; die hier ben Pitschrowiger Bach / aufnimmt, D. von 62 h. mit 333 C., von welchen aber 8 h. mit 43 C. zur Hft. 3 a h or an gehören; ist nach Areschie eingpf. und hat 1 obritt. Satoh, 1 obritt. Whs. in eigner Regie, nebst 1 Schäf., 1 Bräuhaus (auf 28 Faß), 2 Wirthshs., 1 Schmiebte, 1 Mühle und ein abseits nach W. liegende Ziegethütte. Am Abhange des sich von hier nach Leitmerig hinziehenden Virney-Berges sind viele Weingarten. — 2. Kreschie (Aresthie), 1/4 St. st. von Tedautig, an der Mündung des Auschaer Baches in die Cibe, D. von 71 h. mit 340 C., hat 1 Mühle, 1 Wirthshs. und 1 Schmiedte. Die hiesige schon im 3, 1384 bestun-

bene Pfarrfirde, unter bem Titel bes b. Matthaus, über welche, nebft ber Schule, die Grundobrigfeit bas Patronat befiet, besteht in ihrer jegigen Bestalt seit bem 3. 1666, wo fie, unter der Regierung bes bamaligen ersten Leitmeriger Bifcofs, Marimilian Rubolphs Freiherrn von Schleis nig, neu hergestellt murbe, nachbem fie mahrend bes breißigjahrigen Rrieges fark beschäbigt und wahrscheinlich lange ohne Seelsorger gewesen war. Die vorhandnen Matriteln geben nicht über bas 3. 1663 hinauf und find bis 1687 in bohmischer Sprache geführt, welche bamals in biefer Gegend noch bie herrs fcenbe war. Das hochaltarblatt, ben b. Matthaus barftellenb, ift von Sereta und wird unter feine porzuglichften Arbeiten gerechnet. Die eingpf. Drtfcaften find, außer Rrefchit felbft, bie Dorfer Trebautig, Groß= Rutfc= nig und Boden (lettere beibe gur Oft. Liebefchit gehörig). Außer biefer Pfarrkirche befist Rreichis in geringer Entfernung vom Orte, bei ber weiter oben erwähnten Mineralquelle, bem f. g. "Brunnel", eine Filialtirde unter bem Titel Daria . Deim fuchung, mit einem Gnabenbilbe ber beil. Jungfrau, bei welchem fich jur Beit bes Rirchenfeftes zahlreiche Ballfahrer eins finden. Sie wurde juerft, als Rapelle, im Jahre 1708 unter bem damaligen Bischof Jaroslaus Reichsgrasen von Sternberg, mittelst zahlreicher frommer Spenden gegrundet und in ber Folge, bei gunehmenden Gelbbeitragen, gur jest beftehenben Rirche erweitert. Der icone Bochaltar entftand im 3. 1763 burch bie Freigebigkeit bes Bischofs Emmanuel Ernst Reichsgrafen von Balbftein. — 3. Saubernig (Saubernice, ehemals Zubernice), 31/4 St. n. von Arebautig, am rechten Ufer bes Golbbaches, in einem breiten und tiefen, ziemlich fruchtbaren Thale, Dorf von 67 h. mit 375 G., hat ein Birthshs., 1 Schmiebte und 4 Mühlen, worunter 1 Brett: und 1 Delmuble. Sw. auf ber Bohe fiber bem Thale breitet fich ber "Propftei=Balb" aus. Die gegenwärtige Pfarrfirche, unter bem Litel ber heil. Maria Ragbas lena, wurde bis zum 3. 1723 von Bernstädtel aus, wehin Saubernie eingepfarrt war, abminiftrirt. Sie fteht jest, nebft ber Schule, unter bem Patronate ber Grundobrigkeit. Rach Balbin war schon im 3. 1384 eine öffentliche Rapelle hier vorhanden. Eingpf. find, außer Saubernig felbst, die jum Gute gehörigen Rachbarborfer Lefchtine und Alt = hummel, fo wie bie frembhichftl. Aninig (G. Teinig), Tinicht (hft. Ploschkowig)) Bifch= ten (G. Groß: Priesen) und bie im Golbbach : Thale liegenben Taucher: fciner Mühlen (G. Groß=Augezb). An Magbalena und Katharina werben in Saubernig Jahrmarkte gehalten. - 4. Lefchtine (Lefftina), 31/2 St. nnw. von Trebautig, weiter abwarts von Saubernig, 1/4 St. von ber Gibe, am linken Ufer bes Golbbaches, D. von 36 B. mit 211 E., ift nach Saubers nit eingpf. und hat 1 fleine Rapelle, 2 Schmiedten, 3 Muhlen, worunter 1 Brettmuble und 1/4 St. w. vom Orte eine Ruftical-Biegelbutte. - 5. Alts h ummel (Stary Jomle), 4 St. n. von Arebautig, rechts vom Golbbache, hoch im Gebirge, unter bem Binkenstein, Ofch. von 12, meistens armlichen h. mit 74 E., nach Gaubernis einguf. In bem tiefen Thale, unterhalb bes Dorfes, sieht man Spuren eines, in früherer Zeit zu gründen begonnenen, aber aus unbekannter Urfache unvollendet gebliebnen Dorfes ober Stabtdens. Diefe Stelle beift Ratfchin (von nacynat, anfangen, beginnen).

Bon folgenden frem bherrschaftlichen Orten besit Arebautig Antheile: — 6. 3 ahofan, 1/4St. no. von Arebautig, Pfarrborf bergleich: namigen Oft. von 117 H. mit 531 G. 3u Arebautig gehören bavon 8 H. mit 36 C. — 7. Ober: Sepsch (Ober: Kepsch, Wrchny Kepsch), 1 St. no. von Arebautig, ein nach Pitschlowig eingps. D. des Guies Aeinig von 45 H. mit 218 C.; Arebautig besigt bavon 14 H. mit 68 C. Darunter befindet fich ein obrett., zeitlich verpachteter Mof., an welchem die Chausselvon Leitmerig nach Böhmisch-Leipa vorübergeht. — 8. Po fratig, 11/4 St. nw. von Tebautig, ein nach Leitmerig eingps., zu mehren Dom. gehöriges D. von 131 h. mit 644 E. Davon gehören zu Tebautig 7 h. mit 34 E. Endlich besitt bas G. Tebautig auch in der Leitmeriger Borstadt — 9. Fisches rei, welche 54 h. mit 382 E. zählt, 33 h. mit 233 E., worunter 1 Kapelle und 1 Wirthishs. ("bie Bischschfchapte".)

## Gut Teinig.

Dieses ber Leitmeriger Dombechantei gehörige Dominium liegt zu beiben Seiten ber Sibe, in einer sehr zerstreuten Lage, so, daß der stüdliche Theil desselben, Borasig, an der Eger, von dem nördlichsten, Kninig, an 5 Meilen entfernt ist. Die einzelnen Dörser gränzen mit ihren Gründen resp. an die Dominien Liebeschie, Ploschtowie, Zahofan, Groß = Augezd, Erebautig, Tetschen, Tschernoset, Konoged, Schüttenig, Reblig, Lobosig, Libochowie, Liebschausen, Wrschowie und Patet (des Rastoniger Kreises). Der Flächenraum des Ganzen beträgt gegen 2430 Joch und die Bevölkerung 1233 Seelen.

Das Gut Teinis wurde zur Zeit ber husstissen Unruhen burch König Georg verpfändet, aber im J. 1508 burch einen gewissen Sybroch aus Leitmeris, mit Bewilligung Sigmunbs von Wartenberg und bessen Sohann von Wartenberg, welcher damals Dompropst zu Leitmeris war, mit 250 Schock böhmischer Groschen wieder eingelöst und um dieselbe Summe bem damaligen Leitmeriter Dombechanten, Joshann Zink, für sich und seine Nachfolger als immerwährendes Besitzthum überlassen.

In Betreff ber Raturbefch affenheit biefes Gutes verweisen wir auf bie verschiebenen Dominien, von welchen bie einzelnen Ortschaften besselben eingeschlossen werden. Im Rorden von Aninis erhebt sich der Binkenstein, öftlich der Malinkenberg, westlich von Alt= Thein ber Geltsch. Der einzige bemerkenswerthe Flus ift die Eger, an beren

lintem Ufer Borafit liegt.

Die Ginmohner find fammtlich Ratholiten und fprechen Teutfch;

bloß in Worasig ift bie bohmische Sprache vorherrschend.

Die Ermerbs = und Ertrags quellen find im Ganzen bieselben, wie auf den benachbarten Dominien; wir werden bas Rabere bei den einszelnen Ortschaften angeben.

Die ju land wirthich aftlich en Zweigen verwendbare Boben = flach e betrug nach wirthichafteamtlichen Angaben vom J. 1826:

|                        | n a m              | inicale.                        | SR uft | icale. | 3 n f | ammen.  |
|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|---------|
| An acerbaren Felbern . | 30 <b>.</b><br>231 |                                 |        | □st.   |       | □Ri.    |
| = Teichen              |                    |                                 |        | 464    |       | 464     |
| = Trifchfelbern        |                    |                                 | 31     | 1103   | 13    | 1103    |
| = Wiesen               | 42                 | $50^{2}/_{6}$                   | 89     | 69     | 131   | 119%    |
| Barten                 |                    | 865 <sup>2</sup> / <sub>6</sub> | 28     | 3053/  | 28    | 11705/6 |
| = Sutweiben zc         | 86                 | 12074/6                         | 62     | 502    | 149   | 1094/6  |

|        |                |       |     | •    |     |      |      |     |     |     |              |                    |       |     |       |             |
|--------|----------------|-------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|-----|--------------|--------------------|-------|-----|-------|-------------|
|        |                |       |     |      |     |      |      |     |     |     |              |                    |       |     |       | men.        |
|        |                |       |     |      |     |      |      |     |     |     |              |                    |       |     |       | □\$L        |
| An     | Weingarte      | n.    |     |      | 7   | 4    | 728  | 4/a |     | 16  | 4            | <b>69</b> 1        | 2     | 13  | 12    | 1274        |
|        | Walbunge       |       |     |      |     |      |      |     |     |     |              |                    |       | 0   | 13    | 793/6       |
| Heb    | erhaupt .      | •     |     | . 4  | 25  | 1    | 170  | 2/6 | 19  | 92  | 1            | 562 <sup>3</sup> / | 6241  | 8 ` | 1     | 325/6       |
|        | Von den b      | rei S | aup | taat | tun | aen  | bet  | lar | bwi | rth | <b>f</b> daf | tliche             | n H   | usi | bie   | re be=      |
| fani   | en fich auf    | bem   | 3)  | min  | iun | 1:   |      |     |     |     | , , ,        | ' '                | •     |     | •     |             |
| 100000 | sere lead mail |       |     |      |     |      | inte | it. | SR. |     | n 11 m       | tarth              | nnen. | ຸລຸ | · far | nmen.       |
| Pfe    | rbe (Enbe      |       |     | •    |     |      | •    |     |     |     |              | •                  |       |     | -     | 10 0001-07* |
|        | 1830).         | •     |     |      |     | 2    |      | •   | ÷   |     | 7            | 4 .                | •     | •   | •     | 76          |
| Rin    | bvieh (bto.    | bto.  | ١.  |      |     | 41   |      | •   |     |     | 49           | 3.                 |       |     |       | 534         |
| Ø d    | afe (Ende      | Mai   | •   |      |     |      |      |     |     | •   |              |                    |       |     |       |             |
| •      | 1828).         |       |     |      | 4   | 84   |      |     |     |     | 10           | 3.                 |       | ٠   | •     | 287         |
|        | Eigentliche    |       |     |      |     |      |      |     |     |     |              |                    |       |     |       |             |
|        | hes Holz,      |       |     |      |     |      |      |     |     |     |              |                    |       |     |       | •           |
|        | Die Gen        |       |     |      |     |      |      |     |     |     |              |                    |       |     |       | lichen      |
| läni   | lichen Hai     | nbwei | te. | bie  | üb  | erbi | ef ( | 118 | Neb | ena | eldi         | ifte o             | etrie | ben | me    | rben.       |
|        | Kninks uni     |       |     |      |     |      |      |     |     |     |              |                    |       |     |       |             |
|        | Garn thei      |       |     |      |     |      |      |     |     |     |              |                    |       | 7   |       |             |

In Dber = Repfch ift eine geprufte Bebamme.

Bei Dber-Repfch geht die von Leitmeris nach Bohmifch = Leipa führende Chauffe'e vorüber. Die übrigen Dörfer unterhalten ihren Berefehr mit der Nachbarschaft blog burch Landwege. Woraft liegt eine Meile von der Chauffe'e, die von Prag nach Laun geht.

Folgenbes find bie einzelnen Ortfchaften bes Dominiums:

1. Alt = Th ein (ebemals Tein it, bohmifd Remecky Tegnice), 31/2 St. no. von Leitmerig, von ben Grunben ber Dorfer Reu = Ebein, Eirfdowig, Ditfonis und Grunborf umgeben , D. von 43 B. mit 208 G., welche ftarten Flachsbau, einigen Getraibes unb hopfenbau treiben, und anfehnliche Mubbithe zucht haben. Der Ort ist nach Ausch a eingpf., hat aber eine eigne Schule. 1/2 Biertel Stunde fw. tiegt die "Börremuble. — 2. Kninie (Andice), 31/4 St. und. von Leitmeris, von ben Grunben ber Dorfer Rebire, Taucherin und Tinicht umgeben, Dorf von 64 f. mit 339 G., welche von Flacis, Getraibes und Copfenbau, Rindviehzucht, Spinnerei und Weberei leben, ift nach Saubernit (Gut Trebautit) eingpf., hat aber eine bffentliche botirte Ras pelle, unter bem Titel bes h. Procopius, worin jahrlich am Fefte biefes Beiligen Gottesbienst gehalten wirb, ferner 1 obrett. Wohngebaube mit einer Baus-Rapelle, an welches auch bie unter bem Patronate ber Obrigkeit fiehenbe Schule angehaut ift, 1 abseits liegendes Jägerhaus (Mauerschin genannt) und 2 einschichtige Mühlen. - 3. Morafie (Worafice), ober Borafchig (Woras Mice), 5 St. fw. von Leitmeris, vom Gebiete ber Dom. Libochowis, Bricowis und Patel (Raf. Rr.) begränzt, am linken Ufer ber Eger, bie hier burd Uebers fdwemmungen oft großen Schaben anrichtet, D. von 43 S. mit 243 E., welche hauptsächlich Getraibebau und Rindviehzucht treiben; ift zwar nach Rosch w (Sft. Brichowis) eingepfarrt, hat aber eine eigne Com menbat & Rirae, unter bem Titel bes h. Ricolaus und bem Patronate ber Obrigfeit, welche von Rofchow aus abminiftriet und worin jeden britten Sonntag Gottesbienft gehalten wird. Die mittlere Glocke hat die Jahrszahl 1502. Auch besindet sich in Worasis 1 Squie, 1 zeitlich verpachteter Mhf. und 1 Writhshs.

Bon folgenden bei Zeinis confcribirten Dorfern gehoren Untheile ju an-

bern Dominien: - 4. Dher : Gepich ober Dber : Repich, 2 St. 5. von Leitmerie, an ber Chaussee nach Bohmisch = Leipa, D. von 45 S. mit 218 G., von welchen 31 . mit 150 G. ju Deinig und 14 D. mit 68 G. jur oft. Erebautig gehören; ift pach Pitschkowig (oft. Ploschkowig) eingpf. und hat 1 an ber Chauffee gelegenes Birthehe. Man treibt bier viel Rindviehzucht, Setraides, Doft- und hopfenbau. - 5. Butawis, 1 St. fw. von Leitmeris, unweit ber Lobofiger Chauffee und am Modelbache, D. von 44 S. mit 207 E.; bavon gehören 14 h. mit 67 E. ju Zeinig, 15 h. mit 74 G. jum Gute Reblig, 12 5. mit 57 C. jur Oft. Lobofis und 2 S. mit 9 Ginm. gur oft. Liebefdig. Beim Teiniger Untheile befindet fich 1 obrett. Daierhof. Rach Afchifch towig find 42 und nach Cobofis 2 B. eingpf. Man baut hier viel Getraibe und treibt Rindvieh-, Schaf-, Schweine- und Ganfezucht, Auch wird in der Rabel schoner Kalkstein gebrochen. — 6. Mallitschen, 3/4 St. wnw. von Leitmarit, im Gebirge, Dorf von 64 G. mit 335 E. Davon befigt Teinig 34 S. mit 177 E., bie Oft. Set ichen 22 S. mit 117 E., bie oft. Lobofig 8 g. mit 40 G. und bie oft. Benfen 1 g. mit 5 G.; bas Ganze ift zur Leit meriber Dechanteifirche eingpf. Man treibt hier Rindviehzucht, Getraibe= und etwas Beinban.

Von folgenden frem bherrschaftlichen Borfern besicht das G. Teinig Antheile: 7. Pokratis, ½ Gt. n. von Leitmeris, ein bahin eingps. Dorf von 131 h. mit 644 G. Teinis besist davon 3 h. mit 15 G. Das Uebrige gehört zu Keblis (wo das D. conscribirt wird), Tschernosek, Tebaustis und Liebeschis. — 8. Schüttenis, ½ St. nö. von Leitmeris, das Hauptvorf bes gleichnamigen Gntes, von 151 h. mit 874 C. Der Teinis er Ambeil besteht aus 4 h. mit 22 C. — 9. Techobus is, 1½ Ct. nö. von Leitmeris, ein nach Pitsch fow is eingps. D. der hst. Ploschkouse was machen. Um Schlusse ihre isten is has der Leitmeriser Antheil auss machen. Um Schlusse ihre dieses ift noch zu bemerken, das der Leitmeriser Doms bezirk von 12 häusen, zu welchen die bischöse. Residenz und die Wohnungen der Nomberven gehören, ein eignes Gebiet ausmache und in der Amtskanzlei des GutedZeinis, die sich in der Oombechantei besindet, für sich allein constitutiverde.

# Fideicommiß Serricaft Engowan.

Die Fibeicommiß = Herrschaft Enzowan liegt am rechten Ufer ber Elbe und wird in Norden von den Dominien Liebeschitz und Ploschkowitz, in Often vom Gute Drahobus und bem Herzogthume Raudnitz, in Suben gleichfalls vom Herzogthume Raudnitz, und in Westen von der Herrschaft

Bahoran und dem Gute Trebautis begrängt.

Der gegenwärtige Besiter berselben ist Ferbinand Fürst von Lobkowis, Herzog von Raudnis, k. k. Kämmerer ic., an welchen sie nach dem im J. 1820 erfolgten Tobe seines Baters, Franz Joseph Kürsten von Lobkowis und Herzogs zu Raudnis ic. burch das Recht der Erbsolge gelangte. Im Unfange des XVII. Jahrhunderts war das Dominium ein Eigenthum des Ladislaw Zeiblis von Schonsfeld, versiel aber nebst dessen übrigen Besitungen in Folge der Schlacht auf dem Weisen Berge an den königlichen Fiscus und wurde im J. 1623 am 26. März an Polyrena, Gemahling des Herrn 3denko von Lobstowis, um 71394 Schock 40 Gr. verkauft, seit welcher Zeit Enzewan

bene Pfarrfirde, unter bem Titel bes b. Matthaus, über welche, nebft ber Schule, bie Grundobrigfeit bas Patronat befigt, befteht in ihrer jegigen Geftalt feit bem 3. 1666, wo fie, unter ber Regierung bes bamaligen erften Leitmeriger Bifchofe, Maximilian Rubolphe Freiherrn bon Schleis nie, neu bergeftellt murbe, nachbem fie mabrend bes breißigjahrigen Krieges ftart beichabigt und mahricheinlich lange ohne Geelforger gemefen mar. Die vorhandnen Matrifeln geben nicht über bas 3. 1663 hinauf und find bis 1687 in bohmifder Sprache geführt, welche bamals in biefer Gegend noch bie berrfchenbe war. Das Sochaltarblatt, ben b. Matthaus barftellend, ift von Streta und wird unter feine vorzuglichften Arbeiten gerechnet. Die eingpf. Orticafs ten find, außer Rrefchig felbft, bie Dorfer Trebautig, Groß=Mutich= nie und Boden (legtere beibe jur Sft. Liebefchis gehörig). Mußer biefer Pfarrfirche befigt Reefchis in geringer Entfernung vom Orte, bei ber weiter oben erwähnten Mineralquelle, bem f. g. "Brunnet", eine Filialtirde unter bem Titel Maria : Beim fuchung, mit einem Gnabenbilbe ber beil. Jungfrau, bei welchem fich gur Zeit bes Rirchenfeftes gablreiche Ballfahrer einfinden. Gie murbe guerft, als Rapelle, im Jahre 1708 unter bem bamaligen Bifchof Jarostaus Reichsgrafen von Sternberg, mittelft gabtreicher frommer Spenden gegrundet und in der Folge, bei junehmenden Geldbeitragen, gur jest beftehenden Rirche erweitert. Der fcone Sochaltar entftanb im 3. 1763 burd bie Freigebigfeit bes Bifchofe Emmanuel Ernft Reichsgrafen von Balbftein. - 3. Saubernig (Saubernice, ehemats Jubernice), 31/4 St. n. von Trebautig, am rechten Ufer bes Golbbaches, in einem breiten und tiefen, ziemlich fruchtbaren Thale, Dorf von 67 S. mit 375 G., hat ein Wirthsho., 1 Schmiedte und 4 Muhlen, worunter 1 Brett= und 1 Delmuble. Sw. auf ber Bobe über bem Thale breitet fich ber "Propfiei-Balb" aus. Die gegenwartige Pfarrfirde, unter bem Titel ber heil. Maria Dagba: lena, wurde bis jum 3. 1723 von Bernft abtel aus, wohin Saubernig eingepfarrt war, abminiftrirt. Gie fteht jest, nebft ber Schule, unter bem Patronate ber Grundobrigfeit. Rad Batbin mar fcon im 3. 1384 eine öffentliche Rapelle bier vorhanden. Gingpf, find, außer Saubernit felbft , bie jum Gute gehörigen Rachbarborfer Lefchtine und MIt= gummel, fo wie bie fremdhichftl. Aninig (G. Teinig), Tinicht (hft. Ploschtowig)) Lifd: ten (G. Groß : Priefen) und bie im Goldbach : Thale liegenden Taucher : schiner Mühlen (G. Groß-Augezb). Un Magdalena und Katharina werden in Saubernig Jahrmärkte gehalten. — 4. Lefchtine (Lestina), 31/2 St. nnw. von Trebautis, weiter abwarts von Saubernis, 1/4 St. von ber Elbe, am linten Ufer bes Gotbbaches, D. von 36 g. mit 211 E., ift nach Sauber= ni & eingpf. und hat 1 fleine Rapelle, 2 Schmiebten, 3 Mublen, worunter 1 Brettmuble und 1/4 St. w. vom Orte eine Ruftical-Biegethutte. - 5. 211: hummel (Stary Somle), 4 St. n. von Trebautis, rechts vom Golbbache, hoch im Gebirge, unter bem Bintenftein, Dich. von 12, meiftens armlichen D. mit 74 G., nach Caubernis eingpf. In bem tiefen Thale, unterhalb bes Dorfes, fieht man Spuren eines, in früherer Beit gu grunden begonnenen, aber aus unbefannter Urfache unvollendet gebliebnen Dorfes ober Stadtchens. Diefe Stelle heißt Ratich in (von nachnat, anfangen, beginnen).

Bon folgenden frem bherrschaftlichen Orten besiet Tebautig Antheile: — 6. 3 aho fan, 1/4 St. no. von Tebautig, Pfarrborf der gleichen namigen Hft. von 117 H. mit 531 E. Zu Tebautig gehören davon 8 H. mit 36 E. — 7. Ober: Sepsch (Ober: Repsch, Wrchny Kepst), 1 St. no. von Tebautig, ein nach Pitsche wig eingpf. D. des Gutes Teinig von 45 H. mit 218 E.; Tebautig besiet davon 14 H. mit 68 E. Darunter

Gemusebau. Der Beindau, ber vor 50 bis 60 Jahren in bieser Gegend noch sehr beträchtlich war, hat in neuerer Zeit stark abgenommen, indem die Sinwohner, durch mehre schlechte Jahrgange entmuthigt, die meisten Beingarten in Feld- und Sartenland verwandelt haben. Nicht minder unbedeutend ist die Biehzucht, die Fischerei und der Ertrag der Jagd. Auch die Maldungen, aus Eichen und Birken bestehend, gewähren nur einen geringen Ertrag. Sämmtliche Dominicalgrunde und Einkunste der Herrsschaft waren im J. 1825 für die Summe von jährlichen 10000 fl. C. M., auf 12 Jahre verpachtet.

Die fruchtbarften Theile bes Dominiums sind die sogendante Platts ober Königswie se, und die Fluren bei Polep. Erstere, eine 280 Joch große Fläche zwischen dem Dorfe Enzowan und der Elbe, war ehemals eine Hutweibe, auf welche 14 benachbatte Ortschaften der Dominien Enzowan, Bahoran ze. ihr Bieh zu treiben berechtigt waren. Im J. 1773 aber wurde sie auf Befehl der Regierung vermessen und unter jene 14 Dörfer, nach Berhältniß ihres Biehstandes, vertheilt, welche nunmehr die ganze Fläche urbar machten und in Aders oder Gartenland verwandelten. Gegenwärtig wird sie größtentheils mit Hop fen bebaut, welcher an Gute dem Saazer gleichkomme und dessen Kultur den Wohlstand der hiesigen Landleute des

beutend gehoben hat.

Was bie Umgebung ber Stadt Saaz mit ihrem Reichthum an Gartens früchten und Ruchengewachsen für die gange bortige Gegend ift, bas find bie Kluren von Polep nicht nur fur die Berrichaft Enzowan, fonbern auch für andre zahlreiche, zum Theile weit entfernte Ortschaften des Leits meriber, Bunglauer und Rakoniger Rreifes, fo wie ber Dber = Laufig. Man baut hier alle Gattungen von Ruchengewachfen, ale Ruben, Bohnen, Birfe, Peterfilie, Mohn, befonders aber Gurten, im Großen und auf Felbern bis zu einem bohmischen Strich Flachenmaßes, und verführt fie auf der Achfe bie Bohmifch = Leipa, Rumburg, Gabel, Bittau 2c. 2c. Außerdem beziehen bie Ginwohner mit biefem Ertrage ihrer fluren bas ganze Jahr hindurch die Wochenmärkte zu Therefienstadt, Aus fca und Leitmerig. Die Gurtenlese beginnt in ber Regel mit ber Salfte bes Monats Juli, nach Beschaffenheit ber Witterung auch wohl früher, und bauert bis Ende Septembers. Bahrend biefer gangen Beit finden fich gablreiche Gemusehandler von fremden Orten ein, um den Ers trag der Lefe fogleich in Empfang zu nehmen.

Eine britte, nicht unbedeutende Ertragsquelle bes Dominiums Enzowan sind die vortrefflichen Sandstein = Brüche der Dörfer Ruschowan, Schwarzenis und Webrus. Hier werden jährlich nicht nur mehre hundert Kubikklafter schöner weißer und fester Baustein=Blöcke gebrochen, sondern auch an 6= bis 800 School der herrlichsten Stufen und Platten zu Thür= und Fensterfutter 2c. von den dassen Werkleuten zugehauen, und theils ins Inland, namentlich nach Prag, theils in das angränzende Sachsen und Schlessen abgesett. Niederlagen von Steinplatten befinden

fich in Teplis und Reichenberg.

Die Berbindungen zwischen ben Ortschaften bes Dominiums und ber benachbarten Gegenden murben sehr gewinnen, wenn eine Chauffee burch bas Gebiet ber herrschaft. führte. Leiber war bieg bis jest noch nicht ber

in fortmährendem Beftie bes fürfilich = Lobtonig = Raubnigischen Samfes gebiieben ift.

Es liegt am füblichen fanften Abhange bes Gebirges am rechten Clbufer und besteht größtentheils aus ebenem ober hügeligem Lande. Die bebeutendsten Berge sind der Holley und der Tscheming, welche (nach
Reuß). aus Porphyrschiefer bestehen und als Ausläuser des nordwarts gelegnen mächtigen Geltsche verges zu betrachten sind. Sonst
ist die herrschende Gebirgsart Plänerkalt, welcher durch eine Menge Rlüste und Schlände zerissen ist, so daß in denselben der darunter befindliche Quabersand stein zum Borscheine kommt.

Bon Gemässern burchsließen das Gebiet der herrschaft nur unbes beutende Bäche. Bor dem Dorfe Schwarzenig theilt sich ein aus der Gegend von Ausche kommender Bach in zwei Arme. Der eine fließt nahe bei diesem Dorse vorüber, nimmt seinen Lauf durch die Fluren von Besbrug und Polep, vereinigt sich vor der sogenannten Platte mit dem von Gastorf und Mastisowig kommenden Bache, sließt nach der Sandmühle bei Woden und von da in die Elde. Der andre Arm wendet sich nach der Mühle bei Webrug, vereinigt sich hinter derselben mit dem hier entspringens den Brama-Bache, geht von da nach der Mühle in Polep und über die Platte, und ergießt sich endlich bei dem zum Gute Tebautig gehörigen Dorfe Kreschig in die Elbe.

Die Boltemenge betrug im J. 1830: 1720 Seelen. Sammtliche Einwohner betennen fich gur tatholifchen Religion und fprechen großetentheils Teutich.

Die Ertrags = und Nahrungsquellen bes Dominiums bestehen hauptsächlich in bem Betriebe landwirthschaftlicher Gewerbszweige. Die zu biesem Zwede verwendbare Bodenstäche (worunter sich die zeitweilig verpachteten Gründe eines obrigkeitlichen Maierhofes besinden, der in dem der Herrschaft Liebeschie gehörigen Dorfe Tebutka liegt) betrug nach dem Katastral zeraliederungssummarium von 1831:

| verrug naw vem 3.0   | regits | cut = |         |         |          |          |         |              |
|----------------------|--------|-------|---------|---------|----------|----------|---------|--------------|
|                      | •      | •     | Dom i : | icale.  | Ruft     | icale.   | Busar   |              |
|                      |        |       | Zoch.   | □ Ri.   | Zoģ.     | OSI.     | Zoch.   | □ <b>£</b> l |
| An aderbaren Felbe   | ern    | ٠     | 702     | 1069    | 3312     | 14       | 4014    | 1083         |
| . Trifchfelbern .    |        | •     | 1 1     | 259     | 98       | 1321     | 99      | 1580         |
| 000 t 6              |        |       | 46      | 1202    | 93       | 336      | 139     | 1538         |
| = Garten             |        |       | 29      | 469     | 100      | 1445     | 130     | 314          |
| = Butweiben zc       |        |       | 55      | 1111    | 365      | 284      | 420     | 1395         |
| = Beingarten         |        |       | 54      | 137     | 48       | 643      | 102     | 780          |
| # Walbungen          |        | •     | 204     | 922     | 144      | 479      | 348     | 1401         |
| Ueberhaupt           |        | •     | 1094    | 369     | 4162     | 1322     | 5257    | 91           |
| Der landwirthsc      | haftl  | iche  | Bieh    | kand n  | ar in be | n legter | n Jahre | n:           |
|                      | Bei    | bet   | Dbrigt  | eit. Be | i ben Un | terthane | n. Zusc | mmen.        |
| Pferbe (Ende April   | :      |       |         |         |          | •        | ,       |              |
| 1830)                |        |       | 6 St.   |         | . 141    | ⊗t       |         | 147          |
| Rindvieh (bto. bto.) | ) .    |       | 34 =    |         |          |          |         | 398          |
| Schafe (Ende Mai     | •      |       | •       |         |          |          | - 1     |              |
| 1828)                |        | 4     | 97 =    |         | . 743    |          |         | 1240         |
| Der Lanbbas          | ı bei  | teht  | baunts  |         |          |          | n- 516  | G- web       |

bern Dominien: - 4. Dber : Sepid ober Dber : Repid, 2 St. 6. bon Leitmerig, an ber Chauffee nach Bohmifch = Leipa, D. von 45 S. mit 218 G., von welchen 31 S. mit 150 G. gu Zeinig und 14 S. mit 68 G. gur Sft. Tre bautig geboren; ift nach Pitichtowis (oft. Ploscheowis) eingpf. und bat 1 an ber Chauffee gelegenes Wirthohe. Dan treibt hier viel Rindviebzucht. Getraibes, Doffe und Sopfenbau. - 5. Eufawig, 1 St. fw. von Leitmerig, unweit ber Lobofiger Chauffee und am Modelbache, D. von 44 S. mit 207 G. 3 bavon gehören 14 S. mit 67 E. gu Zeinig, 15 S. mit 74 E. gum Gute Reblig, 12 B. mit 57 G. jur Oft. Cobofig und 2 S. mit 9 Ginm. gur oft. Liebefchis. Beim Teiniger Untheile befindet fich 1 obrett. Daierhof. Mach Tichifch towig find 42 und nach Cobofie 2 S. eingpf. Man baut hier viel Getraibe und treibt Rindviehs , Chafs , Schweines und Ganfegucht. Much wird in der Rabel iconer Ralfitein gebrochen. - 6. Dallitichen, 3/4 St. wnw. von Leitmerig, im Gebirge, Dorf von 64 S. mit 335 E. Davon befigt Zeinig 34 S. mit 177 C., bie oft. Zet ichen 22 S. mit 117 C., bie oft. Lobo fig 8 S. mit 40 C. und bie oft. Benfen 1 S. mit 5 C.; das Ganze ift zur Leit meriger Dechanteikirche eingpf. Man treibt hier Rindviehzucht, Getraibes und etwas Beinbau.

Bon folgenden frem bherrschaftlichen Dörfern besitzt das G. Teinig Antheile: 7. Potratig, 1/4 St. n. von Leitmerig, ein bahin eingpf. Dorf von 131 H. mit 644 G. Teinig besitzt davon 3 H. mit 15 G. Das Uebrige gehört zu Keblig (wo das D. conscribirt wird), Tschernoset, Treb auttig und Liebeschiß. — 8. Schütteniß, 1/2 St. nö. von Leitmerig, das Hauptdorf des gleichnamigen Gutes, von 151 H. mit 874 C. Der Teinig er Untheil besteht aus 4 H. mit 22 G. — 9. Techobussis, 11/4 St. nö. von Leitmerig, ein nach Pitsch fow is eingpf. D. der hst. Plosch tow is, von 16 H. mit 86 C., von welchen 3 H. mit 16 E. den Teiniger Antheil aussmachen. Um Schlusse dieses ist noch zu bemerken, das der Leitmeriger Domsbezirk von 12 Häusen, zu welchen die bischst. Residenz und die Wohnungen der Domherren gehören, ein eignes Gebiet ausmache und in der Umtekkanzlei des Sutes Zeiniß, die sich in der Dombechantei besindet, für sich allein constribirtwerde.

## Ribeicommig. Derrichaft Engowan.

Die Fibeicommiß = Herrschaft Enzowan liegt am rechten Ufer ber Elbe und wird in Norben von ben Dominien Liebeschig und Ploschkowis, in Often vom Gute Drahobus und bem Herzogthume Raubnis, in Guben gleichfalls vom Berzogthume Raubnis, und in Westen von ber herrschaft

Bahoran und dem Gute Trebautit begrangt.

Der gegenwärtige Besitzer berselben ift Ferbinand Fürst von Lobkowis, herzog von Raubnit, f. k. Kämmerer ic., an welchen sie nach dem im I. 1820 erfolgten Tobe seines Baters, Franz Joseph Kürsten von Lobkowis und herzogs zu Raubnitz ic. durch das Recht der Erbfolge gelangte. Im Anfange des XVII. Jahrhunderts war das Dominium ein Eigenthum des Ladislam Zeiblitz von Schönsfeld, versiel aber nebst dessen Besitzungen in Folge der Schlacht auf dem Weißen Berge an den königlichen Fiscus und wurde im J. 1623 am 26. März an Polyrena, Gemahlinn des herrn Idenko von Lobkowis, um 71394 Schock 40 Gr. verkauft, seit welcher Zeit Enzowan

the state of the s

in fortwährendem Befige bes fürftlich = Lobeowig = Raubnigifchen Saufis

geblieben ift.

Es liegt am füblichen fanften Abhange bes Gebirges am rechten Elbe ufer und besteht größtentheils aus ebenem ober hügeligem ganbe. Die besteutenbsten Berge find ber hollen und ber Tfcheming, welche (nach Reuß) aus Porphyrschiefer bestehen und als Austäuser bes norde warts gelegnen machtigen Geltsch berges zu betrachten sind. Sonst ift bie herrschende Gebirgsart Planerfalt, welcher burch eine Menge Klüste und Schlünde zeriffen ift, so daß in benfelben ber barunter befinds

liche Quaberfanbftein gum Borfcheine fommt.

Bon Gewäffern burchfließen das Gebiet ber herrschaft nur unbebeutende Bäche. Bor dem Dorfe Schwarzenit theilt sich ein aus der Gegend von Ausche kommender Bach in zwei Arme. Der eine fließt nahe bei diesem Dorfe vorüber, nimmt seinen Lauf durch die Fluren von Bebrug und Polep, vereinigt sich vor der sogenannten Platte mit dem von Gastorf und Mastisowis kommenden Bache, fließt nach der Sandmühle bei Wocken und von da in die Elde. Der andre Arm wendet sich nach der Mühle bei Webruß, vereinigt sich hinter derselben mit dem hier entspringenden Brama=Bache, geht von da nach der Mühle in Polep und über die Platte, und ergießt sich endlich bei dem zum Sute Tebautig gehörigen Dorfe Kreschie in die Elbe.

Die Bolfemenge betrug im J. 1830: 1720 Seelen. Sammtliche Einwohner bekennen fich gur bath olifch en Religion und fprechen groß:

tentheils Teutich.

Die Ertrags = und Nahrung squellen bes Dominiums bestehen hauptsächlich in bem Betriebe landwirthschaftlicher Gewerbszweige. Die zu biesem Zwede verwendbare Bodenstäche (worunter sich die zeitweilig verpachteten Grunde eines obrig feitlichen Maierhofes besinden, ber in bem ber herrschaft Liebeschip gehörigen Dorfe Trebutka liegt) betrug nach bem Ratastral = Zergliederungssummarium von 1831:

| all all office of the little will be    | Domin  | icale. | Ruft    | cale.     | Bufan    | men.    |
|-----------------------------------------|--------|--------|---------|-----------|----------|---------|
|                                         | Зоф.   | □RI.   | 3ody.   | DRI.      | 30d)-    | □ St    |
| Un aderbaren Felbern .                  | 702    | 1069   | 3312    | 14        | 4014     | 1083    |
| . Trifchfelbern                         | 1      | 259    | 98      | 1321      | 99       | 1580    |
| = Biefen                                | 46     | 1202   | 93      | 336       | 139      | 1538    |
| = Garten                                |        | 469    | 100     | 1445      | 130      | 314     |
| = Sutweiben zc                          | 55     | 1111   | 365     | 284       | 420      | 1395    |
| = Beingarten                            | 54     | 137    | 48      | 643       | 102      | 780     |
| = Walbungen                             |        | 922    | 144     | 479       | 348      | 1401    |
| Ueberhaupt                              |        | tand w |         | n letter  | a Jahren |         |
|                                         | Dorige | dillim | Den ein | reception | nt Suju  | Millene |
| 1830)                                   |        | 2 300  | 141     | St        | 107.00   | 147     |
| Rinbvieh (bto. bto.) . Schafe (Enbe Mai | 34 =   | 7 700  | . 364   |           | TO THE   | 398     |
| Der Landbau befteh                      | 97 =   | TORRES | 743     |           | n- 566   |         |

Semusebau. Der Beinbau, ber vor 50 bis 60 Jahren in dieser Gegend noch sehr beträchtlich war, hat in neuerer Zeit stark abgenommen, indem bie Einwohner, durch mehre schlechte Jahrgänge entmuthigt, die meisten Weingärten in Feld= und Gartenland verwandelt haben. Nicht minder unbedeutend ist die Biehzucht, die Fischerei und der Ertrag der Jagd. Auch die Baldungen, aus Sichen und Birken bestehend, gewähren nur einen geringen Ertrag. Sämmtliche Dominicalgrunde und Einkunfte der Herrsschaft waren im J. 1825 für die Summe von jährlichen 10000 fl. C. M., auf 12 Jahre verpachtet.

Die fruchtbarften Theile des Dominiums find die fogenannte Platte ober Königswie fe, und die Fluren bei Polep. Erstere, eine 280 Joch große Fläche zwischen dem Dorfe Enzowan und der Elbe, war ehemals eine Hutweibe, auf welche 14 benachbarte Detschaften der Dominien Enzowan, Bahoran 2c. ihr Bieh zu treiben berechtigt waren. Im J. 1773 aber wurde sie auf Befehl der Regierung vermessen und unter jene 14 Dörfer, nach Berhältniß ihres Biehstandes, vertheilt, welche nunmehr die ganze Fläche urbar machten und in Acter= ober Gartenland verwandelten. Gegenwärtig wird sie größtentheils mit Hop fen bebaut, welcher an Gute dem Saazer gleichsommt und bessen Kultur den Bohlstand der hiesigen Landleute. bes

beutend gehoben bat.

Bas bie Umgebung ber Stabt Saag mit ihrem Reichthum an Gartenfruchten und Ruchengemachfen fur die gange bortige Gegend ift, bas find bie Fluren von Polep nicht nur fur bie Berrichaft Engowan, fonbern auch für andre gablreiche, zum Theile weit entfernte Drifchaften bes Leit= meriber, Bunglauer und Ratoniger Rreifes, fo wie ber Dber : Laufig. Man baut bier alle Gattungen von Ruchengewachfen, ale Ruben, Bohnen, Sirfe, Peterfilie, Mohn, befonders aber Gurten, im Großen und auf Feldern bis zu einem bohmifchen Strich Flachenmaßes, und verführt fie auf der Achfe bis Bohmifch = Leipa, Rumburg, Gabel, Bittau 2c. 2c. Außerdem beziehen die Ginwohner mit biefem Ertrage ihrer Fluren bas gange Sahr hindurch die Wochenmartte gu Therefien ftabt, Mus fcha und Leitmerig. Die Gurfenlefe beginnt in ber Regel mit ber Balfte bes Monats Juli, nach Beschaffenheit ber Witterung auch wohl früher, und dauert bis Ende Septembers. Bahrend diefer gangen Beit finden fich gabireiche Gemufehandler von fremden Orten ein, um den Er= trag ber Lefe fogleich in Empfang gu nehmen.

Eine britte, nicht unbedeutenbe Ertragsquelle bes Dominiums Enzowan find die vortrefflichen Sandstein = Brüche der Dörfer Rusch owan, Schwarzenig und Webrug. hier werben jährlich nicht nur mehre hundert Rubikklafter schöner weißer und fester Baustein=Blöcke gebrochen, sondern auch an 6= bis 800 Schock der herrlichsten Stufen und Platten zu Thurs und Fenstersutter zc. von den dasigen Werkleuten zugehauen, und theils ins Inland, namentlich nach Prag, theils in das angränzende Sachsen und Schlessen abgesetzt. Niederlagen von Steinplatten besinden

fich in Teplis und Reichenberg.

Die Berbindungen zwifchen ben Ortfchaften bes Dominiums und ber benachbarten Gegenben murben febr gewinnen, wenn eine Chauffee burch bas Gebiet ber Berrichaft fuhrte. Leiber war bieg bis jest noch nicht ber

Fall. Bloß an ber nordischen Seite geht, in einiger Entfernung von bem Dorfe Selz, bie von Leitmerig über Aufcha nach Bohmifch = Leina zc. führende Chauffee vorüber.

Bon ber Gewerbsind uftrie nährten sich zu Anfange bes Jahres 1832 an 60 Personen. Darunter befanden sich folgende 32 Meister und Gewerbsherren: 1 Brauer, 1 Faßbinder, 2 Fleischhauer, 1 Gemüshändler, 1 Griebler, 1 Maurer, 3 Müller, 1 Schoffer, 5 Schmiebte, 6 Schuhmacher, 1 Magner und 2 Zimmermeister; außerdem noch 4 Krämer und haustrer.

Das am 1. März 1830 eröffnete neue Armen = Inftitut besiet jest ein Stammvermögen von 584 fl. und ein jährliches Einkommen von 489 fl. 83/4 kr. bestehend in den Zinfen des Kapitals und in ansehnlichen subscribirten Beiträgen, worunter die der fürstlichen Obrigkeit am bedeustendsten find. Es wurden davon jährlich 316 fl. 181/2 kr. in verhältniss mäßigen Gaben an 19 Arme vertheilt.

Bur herrichaft Engowan gehoren, gang ober theilmeife, folgenbe Drts fchaften:

1. Enzowan (nach ben alten Grunds unb Kirchenbüchern auch Wenzes man), D. von 56 D. mit 328 C., 2 fleine Stunden 5. von Leitmeris, und 1/2 St. von der Elbe entfernt, am Fuße des Stalten und Holleyberges, in einer angenehmen Gegend, von Bein- und Obftgarten und Obftbaum - Alleen umgeben. hier befindet fich bas hichftl. Birthichaftsamts = Gebaube nebft 1 alten Schloffe, 1 Brauhaus auf 28 gaß, 1 Branntweinhaus, 1 in eigner Regie bewirthichafteter Mhf. und 1 Jagerhaus. Ginen Beftanbtheil bes D. Enzowen bilbet bie 1/4 St. fm. bavon liegenbe Biegelfcheuer, ein erft feit 30 ober 40 Jahren angelegtes, aus 17 Bed. mit 98 G. beftehendes Dfc., welches von ber dabei befinblichen obrett. Biegelbrennerei ben Ramen erhalten hat; es wird gewöhnlich auch Reu=Enzowan genannt. Das Ganze ift nach Rusch owan eingpf. — 2. Rufdowan (Gruffowan), 1/2 St. 8. von Enzowan, am w. Buge ber Anhohe Sammenze (wahrscheinlich Kamenec, von ben bort befinblichen Steinbrüchen), in einer schönen Gbene gelegen, Dorf von 46 B. mit 254 E., bie von hopfen=, Obft= und einigem Beinbau leben. Bortrefflich find bie hier gezogenen Birnen, welche bis in weite Perne, felbft nach Sachsen, farten Abfag finden und bem Orte, ba gruffen im Bohmifchen eine Birne beift, vielleicht ben Ramen (gleichfam Birnenborf) gegeben haben. Rufchowan hat eine Pfarrtirche unter bem Titel Maria Geburt, welche icon von 1312 bis 1641 von einem eignen Pfarrer abministrirt, seit bieser Beit aber, in Folge ber Bermuftungen, benen ber Ort burch ble feinblichen Truppen mahrend des dreißigjährigen Krieges unterlag, der Pfarrei zu Gastorf als Commenbat = Rirche zugetheilt murbe. Erft im 3. 1784 ift von bem Pfarrer zu Gastorf eine eigne Erpositur zu Ruschowan errichtet worden. Bann bie jekige Kirche erbaut worben, ist nicht auszumitteln, ba bie alten Kirchenbücher und andere Urkunden während ber Kriegsunruhen zerstört worden sind; inbessen beuten mehre atte Grabmähler mit Jahrzahlen, bie bis zum Anfange bes XVI. Jahrhunderts hinaufreichen, fo wie auch bie Bauart ber Rirche, auf ein hohes Alter berfelben hin. Im 3. 1580 ift fie, und zwar höchft wahrschein lich burch De wald von Schönfeld, bamaligen Besther bes Gutes Enzowan, vergrößert worden, wie fich aus ber im neuerbauten Theile ber Rirche befinde lichen Tobtengruft biefer Familie und 2 Grabmalern Demalbs von Schonfelb und feiner Gemahlin fchließen läßt. Auf mehren andern Grabfteinen find bie Bappen und Inschriften ganz unkennbar geworden. Angerhalb der Kirche, an

ber Mauer bes Presbyteriums, ift ein schwarzmarmorner Grabstein, mit Inschriften, die das Andenken des im 3. 1799 verstorbenen und hier begrabnen E. E. Hofraths Johann Paul von Coper, so wie der Gemahlin dessels ben, I ofepha, gebornen Schaffer, welche beide ihre letten Tage in Engowan verlebten, ju verewigen bestimmt find. Bum Sprengel ber Ruschowaner Pfarrtirche geboren, nebft bem Orte felbft, bie bichftl. Dorfer: Engowan, Polep, Bebrug, Schwarzenig und Arnowen, fo wie bie fremde berrichaftlichen Lieben ten (Hft. Bebus), Giegborf (Hft. Liebefchie) und Tre bucta (ebenbafelbft). Etwa 1/4 St. n. von Rufchowan liegt auf ber mit Obftbaumen und Weinftoden bepflanzten anbobe Draco wa eine alte, bem h. Bencestans geweihte Napelle, welche fcon vor 1384 eine Pfarve Lirche war, bie zu einem daselbst gelegnen D. Prachoweń gehörte, wie bie bohmifche Inschrift ber von bier unter Dewald von Schanfelb nach Rufchowan Abertragnen großen Glocke besagt. Da jeboch feit bem J. 1666 in ben Kirchene blichern teine Melbung mehr von einer zu Prachowen verrichteten geistlichen **Umtsbandtung geschieht, so ist jenes Dorf wabricheinlich im Idiabrigen Kriege** ganzlich zerftort worben und die Ginwohner haben fich in ben benachbarten Orte Schaften wiebergelaffen. Benigftens befinden fich in Rufchowan 4 Bauernguter, beren Grundftude fammtlich auf ber Prachowa liegen. In hinficht ber Schule gu Rufchaman ift noch anguführen, bag biefelbe icon vor langerer Beit zu einer Musterschule bes Auscher Schulbistricts erhoben wurbe und ber hiesige verbiente Soullehrer Unton Ochneiber im 3. 1819 von Gr. Majeftat bie fleine goldne Medaille erhielt. Giner alten Bolksfage nach foll in uralter Beit in Ruschowan, unweit der Kirche, ein Frauenklo fter gestanden und das Dom. Enzowan bemselben gehört haben. Die Spuren alter Grundmauern an jener Stelle, bie besonbers nach ftarten Regenguffen fichtbar werben, betrachtet man als Meberreste besselben. — 3. Arnoweh, 1/2 St. 8. von Enzowan, an ber Gebirgehobe boribl, von Doftgarten umgeben, Dich. von 17 b. mit 95 G.3 ift nach Rufchowan eingpf. - 4. Gelg (Gellig), 1/2 St. n. von Engos wan, unweit ber von Leitmeris nach Auscha führenden Chaussee, D. von 31 S. mit 178 E.; ift nach 3 a hor an (oft. Ploschtowie) eingpf. und hat 1 Rapelle und 1 abfeits gelegenes emph. Wirthshs. (bie "Suplichfcante"). - 5. Dolep, 3/4 St. f. von Enzowan, in einer ebenen, zum Theile sumpfigen Flache, rings mit Obstbaumen, Biefen, Pappeln, Erlengebuich zc. umgeben , D. von 65 h. mit 366 E., von beren ins Große getriebenem Ruchengemache = Bau ichon oben umftanblich bie Rebe mar. Diefes Dorf zeichnet fich burch eine mertwürdige Eigenthumlichteit feiner Unlage aus. Es führt nämlich nur ein einziger guhrs weg über eine gewolbte Brude in baffelbe, aber tein anderer binaus, fo baf alle Bagen wieder auf dem nämlichen Bege aus dem Dorfe zurückkehren muffen. Aus ben einzelnen Saufern kann man nur mittelft kleiner bloß für Außganger eingerichteter Bruden und Stege, die über ben vorbeifliegenben Bach führen, auf die hinter dem Dorfe liegenden Felder gelangen. Der uralten Sage nach foll Polep vor Zahrhunderten eine Stadt gewesen sehn und Pollno geheißen haben. Man findet wirklich sowohl in als außer bem Dorfe beim Nachgraben altes Grundgemäuer und Brandschutt. Auch stand bei ber erwähnten gewölbten Brude am Eingange bes Dorfes noch vor etwa zehn Jahren ein Pfeiler von einem ehemaligen Thore, und bie Baufer in ber Rahe biefer Brude heißen noch jest u branh (beim Thore). Bei bem Baue ber von ber Gemeinde gegründeten Kapelle im 3. 1816 wurde eine starke Mauer abgetragen, die man für ben Reft eines ehemaligen Thurmes hielt. Das D. ift nach Ruschow an eingpf. und hat 1 obrett., zeitweilig verpachteten Daierhof, 1 emph. Mahlm. und 1 Brthshb. Die Einwohner reben Bobmifch und Teutsch. — 6. Schwarzenis,

(Swakenice), 1 St. fc. von Enzowan, Dorf von 32 h. mit 195 E., fft nach Rusch o wan eingps. und hat eine von den Einwohnern erbaute und untershaltene Lapelle. Die Grundstüde des hiesigen Mhfs. sind zeitweilig verpachtet und in der ½ St. ö. entsernten, auf einer Unböhe stehenden ehemaligen Schäfbaben sich seit etwa 10 Jahren mehre Taglöhner-Familien angesiedelt, die für biese Bewilligung Robotdienste leisten. In der Nähe sind Sands und Ralks

ftein = Brüde.

Folgende Ortschaften gehören nun theilweise zur hft. Enzowan: — 7. Webr us (Wrutice), 3/4 St. so. von Enzowan, D. von 46 h. mit 318 E., von welchen die hft. Enzowan nur 42 h. mit 290 E. besit, das Uebrige aber zur hft Liebeschist gehört. Das D. ist nach Rusch von an eingpf. und hat eine von der Gemeinde im S. 1766 erbaute Kapelle mit einem Khurm, 2 Gloden und einer Uhr. Im Enzowaner Antheile besinden sich 1 emph. Mahle mühle an einem Bache, mit dem sich weiter abwärts die in geringer Entsers nung davon aus mehren Quellen entsehende und gleich bei ihrem Ursprunge sehr wasserreiche Brama vereinigt. Auch sind in der Rähe diese D. mehre der oben beschriebenen schönen Sandkein = Brüche. — 8. Mast ir ow is, 11/4 St. s. von Enzowan, D. von 20 h. mit 94 E. Davon gehören indes nur \$h. mit 14 Einw. zur hst. Enzowan, die übrigen der hst. Melnit, dem herzogthume Raud nit und der Prager Pfarreirche zu St. Abalbert. Das ganze D. ist nach Wettel (herzogthum Raudnit) eingpf. Im Enzowas ner Antheile besindet sich eine obritt. emph. Mahlm.

Anmerkung. Bur Oft. Enzowan gehören auch noch, aber nur in hinficht ber Confcription, so wie ber k. k. Steuern und ans bern Abgaben, die beiben hichftl. Brozaner (f. oben Brozan) Gemeinden Malfchen und Strifowig, und zwar die erstere ganz, die lettere aber in Bezug auf die k. k. Steuern nur mit Ausnahme der davon zur oft. Zebus

gehörigen 5 Baufer.

### Municipal Städtchen Gastorf.

(Bum Berzogthum Raubnig bes Ratoniger Rreifes gehörig.)

Die, wie sich mit Gewißheit barthun läßt, 1519, wahrscheinlich aber schon früher, bem Dominium Raubnig einverleibte und bereits 1266, auf die Bitte der damaligen Besiger desselben, von König Otto kar II. in die Bahl der Städte versette Ortschaft Gastorf (böhmisch Sosieka) liegt am rechten Ufer der Elbe, 1/4 St. davon und 3 St. von Leitmerig entfernt, am Bache Obertka (Mobrotka), der das Städtchen in zwei, durch eine 6 Klaster lange steinerne Brück verbundne Thelle absondert und weiter westwärts, bei Launken (Herrschaft Brozan) in die Elbe fällt.

Der Drt nimmt sammt ben in seiner Gemarkung mit befindlichen obrigs keitlichen Grunden einen Flachenraum von 1002 Joch 1451 DRL. ein. Die Granzen besselben sind die Dominien Enzowan, Liboch, Raubnig und

Brogan.

Saftorf hatte im J. 1830: 221 h. und 1026 E., welche Legtern sammtlich Katholiten sind und theils Bohmisch theils Teutsch sprechen. Die bemertenswerthesten Gebaube sind: 1. das Rathhaus; 2. die Pfarrfirche,
unter dem Titel des heil. Abt Ottmar und dem Patronate des herzogs von Raudnig, welche schon 1384 ihren eignen Seelsorger hatte und zu deren Sprengel, nehst Gastorf selbst, die Filialtirche zu Malschen (hath. Raudnig), die

Erpofitur ju Ru foo wan (f. Oft. Engowan), fo wie bie Biefer Roda. wie (Sth. Raubnie), Bellefdie und Efcatowie (oft. 2006) ge. boren ; 3. bie Schule, welche 1821 mit einem Aufwande von 19000 ff. S. R. neu erbaut worben ift; 4. bas icon feit bem Jahre 1364 beftebende ftabtifche Spital für verarmte Burger, ju welchem 5. bie Rapelle gu Raris Bim melfahrt gehört, bie bereits 1412 beftanb, im Jahre 1762 aber gang neu erbaut murbe; 6. vier lanbtaflich verficherte Birth 8. unb Gafthaufer am Ringplate; 7. ein ebenfalls lanbtaflich verfichertes Birthe: und Bag. haus in ber f. g. Rleinseite (Dfow); 8. 1 Dahlmuble im Orte fete, unb 9. 1 Papierm uhte 1/2 Biertelftunbe w. von Gaftorf. Mitten auf bem Ringplage erhebt fich bie im 3. 1737 auf Roften ber Gemeinbe errichtete, and fconem Canbfteine, von Dathias Dollinger gu Leitmerig gearbeitete Bilbfaule ber h. Maria, umgeben von ben Statuen ber Beiligen Dtts mar, Baureng und Florian. De. vom Stabtden fteben auf einer mit Beinreben bepflanzten Unbohe bie Trummer eines mahrfcheinlich febr alten runben Thur mes, von bem bie Sage berichtet, er fel in ben Kriegen frages rer Jahrhunderte ein Bachtthurm gemefen. Die Privilegien von Gafter? beftehen, außer ber Burgfreiheit, in 5 Jahrs, 2 Bollenmartten und I alle Dinftage abgehaltenen Bochenmartte. Das Stadtwappen ift eine Rirche mit awei Thurmen und ber Jahrzahl 1266. Die Befchaftigungen und Er. werbsquellen ber Ginwohner find bie verschiebenen 3meige ber Landwirthe fchaft, ale Getraibes, Beins und Dbftbau, vorzuglich aber bie Pflege bes boy. fens, ber alljährlich eine Menge Gintaufer, felbft aus Baiern, Defterreid und Steiermart herheizicht und ehemals in foldem Rufe ftand, bag bie mit bem Saftorfer Gerichtsftempel bezeichneten Senbungen ins Austand befonbers pors gezogen wurden. Die jum obrett. Maierhofe gehörigen Felber und Biefen finb geitweilig verpachtet. Der Biehftanb ber Ginwohner betrug gu Enbe April 1830 16 Pferbe, 237 Stud Rinbvieh und 120 Schafe. Auch gieht man bas nothige Sausgeflügel und treibt etwas Bienengucht. In ber Rahe wirb ichoner Planers Zall gebrochen und ju ichonen Platten verarbeitet, die nicht bloß im Inlande gefuct, fondern felbft ins ferne Musland , g. B. bis St. Petersburg verführt werben. Bon Inbuftrial = Gewerben und Sandel nahrten fich ju Anfange bes 3. 1832: 131 Perfonen, mamlich 65 Meifter und Gewerbsberren mit 66 Gefellen, Behrlingen und andern bilfsarbeitern. Im Ginzelnen zohlte man: 2 Bader, 5 Biericanter, 1 Drecheler, 2 gafbinber, 6 gleifchauer, 3 Glafer, 1 Golbs und Gilberarbeiter, 3 huffdmiebte, 2 hutmacher, 4 Rlaffens ober Mifdmaaren . Banbler, 2 Rurfdner, 1 Lebjettler, 2 Leinweber, 1 Lohe garber, 2 Maurermeifter (12 Gefellen, 4 Lehrlinge), 1 Müller, 1 Papiermaller, 1 Rauchfangfehrer, 1 Riemer, 1 Sattler, 2 Schloffer, 2 Schneiber, 10 Souhe macher, 1 Seifenfieber, 2 Seiler, 1 Strumpfwirter, 3 Sifchler, 2 Bagner, 2 Weißgarber, 2 Bimmermeifter (2 Gefellen und 1 Behrling) und 1 Buder. bader. Auf ben 5 3 ahr martten (an ben Dinftagen nach Cantate, Pfinge ften, Maria = himmelfahrt, Ramen Maria und Ottmar) finden fich etwa an 50 inlanbifche Bertaufer ein, welche in 12 Buben und 20 Stanben bie gewöhnlis den Artifel bes lanbliden Marktverkehrs feil bieten. Die Bodenmartte beschränken sich auf Küchengewächse, Obst. 2c. 2c. Sanitäts = Personen find 1 graduirter Argt, 1 Bundargt und 3 Bebammen. Das bereits oben ers wahnte uralte Dofpital befaß am Anfange bes 3. 1832 ein Stammvermogen von 2072 fl. 111/4 fr. 38. 98., von beffen Spercentigen Binfen = 103 fl. 36 fr. 11 Arme unterftust werden; 4 berfelben mohnen im hofpitale felbft, bie übrigen erhalten ihre Antheile in die Wohnungen. Als vorzügliche Wohlthater biefer Anftalt find ju bemerten: bie Gaftorfer Barger & - " 1412)

und Rasch wein (1623), ber Kaplan Sohann Körpert (1880) und der Prager Bürger Johann Maubry (1813). Außerdem bestauch seit dem I. 1827 ein Armens Institut mit einem Stammvermögen von 327 A. W. W. wab einem burch wohltbätige Beiträge und verschiedene Zustüsse auf 75 st. angewachsnen Zahreseinkommen, von welchem 20 Arme betheilt werden. Die vornehmsten Begründer und Erhalter dieser Anstalt sind: die Fürstinn von Lobsowie zu Raudnie und die Gastorser Geistlickseit.

\* Allodiat: Herrschaften und Güter Liboch, Zebus, Prahobus, Sutohrad, Schnedowig und Brogen.

Diefe, gegenwärtig unter Einem Befiger und Ginem Amte vereinigten Dominien, welche man gemeiniglich unter ber Benennung herrschaft gebus begreift, gehörten früher verschiedenen Eigenthümern, und zwar gehörte Liboch im 16. Jahrhundert den Rittern Belwic von Roftwic und Ctibor, wie es zwei in der Libocher Kirche noch jest befindliche marmorne Grabsteine von den Jahren 1583 und 1687 bewähren; später gelangte Liboch an die herren von Scheiblern, und

von biefen burch Beirathevertrage an bie Grafen Dachta.

Bebus (Cebus) und Drahobus befaß im J. 1550 ber Ritter Ctibof ober Tibuf von Chocebus, fonft Dawole genannt, ber, nach Paprocky's Nachrichten vom bohmischen Ritterftande, 1551 ftan und zu Efchernofet begraben liegt. Darauf gelangte Cebus an Ulrich Wostersky von Kaplik, dessen Güter nach der Schlacht am Weißen Berge um 13068 Schock 45 Gr. 2 Pf. abgeschätt, ihm jedoch auf Lebenegeit zum Ruggenuffe, bem Grafen Albrecht von Balbftein, nache maligem Berzoge von Friebland, aber um den fünften Theil des Werthes als Eigenthum übetlaffen wurden. Bu Ende des 17. Sahrhunderts befaßen dach die Grafen von Pachta Bebus, und vom Grafen Johann von Pact ta, Freiherrn von Raibofen, erkaufte der gegenwärtige Befiter, herr Satob Beit, bie Berrichaften Liboch und Bebus mit Drabe= bus im J. 1801, und vereinigte bamit bas Gut Sutohrab fammt Schnedowis gleichfalls burch Antauf von beren Besiger, Protop Bartmann, Grafen von Rlarftein, im 3.1802, und bas Gut Broben von deffen Eigenthumer, dem f. f. Oberften Jatob Freiherrn von Wim = mer. - Sutohrab gehörte 1740 bem Grafen Frang Rubolph von Rlebelsberg, Schnebowis aber war 1558 Eigenthum bes Ritters Dengel Ble von Rwittow; fpater fiel es bem Grafen Balthafar von Clary zu, welcher 1713 ftarb; von biefem gelangte es an Wenzel Grafen von Dppereborf, nach beffen Tobe 1784 an ben Grafen Dro= top hartmann von Klarftein. - Brogen, mit Chubolas, gehörte fruher jur Pramonftratenfer - Gerrichaft Dopan, welche nach ber Aufhebung des Rlofters Doran der ermähnte t. t. Oberft Jakob Freiherr von Wimmer erkaufte.

Diese vereinigten Derrichaften und Guter liegen im subfittichften Theile bes Leitmeriger Kreises, ba mo berfelbe an ben Bunglauer und Batoniger Kreis granzt, und sind umgeben von ben im Bunglauer Kreife liegenben Berrichaften Birfaberg, Wibim und Melnit öftlich, fublich von ber Berre

schaft Unter = Bertowit im Rakoniger Rreife, westlich von bem zur Herrsfchaft Melnik gehörigen Herrschaftstheile Wegstädtel, bann ber herrschaft Enzowan, und nörblich von ber Herrschaft Liebeschit.

Das Areale ber Guter ift fast gang zusammenhangenb und beträgt nach bem Katastral = Zerglieberungssummarium vom 3. 1831:

| I. Herrichaft Liboch.  |            |        |        |        |              |                   |  |  |  |  |
|------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|--|--|--|--|
|                        | Domin      | icate. | Rufti  | cate.  | Bufas        | mmen.             |  |  |  |  |
| ALCOHOLD WAR VINE      | 30ch.      | DRL.   | Sod).  | DRI.   | 30ch         | DRL.              |  |  |  |  |
| Un aderbaren Felbern . | 1720       | 717    | 2927   | 763    | 4647         | 1480              |  |  |  |  |
| = Trifchfelbern        | 7          | 173    | 244    | 192    | 251          | 365               |  |  |  |  |
| = Biefen               | 145        | 1388   | 81     | 1266   | 227          | 1054              |  |  |  |  |
| = Garten               |            | 753    | 57     | 717    | 90           | 1470              |  |  |  |  |
| = Sutweiben zc         |            | 1433   | 100    | 1067   | 143          | 900               |  |  |  |  |
| = Beingarten           | T          | 380    | 5      | 132    | 25           | 512               |  |  |  |  |
| = Balbungen            | 200        | 1200   | 1374   | 221    | 2365         | 1421              |  |  |  |  |
| Ueberhaupt             | 2961       | 1244   | 4790   | 1158   | 7752         | 802               |  |  |  |  |
|                        | II. Sof    | Bebu   | 6.     |        |              |                   |  |  |  |  |
|                        | Domi       | nicale | . Ruft | icale. | Bufan        | nmen.             |  |  |  |  |
|                        |            | DRI.   |        | DRL.   | Section 1988 | The second second |  |  |  |  |
| Un aderbaren Felbern . | 500        | 1070   | 96     | 1344   | 96           | 1344              |  |  |  |  |
| = Garten               |            | 1      | 4      | 145    | 4            | 145               |  |  |  |  |
| = Sutweiben zc         |            | -      | 1      | 875    | 1 1          | 875               |  |  |  |  |
| = Walbungen            | Wind-      | 1 50   | 130    | 959    | 130          | 959               |  |  |  |  |
| Ueberhaupt             | P. Company | 7      | 233    | 123    | 233          | 123               |  |  |  |  |
| might something the    | Gut 3      | Draho  | bus.   |        |              |                   |  |  |  |  |

| NAME OF TAXABLE PARTY AND    | Domi  | nicale. | Ru    | ticale. | Bufat | nmen. |
|------------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|
| Contract motor mysers on the | 30d). | DRI.    | 30th. | DR1     | Boch. | DRL.  |
| Un aderbaren Felbern .       | 617   | 216     | 1130  | 200     | 1747  | 416   |
| = Trifchfelbern              | 2     | 778     | 174   | 842     | 177   | 20    |
| = Miefen                     | 41    | 1392    | 147   | 122     | 188   | 1514  |
| = Garten                     | 12    | 672     | 23    | 1137    | 36    | 209   |
| = Sutweiden zc               | 61    | 1238    | 70    | 1398    | 132   | 1036  |
| = Walbungen                  | 1003  | 854     | 222   | 471     | 1225  | 1325  |
| Ueberhaupt                   | 1739  | 350     | 1768  | 970     | 3507  | 1320  |

#### IV. Berefchaft Gutobrab.

|                         |     | Dom's | inicale. | Ruf   | ticale. | Bufan | nmen. |
|-------------------------|-----|-------|----------|-------|---------|-------|-------|
| Bull of Sale box of the |     | Soch. | DRI.     | Soch. | D.St.   | 30d). | DRI.  |
| Un aderbaren Felbern .  | 1   | 585   | 54       | 1237  | 364     | 1822  | 418   |
| = Trifchfelbern         | SIL | 16    | 57       | 109   | 1365    | 125   | 1422  |
| = Diefen                |     | 27    | 1198     | 37    | 173     | 64    | 1371  |
| = Garten                |     |       | 1454     | 20    | 64      | 26    | 1518  |
| = Sutweiben zc.         | 10  | 21    | 454      | 46    | 178     | 67    | 632   |
| = Balbungen             |     | 274   | 912      | 361   | 1272    | 636   | 584   |
| Ueberhaupt              | TO: | 931   | 929      | 1812  | 216     | 2743  | 1145  |

#### V. Gut Schnebowiz.

Rufticale.

Zusammen.

Dominicale.

|                              |     |     | <b>∷</b> 30d | <b>5.</b> ∐3€1• | 30 <b>0</b> ). | <b>∐</b> 3₹1• | 30 A. | UK1.     |
|------------------------------|-----|-----|--------------|-----------------|----------------|---------------|-------|----------|
| An acterbaren Felberr        | t . | •   | 287          | 1318            | 740            | 942           | 1028  | 660      |
| s Trifchfelbern              | •   | ,   |              | 327             | 81             | 1350          | 82    | 77       |
| s Wiefen                     | •   | •   | 24           | 1287            | 8              | 842           | 33    | 529      |
| s Garten                     | •   | •   | 12           | 620             | 20             | 493           | 32    | . 1113   |
| s hutweiben zc               | •   | •   | 2            | 1251            | 21             | 1417          | 24    | 1068     |
| s Walbungen                  | •   | •   | 134          | 356             | 535            | 612           | : 669 | 977      |
| Ueberhaupt                   | •   | •   | 462          | 368             | 1408           | 856           | 1870  | 1224     |
|                              |     | VI, | <b>G</b> u   | t Bros          | en.            |               | ,     |          |
| •                            |     | Ð   | omi          | nicale.         | Ruft           | icale.        | Bufar | n m e n. |
| 1 V                          |     | 5   | ζoď).        | □£1.            | Zoc.           | □Ri.          | Jod.  | □£1.     |
| An aderbaren Felberi         | t.  |     | 258          | 421             | 321            | 651           | 579   | 1072     |
| = Trifchfelbern              |     |     | 4            | 1469            | 19             | 1012          | 24    | 881      |
| Biefen                       |     |     | 10           | 254             | 2              | , 341         | 12    | 595      |
| s Garten                     |     |     | 14           | 948             | 4              | 764           | 19    | 112      |
| s hutweiben zc.              |     |     | 3            | 8               | 4              | 375           | 7     | 383      |
| = Walbungen                  | •   | _   | 768          | 1064            | 16             | 691           | 785   | 155      |
| Ueberhaupt                   |     | 1   | 059          | 964             | 368            | 634           | 1428  | 1598     |
| Dierzu Liboch                |     | 2   | 961          | 1244            | 4790           | 1158          | 7752  | 802      |
| a Bebus                      |     | . • |              |                 | 233            | 123           | 233   | 123      |
| <ul> <li>Drahobus</li> </ul> |     | . 1 | 739          | 350             | 1768           | 970           | 3507  | , 1320   |
| s Sukohrad                   |     |     | 931          | 929             | 1812           | 216           | 2743  | 1145     |
| s Schnedowig                 |     | _   | 462          | <b>3</b> 68     | 1408           | 856           | 1870  | 1224     |
| Sauptsumme                   | . , | 7   | 154          | 655             | 10381          | 757           | 17536 | 1412     |

Nach den Angaben des Libocher Wirthschaftsamtes beträgt die landwirthschaftliche Bodensläche der ganzen vereinigten Herrschaft 17540 Joch 1102 Al., worunter sich 9925 Joch 1148 Al. Aeder, 662 Joch 265 Al. Trischselber, 527 Joch 265½ Al. Wiesen, 209 Joch 1407¾ Al. Gärten, 377 Joch 86½ Al. Hutweiden und Gestrüppe, 25 Joch 511⅔ Al. Weingärten, 5813 Joch 618 Al. Waldungen besinden.

Die Lage diefer Dominien ift mehr hüglig als eigentlich bergig; boch ift die Oberfläche von einigen tiefen und engen Thaleinschnitten, mit steilen, oft felfigen Gehängen durchzogen, welche Thäler, hier gewöhnlich Gründe genannt, durch den Laustleiner Bäche bewässert werden. In diesen Gründen hat die Segend allerdings ein gebirgiges Ansehen; ersteigt man aber die Thalwände, so sindet man sich oben in eine ziemlich ausgebreitete, bloß von kleinen Hügeln hie und da sanft wellenförmig unterbrochene Sene verset, die auf vielen Punkten eine herrliche Fernsicht in das weiter nordwärts und westlich ansteigende Basaltgebirge des Leitmeriger Kreises, in die fernen Gebirgsgegenden des Bunzlauer, und die Senen des Rakoniger Kreises gewährt. In Süden dacht sich die Gegend allmählich gegen das Elbthal ab und die Hochebene endigt an diesem Strome plöglich in hügligen Wänden, welche sich längs seines rechten Ufers hinziehen. Die Gebirgs=

formation ift in ben tiefern Theilen burchaus ber Qua ber fand ftein, welcher in ben f. g. Grunden hie und ba in feinen eigenthumlichen Geftalten hervortritt, und fteile, oft fentrechte Felfenwande mit mehren Abfagen bilbet, welche die Thalgehange mannichfaltig unterbrechen und viel 26s wechslung in benfelben hervorbringen. Der Plan er falt, welcher ben Quaderfandftein hier bebedt, ift in Sinficht auf feine Berbreitung jedoch bie vorherrichende Gebirgsart, ba er auf der Sohe im fublichen Theile über= all die Unterlage des Aderbodens bilbet; gegen die Elbe ju tritt er in das Thal herab, und bildet die obenermahnten Bugelmande langs dem Strome. Bafalt ericheint hier nur an zwei unbebeutenden Sohen, am Stratich = ner Sügel und am Klumpen, zwischen Welleschit und Tschakowit. Sie und ba finden fich auch machtige Ablagerungen von Lehm und Ges rolle. Der Quaderfanbstein liefert auch bier brauchbaren Bauftein; boch wird als folder mehr ber Planerfalt verwendet; besonders im füblichen Theile ber Berrichaft und in ber Gegend um Liboch, Poticheplis, Tichato= wiß, Welleschitz und Drahobus werden aus demfelben theils Platten, zum Pflaftern in Gebauben, gebrochen, theils als Schleifsteine in die Spiegel= fchleifereien ber Berrichaft Burgftein verführt. Der Planertalt ift oft febr fan= big, und geht bann in einen wirklichen feinebrnigen weichen Sanbftein über.

Die Gewässer der Herrschaft find außer der Elbe, welche sie im füdlich= ften Theile berührt und von ber im Ratoniger Rreife liegenden Berrichaft Unter = Bertowit icheibet: a. ber Liboch er Bach, welcher bei Potolig aus bem Bunglauer Rreife in das Gebiet ber Berrichaft eintritt, fie beinahe auf brei Stunden Lange in fublicher Richtung durchflieft, und in Liboch in die Elbe fällt. Das Thal dieses Baches heißt im nördlichen Theile die Daubner, im füblichen die Libocher Grunde; bei Tuppabl nimmt es bie Bibimer Grunde mit bem Bibimer Bache auf; b. ber Gablowta=Bach, ber bei Dafchnit aus bem Bunglauer Rreife auf bas Gebiet ber Berrichaft eintritt, anfange westlich, bann füblich fließt, bet Rabaun fich abermals westlich wendet und in das Gebiet der herrschaft Enzowan eintritt. Auch bas Thal Diefes Baches ift auf bem Gebiete ber Berrichaft enge, erweitert fich aber beim Mustritte beffelben bei Belleschit, und verliert fich in der Chene gegen Westen; c. der von Ausche herabkom= menbe Saberbach, welcher aber die Berrichaft nur auf eine fleine Strede bei Drahobus burchfließt. Te ich e find feine von Bedeutung vorhanden; im Dorfe Geweihter = Brunn befindet fich eine Dineralquelle, von welcher unten bei biefem Drte bas Mahere.

Der Grund und Boben ist im Ganzen mehr als mittelmäßig fruchtbar, im süblichen Theile, um Liboch, jedoch magerer, und aus Sand mit Lehm und kalkhaltigem Thone gemengt; im nörblichen Theile ist er merklich bester und bindender; doch ist die Ackerkrume nirgends von bedeutender Tiefe und der Untergrund zum Theile Sandstein. Besonders fruchtbar und von großer Tiefe ist der Boden in den Gründen, wo sich auch schöne Wiesen sinden. Nebst ausgiedigem Getraide wird hier vorzüglich viel Hopfen erbaut, welcher sehr viel zur Wohlhabenheit des hiesigen Landmannes beiträgt; im nördlichen Theile wird nebst dem grünen, auch der sichte Hopfen, welcher vorzüglich zur Erzeugung des Lagerdieres gesucht wird, erzeugt. Besonders eignen sich zum Andaue dieses Gewächses die

Gründemit ihren Seitenthalern, und die vielen kleinen Schluchten, welche sich an den Sehängen berselben sinden, wo die hapfenpflanzungen mehr vor dem Minde geschützt sind. hie und da wird der zuweilen sehr einträgeliche hapfendau selbst mit mehr als billiger hintansehung des Getraidebages betrieben. Flachs wird bloß für den häustichen Bedarf erdaut; auch der Obst au ist sehr bedeutend. Meind au sindet sich bloß im südlichsten Abeile der herrschaft, in den Gegenden an der Elbe bei Liboch, Potscheplis, Aschasowis und Welleschis. Nur bei Liboch wird rother Mein erbaut, welcher dem Gewächse nach mit dem Melniter mit der Thereinstommt; an den andern Orten wächst der weiße, welcher mit den Erzeugsniffen der Leit mer is er Gegend Achnlichteit hat. Bei Liboch ist die Gränzscheide best Andaues dieser beiden Sorten des böhmischen Weines.

Wor beinahe zwanzig Jahren murben vom gegenwärtigen Besiger im Dorfe Liboch mit bem Anbaue ber Cich ar ien wurzeln und ber Kunkelrüben Bersuche, gemacht, und aus lesteren auch hier Rohzucker, Candis und Sprup erzeugt; bet eingetretener Aenderung in ben Handelsverhältnissen wurde jedoch diese Erzeugung wieder aufgegeben; dagegen wird die im J. 1818 errichtete Baidballen gaben abrik mit gutem Fortgange betrieben, und die zu diesem Behufe eingeführte Baibpflanzung gebeiht feitdem und giebt eine jährliche Neute von 1200 fl. C. Dr. Die

Dbrigfeit hat 7 Daierbofe in eigner Regie,

Die Walbungen ber herrschaft find fehr bedeutend, und von ben 5813 Joch berfelben befigt die Dbrigfeit 4725 Joch, welche in 10 Reviere eingetheilt find, ale bas Rimaper, Libocher, Jefchwiger, Brogs ner, Tupabler, Debenofter, Bebufer, Schnebowiger, Sukohraber und Drahobuser Revier. Ein großer Theil ber Balbung, die Bohra genannt, liegt zwischen Liboch und Brogen; die Abrigen bebeden die Gehange ber obenermahnten Grunde und ihrer Seitenthaler, und führen die Namen ber Ransty, die Mitteltreibe, ber Spisige Berg und ber Sandgraben. Der Boben ber Balbung ift bei ber Bohra fandig, und die Riefer macht ben einzigen Bestand berfetten; bei ben übrigen ift der Boden mehr gemischt, obwohl vorhertschend ebenfalls fanbig; boch trifft man hier nebft ber Riefer auch haufig bie Richte und mehre Laubholzer. Der jährliche Absat von Rutz, Bau- und Brennholz an die Unterthanen fowohl als an fremde Dominien ift beträchtlich; febr viel geht auf ber Elbe nach Leitmerig und Therefienftabt, vieles auch nach Musche und Melnif. Bon ben Ginwohnern wird nebft ber Rindviebrucht etwas Schaf = und Ziegenzucht betrieben. Die herrschaft hat nebft bem Rindviehbestande auf ben Deiereien 8 Schafereien, und unterhalt m Schnedowig ein Gestüte. Der gesammte Biehstand betrug:

|                      | ₹D¢1  | i det tit | Figi | zu. |     | Det i | den unter | rage | men  | • 8  | 301   | mmen.   |
|----------------------|-------|-----------|------|-----|-----|-------|-----------|------|------|------|-------|---------|
| Pferbe (Ende April   |       |           | -    |     |     |       |           | ·    |      |      | •     |         |
| 1830)                | •     | 36        | ٠    | ٠   | ٠   | ٠.    | 276       |      | ٠    | ٠    | ٠     | 312     |
| Rindvieh (btg. bto.) | ) ÷.  | 162       | ٠    | ٠   |     | ٠     | 2103      |      |      | ٠    |       | 2265    |
| Schafe (Ende Mai     |       |           |      | •   |     |       |           |      |      |      |       |         |
| 1828)                |       | 6252      |      |     |     |       | 800.      |      |      |      |       | 7052    |
| Die Bienenzuch       | t wii | ed bloß   | von  | ein | ige | n Li  | ebhaberr  | ı be | trie | ben. | . tre | rbiente |
| aber größere Aufme   |       |           |      |     |     |       |           |      |      |      |       |         |

Der Wilbft and ift, obsidon es duf ber Seerschaft teine Ehter= und Fasanengärten giebt, nicht unbedeutend, und es wetben jährlich im Durchsschnitte 25 Stud Rehbode, 20 wilbe Fasanen, 1000 Stud Hasen und 1500 St. Rebbühner erlegt, und theils nach Prag, theils nach ben nähern Stäbten und nach Böhmisch setpa abgesett.

Der Gewerbs ft and zeigt hier nur die gewöhnlichen Polizeigewerbe, und einige ber unentbehrlichsten Commercialgewerbe, welche bloß für den heimischen Bedarfarbeiten; in Allem sind mit ersterem 88 zunftige Meister mit 49 Gesellen und 46 Lehrlingen, mit den andern aber 5 zunftige Meister mit 3 Gesellen, und 11 Gewerbsbefugte mit 22 Gehilfen beschäftigt. Die Anzahl der Bauern beträgt 359. — Santtätsperfonen sind: 1 Doktor der Medizin (in Liboch), 2 Mundarzte (in Zebus und Chudolas) und 5 Hedammen (in Liboch, Broben, Schnedowig, Frobitsch und Orahobus).

Die Bolksmenge beträgt 9061 Seelen.

Die Sprache ber Einwohner ift hier burchaus bie teutiche; boch befleißen sich auch viele ber bohmifch en Sprache, wegen bes Wertehrs mit ben burchaus Bohmisch sprechenden Einwohnern ber angranzenben herrschaften Wibim, Kotorin, Meinit und Unter Bertowig.

hauptstraßen führen keine burch die herrschaft, boch durchschneibet bieselbe ein start befahrner Landweg von Melnik über Liboch burch bie Gründe nach Böhmisch = Leipa, ber jedoch in ber naffen Jahreszeit unfahrbar ift. Gine hauptstraße von Böhmisch = Leipa über Lisboch nach Prag, als die kurzeste, ift seit kangerer Zeit im Antrage. Das nächste Postamt ift Melnik. Die einzelnen Ortschaften sind:

1. Liboch (bohm. Libichow, Libichow), ein D. am Ausgange bes Libochet Grundes und am Ginfluffe bes Libocher Baches in bie Elbe, 5 Deilen n. von Prag, 31/2 Meite fo. von Leitmerig und 1 Meile von Metnit, hat eine anmus thige Lage, gabtt 109 g., 605 G., worunter 3 Jubenfamilien. hier ift unter bem Patronate ber Obrigfeit eine Pfarrtirche jum h. Gallus, welche fcon vor ben Religionsunruhen bestanden haben mag, früher von Grobitich aus abminiftrirt, 1731 mit einem eignen Pfarrer versehen, im gegenwärtigen Bus ftanbe aber erft 1738 vom Grafen Soachim Pachta bergestellt, mit Freekogemalben von Molitor geziert und mit einer guten Orgel verfehen murbe. Die Rapellanstelle wurde 1769 vom Grafen Subert Rarl von Pachta ge= ftiftet. Die Altarbilber find von Streta und befanden fich früher in der auf einem Bugel außerhalb bes Dorfes ftebenben Rapelle jum h. Grabe (auch h. Geiftfird e genannt), welche 1654 vom Freiherrn Onaginth Billant erbaut, aber unter Kaiser Jo seph II.. aufgehoben wurde. Rart Graf Pachta ließ 1780 ju biefer Rapelle einen Kreugweg errichten; ber gegenwärtige Bes figer aber rettete sie vor dem gänzlichen Berfalle, bestimmte die daselicht besinds lice Gruft zum Kamitienbegräbniß, und für bie Pfarrfinder errichtete er einen neuen Begrabnisplas außerhalb bes Dorfes. Ferner ift hier eine Pfarrichule, 1 schones hichftl. Schloß, worin 2 Sale mit Frescomalereien von Reiner und eine Kapelle; es murbe vom gegenwärtigen Befiger bebeutenb verschönert; bas bei befindet fich ein großer Obst-, Auchen= und Ziergavten mit Glashaus und Baumschule; ber Fasangarten wurde vom gegenwärtigen Besitzer in Wiesen, Dbff: und hopfengarten umgestaltet. Im Schlofbegette find bie Beamtende wohnungen, 1 großer Schütthoben, 1 prachtiger Pferbestall auf 32 Pferbe, 1 großer Mhf., 1 Branntweinbrennerei; außer dem Schloßbezirke ift bas hichftle Braubaus auf 26½ Faß, 1 Schaf., 1 Waibballen= (Bastele) Fabrit, 1 Pots

afdenfieberei und bie bichftl. Beinteller fammt Preffe und Schante. Im Dorfe find ferner 2 Gintehrwirthebs., 1 Duble mit 4 Gangen und 1 Brettfage. Im Jahre 1822 wurde hier ein Armeninftitut burch ben bamaligen Pfarrer Frang Schreiber eingeführt; von ben jahrlich gesammelten Beitragen, welche besonders burch bie Buschuffe bes jegigen Besigers und ber hichftt. Beamten fich bis auf 500 fl.B. B. belaufen, find bereits 300 fl. erübrigt und als Stamms vermogen fruchtbringenb angelegt ; es werben 16 Ur m e bavon unterftust, welche auch noch außerbem mit ben wöchentlich gesammelten Bittualien betheilt werben. Bu Libed gebort auch ber 1/2 St. o. bavon auf ber Unbobe liegenbe Maierhof Riman, mit 1 Schaf., 1 Jagerhause und Biegelhatte. hier foll fruber ein Dorf gleiches Ramens geftanben haben, welches im 30jabrigen Rriege gerftort morben fenn foll; Spuren von Gemauer finden fich in ben Felbern. Der Liboder Pfarre find zugetheilt: - 2 Geweihter = Brunn (Boj woda, eigentlich Johannesborf, nach bem Grafen Johann Pachta benannt), 1/4 Gt. nno. von Libod, bat 47 S., 234 E. Es entspringt bier am guße bes Thalge: banges, etwa 30 guß über bem Elbfpiegel und 6 guß über bem vorbeiftiegenden Bache, eine ftarte Quelle, welche eine beftanbige Temperatur von 8 Grab und einen Gehalt von Gifen, toblenfaurem Ralt und Roblenfaure befitt. Graf hubert Pachta ließ biefe Quelle im 3. 1750 faffen, und errichtete bei berfelben ein Babehaus; fpater murbe biefes zu einem Spitale verwenbet, in ber Folge die Spitalstiftung jedoch nach Liboch übertragen und mit bem bort bestehenden Armeninstitute vereint, bas Spitalgebaube in ein Gasthaus umgefchaffen, und 1804 vom gegenwartigen Befiger ein neues icones Babehaus mit 6 3immern errichtet, welches fpater verfauft wurde. Bon biefer Quelle giebt es eine Befdreibung vom Leitmeriger Areisphnfitus Dr. Rr al, 1754 gebrudt; bie Anftalt wird blog von ben Ginwohnern ber Umgegenb befucht, und bie Babl ber jahrlich bereiteten Baber beträgt gegen 900. Das D. ift feit ungefähr 50 Jahren entstanden. — 3. Schellesen (Zelis), 1/2 St. nno. von Libod, bat 50 f., 284 G., worunter eine Jubenfamilie, und liegt im Thale am Liboder Bade. Der hiefige Mhf. ift taffirt; es beftebt nur bie abfeits auf einer Anhöhe liegende Schaf., Schüttel genannt; 16 h. mit 89 E. gehören gur Sft. Unter = Bertowig im Ratoniger Rreife, bie Duble aber und ein haus jum Gute Citow im nämlichen Rreife. - 4. Rlein = Subina (Mala Jubina), 1/2 St. n. von Liboch, Derf von 18 H., 86 E.; hier ift ein Jagerhaus und eine Theersieberei; ber Mhf. ift theils verpachtet, theils ver-Lauft. — 5. Auppabel (eigentlich Alt=Auppabel), 1 St. n. von Liboch, im Thale am Libocher Bache, hat 76 f., 456 E., worunter eine Judenfamilie. hier ift ein zum Theile verpachteter Mhf. (Koft eles genannt), 1 Jägerhs., beibe auf ber Anhohe, 1 Duble und Brettfage und 1 Wirthshaus; 3 5. mit 18 Ginm. gehören jum Gute Citow im Ratoniger Rreife. - 6. Reu-Suppabel, Dich. von 8 ... 49 E., 11/2 St. no. von Liboch, in einem felfigen Seitenthale, ift nach Bibim eingpf. - 7. Jefcowie (Gegowice), bat 47 D., 248 E., liegt 1/2 St. nnw. von Liboch auf ber Anhöhe; hier ift ein Jagers haus; bas D. ift nach Liboch eingpf. — 8. Poticheplis, am rechten Elbufer, 3/4 St. nw. von Liboch, hat 60 S., 311 E., wovon 17 S. mit 85 C. gur Oft. Delnit gehören. Der Ort ift nach Begftabtel eingepfarrt. - 9. Stratichen, 1 St. nw. von Liboch, hat 48 f., 268 E., liegt auf ber bobe; ber Boben ift hier etwas fanbig, baher weniger erträglich ; es ift gleichfalls nach Wegftabtel eingpf. — 10. Chubolas, 13/4 St. n. von Liboch, im Thale am Liboder Bade, hat 30 G., 170 E., eine Muble und Brettfage, 1 Birthebs. und 1 Jagerh. (ber Rönigejager), welches zur oft. Melnit gehört und 11/2 Biertetftunde &. entfernt liegt; ber Ort ift eingpf. nach — 11. Debenoft,

21/1 St. n. von Libod, D. von 71 b., 382 E., hat eine angenehme Lage im Thale am Libocher Bache; hier ift eine Lotaliefirche ju Stt. Jakob bem Größern, welche icon 1665 beftand, fpater eine Filiale von Bebus mar, im 3. 1780 aber mit einem totaliften verschen murbe, ber feinen Gehalt aus bem Religionsfonds bezieht, von ber Obrigfeit und ber Gemeinde jedoch einen Beis trag erhalt; ferner 1 Schlößchen, welches als Schulgebaube benütt wirb, 1 ver= pachteter Mhf., 1 Muble, 2 Birthebs. und 1 hichftl. Jagerhaus. Bur bieffgen Rirche find eingpf .: - 12. Potolig (auch Butholy, Buch holy genannt), 21/2 St. n. von Liboch im Thale, D. von 26 S. mit 161 E., von welchen 14 S., 87 E. zur oft. Liboch und Lotalie Mebenoft, bie übrigen gur oft. hirschberg und Lotalie Tofchen Bungl. Rr. gehören. — 13. 2B a l l ach , 21/2 St. n. von Liboch auf ber Unhohe, zwischen Balbungen liegenb, hat 29 D., 137 E.; hier ift 1 ver= pachteter Mbf. - 14. Reuborfel (Mauze), hat 8 f., 89 E., liegt 13/4 St. n. von Liboch , ift nach Tuhan , Hft. hirschberg eingpf. ; so auch -15. Dafdnig, 3 St. n. von Libod, im Mafchniger Grunde am Gablowta= Bache, hat 20 h., 92 Einw. — 16. Grobisch, Probitsch (Robitsch, Ropfd), 31/4 St. n. von Libod, hat 30 G., 151 E., eine fehr alte Pfarr= Birche jum h. Dartin, unter bem Patronate ber Grunbherricaft, 1 Schule in einem 1815 vom gegenwärtigen Befiber neu erbauten Saufe, und 1 Wrthebs. Rach Grobitsch sind eingpf.: — 17. Sutohrab (Zucerabel), D. 3 St. n. von Liboch im Thale, am Gablowta = Bache, hat 56 ..., 346 Ginw., ein hichftl. hubiches Schloß, vom Grafen Rubolph von Rlebelsberg erbaut, gegenwärtig vom hichftl. Jager bewohnt, 1 Garten, Mhf. und 1 Schaf. - 18. Bubina (Groß = Bubina), hat 48 B., 266 G., liegt im Thale und auf einer Anhöhe 1/4 St. w. von Sutohrad; ber hiefige Mhf. ift emph.; zum D. gebort eine im Thale einschichtig liegende Muble. — 19. Afchimsch (Cimc), Did. von 6 g., 22 G., 31/4 St. nw. von Libod, mit einem Birthehs. an ber von Saftorf nach Böhmisch = Leipa führenben Lanbstraße. - 20. Strachel, hat 32 D., 177 Ginm., ift 23/4 St. n. von Liboch entfernt; hier ift ein emph. Mhf. — 21. Bummel (auch Colberg genannt), hat 24 h., 154 E., liegt 21/4 St. n. von Liboch. — 22. Schnebowig, hat 71 f., 395 E. (worunter '2 Jubenfamilien), eine Schule, liegt in einem angenehmen Biesenthale am Sablowea = Bache, 21/2 St. nnw. von Libod; bier ift ein ansehnliches altes Schloß, 1 großer Dhf. mit Gestüte und Schaf., 1 Muhle und Brettfage. Es wird hier besonders viel hopfen gebaut; im D. ift eine schone Allee von Rußs baumen, es ift nach Bebus eingpf. Bu ben nunmehr mit Liboch vereinigten Gus tern Sukohrad und Schnedowig gehören die Orte Rr. 14., 16. bis 23. bann 24. - 23. Rreichow, Ticheichow (Breffowce), 1/4 St. fo. vom vorigen, hat 48 H., 264 E. (worunter 2 Judenfamilien); hier ist eine Schäf. und eine Mühle; ber Mhf. ift emph. verpachtet; bas D. ift nach Zebus eingpf. — 24. Augezb, 2 St. n. von Liboch auf ber Anhöhe, hat 27 H., 168 E., ist nach Bebus eingpf. — 25. Zebus (Cebus, Chocebus), 2 St. n. von Liboch auf ber Anhohe liegend, D. von 105 B., 646 E. (worunter 8 Judenfamilien); hier ift eine Pfarrkirche gu ben h. Aposteln Petrus und Paulus, welche fon 1384 mit einem Pfarrer versehen war, 1656 aber ganglich abbrannte und erft 1684 von Mathilbe Baroninn von Pachta, aber tlein und größtens theils von Bolg wieber erbaut murbe, weshalb fie Graf Bubert Rarl von Pachta 1782 vergrößern und burchaus von Stein herftellen, mit einem Thurme, 4 Glocken, einer Uhr und einer Orgel versehen und von Cramolin ausmalen ließ. Die hiefige Schule wurde gleichfalls vom genannten Grafen Pachta 1790 erbaut, 1824 aber vom gegenwärtigen Befiger erweitert. Dier ift ber Sie bes obritt. Birthicaftsamtes ber fammtlichen mit Liboch vereinigs

ten Guter, und im hiefigen alten Schloffe find bie Bohnungen ber Beamten und bie Kangleien. Bon bem Bermogen ber 1796 aufgehobenen Rofentrange brubericaft murbe bamale ein Armeninftitut gegrunbet, welches gegenwartig eine 2pGt. Dbligazion von 860 fl. 53 fr. und 2592 fl. 28. 28 gu 5 pGt. angelegt befiet, von beren Binfen, nebft ben Beitragen ber bichftl. Beamten, 7 Arme unterftugt werben. Bu Bebus find noch eingpf.: — 26. Frohliches borf, 1/4 St. no. von Zebus, auf ber Anhöhe, hat 25 H., 132 E.; hier ift 1 Jägerhaus. - 27. Brogen (Brogani) auch Klein : Priefen , D. von 135 S., 716 C., 1/4 St. so. von Zebus und 11/2 St. n. von Liboch. Bon biesem Orte gehörte früher ein Theil und bas Dorf Chubolas zur Pramonstratenser= herricaft Doran, unter bem Ramen bes Gutes Brogen ober Rleins priefen. Im biefigen Schlöfden ift ber Sie bes bichftl. Forftamtes, ferner ift hier 1 Mhf., 2 Schaf. und 2 Birthshäufer. Bon hier führt eine Rusbaums allee nach Bebus. - 28. Rabaun (Rabam), 2 St. nnw. von Libod, hat 103 B., 581 E. (worunter 15 Jubenfamilien), liegt im Thale am Gablowta: Bache, hat eine Rapelle jum beil. Florian, 1769 auf Roften ber Gemeinbe erbaut, worin zuweilen Gottesbienft gehalten wirb, 1 Mbf. mit Schaferei, 1 Mühle, Dels und Graupenstampfe und 2 Wirthebs. Radaun gehörte früher den herrn Aubricky von Aubre, dann im Jahre 1730 dem Johann Kerdinand Grafen von Aufstein, und wurde später mit Liboch vereinigt. Das gang baufällige Aubrickyiche Schloß wurde ichon vor mehren Jahren gange lich abgetragen. — 29. Afchakowie (Cakowice), 21/4 St. nw. von Liboch, hat 48 D., 244 G., liegt im Thale am Gablowta = Bache; hier ift 1 Dhf., 1 Shaf. und 1 Muble mit Brettfage. Der Ort ift nach Gaftorf eingpf., fo wie: 30. Bellefchie, 21/2 St. nw. von Liboch, unfern bem vorigen und an bems felben Bache gelegen, hat 56 S., 288 E. (worunter 2 Judenfamilien). hier ift eine Muhle; ber Mhf. ift verpachtet. — 31. Drahobus, D., 31/2 St. nw. von Liboch, in einem reizenben Thale am haberbache, hat 74 h., 382 E.; hier ift ein altes Schlößigen auf einer Anhöhe, 1 Mhf., Schaf., Baibballenmanufattur, 1 Jagerhaus, 1 Birthebs. und 1 Dable; es wirb bier viel rother hopfen, so wie auch viel Obst erbaut; ber Ort ist nach Straschnis, Hft. Liebes schie eingpf. — 32. Eibenken, D. von 38 G., 212 E., liegt auf einer Ans höhe, 33/4 St. nw. von Liboch; ber hiefige Mhf. ift theils verpachtet, theils emph.; ber Ort ift nach Ruschowan, Oft Enzowan eingpf. — 33. Bibers: borf, bat 114 D., 636 E., liegt 7 St. nnw. von Libod, vom Berricaftss gebiete burch bie zwischenliegenbe Berrichaft Liebefchit gang abgefonbert, ift nach Reichen, jur oft. Liebshausen gehörig, eingpf. Der Ort liegt boch, zwie fchen Bafaltbergen, am Ursprunge bes Biberbaches, an welchem hier 1 Duble ift. Die Ginmohner betreiben vorzuglich Flachsbau und Leinmanberzeugung.

Außerdem gehört noch gur oft. Libody - 34. von bem oft. = Broggner

D. Střižowie 5 p. mit 25 G.

# Register ber Ortonamen.

| •                 | •    | •    | •   | • | •   |    |   |     |       |                  |             |                |     |     |            |    | •          |     |            |
|-------------------|------|------|-----|---|-----|----|---|-----|-------|------------------|-------------|----------------|-----|-----|------------|----|------------|-----|------------|
| •                 |      | •    |     | Ą | • , |    |   |     | Geite | 1                | •           |                |     |     |            |    | ٠,         |     | Seite      |
| Migere            | Ihae | £.   | ·   |   |     |    |   |     | -     | Austi            | . •         |                | •   | •   | :          | :  | ٠          | •   | . 192      |
| Mionsb            | **** | 1 1  | . • | • | 1   |    | • |     |       | Austi            | 8.          | •              | •   | ٠   | •          | ٠  | •          | •   | 192        |
|                   |      |      | •   | • | 1   | 1  | ٠ |     | . 281 | 1                | •           | •              |     | 23  | Ċ          |    |            |     |            |
| Althail           |      |      | 4   | 4 | *   | •  | ٠ |     | 282   | 07-1             |             |                | •   | •   | • '        |    |            | •   | . 0.       |
| Altstad           |      | _    | ٠   | 1 |     | 1  | • | •   | 237   | Babin            | aı          | •              | ٠   | ٠   | ٠          | •, | •          | ٠   | 22         |
| Anewa             |      | •    | •   | • | ¥   | *  | • | •   |       |                  | •           |                | ٠   | •   | ٠          | ٠  | ٠          | ٠   | 104        |
| Annabe            |      |      | 1   | * | ŧ   | ě  | ٠ | 1   |       | 2                | å.          | ÷              | ٠   | •   | ٠          | •  | ٠          | •   | 348        |
| Untoni            |      | 1 4  | å   | å | å   |    | ٠ | •   | 281   | *                | ٠           | ٠              | ÷   | ÷   | 3          | ٠  | ě          | ٠   | 352        |
| Arbefai           |      |      |     | ě | ı   |    | ٠ | ٧   | 211   |                  | •           | `•             | ٠   | •   | ٠          | •  | ě          | ٠   | 359        |
| Arnold            |      | Vil  | la. |   | 4   | 4  | ě |     | 246   | Babin            |             | •              | •   | •   | •          | •  | ٠          | ÷   | 343        |
| Kensbo            | rf   | 4    |     | 1 | ı   | 3  | • | •   | 220   | Babut            |             | •              | ě   | •   | •          | ٠  | ٠          | ٠   |            |
| *                 |      | •    | ٠   | • | ٠   | ,• | ٠ | •   | 246.  | Babyt            |             | •              | ٠   | •   | •          | •  | •          | . • | \$18       |
| 3                 |      | ٠    | ٠   | • | •   | •  | • | . • | 293   | Bachel           |             |                | •   | •   | •          | •  | •          | •   | 257        |
| Arnsha            | ibe  | 1    | ŧ   | ā | ÷   | ı  | · | •   | 247   | Bachh            | ăufe:       | ľ              | ì   | •   | •          | •  | ÷          | •   | 259        |
| Aschend           | orf  | ¥    | ¥   | ¥ | ÷   | 1  | ¥ | ٠   | 823   | Babeb            | аф          | ¥              | •   | ÷   | ÷          | •  | •          | ٠   | 259        |
| Augest            | ٨    | ¥    | ě   | i | i   | i  | ¥ | ٠   | 190   | Barte            |             | ٠              | ٠   | ٠   | •          | :  | ٠          |     | 238        |
| Augezb            |      | à    | ì   | ı |     | ¥  | ŧ |     | 120   | Battel           | eber        | a.             | ٠   | ٠   | <b>'</b> • |    | ÷          | ٠   | 318        |
| , ·               | ٠    | 1    |     | ı |     |    | à | ٠   | 151   | Baufd            |             |                |     |     | •          | ٠, | •          | ٠   | 303        |
|                   | ٨    | 1    | ì   |   |     | ٠  | ı | ٠   | 190   | Baufc            | owi         | 6              | •   |     | ٠,         | •  | <b>;</b> . | ¥   | 30         |
| 3                 |      |      | 1   | ٠ |     | i  | ì | ٠   | 320   | Becom            |             | ٠.             | :   |     | :          | :  |            |     | 121        |
| ,                 | 4    | i    | ì   | ı |     | ı  | i | ٠   | 845   | Belina           | 1 1         |                | ÷   |     | ÷          |    |            | ٠   | 118        |
| s ·               |      | ı    | 1   |   | ٠   | ٠  | 1 |     | 889   | Betoffi          | ce.         |                |     |     |            | ٠. | ٠          |     | 63         |
| Augezb,           | . 6  | roß: | : . | ž | ٠   | ٠  |   | ٠   | 845   | Beneff           |             |                |     | :   | :          | :  |            | ٠,  | 299        |
| Augezo            |      |      |     | 2 | :   | 2  | ٠ | ٠   | 74    | Bensbi           | rf          |                | :   |     | :          | :  |            | •   | 299        |
| Augezb,           |      |      |     |   |     | i  |   |     | 177   | Benfen           |             |                | 1   |     | :          | ì  |            | ٠   | 249        |
| Augezo,           | Ř    | ezni | 4   | i | Ĭ   | 4  | 4 | ·   | 103   | 2                | 2           | ż              | i   | ż   | :          | i  |            |     | 299        |
| Augezb,           | 98   | nth≤ |     |   | •   |    | ě |     | 400   | Bernha           | rbs         | thal           | •   | :   | ;          | :  |            |     | 152        |
| Augezb,           |      |      |     | Ā |     |    | : | •   | 101   | Bernit           |             | - <b>7 - 7</b> | 4   | Ĭ   | i          | :  | Ĭ          | ·   | 56         |
| Augiest           |      | 4    | •   |   | :   | ž  | : | •   | 190   | Bettel           |             | α              | ž   |     |            | :  | Ĭ.         | ·   | 143        |
| Aupeřin           |      | Ţ    |     |   | :   | :  | • |     | 179   | Bibers           |             |                |     | •   | •          | Ž  | •          | :   | 390        |
| Aupersc           |      | •    | •   | 3 | •   | •  | • | •   | 179   | Bickon           |             | •              | •   | Ţ.  | •          | •  | •          | •   | 350        |
| Kupoř             | y    | •    |     |   | •   |    | : | •   | 126   | Biela.           |             | •              | •   | •   | :          | •  | •          | :   | 240        |
| Luporsd           | •    | ٠    | •   | • | •   | •  | - | ٠   | 126   | ~ · ·            | •           | •              | ٠   | ٠   |            | •, | ٠          |     | 310        |
| kupovju<br>Kujcha | y    | ٠    | ě   | • | •   | •  | ٠ | ٠   |       | Biele ·          | •           | •.             | ٠   | •   | ٠          | ٠  | ٠.         | •   | 310        |
| Luiche            | ٠    | •    | ٠   | • | •   | •  | ٠ | ٠   |       | Bielofe          | <b>6:</b> 4 | •              | ٠   | +   | ٠          | ٠  | •.         | ٠   | 63         |
|                   |      | ŕ    | ٠   | • | •   | ÷  | ٠ | ٠   |       | Bilin            | 718         | •              | ٠   | •   | ٠          | •  | •.         | ٠   | 03<br>118  |
| Kuschina<br>Kasia | ٠    | ٠    | ٠   | ٠ | ٠   | ٠  | • | ٠   | ~1    | Bilin <b>k</b> c | . *.        | ٠              | ٠   | ٠   | ٠.         | ٠  | •.         | •   | 118<br>103 |
| Lupig             | ٠    | •·   | ٠   | • | ٠   | ٠  | ٠ | ٠   |       |                  | •           | ٠.             | ٠   | •.  | ٠          | ٠  | •          | •   |            |
| Kufft             | ٠    | •    | ٠   | • | ٠   | ٠  | ٠ | ٠   | ~ ]   | Bilkau           | •           | •              | • ' | • ' | ٠          | ٠  | ٠          |     | 180        |
| Lufta             | ٠.   | •    | ٠   | • | •   | •' | ٠ | ٠   | 192   | Bilkow           | •           | ٠              | •   | ٠   | • `        | ٠  | ٠          | ٠   | 180        |

|                   | Ceite                                 | Seite          |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| Billinka          | 402 00                                | . 151          |
| Billinka          |                                       | . 33           |
| Binowe            |                                       | . 389          |
| Binsborf          |                                       | . 389          |
|                   |                                       |                |
| 2011119111        |                                       |                |
|                   |                                       |                |
| Blahow            |                                       |                |
| Blankarice        |                                       | . 357<br>. 357 |
|                   | 351 Bubowe                            |                |
| Blantenftein      | 219 Buhi                              |                |
| Blankersborf      | 339 Bunaburg                          |                |
| * • • •           | 351 Bunausborf                        |                |
| Bleiswebel        | 329 Burgftein                         |                |
| Blijowedly '      | 329 Butowit                           |                |
| Bljzwedl          | 329 Suschbörfel                       | 285            |
| Blottenborf       |                                       | 318            |
| Bljam             | . 142 Buschmühle                      | . 237          |
|                   | 220 Buschinen                         | . 334          |
| Boctau, Böhmische |                                       | . 319          |
| Boden, Große      |                                       | . 319          |
| Bocken, Rlein=    |                                       | . 178          |
| Bobenbach         | 239 Byla                              | . 240          |
| Bofegranbel       | 240 Bylina                            | . 118          |
| Bohmen            | 238                                   |                |
| Bohmen, Alt=      |                                       |                |
| Bohmen, Reus      | 220 Catowice                          | 390            |
| Bohna             | 221 Calofice                          | 365            |
| Boctven           | . 292 Carel                           | 003            |
| Borec             |                                       | 289            |
| Boreč             |                                       | . 240          |
| Boreslau          |                                       | . 60           |
| Boretich          | 103                                   | 131            |
| Bores             |                                       | 344            |
| Bořistaw          | . 180 Cerniw                          | 47             |
| Borngrund         | . 221 Cernofet, Belty,                | 364            |
| Boldnan           |                                       | 33             |
| Božiwoba          |                                       | 29             |
| Butowan           | 312 Gerfing                           | 21             |
| Brache            | 261                                   | 344            |
| Brehor            |                                       | 71             |
| Břežan            |                                       | 102            |
| Breina            |                                       | 210            |
|                   | 4 - 1                                 | 237            |
| - ·               | 1 1 202                               | 319            |
| Brnian            | _ I                                   |                |
| - t.              |                                       | 210<br>351     |
|                   |                                       |                |
|                   |                                       | - ^            |
| Brojan            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |
| Brozan            |                                       | • • • •        |
| Brojani           | 390 Chobolice                         | 89             |
| Brozno, Welke,    | 359 Chobolis                          | 89             |

| Seite                                             | l                 | Seite          |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| History 343                                       |                   | . 368          |
| Fleja                                             |                   | . 388          |
| Hen                                               |                   | . 343          |
| Hlőba 142                                         | Gleimen           | . 238          |
| Floriansborf 283                                  | Sohre             | . 145          |
| Rloph 142                                         |                   | . 283          |
| Rluthelhaufel 249                                 |                   | . 144          |
| Frantenftein 289                                  | _                 | . 357          |
| Franzberg 303                                     |                   | . 237          |
| Franzbergel 303                                   | Sotschien         | . 221          |
| Franzenthal, Alts 303                             |                   | . 329<br>. 329 |
| 3 305                                             |                   | . 329          |
| Franzensthal, Mit= 282                            |                   | . 268          |
| Franzensthal, Reus 283                            | Grafenwalbe       | 273            |
| Frangthal                                         | Grafenwalbe, Reus | 273            |
| Frauschiele 180                                   |                   | 213            |
| Fraussyl 180                                      |                   | . 203          |
| Freudenberg 303                                   |                   | . 207          |
| 0.0                                               |                   | . 341          |
|                                                   | Grünsborf         | . 150          |
| 0                                                 | Granwald          | . 72           |
| 0.4                                               |                   | . 339          |
| 0                                                 | Grundhäuser       | . 319          |
| Orth                                              |                   | . 248          |
| Fürftenwalbe 269                                  | 1 =               | . 120          |
| 274                                               |                   | . 339          |
|                                                   | Gantersborf       |                |
| <b>®.</b>                                         | Gwardin           | . 121          |
| Sarten 261                                        |                   |                |
| <b>Salvis</b> 342                                 | <b>\$</b> .       | 444            |
| Ganghof 122                                       | Baan              | . 150          |
| Sartig                                            |                   | . 301          |
| Saftorf 380                                       |                   | , 338          |
| Satschfen                                         |                   | . 319<br>. 212 |
| Gecowice 56                                       | 1 6 11            | . 184          |
| Gencice 89                                        |                   | 212            |
| Georgensborf 142                                  |                   | . 319          |
| Georgenthal 283                                   | Babstein          | . 303          |
| Georgenthal, Böhmifch= 142                        | 1 • •             | . 292          |
| Georgenthal, Rieber= 144                          | Baiba             | . 292          |
| Georgenthal, Obers 144<br>Georgenthal, Sankts 283 |                   | . 318          |
|                                                   | spaide, sciein=   | 331            |
|                                                   | Hainspach         | 266            |
|                                                   |                   | . 144          |
|                                                   |                   | . 266          |
| Gersborf                                          |                   | . 273          |
| Gefteinigt 241                                    | Bartau            | . 237          |
| Gestrabn                                          |                   | . 256          |
| Geftütthof                                        |                   | . 345          |
|                                                   |                   |                |

| •                                       |                                                | 395                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                         | Säte                                           | Seite                          |
| Haflig                                  | 345 Sopfengarten                               | 238                            |
| Handa                                   | 292 Soppengarten                               | 238                            |
| Sande                                   | 292 Sorenice                                   | . 71                           |
| Sannstein                               | 202 Sorenz                                     | . 71                           |
| And least a                             | 237 Gorfa                                      | 45                             |
| E.0.4.0                                 | 151 Horschanfto. ,                             | 247                            |
| *************************************** | 237 horschenz                                  | 237                            |
|                                         | 269 Horta                                      | 318                            |
|                                         |                                                | 380                            |
|                                         | 256 Softenis                                   | 33                             |
| Bennersborf, Ober= ' .                  | 282 Hoftinice                                  | 33                             |
|                                         | 192 Boftis                                     | 237                            |
|                                         | 212 Softomis                                   | 126                            |
| herbstwiese                             | 239 Sottowis                                   | 212                            |
| permersborf                             | 249 Srabet                                     | . 71                           |
|                                         | 310 Srenfto                                    | 247                            |
|                                         |                                                | 152                            |
|                                         | ' I do a a a a la l | , 389<br>, 389                 |
|                                         |                                                | 121                            |
|                                         | 0.44                                           | 179                            |
|                                         |                                                | 378                            |
| Bettau                                  |                                                | 389                            |
|                                         |                                                | 388                            |
|                                         | 000                                            | 345                            |
| Bielgersborf                            |                                                | . 372                          |
| hilgereborf                             | 267 Sundorf                                    | 126                            |
| Hillemühl                               | 257 =                                          | . 340                          |
|                                         | 295 Sunbftein                                  | , 202                          |
| Hirschmantel                            | 319 Sungertuch                                 | . 22 <b>7</b><br>. 2 <b>02</b> |
| Hlinan                                  | 21 Sunftein                                    | 190                            |
|                                         | 104 Huttowies                                  | 281                            |
|                                         |                                                | 338                            |
| Blinen                                  | 348                                            | , 404                          |
| Slupece                                 |                                                |                                |
| Hnonnig                                 | 70 Sablonis                                    | 119                            |
| Podpetsch                               | 121 Jägersborf                                 | . 297                          |
| Pöflig                                  | 305 Jatuben                                    | , 237                          |
|                                         | 256 Janegg                                     | 151                            |
| hofberg                                 |                                                | 151                            |
| Poheleipe                               | 248   3anit                                    | 151                            |
| Pohenleipe                              | 248 Sawor                                      | . 33 <b>0</b><br>. 305         |
| Pohenstein                              |                                                | , 303<br>78                    |
| a lube                                  | 318 Jentschan                                  | 89                             |
| Salan                                   | 318 Jentichia                                  | 84                             |
|                                         |                                                | 89                             |
| Polberg                                 | 222                                            | 103                            |
|                                         | 372 Jeschowie                                  | 388                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | I matalana R                                   | •                              |

|                     | eite   Seite                      |   |
|---------------------|-----------------------------------|---|
|                     | 78 Rars 320                       |   |
|                     | 89 Karfá                          |   |
| Zetschowis          |                                   |   |
| Zetschowis          | 56 Karwice                        |   |
| Sober, Großs 3      | 130   Kasenborf                   |   |
| Sober, Rlein= 3     | 30 Raubern, Große                 |   |
| Sobannesberg 2      | 168 Kaubern, Kleins 221           |   |
| Johannesborf 2      | 191 Kauz                          |   |
| 3                   | 188 Reblis                        |   |
| Johannesthal 2      |                                   |   |
| Sohnsbach 2         | 258   Kellerhäuser 🗸 218          |   |
| Zohnsborf 2         | 258 Reits                         |   |
| =                   |                                   |   |
| Sonasborf 2         | 221 Ridelsberg                    |   |
| =                   | 330 Kinast 323                    |   |
| Zonsborf 2          |                                   |   |
| Josephiborf 2       | 283 Kirnschmühle 261              |   |
| Josephsborf 2       | 192 Rischtowis 34                 |   |
| Josephswille        | 305 Rittlig                       |   |
| Zudenborf 1         | 178 Klapen 46                     |   |
| Sübenborf           | 178 Klappan 46                    |   |
| Sulienau            | 342 Rlause                        |   |
| Sungfernborf        | 227 Rleinhaibe 295                |   |
| - · ·               | Rleischa                          |   |
| Я.                  | Rletichen 103                     |   |
|                     | 273 Rlinge                        |   |
| Kahn, Böhmisch=     | 227 =                             |   |
| Rahn, Kleins        |                                   |   |
| 3                   |                                   |   |
| Rahn, Teutsch=      | 242 Klofotích                     |   |
| Ralbenwiese         | 240 Riofotschhäusel               |   |
| Kalmswiese          | 240 Klostergrab                   |   |
| Raltenbach          | 256 Kium                          |   |
| Ramait              | 104 Klumen                        |   |
| Ramegt              | 104 Rlutichten                    |   |
| Ramenice, Cestas    |                                   |   |
| Kamig               |                                   |   |
| s                   | 214 Rneschtrie                    |   |
|                     | 221 Knewice                       |   |
| Kamnig              | 255 Knibitschren                  |   |
| Kammnig, Böhmisch   | 255 Kninice                       |   |
| Ramnigleiten        | 249 Kninig                        |   |
| Ramnig, Rieber=     | 256 =                             |   |
| Pannia Share        | DEC CHANGE OPEN                   |   |
| Kamnie, Ober=       | 256 Anöglik                       |   |
| Kamnig, Windische 2 | 318 Roblig, Obers 351             |   |
| Rarbe               | 10 Julie, 20ers                   |   |
| Santia              | 213 Rocaurow                      |   |
| Rarbig              | l 38   Kochowig                   |   |
| Karlsthal           | 102 Juliu (II) · · · · ·          | , |
| Rarolinsthal        | 312 Robewiß 292<br>267 Königshain | , |
| orutuilibiliai      | to//Jtvntgogatn                   | , |

| Rogebice · .      | •   |   | • | • | ٠ | 357         |                           | •  | •  |     | • | • | 74  |
|-------------------|-----|---|---|---|---|-------------|---------------------------|----|----|-----|---|---|-----|
| Kohlbruch         |     |   | • |   |   | 195         |                           |    | •  |     |   |   | 330 |
| Rohlenhaufel .    |     | • | • | ٠ | ٠ | 195         | Kronachborf .             | •  | •  |     |   | • | 249 |
| Kolben            |     |   |   |   |   | 330         | Kronagborf .              |    | •  | •   |   |   | 249 |
|                   |     |   |   |   |   | 21          | Rronagborf<br>Kroffenborf |    | ٠. |     |   | ٠ | 330 |
| Rolmen            |     |   |   |   | • | 237         | Krteno                    |    | ٠  |     |   | • |     |
| Kololeć           | ٠   | • | • | ٠ | • | 89          | Krupan                    |    |    | •   |   |   | 126 |
| Kololetsch        | ٠   | • | ٠ | ٠ |   |             | Rrupta                    |    | ٠  | •   |   |   | 203 |
| Romt              | •   |   | ٠ | • |   | 292         |                           |    | ٠  | •   | ٠ | ٠ | 320 |
| Kompt             | •   |   | • | • | • | 292         |                           |    | ٠  |     |   |   | 210 |
| Konogeb           | •   | • |   |   | ٠ | <b>3</b> 32 | Rulmen                    |    |    |     |   |   | 237 |
| Ropist, Böhmisch: |     | • | • |   | ٠ |             |                           |    | •  | •   |   |   | 21  |
| Ropift, Teutsch=  | ٠   |   | ٠ | • | ٠ |             |                           |    |    |     |   |   | 343 |
| Kopřiwnik         | ٠   | • | • | ٠ | • | 339         |                           |    | •  | •   |   |   | 256 |
| Roschitz          | •   | • | • | • | • | 60          | =                         |    | •  |     |   |   | 274 |
| Roschtig          | •   | • | • | ٠ | • | 70          | Ruterice                  |    | •  |     |   |   | 120 |
| Kosel             | •   |   | • | • |   | 63          | Rutinowes                 |    |    |     |   |   | 351 |
| =                 |     |   | • | • |   | 324         |                           |    | •  |     |   |   | 126 |
| Rostelen          | •   |   |   |   |   | 56          |                           |    | •  |     |   | ٠ | 121 |
| Roften            |     | ٠ |   |   |   | 120         |                           | •  |    | •   |   |   | 121 |
|                   |     | • | • |   | • | 190         |                           |    |    |     | - |   | 338 |
| Rostenblat        |     |   |   |   | ٠ | 130         |                           |    | •  |     |   |   | 351 |
| Rostial           |     |   |   |   |   | 84          |                           |    |    |     |   |   | 120 |
|                   | •   | • | • |   |   | 89          |                           |    | •  |     |   |   | 350 |
| Rostomlat         |     | ٠ |   |   |   | 130         |                           | •  |    |     |   |   | 350 |
| Rotaulice         |     |   |   | • | • | 89          |                           |    | •  |     |   |   | 103 |
|                   | •   |   | ٠ |   |   | 350         | Ruttowenta .              |    |    | •   |   |   | 126 |
| Kotnsowes         |     |   | • |   | • | 338         | Ruttowis                  |    |    |     |   |   | 126 |
|                   | ٠   | • |   |   |   | 221         | Rwietkow                  |    |    |     |   |   | 323 |
| Kottowig          | •   | • | • | • |   | 292         | Aprolice, Bila            |    |    |     |   |   | 178 |
| Rogauer           |     |   | • | • | ٠ | 108         | Rystrau                   | •  | •  |     | ٠ |   | 60  |
| Rozel             | •   |   | • |   | • | 63          |                           |    |    |     |   | • |     |
| Rozlow            | •   | • | • | • | ٠ |             |                           | £. | •  |     |   |   |     |
|                   |     | • |   |   | ٠ | 324         | Baben                     | •  |    |     |   |   | 342 |
| Rozow             | •   | • | • |   | ٠ |             |                           |    |    | , · |   |   | 141 |
| Krabrob           | •   |   |   |   |   | 177         |                           |    | •  |     |   |   | 145 |
| Kradrub           | •   | • |   | ٠ | ٠ | 177         |                           |    |    |     |   |   | 152 |
| Krámmel           | •   |   |   | • |   | 362         | Lahowice                  |    |    |     |   |   |     |
| Krasnen           | •   | ٠ | ٠ |   |   | 84          | Lahowis                   |    |    |     |   |   | 70  |
| Kratschen         | •   | • | • | • |   | 213         | Laikersborf               | •  | •  |     | • |   | 283 |
| Araupen           | •   | • |   | • |   | 203         | Bangenau                  |    |    |     |   |   | 292 |
| Kreibig           | • - |   | • | • | ٠ | 259         |                           |    |    | ٠   |   |   | 298 |
| Rreibis, Reus .   |     |   |   |   |   | 259         | Bangengrunb .             |    | ٠  |     | • |   | 269 |
| Rreibig, Riebers  |     |   |   |   | ٠ | 259         | Langewiese                |    |    |     |   |   |     |
| Kreibig, Dber=    | •   |   |   | • | ٠ | 259         | Lattenbuichel             |    | •  |     |   | ٠ | 307 |
| Kremusch          | •   |   |   |   |   | 131         | Laube                     |    |    |     |   |   | 236 |
| Rrefain           |     | • |   |   |   | 45          | Lauben                    |    | •  |     |   |   | 325 |
| Rreschie          | . ' | • | • | • | ٠ | 371         | Laucka                    |    | •  |     |   |   |     |
|                   |     |   |   | • |   |             |                           | •  | -  | ·   |   |   |     |
| •                 |     |   |   |   |   |             |                           |    |    |     |   |   |     |
|                   |     |   |   |   |   |             |                           |    |    |     |   |   |     |

| Seri                                            | . l Geite             |   |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---|
|                                                 | - 1                   |   |
|                                                 | P Eichtenftein 285    |   |
|                                                 |                       |   |
| 8                                               | 1 2 203               |   |
|                                                 | 3 &icnice             |   |
| Eaunten 3                                       | Richan 218            |   |
|                                                 |                       |   |
| Seinisch                                        | Biehich Riehers 297   |   |
| Befnig 10                                       | 1 Richich Shore 297   |   |
|                                                 | Biebichie             |   |
| Leipa                                           | Ri Richehausen        |   |
| Leipa, Böhmisch 32                              | Liebwerba             |   |
| Leißen 19                                       | Pienertsmühl 257      |   |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         | Pieghorf 211          |   |
| Gaitantharf Wichers 14                          | Liebnia 179           |   |
| Leitensborf, Riebers 14<br>Leitensborf, Dber 14 | 3 Likowię             |   |
| Leitersborf, Reu = 28                           | 3 Litwig              |   |
| Leitersborf, Rieber = 28                        | Rimnach 256           |   |
| Leitmerig                                       | I Sinon 104           |   |
| Lellow 18                                       | = 183<br>  Lindau 144 |   |
| Rental State                                    | Pinbau 144            |   |
| Lengel, Reus 35<br>Lengel, Alts 35              | Pinbenau 294          |   |
| Leopolbsruhe 26                                 | Signification         |   |
| Berchenthal 31                                  | 1 Ring                |   |
| Leschtine 37                                    | 2 Lina (Šeffas        |   |
| Lestan                                          | B Lippan              |   |
| Reafon 7                                        | 3 109                 |   |
| Lefftina 37                                     | 2 Liptig 141          |   |
| Beutersborf 22                                  | 1 Liquis              |   |
| 28                                              | Rischten              |   |
| Leutersborf 28                                  | R Ristamia            |   |
| Leutmerig                                       | l Pinnice             |   |
| Lewin • • • • • 33                              | Richice 330           |   |
| £hota 8                                         | l   Pitnis            |   |
| 34                                              | l leitoméřice 1       |   |
| 260tta 8                                        | Litomericeae 1        |   |
|                                                 | Litomericium 1        |   |
| Libenten 39                                     | Litomericium          |   |
| Libenice 33                                     | 7 Pakanhau            |   |
| Libidiam 38                                     | 7 Lobertanz           |   |
| £ibod                                           | 7 Lobetanz 330        |   |
| Libomoman 10                                    | 1   Pobolik           |   |
| 36                                              | 1 Pochhäuser 311      |   |
| Libochowice 4                                   | 1 Locaticis           |   |
| Libochowis 4                                    | 1 Pooft 142           |   |
| Liboteinis 2                                    | Poogborf 237          |   |
|                                                 | 5 0 mr                |   |
| Libsfice 12                                     | 2   Lowectowice 355   | ) |
| Libus 4                                         | 5   Lucka 341         | Ļ |
| Lichtenberg 28                                  | 5   Lucte 341         | L |
| Lichtenhahn 28                                  | Comectowice           | L |

| Seite                                                |                                                                     | Seite |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Mofern 218                                           |                                                                     | . 312 |
| MRosborf 142                                         | Reuborf                                                             | . 151 |
| Machenberg 207                                       |                                                                     | . 240 |
| Mickenbahn 320                                       | 1 •                                                                 | 243   |
| Miglis                                               | <b>)</b>                                                            | . 294 |
| Müglig 207<br>Mühlörschen 238                        | Reugarten :                                                         | . 311 |
| <b>W</b> inchen                                      | Reugarten                                                           | . 317 |
| Mutow                                                | Reugrundel                                                          | . 84  |
| Mutow                                                | Reugrund                                                            | . 310 |
| Muntacow                                             | Reubaufel                                                           | - 295 |
| Muntacow                                             | } <b>5 • • • •</b> •                                                | . 346 |
| Murflis 121                                          | Reuhof                                                              | . 28  |
| Wurstig                                              | Reuland                                                             | . 305 |
|                                                      |                                                                     | 394   |
| ℜ.                                                   | Reuschloß                                                           | . 342 |
| Ractowice 339                                        | Reuschloß                                                           | • 317 |
|                                                      | Reuforge                                                            | . 281 |
| Maschwis                                             | Neustadt                                                            | . 120 |
| Rassenborf                                           | Reuftäbtel                                                          | . 324 |
| Rauze                                                | Neuwalbe                                                            | . 283 |
| Rechwalice 179                                       |                                                                     | 359   |
| Rechwalice 179<br>Rechwalis 179                      | Rezle, Dolegny                                                      | . 351 |
| Wahmahir                                             | Sterle Sorea                                                        | . 351 |
| Rebmeditsch 108<br>Rembschen 102                     | Riebereicht                                                         | . 340 |
| Rembichen 102                                        | Riebergrund                                                         | . 940 |
| Memčen                                               |                                                                     | . 284 |
| 365                                                  | Riemetichten                                                        | . 132 |
| Remichen 365                                         | Riesenbahn                                                          | . 221 |
| Remtschen 102                                        | Rifelsberg                                                          | . 122 |
| Reschmia                                             | Rifelsborf                                                          | . 268 |
| Ressel, hinters 343                                  | Riklasbera                                                          | . 122 |
| Reffel, Borber                                       | With at hour                                                        | 960   |
| Reffel, Borbers                                      | Rirborf, Groß=                                                      | . 268 |
| Refterfig 219                                        | Rirborf, Rleins                                                     | 268   |
| Steffamia                                            | Rigeboch                                                            | . 56  |
| Shefforfit                                           | Rirborf, Groß= Rirborf, Kleins Rizeboch Röfel, Rieber= Röfel, Ober= | . 351 |
| Retlut                                               | Rofel, Obers                                                        | . 351 |
| Reuborn 323                                          | Rollenborf                                                          | . 227 |
| Reubörfel 177                                        | Rollenborf                                                          | . 354 |
|                                                      |                                                                     | 359   |
| 267                                                  | Rownbwor                                                            | . 28  |
| 346                                                  | Rucnice                                                             | . 343 |
| 354                                                  | On the time of the second                                           | . 343 |
| = 359                                                | Rutschnis, Rleins                                                   | . 29  |
| * 362                                                |                                                                     | . 343 |
| *                                                    | 4-                                                                  |       |
| Reuborfel, Bohmifch= 212                             | D.                                                                  |       |
| Reuborfel, Böhmifch= 212<br>Reuborfel, Ramniger= 257 | Oberborf                                                            | . 143 |
| Meuborfel, Rreibigers 260                            | Obereicht                                                           | . 332 |
| Reuborfel, Teutsch= 192                              | Dbergrund                                                           | . 239 |
|                                                      |                                                                     |       |

þ

26

|                                   |    |   |   |     | • | Beite |             |      |      |    |     |     |   | Geite |
|-----------------------------------|----|---|---|-----|---|-------|-------------|------|------|----|-----|-----|---|-------|
| Poppeln                           |    |   | ٠ |     | ٠ | 319   | Quitde .    |      |      |    | ٠   |     |   | . 323 |
| Woppels                           | ٠  |   |   |     | ٠ | 45    | Quittau     |      |      |    |     |     |   | . 323 |
| Poppenbörfel .                    |    |   |   |     | ٠ | 303   |             |      |      |    | ٠   |     | • |       |
| Porač                             | •  | • |   | •   |   | 126   |             | R    | ui   | tD | K   | •   |   |       |
| Poratio .                         |    |   |   |     |   |       | Rabenbaufel |      |      | ٠  | •   |     | ٠ | . 241 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · |    | • |   |     |   | - 1   | Rabenftein  |      |      |    | •,  | -   |   | . 310 |
| Potideplis                        | •  | • |   | •   |   | 388   |             |      | •    | •  |     |     | • | . 390 |
| Prasetice                         |    |   |   |     |   | 177   | Rabaun .    |      |      |    |     |     |   | . 390 |
| Praskowice                        |    |   |   |     |   | 365   | Rabauffow   |      | -    |    |     |     |   | . 329 |
| Prastowis                         | •  | • | • |     | · | 7     |             |      |      | •  |     | •   | • | . 179 |
| <i>y</i> -u-towig                 |    |   | : |     | - | 365   | Rabisch .   |      | -    | -  |     | •   | : | . 319 |
| Orasow                            | •  | : | • | •   |   | 340   | Rabifité .  |      | -    | •  | :   | :   | • | . 354 |
| Praffetis                         | •  | • | • | •   |   | 177   | Rabolis .   | :    |      | •  | •   | •   | : | . 103 |
| Prause                            | •  | • | : | •   |   | 340   | Rabowelis   |      |      | •  | •   | •   | • | . 120 |
| Predlice                          | •  | : | • | •   |   | 192   | statototic  |      |      | •  | :   | :   | • | . 126 |
| A                                 | ٠  |   | • |     |   | 342   | Rabowiefig  | •    | •    | •  |     |     | • | . 47  |
|                                   | ٠  | • | ٠ | •   |   | 151   | Rabzein     |      | -    | •  | ٠   | •   | • | . 101 |
| •                                 | •  | • | ٠ |     |   | 257   | Raifen .    | ٠    |      |    | •   |     | - | . 249 |
| Preschlau, Rieber                 |    | • |   | ٠   | - |       |             | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | • | 224   |
| Preschau, Obers                   |    |   |   | ٠   |   | 257   | Rain .      | •    | ٠    | ٠  | ٠   | •   | ٠ | . 331 |
| Preseg                            | •  | ٠ | ٠ | ٠   |   | 357   | Rainersbor  | ż    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 342 |
| Presen                            | ٠  | • | ٠ | ٠   |   | 357   |             | Ī    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 259 |
| Prestawll                         | •  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | 56    | Raisa .     | •    | •    | ٠  | •   | ٠   | ٠ | . 242 |
| Priesen                           | ٠  | ٠ | ٠ | •   |   | 101   | Rajdja .    | ٠    | •    | ٠  | ٠   | ٠   | • | . 143 |
| * * * *                           |    | ٠ | ٠ | ٠   |   | 151   | Rascowie    | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 342 |
| Priefen, Großs                    |    | ٠ | ٠ | ٠   |   | 359   | Raschwig    | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | • | . 342 |
| Priesen, Kleins                   | ٠  | • | ٠ | ٠   |   | 181   | Rafig .     | ٠    | ٠    | •  | ٠   | ٠   | ٠ | . 121 |
|                                   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   |   | 390   | Ratsch .    | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | +   | ٠ | . 152 |
| Priesnis                          | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   |   | 218   | =           | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | • • | ٠ | . 179 |
| Priften                           | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | 213   |             | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 319 |
| Prnian                            | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | 30    |             | ٠    | •    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 354 |
| Proboscht                         | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   |   | 362   | Ratschis    | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 152 |
| Probost                           | ٠  | • | ٠ | . • | ٠ | 362   | Ratten .    | ٠    | • '  | •  | ٠   | ٠   | ٠ | . 338 |
| Probstau                          | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   |   | 178   | Rauchbergh  | äuſ  | el   | ٠  | ٠   | ٠.  | • | . 282 |
| Pröblig                           | +  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | 192   | Raubney     | •    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 192 |
| Prohn                             | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | 120   | =           | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 214 |
| Profanten                         | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   |   | 184   | =           | ٠    | ٠    | ٠  | •   | ٠   | ٠ | . 221 |
| Proslin                           | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | 238   | Raubnicet   | ٠    | +    | ٠  | ٠   | •   | • | . 56  |
| Prosmit                           | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | 21    | Raubnig     | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 191 |
| Profein                           | ٠  | ٠ | ٠ | ٠   | ٠ | 238   | Raubnit     | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   |     | • |       |
| Prutschel                         | ٠. |   |   | ٠   |   | 101   | Rauneburg   | ٠    | ٠    | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 279 |
| Piciere                           | ٠  | ٠ | ٠ | •   |   | 238   | Raufdengr   | unt  |      | ٠  | ٠   | ٠   | ٠ | . 143 |
| Pschira                           |    | • |   | Ĺ   |   | 238   | Razice .    | ٠    | ٠    | ٠  | •   | ٠   | • | . 121 |
| Pschüra                           |    |   | · | ·   |   | 181   | Rebite, Ri  | ebe  | t=   |    | ٠   |     |   | . 339 |
| Officerow                         |    | • | • | •   |   | 181   | Rebire, Dt  | er=  |      | ٠  | ٠   |     |   | _     |
| Pufdiner Baufel                   | •  |   |   |     |   | 334   | Rebirom     | •    |      | ٠  |     | ·   | · |       |
| • • •                             | -  |   | ٠ | •   | • | I     | Rechlowice  |      |      |    | . • | •   |   |       |
| ,                                 | Q. |   |   |     |   |       | Redholat    | :    | •    | :  | • 🔭 |     | • | . 29  |
| Qualen                            | •  |   |   |     |   | 184   | Rebholdt,   |      |      |    | • 1 | •   | • | . 29  |
|                                   | •  |   | • | •   | _ | 191   | Redholdt,   |      |      |    | •   | •   | • | . 29  |
| Quidau .                          | •  | : | • | •   | - | 181   | Redbont.    | J++1 | 1440 | ٠, | •   | •   | ٠ | 29    |
| *                                 | •  | • | • | •   |   |       | Reichen .   | ٠    | •    | 1  | ٠   | •   | • | . 73  |
| · · · · ·                         | •  | • | • | •   | ٠ | 401   | Meimen .    | •    | •    | ٠  | • . | ٠   | ٠ | . ,,  |

|                 |   |   |    | ٠   | Setie | ' ~                                   | Seite |
|-----------------|---|---|----|-----|-------|---------------------------------------|-------|
| Reichenau       | • | ٠ |    | ٠   | . 73  | 9.                                    |       |
| Regersborf      | ٠ | ٠ |    | •   | . 318 |                                       | 221   |
| Reinblig        | ٠ | ٠ | ٠  | ٠   | . 219 |                                       | 354   |
| Reinharpsborf . | ٠ |   |    | •   | . 259 | Sahorid                               | 102   |
|                 |   |   | ٠  | +   | . 219 | Saidschit                             | 121   |
| Reinwiese       |   | ٠ | ٠  | ٠   | . 248 | Salefel                               | 22    |
| Rennersborf .   | ٠ | ٠ |    | ٠   | . 259 | s                                     | 184   |
| Repnit          | ٠ | ٠ | ٠  | ٠   | . 104 |                                       | 362   |
| Repfd, Rieber=  | ٠ |   |    |     | . 350 | Salmborf                              | 268   |
| Repfd, Dbers .  | ٠ | • |    |     | . 372 | Sandau                                | 310   |
| 5               | • | ٠ |    | •   | . 375 |                                       | 143   |
| Repff, Wrchny-  | : | • |    | ·   | . 372 |                                       | 227   |
| Repffice        |   |   |    | •   | . 350 | 1 2                                   | 372   |
| do :            | ٠ | • | •  | :   | . 355 | 1                                     | 372   |
|                 | • |   |    | ٠   | . 241 | Schaiba                               | 324   |
| Riegersborf .   | + |   | •  | ٠   | . 142 | س نُسل                                | 180   |
| Riesenberg      |   |   | ٠  | ٠   | . 142 | 1 - 1                                 | 211   |
| Rinneburg       | ٠ | ٠ | ٠  | ٠   |       | 1                                     | 339   |
| Ristutt         | ٠ |   | ٠  | ٠   | . 70  | 1 = -7                                | 295   |
| Ritschen        | ٠ | ٠ | +  | ٠   | . 351 | 1                                     |       |
| Rittersborf     | ٠ |   | ٠  | ٠   | . 237 |                                       |       |
| Robitsch        | ٠ | ٠ | *  | ٠   | . 389 |                                       |       |
| Robig           | ٠ | ٠ |    | ٠   | . 324 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 181   |
| Probled         | ٠ | ٠ | •  | •   | . 389 | Schelenten                            |       |
| Rocha           | + | ٠ | +  | ٠   | . 342 | Schelkowig                            |       |
| Rochow          | ٠ | ٠ | ٠  | •   | . 33  |                                       | 122   |
| *               | ٠ | ٠ | ٠  | •   | . 37  | Schellesen                            |       |
|                 | ٠ | ٠ | ٠  | ٠   | . 102 |                                       | 74    |
| =               | ٠ |   | •  | •   | . 342 | Schelowig                             | 47    |
| Robowiż         | ٠ |   | ٠. | ٠   | . 292 | Schelten                              | 258   |
| Röhrsborf       |   | ٠ | •  | • . | . 266 | Schemel                               | 258   |
| Rohates         | ٠ | ٠ | ٠  | ٠   | . 28  |                                       | 237   |
| Ronneburg       |   | ٠ | ٠  | ٠   | . 279 | Scheratich                            | 354   |
| Monstof         |   |   | ٠  | ٠   | . 238 |                                       | 71    |
| Rojawis         |   | • | •  |     | . 238 | Schichlie                             | 179   |
| Rojdolta        |   | • |    | •   | . 101 | Schiebowig                            | 70    |
| Rosenborf       | : | • | :  | Ţ   | . 248 |                                       | 323   |
| Rosenfeld       | : | • | :  | •   | . 110 |                                       | 102   |
|                 |   | • | •  | -   | . 273 | •                                     | 184   |
|                 | + | • |    | •   | . 207 | Schirowis                             |       |
| nn - 61 - 15    | ٠ |   | •  | •   | . 238 |                                       | 219   |
|                 | ٠ | ٠ | ٠, | •   | . 239 | Schladnig, Böhmisch=                  | 122   |
| Mothberg        | ٠ |   | •  | ٠   |       |                                       | 219   |
| Rubelsborf      | ٠ |   | •  | . • | . 152 |                                       |       |
| Rűbenau         | ٠ |   |    |     | . 318 | ,                                     |       |
| Mübenbörfel .   | + |   |    | •   | . 355 |                                       | 237   |
| Rumburg         | ٠ |   |    | •   | . 279 | Schnauhübel                           | 269   |
| Runenburg       | + |   |    |     | . 279 |                                       | 389   |
| Rungstock       | ٠ | + | ٠  | •   |       | Schneeberg                            | 241   |
| Ruschowan       | 4 | ٠ | ٠  | ٠   |       | Schneppendorf                         | 335   |
| Rutte           | • | ٠ | ÷  | •   | . 842 | Schochau · · · ·                      | 238   |
|                 |   |   |    |     |       | Schockau                              | 311   |
|                 |   |   |    |     |       | Schöberig                             | 220   |

|               |      |    |   |   |    |   |   | Beite | _               |        |     |    |   |    |   | e   | Seite      |
|---------------|------|----|---|---|----|---|---|-------|-----------------|--------|-----|----|---|----|---|-----|------------|
| Sábrig .      | ٠    | ٠  | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 220   | Gemt .          |        | •   | ٠  | ٠ | ٠  | • | •   | 78         |
| Soona .       | •    | ٠  | ٠ | ٠ |    | ٠ |   | 340   |                 |        | •   | ٠  | • | ٠  | • |     | 80         |
|               | ٠    |    |   |   |    |   | _ | 176   | Semtfd)         |        |     |    |   |    | • |     | 78         |
| _ •           |      | •  |   |   |    |   |   | 267   | 2               | -      | •   |    |   | •  |   |     | -          |
|               | •    | •  | - | : | :  | : |   |       | Genfel          | •      | •   | •  |   | •  | • |     | 191        |
|               | •    | •  | ٠ | - | -  | _ | ٠ |       |                 | • •    | •   | •  | • | ٠  | - | -   |            |
| Schönau, G    |      |    | • | ٠ | •  | ٠ | ٠ | 267   | Gensemi         |        | •   | ٠  | ٠ | ٠  | ٠ |     | 179        |
| Soonau, Kl    | lett | 15 | • | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |       | Sepid, !        | Dber*  | ٠   | ٠  | • | ٠  | è | •   | 372        |
| Schönbach .   | ٠    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 143   |                 |        | •   | ٠  | • | •  | ٠ | • 8 | 375        |
|               | ٠    | ٠  | ٠ |   | ٠  | • |   | 261   | Gerbis .        |        |     | ٠  | • | •  | ė | . 1 | 191        |
| Coonborn .    |      |    |   |   |    | • | _ | 238   | Cernie .        |        |     |    | • |    | • | 1   | 211        |
| 5             |      |    | Ì |   |    | : | : | 1     | Betenice        |        |     |    |   |    | • |     | 177        |
| -             |      | •  | • | • |    | ٠ |   | 334   | Cetteng.        |        |     |    |   | •  |   |     |            |
| -             | •    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | • |       |                 |        | ٠   | •  | • | ٠  | ٠ | _   | 177        |
|               | •    | •  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |       | Sezemice        | •      | ٠   | •  | ٠ | ٠  | • | -   | 170        |
| Schonbuchel.  |      | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |       | \$              | •      | ٠   | ٠  | • | ٠  | ٠ | •   | 330        |
| Schonfelb .   |      | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 190   | Gimmeri         | 1.     | •   | ٠  | • | •  | • | •   | 341        |
|               |      |    |   |   |    | ٠ |   | 260   | Stalice .       |        |     |    |   |    | ٠ |     | 120        |
|               |      | Ċ  |   | Ĭ |    | Ţ |   | 294   | *               |        |     |    | · | Ť  |   | •   | 292        |
| Schonlinbe .  | •    | •  | • | • | :  | : | : |       |                 |        | •   | •  | • | •  | - |     | 368        |
|               |      | •  | • | ٠ | ٠  | • | ٠ |       |                 |        |     | •  |   | •  | ٠ |     |            |
| Schönlinbe,   | *(   | u. | ٠ | ٠ | ٠  | • | ٠ | 282   | Stalis          |        | ٠   | •  | ٠ | •  | • |     | 368        |
| Schönpriefer  | 1    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |       | Stalița         |        | •   | •  | ٠ | ٠  | • | ٠   | 368        |
| Schönpriesn   | iğ   | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |       | Stalta .        | •      | ٠   | •  | • | ٠  | ٠ | ٠   | 82         |
| Schonftein .  | •    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | • | 241   |                 |        | •   |    | ٠ | ٠  |   |     | 342        |
| Schönwald .   |      |    |   |   |    |   |   | 226   | Stalten .       |        |     |    |   |    | • | -   | 82         |
| Schöppentha   |      |    |   |   |    | Ť | : | 78    | \$              |        |     | Ĭ  | Ť | Ĭ  | • | •   | 331        |
| Cajoppenty    | •    | •  | • | ٠ | :  | ٠ | - | 85    |                 | • •    | •   | :  | • | •  | - |     |            |
| =             |      | •  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |       | - ,             | •      | •   | •  |   | •  | ٠ |     | 342        |
|               |      | ٠  | ٠ | • | ٠  | ٠ | ٠ | 123   | Stalling.       |        | ٠   | •  | ٠ | •  | ٠ | • : | 120        |
| Schoffenborf. |      | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 310   |                 | • •    | ٠   | ٠  | • | ٠  | • | ٠   |            |
| Schreckenftei |      | ٠  | • | ٠ | •  | ٠ | ٠ | 361   | Stirfdin        | a .    | •   | •  | • | •  | ٠ | • . | 63         |
| Souttenis .   | •    |    | ٠ |   |    | ٠ |   | 368   | <b>E</b> latina |        | ٠   |    |   |    |   |     | 47         |
|               |      |    |   |   | ٠  |   | ٠ | 375   | Sobenice        |        |     |    | • |    | • | •   | 346        |
|               | •    | •  |   | • | •  | • | ٠ | 319   | 6               |        | Ť   | Ť  | Ť | •  | • |     | <b>351</b> |
| Schwaben .    | ٠    | •  | ٠ | ٠ | ٠  | • | • | 356   |                 | •      | ٠   | •  | ٠ | •  | - |     |            |
|               | •    | ٠  | ٠ | + | ٠  | ٠ | • |       | Sobenig         | •      | •   | •  | • | ٠  | ٠ |     | 346        |
| Schwabow .    | -    | ٠  | ٠ | ٠ | •  | ٠ | ٠ | 356   |                 | •      | •   | ٠  | ٠ | ٠  | • |     | 851        |
| Schwarzenig   | }    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 379   | Sobens          | • •    | •   | ٠  | ٠ | •  | • |     | 346        |
| Schwag .      | ٠    | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | 125   | Soberich        | an .   | •   | ٠  | ٠ | •  |   | ٠   | 142        |
| Schwes        |      | ٠  | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ |   | 121   | Soblia .        |        | ٠   | ٠  | ٠ | ٠  |   |     | 197        |
| Sowintfchig   |      |    |   |   |    |   | ٠ | 152   |                 |        |     |    | ٠ |    |   |     | 220        |
| Schwoita .    |      |    |   | Ť | Ĭ. |   | • | 294   | Sobodie         | han    |     |    |   |    | - | •   | 203        |
| Schworg .     | •    | ٠  | • | ٠ | ٠  | • | ٠ | 323   | Soborter        |        | •   | •  | • | ٠  | • |     | 203<br>179 |
|               | •    | *  | ٠ | ٠ | •  | • | • |       |                 |        |     | ٠  | • | •  | ٠ | -   |            |
| Sebusein .    | •    | •  | • | • | •  | ٠ | • | 22    | Sobrusai        |        | ٠   | ٠  | • | •  | ٠ | -   | 142        |
|               | •    | ٠  | • | ٠ | •  | ٠ | • | 104   | Sohr .          | • •    | •   | ٠  | ٠ | ٠  | ٠ | • : | 292        |
| Secheftatten  |      | •  |   | • | •  | • |   | 318   | Golan           |        | ٠   | •  | ٠ | ٠  | ٠ | •   | 46         |
| Sebel .       |      |    |   |   |    | ٠ |   | 362   | Sonnenb         | era    | •   |    |   | ٠  | • | . : | 297        |
| Sebles .      |      |    |   |   |    |   |   | 47    | \$              | ,      |     |    |   |    | • |     | 324        |
| Seblig, Dber  | r.   |    | - | • |    | _ | • | 362   | Sophient        | ioin   | •   |    |   |    | : |     | 285        |
|               | •-   | •  |   | • | •  | • | • |       |                 |        | •   | •  | • | •  |   |     |            |
|               | •    | •  | • | • | •  | • | ٠ |       |                 | • •    | ٠   | •  |   | •  | ٠ | -   | 335        |
| Beefig        | •    | •  | ٠ | • | ٠  | • | • | 219   | <b>.</b>        | • _ •  | ٠   | ٠  | ٠ | ٠. | • |     | 340        |
| Selonia .     |      | •  |   | ٠ | •  | • | ٠ | 238   | Spansbo         |        | ٠   | ٠  | ٠ | ٠  | ٠ |     | 219        |
|               | •    | •  |   | • | •  | • |   | 379   | Spiegels        | berg   | •   | ٠  | ٠ |    |   | •   | 197        |
| Selnig        | •    | •  |   |   |    | ٠ |   | 122   | 5               |        |     |    |   |    |   |     | 222        |
|               |      |    | , |   |    |   |   | 379   | Spigenbe        | ra s.P | Šan | er |   |    |   |     | 323        |
| •             |      |    | • |   |    | - | - |       | ~F-8-110        | ~0 - 4 |     | •• | • | •  | • | •   | ~~0        |

| Seite                            | Seite                |
|----------------------------------|----------------------|
| Sfotawa                          | Sudy                 |
|                                  | Sufohrab 389         |
| Sfofflice 179                    |                      |
| Stabig                           | Sullobis             |
| Stadis 184                       |                      |
| Stantowice                       | Sulotice 359         |
| Stantowis                        | Suli                 |
| Staran 78                        |                      |
| Staren 78                        |                      |
| <i>z</i> 120                     | Sparenice            |
| Starofebl 180                    |                      |
| Starray 120                      |                      |
| Stauppen 310                     | Swonfa               |
| Steben 190                       | Swoptow              |
| Steinhabel 261                   | Snus 71              |
| Steinpolis                       | l * *                |
| Steinschönau 257                 |                      |
| Steinwand : Saufer 292           |                      |
| Stepanow 120                     |                      |
| Stepanow 120                     | Kashow               |
| Sterbina 142                     |                      |
| Sternberg 269                    | Nauberwig 345        |
| Sternborf                        | Nanbrowis 345        |
| Stimmersborf 248                 | Taucherschin 345     |
| Stolinky 329                     |                      |
| Storchhöfe 318                   |                      |
| Strachel 389                     | 375                  |
| Strahl 142                       |                      |
| Strafa 142                       |                      |
| Stranben 213                     |                      |
| Strann                           | Zegnice, Remecky 374 |
| Strafchnig 342                   |                      |
| Strafdnie, Rens 342              | Zeichstadt 260       |
| Stratigen                        |                      |
| Straufnis 297                    |                      |
| Strbina 142                      |                      |
| Stredenwalb 221                  | Reinit, Steins 70    |
| Střefow                          | Telle (in ber)       |
| Strimit                          | Aellnig 214          |
| Strischwig 212<br>Strischwig 192 | 3                    |
| Strifowig                        | 5                    |
|                                  |                      |
| Střizowice                       |                      |
| Střizowit 380                    | Tepley               |
| s                                | Replice              |
| Střížowię                        | Teplig               |
| Strohberg 318                    | Teply                |
| Stürbig                          | Ketichen             |
| Studiency                        |                      |
| Suchen                           | Thein, Alts          |
|                                  | Thein, Alts 374      |

| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                                     | Seite       |
| Thein, Reus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Erichebutichte                      | . 343       |
| Theresienfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Afchatowis                          | . 390       |
| Aheresienstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     | Afcalofie                           | <b>3</b> 65 |
| Abomasborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900   | Michebuldet                         |             |
| Aidlowis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Michede                             | 240         |
| Aiefenborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                     | 131         |
| Killisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                     | - 60        |
| actually                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214   | \$                                  | 131         |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 221   | Afchernischt                        | . 21        |
| Zinist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350   | s • • • • •                         | . 344       |
| Lintscht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350   | Tichernofet, Großs                  | . 364       |
| Aikowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Afchernofet, Rleins                 | . 101       |
| Airschowit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340   |                                     | . 33        |
| Tischau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4~0   | Richerling                          | . 21        |
| Tlugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21    |                                     | . 344       |
| zetugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 343   |                                     | . 389       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83    | Tschiaschel                         | . 333       |
| Tőplig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161   | Thimfd                              | . 389       |
| Tollenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 285   | Aidischenis                         | . 89        |
| Toptowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181   |                                     | . 181       |
| Topfowig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 181   |                                     | . 181       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238   |                                     | . 183       |
| Arabffice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355   |                                     | . 189       |
| Arabschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 355   |                                     | . 388       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90    | Tuppabel, Reus                      | . 388       |
| Arebautice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 355   |                                     | . 177       |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 371   |                                     | . 121       |
| Arebautis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                     | . 241       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                     | . 178       |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | - Allon                             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | u.                                  |             |
| Imperation a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339   | ugeft                               | . 120       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 3                                   | . 151       |
| ACCUMULATION A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90    | Marsh                               | . 120       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 343   | = · · · · · ·                       | . 151       |
| Arebuffin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36    |                                     | 320         |
| emperation of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36    | Maersborf. Riebers                  | . 239       |
| to the time to the | 78    | Marshorf. Obers                     | . 239       |
| 10001111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36    | lillaershorf                        | . 249       |
| 100111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36    | ullersborf                          | . 120       |
| Třiblig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                     | . 150       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84    | miridathal                          | . 261       |
| getilitu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109   | Usta                                | 192         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120   |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 189   | $\mathfrak{V}_{\boldsymbol{\cdot}}$ |             |
| Arnobrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                     | 261         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 177   | Baltenhain                          | . 261       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351   |                                     | . 282       |
| Arnowey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 379   | Bogelgefang                         | 237         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221   |                                     | 180         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                     | 305         |
| weather                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | • • • • • •                         |             |

. 162 Bobolice

. 342

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |              |       | . A  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|------|---------------|
| Bobolis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 71  | ۵            | uni   | ' వ• | <b>Sei</b> te |
| Behlen, Großs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 305 | Babaë        |       |      | 354           |
| Wohlen, Rleins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Baboreft     | • •   |      | . , 55        |
| Belmsberf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 267 | Bagecice     |       |      | 121           |
| Wohontid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Bahor        |       |      |               |
| Botno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 343 |              |       |      | · · 184       |
| Boleschto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 29  | Zahožan      |       |      | 354           |
| Wolefftow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 29  |              |       |      | 372           |
| Bolfartice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 311 | Balany       | •     | • •  | 180           |
| Bolfersborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Balezt       | • •   | • •  | 362           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 297 | Baufigt      |       | • •  | 305           |
| Wolfersborf, Riebers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Bautig       |       | • •  |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 269 | Bebus        |       | • •  |               |
| Wolfschlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Bechenhäuser |       | • •  |               |
| Bollepschit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 121 | Beibler      | • •   | • •  |               |
| Esopparu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Betenice     | • •   |      |               |
| Boraschie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 374 | Belis        | •`•   |      | 388           |
| Worasice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 374 | Belkowice .  |       | • •  |               |
| Worasig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Belowice .   |       | • •  | 47            |
| Woraffice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 374 | Bernofet     |       | • •  | 364           |
| Worwican                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 37  | Berotin      |       |      | 56            |
| Wofet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 149 | Bettel       |       |      | 143           |
| Brafchtow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 30  | Zianbow      |       | • •  | 310           |
| Wrafflow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 30  |              | • •   |      | 56            |
| Wražeow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 30  | Bieberling . |       |      | 197           |
| Wrbitschan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 37  | Biegenborn . |       | • •  | 325           |
| Wrbig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 343 | Bierbe       |       | • •  | 338           |
| Wrbła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 56  | Žima         | • •   | • •  |               |
| Wrschowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 60  | Binten       |       |      | 339           |
| Wrssewice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 60  | Zinnwalb .   | • •   | • •  | 73            |
| Wrutice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 380 |              | . • • | • •  | 181           |
| Wrwican                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 37  | • • • • • •  |       |      | 22            |
| What is a second of the second |       |              |       |      | 102           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 142 | Sitonice     | •     |      | 368           |
| Whitechlap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 142 |              | • •   |      | 122           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 354 | Bosnis .     |       |      | 330           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 281 | Bubernice .  |       | • •  | 372           |
| Wunice, Malys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 46  | Buderabel .  |       |      |               |
| Wunice, Welkys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 46  | Budmantel .  |       | • •  | 72            |
| Bunig, Großs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |              |       | • •  |               |
| Wunig, Kleins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | \$ .         | • •   | • •  | 323           |
| Espéia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330   | Zwettnig .   | • •   |      | 177           |

### Berichtigungen.

```
S. 30 3. 20 v. 0. find nach Bubin die eingeklammerten Worte (des Rak.

Rr.) weggustreichen.

2 47 = 2 v. u. statt II. lese man: l.

5 2 = 9 v. 0. = in die eigentliche lese man: in ber eigentlichen.

5 8 = 16 v. u. = pfundo lese man: pfeudo.

6 4 = 18 v. 0. = Erben lese man: Erbinn.

124 = 4 v. 0. = Hostonik lese man: Hostomik.

131 = 6 v. 0. (und anderwärts) statt Borislau lese man: Boreslau.

203 = 4 v. u. statt

Bratislaw lese man: Wladislaw II.

217 = 5 v. u. = Keutschen Rahn lese man: Rlein Rahn.

243 = 4 v. u. = Ramikbache lese man: Ramnikbache.

244 = 10 v. 0. = 3022330 lese man: 302,2330.
```

= 364 = 19 v. u. = Cernufet lefe man: Cernaufet.

• • , •

• • ..

.

.

•

•



| DATE |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
| 16   |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |
|      |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

